

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



bubl. 2n 13 385

. -

A. 7. 19.

Drusi!

|   |   |   | ı |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   | 1 |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • | • |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts = Verwaltung in Preußen.

Heransgegeben in bem Ministerium ber geiftlichen, Unterrichtsund Medizinal-Angelegenheiten.



Jahrgang 1876.

Berlin.

Berlag von Bilhelm Ders. (Befferiche Buchhanblung.)

817432 A

A. ICR, LENOY AND HELENT FURDATIONS R 1938 L

# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts - und Medicinal = Angelegenheiten.

*№* 1.

Berlin, den 4. Januar

1876.

Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten.

Chef: Seine Excellenz Herr Dr. Falk, Staats-Minister.

Unter=Staat8=Secretär. Herr Sydow, Unter=Staat8=Secretär.

Abtheilungen des Ministeriums.

I. Abtheilung für die geiftlichen Angelegenheiten.

Director:

herr Dr. Förster, Birklicher Geheimer Ober=Regierunge=Rath.

Vortragende Rathe:

Herr Dr. Keller, Wirklicher Geheimer Ober = Regierungs = Rath (mit dem Range eines Raths erster Klasse).

Dr. Knerk, Geheimer Ober=Regierungs=Rath.

Dr. Thielen, Feldpropst der Armee, Ober-Consistorial=Rath, Hofprediger und Domcapitular von Brandenburg.

- de la Croix, Geheimer Ober-Regierungs-Rath.

= Dr. Kögel, Ober=Confiftorial=Rath, Hof= und Domprediger.

= Linhoff, Geheimer Ober-Regierungs-Rath.

= von Wussow, degl.

. Lucanus, degl.

. Dr. Subler, degl.

1

herr Bahlmann, Geheimer Regierunge=Rath.

Barthausen, degl.

- Schallehn, degl.

= Beinert, degl.

Dr. Bartsch, degl.

#### Abtheilung für die Unterrichts-Angelegenheiten. II.

#### Director:

Berr Greiff, Wirklicher Geheimer Ober=Regierunge=Rath.

#### Vortragende Rathe:

herr Dr. Keller, Wirklicher Geheimer Ober-Regierunge=Rath. -1. I. Abth.

Dr. Knerk, Geheimer Ober=Regierunge=Rath. - s. I. Abth.

de la Croix, degl. — f. I. Abth.

Linhoff, degl. — s. I. Abth.

Dahrenstädt, degl.

Wäpoldt, degl.

von Cranach, degl.

von Wussow, degl. — s. I. Abth.

Lucanus, degl. — s. I. Abth.

Dr. Schneiber, Geheimer Regierunge-Rath.

Dr. Schöne, degl.

Bahlmann, degl. — s. I. Abth.

Barkhausen, degl. — s. I. Abth.

Schallehn, degl. — s. I. Abth.

Beinert, degl. — f. I. Abth.

Dr. Göppert, degl.

Dr. Bartsch, degl. -- s. I. Abth.

Dr. Bonit, degl.

Dr. Stauder, degl.

#### Abtheilung für die Medicinal-Angelegenheiten. III.

#### Director:

herr Sybow, Unter-Staats-Secretar - f. vorher.

#### Vortragende Rathe:

Seine Ercellenz Herr Dr. Grimm, Leibarzt Seiner Majestät des Raisers und Königs, Geheimer Dber=Medicinal=Rath, General = Stabs - Arzt der Armee und Chef des Militär = Medicinalmesens (mit dem Range eines General-Lieutenants).

herr Dr. Knerk, Geheimer Ober=Regierungs=Rath. — s. I. und II. Abth.

= Dr. Housselle, Geheimer Ober=Medicinal=Rath.

= Dr. Freriche, degl. und Professor.

= de la Croir, Geheimer Ober=Regierungs=Rath. — s. I. und II. Abth.

= Dahrenstädt, degl. — f. II. Abth.

Dr. Eulenberg, Geheimer Dber=Mcdicinal=Rath.

= Dr. Rersandt, Gebeimer Medicinal=Rath.

#### BulfBarbeiter:

herr Tzichirner, Gerichte-Affessor.

#### Conservator der Runstdenkmäler:

Herr von Duast, Geheimer Regierungs=Rath (mit dem Range eines Raths dritter Klasse), auf dem Gute Radensleben bei Neu-Ruppin.

## General-Inspector des Taubstummenwesens:

Herr Sagert, Geheimer Regierungs= und vortragender Ministerial= Rath.

#### Beränberungen im Laufe bes Jahres 1875.

Der Charafter als Wirkl. Geh. Ob. Reg. Rath mit dem Range eines Rathes erster Klasse ist beigelegt: bem Herrn Geh. Ob. Reg. Dr. Wiese.

In ben Rubeftanb getreten:

Berr Birfl. Geh. Db. Reg. Rath Dr. Biese,

Herr Geh. Ob. Reg. Rath Dr. Stieve.

Ernannt: Herr Geh. Reg. und vortrag. Rath Dr. Pübler zum Geheimen Ober-Regierungs-Rath.

Ernaunt jum vortragenben Rathe:

ber Director bes Symnasiums zum grauen Kloster zu Berlin, Perr Geh. Reg. Rath Dr. Bonit.

Ernannt zum Geh. Regierungs- und vortragenden Rathe:

herr Provinzial-Schulrath Dr. Stauber zu Coblenz.

Als Bulfsarbeiter eingetreten: Berr Gerichts-Affessor Taschirner.

# 1. Allgemeine Verhältnisse der Behörden und Beamten.

1) Deutsche Wehr-Drdnung.

(cfr. Centrbl. pro 1868 @eite 259 Rr. 80.)

Seine Majestät der Raiser und König haben durch Allerhöchste Ordre vom 28. September 1875 (verkindet durch das Centralblatt für das Deutsche Reich pro 1875 Seite 534) der (ebendaselbst Seite 535 folg. verkindeten) deutschen Wehr Drbnung — unter Aushebung aller entgegenstehenden Bestimmungen, namentlich der Militär-Ersat-Instruction vom 26. März 1868 — Allerhöchstere Genehmigung zu ertheilen geruht. Aus derselben werden die solgenden, die Unterrichts Berwaltung berührenden Bestimmungen mitgetheilt:

# Dentsche Wehr-Grdnung.

Erster Theil. Ersat=Dronung.

§. 2.

#### Erfag=Beborden.

3. In den einzelnen Ersaß=Bezirken steht der commandirende General des Armee-Corps in Gemeinschaft mit dem Chef der Provinzial= oder Landes=Verwaltungs=Behörde, sofern nicht hierfür in einzelnen Bundesstaaten besondere Behörden bestellt sind, den Ersaß= Angelegenheiten als "Ersaß=Behörde dritter Instanz" vor. R. M. G. S. 30., 3. c.

In der dritten Instanz fungiren nachstehende Civilbehörden:

a. für Preußen, sowie für Waldeck und Pyrmont die betreffenden Königlich preußischen Ober-Präsidenten,

w) für Lauenburg der Landrath des Herzogthums Lauenburg zu Rapeburg.

**§**. 8.

Active Dienstpflicht der Einjährig=Freiwilligen.

1. Junge Leute von Bildung, welche sich während ihrer Dienstzeit selbst bekleiden, ausrüsten und verpflegen, und welche die geswonnenen Kenntnisse in dem vorgeschriebenen Umfange dargelegt haben, werden schon nach einer einjährigen activen Dienstzeit im stehenden Heere — vom Tage des Diensteintritts an gerechnet — zur Reserve beurlaubt.

2. Einjährig-Freiwillige. welche während ihrer activen Diensteit mit Versetzung in die zweite Klasse des Soldatenstandes bestraft werden, verlieren die Eigenschaft als Einjährig-Freiwillige und den Anspruch auf Entlassung nach einjähriger Dienstzeit.

9. 90. 9. 3. 50. Ath. 4.

Ihre active Dienstzeit wird in diesem Falle nach §. 7. Nr. 1. berechnet.

§. 9.

Active Dienstpflicht der Volksschullehrer und Candidaten des Volksschulamts.

1. Volksschullehrer und Candidaten des Volksschulamts, welche ihre Befähigung für das Schulamt in vorschriftsmäßiger Prüfung nachgewiesen haben, können nach kürzerer Einübung mit den Waffen

zur Referve beurlaubt werden.

2. Giebt der so Beurlaubte seinen bisherigen Beruf gänzlich auf oder wird er aus dem Schulamte für immer entlassen, so kann er vor Ablauf des Jahres, in welchem er das 25ste Lebensjahr volzlendet, zur Ableistung des Restes seiner activen Dienstpflicht wieder eingezogen werden (§. 63., 5. c.).

R. W. S. §. 51.

3. Wenn ein solcher Dienstpflichtiger vor vollendetem 25sten Lebensjahre aus dem Schulamt für immer entlassen wird, so hat die vorgesetzte Behörde dem Landwehr=Bezirks=Commando zur weiteren Anzeige an die Ersap=Behörden hiervon Mittheilung zu machen.

#### §. 20.

#### Bedeutung der Militärpflicht.

1. Die Militärpflicht ist die Pflicht, sich der Aushebung für

das stehende Heer oder die Flotte zu unterwerfen.

2. Die Militärpflicht beginnt mit dem 1. Januar des Kalens derjahres, in welchem der Wehrpflichtige das 20ste Lebensjahr volls endet und dauert so lange, bis über die Dienstpflicht der Wehrspflichtigen endgültig entschieden ist (§. 26., 4).

## §. 22.

Freiwilliger Eintritt vor Beginn der Militärpflicht.

- 1. Um im Allgemeinen wissenschaftliche und gewerbliche Ausbildung so wenig wie-möglich durch die Dienstpflicht zu stören, ist es jedem jungen Mann überlassen, schon nach vollendetem 17 ten Lebensjahre (d. i. nach Beginn der Wehrpflicht), wenn er die nöthige moralische und körperliche Befähigung hat, freiwillig zum activen Dienst im stehenden Heere oder in der Flotte einzutreten.
- W. S. §. 10.

  2. Wehrpflichtige, welche freiwillig in das stehende Heer oder die Flotte eintreten, sind der Aushebung nicht mehr unterworfen.

  R. M. S. §. 10.

#### §. 23.

#### Meldepflicht.

1. Nach Beginn der Militärpflicht (§. 20., 2) haben die

Wehrpflichtigen die Pflicht, sich zur Aufnahme in die Rekrutirungs= Stammrolle (§. 3., 2) anzumelden (Meldepflicht).

R.M. S. §. 31. Diese Meldung muß in der Zeit vom 15. Januar bis zum

1. Februar erfolgen.

2. Die Anmeldung erfolgt bei der Ortsbehörde desjenigen Ortes, an welchem der Militärpflichtige seinen dauernden Aufent=

halt hat.

Hat er keinen dauernden Aufenthalt, so meldet er sich bei der Ortsbehörde seines Wohnsipes d. h. dessenigen Ortes, an welchem sein, oder sofern er noch nicht selbständig ist, seiner Eltern oder Vormünder ordentlicher Gerichtsstand sich befindet.

23. 3. §. 17. 31. 31. 33. §. 12.

3. Wer innerhalb des Reichsgebicts weder einen dauernden Aufenthaltsort noch einen Wohnsitz hat, meldet sich in seinem Gesburtsort zur Stammrolle, und wenn der Geburtsort im Auslande liegt, in demjenigen Orte, in welchem die Eltern oder Familienhäupster ihren letzten Wohnsitz hatten.

R. M. G. §. 12.

4. Bei der Anmeldung zur Stammrolle ist das Geburtszeug= niß\*) vorzulegen, sofern die Anmeldung nicht am Geburtsort selbst

erfolgt.

- 5. Sind Militärpslichtige von dem Orte, an welchem sie sich nach Nr. 2. zur Stammrolle anzumelden haben, zeitig abwesend (auf der Reise begriffene Handlungsdiener, auf See befindliche Seeleute 1c.), so haben ihre Eltern, Vormünder, Lehr\*, Brod\* oder Fabrikherren die Verpflichtung, sie zur Stammrolle anzumelden.
- R. N. G. § 31.
  6. Die Anmeldung zur Stammrolle ist in der vorstehend vorsgeschriebenen Weise seitens der Militärpflichtigen so lange alljährlich zu wiederholen, bis eine endgültige Entscheidung über die Dienstepslicht durch die Ersap-Behörden erfolgt ist (§. 26., 4).

Bei Wiederholung der Anmeldung zur Stammrolle ist der im ersten Militärpflichtjahr erhaltene Loosungsschein (§. 66.) vorzulegen.

Außerdem sind etwa eingetretene Veränderungen (in Betreff des Wohnsitzes, des Gewerbes, des Standes 2c.) dabei anzuzeigen.

7. Von der Wiederholung der Anmeldung zur Stammrolle sind nur diesenigen Wilitärpslichtigen befreit, welche für einen bestimmten Zeitraum von den ErsapsBehörden ausdrücklich hiersvon entbunden oder über das laufende Jahr hinaus zurückzestellt werden (§. 27., 6).

8. Militärpflichtige, welche nach Anmeldung zur Stammrolle im Laufe eines ihrer Militärpflichtjahre ihren dauernden Aufenthalt

<sup>\*)</sup> Diese Geburtszeugnisse find toftenfrei zu ertheilen. R. DR. G. §. 32.

oder Wohnsit nach einem anderen Aushebungs-Bezirk oder Musterungs-Bezirk verlegen, haben dieses behufs Berichtigung der Stammrolle sowohl beim Abgange der Behörde oder Person, welche sie in die Stammrolle aufgenommen hat, als auch nach der Ankunft an dem neuen Ort derjenigen, welche daselbst die Stammrolle führt, spätestens innerhalb dreier Tage zu melden.

9. Verfäumung der Meldefristen (Nr. 1, 6, 8) entbindet nicht

von der Meldepflicht.

10. Wer die vorgeschriebenen Meldungen zur Stammrolle oder zur Berichtigung derselben unterläßt, ist mit Geldstrafe bis zu

dreißig Mark oder mit Haft bis zu drei Tagen zu bestrafen.

Ist diese Versäumniß durch Umstände herbeigeführt, deren Beseitigung nicht in dem Willen des Meldepflichtigen lag, so tritt keine Strafe ein (§. 24., 7).

**37. 37. 36.** 8. 33.

#### §. 24.

#### Gestellungspflicht.

1. Die Gestellungspflicht ist die Pflicht der Militärpflichtigen, sich behufs Herbeiführung einer endgültigen Entscheidung über ihre Dienstpflicht vor den Ersat=Behörden zu gestellen. Die Gestellung findet höchstens zweimal jährlich statt.

R. W. G. §. 10.

2. Jeder Militärpflichtige ist in dem Aushebungs-Bezirk gestellungspflichtig, in welchem er sich zur Stammrolle zu melden hat.

3. Bunschen im Auslande sich aufhaltende Militärpflichtige ihrer Gestellungspflicht in näheren als in den unter Nr. 2 genannten Aushebungs=Bezirken zu genügen, so haben sie bei ihrer Anmeldung zur Stammrolle die Ueberweisung nach diesen Bezirken zu beanstragen.

In Betreff der Gestellung im Auslande siehe §. 41.

4. Unterlassene Anmeldung zur Stammrolle entbindet nicht

von der Gestellungspflicht (Nr. 7).

5. Die Gestellung sindet während der Dauer der Militärpflicht jährlich sowohl vor der Ersatz-Commission, als auch vor der Oberz-Ersatz-Commission statt, sofern nicht die Militärpflichtigen durch die Ersatz-Behörden hiervon ganz oder theilweise entbunden sind.

6. Gesuche von Militärpflichtigen um Entbindung von der Gestellung sind an den Civil-Vorsitzenden der Ersap=Commission desjenigen Aushebungs - Bezirks zu richten, in welchem sie sich nach

Mr. 2. oder 3. zu gestellen haben (§. 61., 3).

7. Militärpflichtige, welche in den Terminen vor den Ersaß-Behörden nicht pünktlich erscheinen, sind, sofern sie nicht dadurch zugleich eine härtere Strafe verwirkt haben, mit Geldstrafe bis zu dreißig Mark oder haft bis zu drei Tagen zu bestrafen. Außerdem können ihnen von den Ersap=Behörden die Vortheile

der Loosung (§. 65.) entzogen werden.

Ist diese Versäumniß in böslicher Absicht oder wiederholt erfotgt, so können sie als unfichere Dienstpflichtige (S. 65, 3) behan= delt werden.

Ist die Versäumniß durch Umstände herbeigeführt, deren Beseitigung nicht in dem Willen der Gestellungspflichtigen lag, so treten die vorerwähnten Folgen nicht ein.

**99. 107. 13.** §. 33.

#### §. 27.

#### Vorläufige Entscheidungen.

4. Zurückstellung über das dritte Militarpflichtjahr hinaus ist

nur zulässig:

b. behufs ungestörter Ausbildung für den Lebensberuf (§. 30., 4) und zwar in ausnahmsweisen Verhältnissen bis zum fünften Militarpflichtjahre,

c. in Folge erlangter Berechtigung zum einjährig=freiwilligen Dienst und zwar bis zum 1. October des sechsten Militar-

pflichtjahres (§. 30., 4). R. M. G. §. 14. §. 18. §. 20.

Mit Zurückstellung über das laufende Jahr hinaus (Nr. 3 und 4) ist für die Dauer derselben die Entbindung von der An=

meldung zur Stammrolle verbunden.

Die zurückgestellten Militarpflichtigen find beim Ablauf der ihnen bewilligten Zuruckstellung im Bezirk derjenigen Ersatz-Commission gestellungspflichtig, welche ihre Zurückstellung verfügt hat. Wünschen sie sich anderwärts zu gestellen, so haben sie bei genann= ter Grag-Commission die Ueberweisung nach dem neuen Gestellungs= orte zu beantragen.

Nach Eintritt einer Mobilmachung verlieren alle Zuruckstellungen ihre Gültigkeit. Sie konnen jedoch durch die Ersap=Com= mission (Nr. 5) und zwar für die Zeit bis zum nächsten Musterungs-

Geschäft von neuem ausgesprochen werden (§. 97., 3).

#### §. 30.

Burnaftellung in Berudsichtigung bürgerlicher Ber= bältnisse.

Es dürfen vorläufig zurückgestellt werden:

f. Militärpflichtige, welche in der Vorbereitung zu einem Lebensberufe oder in der Erlernung einer Runft oder eines Gewerbes begriffen sind und durch eine Unterbrechung bedeutenden Nachtheil erleiden mürden.

**37. 37. 35.** §. 20. · 4. Im dritten Militärpflichtjahre muß über die in Berudfichtigung burgerlicher Berhaltniffe Buruckgeftellten endgültig entschieden werden.

Auf die unter 2.f. aufgeführten Militärpflichtigen finden die Bestimmungen des S. 27. Nr. 4. b. oder c. Anwendung. **38. 28. 3**5. 20., 6.

## Einjährig-freiwilliger Dienst.

#### §. 88.

#### Berechtigung.

Die Berechtigung zum einjährig=freiwilligen Dienst (§. 8.) wird durch Ertheilung eines Berechtigungs-Scheins zuerkannt \*).

2. Die Berechtigungs = Scheine werden von den Prufungs-

Commissionen für Einjährig-Freiwillige (§. 2., 7.) ertheilt.

Junge Seeleute von Beruf können die Berechtigung zum einjährigen Dienst außerdem durch Ablegung des Steuermanns=

Eramens erwerben (§. 15., 4.).

Der Ausweis hierüber erfolgt durch das Zeugniß einer Com= mission für die Prüfung der Seesteuerleute auf deutschen Kauf= fahrteischiffen über die Befähigung zum Steuermann auf großer Fahrt.

#### §. 89.

## Nachsuchung ber Berechtigung.

1. Die Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Dienst darf nicht vor vollendetem 17ten Lebensjahre nachgesucht werden. Nachweis derselben ist bei Verluft des Anrechts spätestens bis zum 1. April des ersten Militärpflichtjahres (§. 20., 2.) zu erbringen.

Die Berechtigung wird bei derjenigen Prüfungs=Commission nachgesucht, in deren Bezirk der Wehrpflichtige gestellungspflichtig

ist (§. 23. und 24.).

Wer die Berechtigung nachsuchen will, hat sich bei der unter Nr. 2. bezeichneten Prufungs-Commission spätestens bis zum 1. Februar des ersten Militärpflichtjahres schriftlich zu melden.

Dieser Meldung sind beizufügen:

a. ein Geburte-Zeugniß,

b. ein Einwilligungs = Attest des Vaters oder Vormundes mit der · Erklärung \*\*) über die Bereitwilligkeit und Fähigkeit, den

\*\*) Bei Freiwilligen ber seemannischen Bevolkerung, sofern fie in ber Flotte

bienen wollen, bebarf es biefer Erflärung nicht. (§. 15., 4.)

<sup>\*)</sup> Die jum einjährig-freiwilligen Dienft berechtigten Bersonen, benen Berechtigungs. Scheine auf Grund ber bisherigen Bestimmungen ertheilt finb, genfigen ihrer Dienstpflicht nach Daggabe ber auf biefen Scheinen enthaltenen Borfdriften.

Freiwilligen während einer einjährigen activen Dienstzeit zu

bekleiden auszurusten und zu verpflegen,

c. ein Unbescholtenheits = Zeugniß, welches für Zöglinge von höheren Schulen (Symnasien, Realschulen, Progymnasien und höheren Bürgerschulen) durch den Director der Lehr= anstalt, für alle übrigen jungen Leute durch die Polizei= Obrigkeit oder ihre vorgesetzte Dienstbehörde auszustellen ist.

Sämmtliche Papiere sind im Driginal einzureichen.

4. Außerdem bleibt die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig=freiwilligen Dienst noch nachzuweisen. Dies kann entweder durch Beibringung von Schul=Zeugnissen oder durch Ab=legung einer Prüfung vor der Prüfungs=Commission geschehen.

5. Der Meldung bei der Prüfungs-Commission sind daher entweder die Schul-Zeugnisse, durch welche die wissenschaftliche Bestähigung nachgewiesen werden kann (§. 90.), beizufügen, oder es ist in der Meldung das Gesuch um Zulassung zur Prüfung auszusprechen.

Die Einreichung der Zeugnisse darf bis zu dem unter Rr. 1.

genannten äußersten Termin ausgesett werden.

In dem Gesuche um Zulassung zur Prüfung ist anzugeben, in welchen zwei fremden Sprachen der sich Meldende geprüft sein will (Anlage 2., §. 1.). Auch hat der sich Meldende einen selbst gesschriebenen Lebenslauf beizufügen.

6. Von dem Nachweis der wissenschaftlichen Befähigung dürfen

entbunden werden:

a. junge Leute, welche sich in einem Zweige der Wissenschaft oder Kunst oder in einer anderen dem Gemeinwesen zu gute kommenden Thätigkeit besonders auszeichnen,

b. kunftverständige oder mechanische Arbeiter, welche in der Art

ihrer Thätigkeit Hervorragendes leiften,

c. zu Kunstleistungen angestellte Mitglieder landesherrlicher

Bühnen.

Personen, welche auf eine derartige Berücksichtigung Anspruch machen, haben ihrer Meldung die erforderlichen amtlich beglaubigten Zeugnisse beizufügen. Dieselben sind nur einer Prüfung in den Elementar-Renntnissen zu unterwerfen, nach deren Ansfall die Ersatz-Behörde dritter Instanz entscheidet, ob der Berechtigungs-Schein zu ertheilen ist oder nicht.

7. Militärpflichtige, welche auf Grund der Bestimmung des S. 30., 2. f. zurückgestellt worden sind, dürfen — mit Genehmigung der Ersay-Behörden dritter Instanz — während der Dauer der Zurückstellung (§. 27., 4. b.) die Berechtigung zum einjährigen

Dienst nachträglich nachsuchen.

Beitere Ausnahmen können nur in vereinzelten Fällen in ber Ministerial=Instanz genehmigt werden.

#### §. 90.

#### Nachweis der wissenschaftlichen Befähigung durch Soul=Beugniffe.

Dicjenigen Lehr-Anstalten, welche gultige Zeugnisse über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Dienst ausstellen dürfen, werden durch den Reichskanzler anerkannt und flassisticirt.

Dabei sind folgende Lehr-Austalten zu unterscheiden: 2.

a. solche, bei welchen der einjährige erfolgreiche Besuch der zweiten Klasse zur Darlegung der wissenschaftlichen Befähigung genügt,

b. solche, bei welchen der einjährige erfolgreiche Besuch der

ersten Klasse nöthig ist,

c. solche, bei welchen das Bestehen der Entlassungs=Prüfung gefordert wird,

d. folde, für welche besondere Bedingungen festgestellt werden.

Die erfolgte Anerkennung ist durch das Central=Blatt für

das Deutsche Reich zu veröffentlichen.

Reife-Zeugnisse für die Universität und die derselben gleich= gestellten Hochschulen und Reife-Zeugnisse für die erfte Rlaffe der unter Mr. 2., a. genannten Unftalten machen die Beibringung der nach Schema 17\*) auszustellenden Zeugnisse entbehrlich.

Der einfährige Besuch der zweiten Klasse des Cadetten=

Corps genügt zum Nachweis der wissenschaftlichen Befähigung.

Die Prüfungs-Commission pruft die Gultigkeit der Zeugnisse und ertheilt, sofern gegen dieselben nichts einzuwenden, den Berechtigungs=Schein.

#### §. 91.

#### Nachweis ber mijsenschaftlichen Befähigung durch Prüfung.

Wer die wissenschaftliche Befähigung für den einjährigfreiwilligen Dienst durch eine Prüfung nachweisen will, hat sich auf Vorladung der Prüfungs-Commission personlich im Prüfungstermin einzufinden.

Alljährlich finden zwei Prüfungen statt, die eine im Früh=

jahr, die andere im Berbst.

Das Gesuch um Zulassung zur Prüfung muß für die Früh= jahrsprüfung spätestens bis zum 1. Februar, für die Herbstprüfung spätestens bis zum 1. August angebracht werden.

Ueber die Prüfung selbst und deren Wiederholung f. Anlage 2.

<sup>\*)</sup> Siehe nachstehenb Seite 10,

#### §. 92.

Geschäfts=Ordnung der Prüfunge=Commission.

1. Die Prüfungs=Commissionen bestehen aus ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern.

2. Orbentliche Mitglieder sind:

a. zwei Stabs-Offiziere oder Hauptleute,

b. der Civil-Vorsitende der Ober-Ersat-Commission, in deren Bezirk die Prüfungs-Commission ihren Sit hat, und ein zweites Mitglied aus dem Ressort der Civil-Verwaltung.

Außerordentliche Mitglieder sind die zur Abhaltung der Prüf=

ungen heranzuziehenden Lehrer einer höheren Lehranstalt.

3. Die Ernennung der unter 2. a. genannten ordentlichen Mitsglieder erfolgt durch das General=Commando\*), der unter 2. b. gesnannten durch die in der dritten Instanz fungirende Civil-Behörde\*\*).

Lettere hat auch über die Berufung der außerordentlichen Mitsglieder, sowie über die Zuweisung eines Büreau-Beamten die erforder- lichen Anordnungen zu treffen.

Der Civil-Vorsigende der Ober-Ersap-Commission führt den

Vorsit ber Prufunge-Commission und regelt die Geschäfte.

4. Die Festsepungen über Entscheidungen ber Prufunge-Com=

mission sind in der Anlage 2 enthalten.

5. Zur Ausfertigung der Berechtigungs-Scheine bedarf es nur der Unterschrift des Vorsitzenden und eines militärischen Mitzgliedes.

## §. 93.

#### Pflichten der zum einjährig=freiwilligen Dienst Berechtigten.

- 1. Die zum einjährig-freiwilligen Dienst Berechtigten können sich auf Grund ihres Berechtigungs-Scheines den Truppentheil, bei welchem sie ihrer activen Dienstpflicht genügen wollen, wählen. Ausnahmen s. S. 94., 3.
  B. G. §. 17.
- 2. Beim Eintritt in das militärpflichtige Alter haben sich die zum einjährig=freiwilligen Dienst Berechtigten, sofern sie nicht bereits vorher zum activen Dienst eingetreten sind, bei der Ersap=Commission ihres Gestellungsortes schriftlich ober mündlich zu melden und unter Vorlegung ihres Berechtigungs=Scheines ihre Zurückstellung von der Aushebung zu beantragen.

\*) In Sachsen burch bas Kriegs-Ministerium.

\*\*) In Sachsen burch bie Ober-Recrutirungs-Behörde, in Württemberg burch ben Ober-Recrutirungs-Rath, in Baben und heffen burch bas Ministerium

bes Innern.

3. Sie werden hierauf durch die Ersap=Commission bis zum 1. October ihres vierten Militärpflichtjahres zurückgestellt.

Die verfügte Zurückstellung wird auf dem Berechtigungs=Schein

vermerft.

Während der Dauer der Zurückstellung findet die Festsetzung

des §. 27., 6. Anwendung.

4. Eine weitere Zurückstellung durch die Ersap-Commission bis zu der im §. 27., 4. c. angegebenen Dauer ist nur ausnahms= weise zulässig.

Sie muß rechtzeitig bei derjenigen Ersap-Commission nachge-

sucht werden, welche die erste Buruckstellung verfügt hat.

5. Wer den Zeitraum der ihm gewährten Zurücktellung versstreichen läßt, ohne sich zum Dienstantritt zu melden, verliert die Berechtigung zum einjährigsfreiwilligen Dienst. Dieselbe darf nur ausnahmsweise durch die ErsapsBehörde dritter Instanz wieder versliehen werden, welche der unter Nr. 4. bezeichneten ErsapsCommission vorgesetzt ist.

R. M. G. S. 14.

Ueber das Erlöschen der bewilligten Zurückstellung bei Eintritt

einer Mobilmachung siehe §. 27., 8.

6. Zum einjährig=freiwilligen Dienst Berechtigte, welche nach Ertheilung dieser Berechtigung wegen strafbarer Handlungen ver= urtheilt werden, die, wenn sie während ihrer activen Dienstzeit bezgangen, ihre Versetzung in die zweite Klasse des Soldatenstandes zur Folge gehabt haben würden, verlieren durch Entscheidung der Ersat=Behörden dritter Instanz die Berechtigung zum einjährig= freiwilligen Dienst (§. 8., 2.).

7. Werden zum einjährig=freiwilligen Dienst Berechtigte recla= mirt, so erfolgt die Entscheidung nach den allgemein gültigen Grund=

fäpen (§. 31.).

#### § 94.

Meldung Einjährig=Freiwilliger zum Diensteintritt.

1. Der Diensteintritt Einjährig-Freiwilliger sindet alljährlich bei der Infanterie am 1. April und 1. October, bei dem Train am 1. November, bei den übrigen Wassengattungen (einschließlich Jäger und Schüpen) am 1. October statt.

Ausnahmen hiervon können nur durch die General=Commandos")

verfügt werden.

Der Diensteintritt von Pharmaceuten kann bei vorhandenen Vacanzen jederzeit durch Vermittelung des Corps=Generalarztes ersfolgen.

<sup>\*)</sup> In Sachsen burch bas Rriegs. Ministerium.

Der Diensteintritt der Einjährig-Freiwilligen bei der Marine erfolgt nach den in der Marine-Ordnung enthaltenen Bestimmungen.

2. Die Meldung zum einjährigsfreiwilligen Dienst kann zu den unter Nr. 1. genannten Zeiten und im Laufe des den einzelnen Terminen voraugehenden Vierteljahres erfolgen.

Bei der Meldung ist der Berechtigungs-Schein und ein obrigkeitliches Attest über die sittliche Kührung seit Ertheilung der Be-

rechtigung vorzuzeigen.

3. Der Commandeur des Truppentheils veranlaßt die ärztliche Untersuchung des sich Meldenden, sowie bei vorhandener Tauglichkeit und moralischer Bürdigkeit (§. 93., 6.) seine Einstellung unter Be-rücksichtigung der bestimmten Termine.

In größeren Garnisonen erfolgt nach Anordnung des Generals Commandos die Vertheilung der Freiwilligen auf die Truppentheile der gewählten Waffengattung durch die denselben vorgesetzte Mili-

tar=Behörde.

4. Rann die Einstellung erst später erfolgen, so wird der Freis willige angenommen und ihm die Annahme auf dem Berechtigungs=

Shein bescheinigt.

5. Wird der sich meldende Freiwillige trop zulässig geringster Anforderungen an seine Körperbeschaffenheit für untauglich ersachtet, so wird er vom Commandeur des Truppentheils, bei welchem er sich gemeldet hat, abgewiesen.

Die Gründe der Abweisung werden auf dem Berechtigungs=

Schein angegeben.

6. Ist der Freiwillige nur für die von ihm gewählte Wassen=
gattung untauglich, so darf er sich, wenn er die Mittel hierzu hat,
bei einem Truppentheil dersenigen Wassengattung melden, für welche
er nach Ausweis der Gründe seiner Abweisung tauglich erscheint.

Ein Grund zur Abweisung darf in diesem Falle nicht darin gefunden werden, daß die unter Nr. 1. genannten Termine bis zu

14 Tagen überschritten sind.

Wird er auch bei diesem Truppentheil wegen Untauglichkeit ab-

gewiesen, so verfährt er nach Rr. 7.

7. Die von den Truppentheilen als untauglich abgewiesenen Freiwilligen melden sich, unter Vorlegung des Berechtigungs-Scheines, innerhalb vier Wochen bei dem Civil Vorsitzenden der Ersap-Commission ihres Aufenthaltsorts. Dieser beordert sie zur Vorstellung vor der Ober-Ersap-Commission beim Aushebungs-Geschäft.

In dringenden Fällen darf eine außerterminliche Musterung und eine auf das Ergebniß derselben begründete Entscheidung der

Dber-Ersap-Commission herbeigeführt werden.

8. Die Ober-Ersatz-Commission entscheidet nach den allgemein gültigen Grundsäten.

Findet sie einen von den Truppen abgewiesenen Freiwilligen tauglich, so wird er für eine bestimmte Waffengattung bezeichnet und muß von jedem Truppentheil derselben angenommen werden.

Wer für den Dienst zu Pferde bezeichnet ist, aber nicht die Mittel hierzu hat, muß auch bei der Infanterie angenommen werden.

9. Ergiebt sich bei der Meldung von Freiwilligen zum Diensteintritt, daß sie moralisch nicht mehr würdig sind (§. 93., 6.), als Einjährig-Freiwillige zu dienen, so wird ihnen der Berechtigungs-Schein abgenommen und dem General-Commando mit bezüglichem Bericht eingereicht.

Dieses tritt mit der Civil = Behörde dritter Instanz, in deren Bezirk der Freiwillige gestellungspflichtig ist, beziehungsweise sein würde, wenn er sich bereits im militärpflichtigen Alter befände, in

Berbindung.

Wird die Berechtigung entzogen, ist zugleich über die eventuelle sofortige Einstellung zum dreijährigen Dienst Bestimmung zu treffen. \*)

10) Wird der Truppentheil, in welchem ein Einjährig-Freiwilliger dient, in Friedenszeiten in eine andere Garnison verlegt, so wird der Freiwillige auf seinen Wunsch zu einem in der Garnison oder in der Nähe derselben verbleibenden Truppentheil versett.

11. Ein Freiwilliger, welchem die Mittel zu seinem Unterhalt fehlen, darf ausnahmsweise mit Genehmigung des General-Commans dos in die Verpflegung des Truppentheils unter Anrechnung auf den Stat aufgenommen werden. \*\*)

<sup>\*)</sup> In Sachsen entscheibet hierüber die Ober Recrutirungs Behörde, in Burttemberg ber Ober Recrutirungs Rath.

<sup>\*°)</sup> In Sachsen mit Genehmigung bee Rriege-Ministeriume.

Schema 17. zu §. 90.

#### Beugniß

über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Dienst.

- - 1. Schulbesuch und Betragen:
  - 2. Aufmerksamkeit und Fleiß:
  - 3. Maß der erreichten Kenntnisse:
    - (Db der Besuch der betreffenden Klasse erfolgreich gewesen, ob die Entlassungs-Prüfung bestanden ist).

(Ort, Datum.)

Director und Lehrer=Collegium . . . (Bezeichnung der Anstalt) zu . . (Ort) . . .

N. N. (Schulsiegel.) N. N. Director. Ober-Lehrer.

Original kostenfrei. Duplicat 50 Pfennig.

Prüfungs=Ordnung zum einjährig=freiwilligen Dienft.

I. Gegenstände der Prüfung.

§. 1.

Die zur Prüfung Zugelassenen werden in Sprachen und in

Wissenschaften geprüft.

Die sprachliche Prüfung erstreckt sich, neben der deutschen, auf zwei fremde Sprachen, wobei dem Examinanden die Wahl gelassen wird zwischen dem Lateinischen, Griechischen, Französischen und Engelischen.

Die wissenschaftliche Prüfung umfaßt Geographie, Geschichte,

deutsche Literatur, Mathematik und Naturwissenschaften.

§. 2.

Hinfichtlich der einzelnen Prüfungsgegenstände werden nachftehende Anforderungen gestellt.

a. Sprachen.

In der deutschen Sprache muß der Examinand die erforderliche Uebung und Gewandtheit besitzen, um sich, mündlich und schriftlich, ohne grammatikalische oder logische Fehler, so auszudrücken, wie man es von einem jungen Manne seines Alters, der auf Bildung Anspruch macht, verlangen kann.

In den beiden alten Sprachen genügt, insofern in denselben nach §. 1. geprüft wird, die Kenntniß der Hauptregeln aus der Casus-, Tempus- und Moduslehre, die Fähigteit, einen leichteren Abschnitt aus einem Prosaiter (Julius Caesar, Cicero, Livius, Xenophon), sowie leichtere Dichterstellen im epischen Versmaß, mit Aushülfe für einzelne seltener
vorkommende Bocabeln, sonst aber mit Sicherheit und Geläusigkeit zu übersehen, auch über die vorkommenden Formen
und die einschlagenden grammatikalischen Regeln Auskunft
zu geben. Daneben wird für das Lateinische die Uebersehung
eines leichten deutschen Dictates ohne wesentliche Verstöße
gegen die grammatikalischen Regeln verlangt.

In den beiden neueren Sprachen wird erfordert: neben richtiger Aussprache und Kenntniß der wichtigeren grammatikalischen Regeln die Fähigkeit, prosaische Schriften von mittlerer Schwierigkeit (im Französischen beispielsweise Voltaire's Charles XII., Barthélémy's voyage du jeune Anacharsis, Fénélon's Télémaque, Michaud's histoire des croisades, Ségur's histoire universelle, Plætz's Chrestomathie und dergleichen, im Englischen beispielsweise Goldsmith's Vicar of Wakesield, Walter Scott's tales of a grandfather, W. Irving's sketch-book und dergleichen) mit einiger Leichtigkeit und Sicherheit in gehildeter Sprache zu übersehen, auch ein deutsches, leichtes Thema ohne erheb-

liche Verstöße gegen die Orthographie, Wortstellung und Sapbildung in das Englische oder Französische zu übertragen. b. In der Geographie: Kenntniß der Hauptsachen aus der mathematischen Geographie (Stellung und Bewegung der Himmelskörper, Planetenspstem, Firsterne, Kometen, Mond-

und Sonnenfinsternisse, Erklärung der Jahres= und Tages= zeiten, Eintheilung der Erde, Aequator, Längen= und Breiten=

grade, Wendefreise, Zonen, Pole u. s. m.).

In der physischen und politischen Geographie: allgemeine Kenntniß der einzelnen Welttheile, der größeren Meere, Gesbirge und Flüsse, sowie der Hauptländer und deren Hauptstädte. Für Europa und vornehmlich für Deutschland speciellere Kenntniß der Meere, Meerbusen und Meerengen, der Gebirgs und Flußspsteme, der Hauptstüsse, ihrer Quellen, ihrer Nebenflüsse und ihres Laufes durch verschiedene Länder, der an denselben belegenen größeren Städte, sowie der besteutenderen Eisenbahnen und Kanäle.

Ferner Kenntniß der einzelnen Staaten, ihrer größeren

Städte und ihrer Lage nach der himmelsgegend.

c. In der Geschichte: Bekanntschaft mit den wesentlichsten Thatsachen aus der Geschichte der Hauptkulturvölker, vorsnehmlich der Griechen und Römer. Genauere Kenntniß der deutschen Geschichte, namentlich der Entstehung des deutschen Kaiserreichs, der deutschen Kaisergeschlechter, der grösteren Kriege seit Karl dem Großen und der Entwickelung der einzelnen deutschen Staaten, mit Berücksichtigung der Geschichte des Landes, dem der Examinand angehört. Bei der Prüfung in der Geschichte kommt es weniger auf Jahreszahlen an, in welcher Beziehung die Kenntniß der hauptsächlichsten Data hinreicht, als auf die Bekanntschaft mit dem Zusammenhange, in welchem die einzelnen Ereignisse mit einander stehen.

1. In der deutschen Literatur: Bekanntschaft mit den Grundzügen der Geschichte der deutschen Literatur, sowie mit

ibren Klassikern und mit einigen Werken der letteren.

e. Mathematik: In der Arithmetik Fertigkeit in dem Gebrauch der bürgerlichen Rechnungsarten, einschließlich der Zins = und Gesellschaftsrechnung, im Rechnen mit positiven und negativen Zahlen, sowie in der Decimalrechnung; kösung von Gleichungen des ersten Grades mit einer und mehreren unbekannten Größen; Potenziren und Radiciren bis zum zweiten Grade mit bestimmten Zahlen und mit Buchstaben.

In der Geometrie: Kenntniß der Planimetrie bis einschließlich der Lehre vom Kreise und aus der Stereometrie

— der wichtigsten Formeln für die Körperberechnung.

s. In der Physik: Bekanntschaft mit der Lehre von den alls gemeinen Eigenschaften der Körper (Ausdehnung, Undurchsdringlichkeit, Theilbarkeit, Porosität, Schwere, Dichte und specifisches Gewicht, luftsörmige und seste Körper), von der Bärme (Thermometer), vom Magnetismus (Magnetnadel und Compaß) und von der Electricität (Blizableiter).

g. Ju der Chemie, sowie in den bei f. nicht genannten Theilen der Physik werden nur diesenigen Graminanden geprüft, welche solches verlangen, um durch Kenntnisse in der Chemie man-

gelnde Kenntniß in anderen Zweigen zu ersegen.

# II. Berfahren bei der Prüfung.

§. 3.

Die Leitung des gesammten Prüfungsgeschäfts steht dem Civil-Borsigenden der Ober-Ersap-Commission zu.

Die Prufung erfolgt theils schriftlich theils mundlich.

Die schriftliche Prufung besteht:

- in der Anfertigung eines deutschen Aufsatzes über ein Thema allgemeinen und naheliegenden Inhalts (beispielsweise ein Sprüchwort, eine Sentenz, eine Erzählung aus der Geschichte), oder über Gegenstände des öffentlichen Verkehrs (z. B. Eisensbahnen, Post), der Landwirthschaft, des Handels, der Industrie und dergleichen;
- b. in zwei schriftlichen Uebersetzungen in fremde Sprachen nach Wahl des Eraminanden (§. 1.);

c. in der Lösung einer Aufgabe aus der Arithmetik.

Für den deutschen Auffatz erhält der Examinand 3 Aufgaben verschiedenartigen Inhalts, unter denen ihm die Auswahl über= lassen bleibt.

S. 5. Die Aufgaben für die schriftliche Prüfung werden durch den Civil-Vorsitzenden gestellt, der bei Auswahl der Aufgaben die Mitzwirkung der übrigen Commissionsmitglieder in Anspruch zu nehmen

und ibre Borschläge zu berücksichtigen hat.

Sofern der Vorsissende die Aufgaben der Eraminanden nicht selbst, sondern durch den die Ausarbeitung derselben controlirenden Officier oder Lehrer mittheilt, hat er sie diesem versiegelt zu übers geben. Das Siegel darf erst beim Beginn der schriftlichen Prüfung geöffnet werden.

S. 6. Die schriftliche Prüfung findet unter Clausur statt. Zur Ansfertigung des deutschen Aufsaßes sind den Graminanden vier Stunden, für die im S. 4. unter b. und c. gedachten drei Arbeiten je eine Stunde zu gewähren. Die Benußung von Hülfsmitteln und Versuche zu Täuschungen haben die Ausschließung von der Prüfung zur Folge.

§. 7. Die bei der schriftlichen Prüfung gelieferten Arbeiten werden durch den Civil-Vorsitzenden zur Beurtheilung an die einzelnen Commissionsmitglieder vertheilt, und zwar vorzugsweise an diejenigen, denen die mündliche Prüfung in den betreffenden Gegenständen ob= liegt. Das Resultat ist unter Vorlegung der gelieferten Prüfungs= arbeiten der Commission vorzutragen. Die den einzelnen Arbeiten zu ertheilenden Censuren werden nöthigenfalls durch Majoritats= beschluß festgestellt.

Es steht jedem Commissionsmitgliede zu, die Einsicht sämmt=

licher Prüfungkarbeiten zu verlangen.

wenden.

§. 8.

Die mündliche Prüfung, welche spätestens am Tage nach ber schriftlichen Prüfung stattzufinden hat, wird vor der versammelten Commission abgehalten.

Die Prüfung in den einzelnen Gegenständen erfolgt durch die außerordentlichen Mitglieder der Commission nach deren unter Zu=

stimmung des Civil-Vorsipenden getroffener Vereinbarung.

Daneben steht auch den ordentlichen Mitgliedern der Commisfion das Recht zu, Fragen an die Graminanden zu stellen.

§. 9. Die mündliche Prüfung erfolgt in Abtheilungen von jedesmal höchstens zehn Examinanden. Auf die Prüfung jeder Abtheilung,

welche vollzählig ist, sind — ausschließlich der für die Feststellung des Ergebnisses erforderlichen Zeit (§. 11.) — 4 Stunden zu ver= Besteht die Abtheilung aus weniger als 10 Eraminanden, fo ist eine entsprechende Ermäßigung der Prüfungsdauer zulässig.

#### III. Entscheidung über den Ausfall der Prüfung.

§. 10.

Wenn der Ausfall der schriftlichen Prüfung durchaus ungenügend ist, so werden die betreffenden Graminanden zurückgewiesen und nicht zur mündlichen Prüfung zugelassen. — Es findet dies namentlich statt, wenn der deutsche Aufsatz grobe orthographische oder gram= matikalische Fehler enthält, oder durch auffallenden Mangel an Zusammenhang und an Angemessenheit des Ausdrucks von vornherein darthut, daß der Eraminand den erforderlichen Grad wissenschaft-. licher Bildung nicht befigt. §. 11.

Die Feststellung des Ausfalles der schriftlichen und mündlichen Prüfung erfolgt für jede Abtheilung besonders, unmittelbar nachdem die mündliche Prüfung derselben stattgefunden hat.

§. 12.

Bei der Entscheidung der Commission ist vor Allem der Grundsatz maßgebend, daß die Berechtigung zum einjährigsfreiwilligen Dienst nur jungen Leuten von Bildung zusteht. Bei gänzlicher Unwissenheit in einem der obenbezeichneten Prüsungsgegenstände ist der Berechtigungsschein also unbedingt zu versagen; er darf aber, selbst wenn die Prüsung in einzelnen Gegenständen ungenügend außegefallen ist, ertheilt werden, sosern der betressende Examinand in anderen Gegenständen mehr als genügend bestanden hat und sosern die Commission nach dem Gesammtresultat der Prüsung der Ueberzeugung ist, daß der Examinand nach seinen Kenntnissen und seiner Intelligenz den erforderlichen Grad allgemeiner Bildung besitzt.

Ift die Prüfung jedoch in drei Prüfungsgegenständen (jede Sprache als besonderer Prüfungsgegenstand berechnet) ungenügend ausgefallen, so darf der Berechtigungsschein nicht ertheilt werden.

§. 13.

Die Prüfungs-Commission trifft ihre Entscheidung durch Ma-

joritätsbeschluß.

An demselben dürfen nur diesenigen Mitglieder theilnehmen, welche der mündlichen Prüfung ohne Unterbrechung beigewohnt haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

§. 14.

Den Eraminanden ist sofort nach Beschlußfassung der Commission zu eröffnen, ob sie bestanden haben oder nicht.

Die Entscheidung der Prüfungs=Commission ist eine endgültige;

ein Recurs gegen dieselbe findet nicht statt.

§. 15.

Die Berechtigungsscheine sind den Eraminanden, welche bestanden haben, möglichst bald zuzufertigen.

§. 16.

Eraminanden, welche nicht bestanden haben, dürfen sich wieders holt zur Prüfung melden, vorausgesetzt, daß dieselbe noch vor dem 1. April des Kalenderjahres, in welchem sie das 20. Lebensjahr

vollenden, abgehalten werden fann.

Mit dieser Maßgabe darf die Prüfung mehrmals wiederholt werden. Sie erstreckt sich in jedem Falle nicht blos auf diesenigen Gegenstände, in denen der Examinand bei der vorhergehenden Prüsfung hinter den Anforderungen zurückgeblieben ist, sondern auf sämmtsliche Prüfungsgegenstände der §§. 1. und 2.

§. 17.

Bei jeder Prüfung wird ein von sämmtlichen Mitgliedern der Commission zu unterzeichnendes Protokoll aufgenommen, aus welchem namentlich hervorgehen muß:

1) welche Mitglieder der Commission mitgewirkt haben;

2) welche (nach ihrem vollständigen Namen, Wohnort und Geburtstag zu bezeichnende) Eraminanden geprüft worden sind;

3) welche derselben die Prüfung bestanden und welche sie nicht bestanden haben.

# 3weiter Theil. Control=Ordnung.

Dritter Abschnitt. Erfüllung der Dienstpflicht.

#### §. 13.

Einberufung der Reserve, gande und Seewehr.

4. Reichs-, Staats- und Communalbeamte, sowie Angestellte der Eisenbahnen, welche der Reserve oder Landwehr angehören, dürfen für den Fall einer Mobilmachung oder nothwendigen Bersstärfung des Heeres hinter die lette Jahrestlasse der Landwehr zurückgestellt werden, wenn ihre Stellen selbst vorübergehend nicht offen gelassen werden können und eine geeignete Bertretung nicht zu ermöglichen ist.

R. M. S. §. 65.

Ueber das Berfahren siehe Abschnitt V.

5. Personen des Beurlaubtenstandes, welche ein geistliches Amt in einer mit Corporationsrechten innerhalb des Reichsgebietes bestehenden Religionsgesellschaft bekleiden, werden zum Dienst mit der Wasse nicht herangezogen.

Sie werden im Falle des Bedarfs im Dienst der Krankenpflege und Seelsorge verwandt. Außerbem findet auf sie die Bestimmung

unter Nr. 4. Anwendung.

R. M. G. S. 65.

7. Reichs=, Staats= und Communalbeamte sollen durch ihre Einberufung zum activen Dienst in ihren bürgerlichen Dienstverhält=

niffen keinen Nachtheil erleiden.

Thre Stellen, ihr persönliches Diensteinkommen aus denselben und ihre Anciennetät, sowie alle sich daraus ergebenden Ansprücke bleiben ihnen in der Zeit der Einberusung zum activen Dienst geswahrt. Erhalten dieselben Offizierbesoldung, so kann ihnen der reine Betrag berselben auf die Civilbesoldung angerechnet werden; densenigen, welche einen eigenen Hausstand mit Frau oder Kind haben, beim Verlassen ihres Wohnortes jedoch nur, wenn und soweit das reine Civil-Einkommen und Militärgehalt zusammen den Betrag von 3600 Mark jährlich übersteigen.

Nach denselben Grundsäßen sind pensionirte oder auf Wartegeld stehende Civilbeamte hinsichtlich ihrer Pensionen oder Wartegelder zu behandeln, wenn sie bei einer Mobilmachung in den Kriegsdienst treten. Die näheren Bestimmungen bleiben den einzelnen Bundesregierungen überlassen.

**32. 33. 4.** 66.

Fünfter Abschnitt. Unabkömmlichkeits = Verfahren.

#### §. 20. Unabkömmlichkeits=Gründe.

1. Der im §. 13., 4. und 5. verheißenen Zurückftellung hinter den letten Jahrgang der Landwehr dürfen in erster Reihe nur solche Beamten theilhaftig werden, welche in ihren Civil-Verhältnissen für militärische Zwecke wirksam sind.

Allein auch diese Beamten können nicht für unabkömmlich erflärt werden, sobald eine Stellvertretung derselben ohne erheblichen

Rachtheil zulässig erscheint.

Die Bescheinigung der Unabkömmlichkeit (Unabkömmlichkeits= Attest) erfolgt nach näherer Bestimmung der Landes-Regierungen durch den Chef derjenigen Civil=Behörde, bei oder unter welcher der Civil=Beamte angestellt ist.

2. Außer den unter 1. bezeichneten Beamten können noch mit

Unabkömmlichkeits-Attesten versehen werden:

a. durch die von den Landes=Regierungen zu bezeichnenden Behörden die einzeln stehenden Beamten von Staats=Kassen, welche Caution gestellt haben, einzeln stehende Geistliche und Volksschullehrer, Grenz=Aufsichts-Beamte, Lootsen.

5. Die Unabkömmlichkeit von Civil-Beamten anderer Dienst= kategorien kann nur durch die vorgesetzte Ministerial-Instanz, in Elsaß=Lothringen durch den Ober-Präsidenten bescheinigt werden.

7. Freiwilliger Eintritt unabkömmlich erklärter Beamten darf nur mit Genehmigung des Chefs ihrer vorgesetzten Dienstbehörde stattfinden.

8. Sobald die älteste Jahresklasse der Landwehr einberufen, erlischt jedes Anrecht auf Zurückstellung.

#### §. 21. Unabkömmlichkeits-Verfahren.

1. Diejenigen Civil-Behörden, welche nach §. 20. zur Erstheilung von Unabkömmlichkeits-Attesten berechtigt sind, theilen die Listen der unabkömmlichen Beamten (Unabkömmlichkeits-Listen) zum 1. December jedes Jahres, sowie zum 1. Juni jedes Jahres Nachstrags-Listen, beide nach Schema A., den Provinzial-General-Commandos») mit, in deren Bezirk diese Beamten militärisch controlirt werden.

<sup>&</sup>quot;) In Sachsen und Barttemberg bem Rriegs-Minifterium.

In beiden Listen ist der stattgehabte Abgang und Zugang zu erläutern.

Außerterminliche Einreichungen von Unabkömmlichkeits = Listen

finden nur ausnahmsweise statt.

2. Für diesenigen Beamten, welche zum ersten Mal für unabkömmlich erklärt werden, sind Unabkömmlichkeits=Atteste bei=zufügen.

Diese Atteste behalten Gültigkeit, so lange diese Beamten in

ihren Dienststellen und unabkömmlich bleiben.

Beränderungen in der dienstlichen Stellung erfordern, sofern die Unabkömmlichkeit wieder anerkannt werden soll, die Ausstellung neuer Atteste.

3. Die General-Commandos prüfen die ihnen zugehenden Listen und lassen sie, falls dieselben im Beanstandungsfalle von dem zuständigen Ressort=Ministerium als richtig bestätigt worden sind, den Landwehr=Bezirks=Commandos zugehen.

Die Unabkömmlichkeits = Attefte werden von den Landwehr=

Bezirke-Commandos aufbewahrt.

4. Unabkömmlichkeits = Erklärungen im Moment der Ein= berufung sind unzulässig.

Schema A. zu §. 21.

#### Lifte

der im Bezirk des . . . Armee-Corps von der . . . . . . (Behörde) . . . . . . für den Fall einer Mobilmachung als unabkömmlich bezeichneten Beamten.

#### Termin am 1. December.

|     |               | Zuname.     | ge und<br>ung.                       | i wel-<br>ntheil<br>Heer<br>Heer                                     | Wohnort. |        |                                        | mlich                          | mlich.<br>gt bei.                          |              |
|-----|---------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| Rr. | Civissellung. | Bors und Zu | Militär.Charge ul<br>Truppengattung. | Wann und bei welschem Truppentheil ins ftehende Heer<br>eingetreten. | Ort.     | Rreis. | Bezirk bes<br>Landwehr.<br>Bataillons. | Als unabkömmlich<br>anerkannt. | Das Unabkömmlich<br>keits-Attest liegt bei | Bemertungen. |
|     |               |             | l                                    |                                                                      | •        |        |                                        |                                |                                            |              |
|     |               |             |                                      |                                                                      |          |        | •                                      |                                |                                            |              |

Erlänterungen. Bon ben pro . . . . . als unabkömmlich bezeichneten Officieren und Mannschaften sind abkömmlich und beshalb in die vorliegende Lifte nicht aufgenommen:

#### Machtrags=Lifte

ju den unterm 1. December . . . im Bezirk des . . . Armee-Corps von der . . . . . . (Beborde) . . . . . . . für den Fall einer \* Mobilmachung als unabkömmlich bezeichneten Beamten.

Termin om 1. 3uni.

| Actual on a final |                |                  |                                    |                                                                           |               |                                       |                             |                         |              |
|-------------------|----------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|
|                   |                | mame.            | ige mib<br>tung                    | entbeit<br>Seer                                                           | Bohn          | ort.                                  | ımtıdı                      | ennilich.<br>fiegt ber. |              |
|                   | Civilfiellung. | Vor- und Zuname. | Mifride Charge n<br>Truppengattung | Wonn und bei wel-<br>dem Truppenibeil<br>ins stebende Heer<br>emzetreten. | Crt.<br>Rris. | Vejuf bes<br>Landwebi-<br>Bataillons. | nnablómmlich<br>gnerfanist. | Unabl<br>Atteft         | Bemerfungen. |
| Mr.               | 6              | នាំ              | 34                                 | Mani<br>Them<br>The                                                       | Rei           | 222                                   | 製品                          | Das<br>Fritte           | 2            |
| A. Abgang.        |                |                  |                                    |                                                                           |               |                                       |                             |                         |              |
|                   |                |                  |                                    |                                                                           |               |                                       |                             |                         |              |
|                   |                | _                |                                    | в. з                                                                      | ngang.        |                                       |                             |                         |              |
|                   |                |                  |                                    |                                                                           |               |                                       |                             |                         |              |

2) Ablegung ber Staatsprüfung feitens der Theologen abgesondert von dem theologischen Gramen.

Berlin, den 6. November 1875. Ew. Hochwürden erwickere ich auf den Vericht vom 28. v. M., betreffend die Abhaltung der wissenschaftlichen Staatsprüfungen für die Candidaten des geistlichen Amts, daß es einer besonderen Ansordnung für den beabsichtigten Zweck nicht bedarf. Schon jest ist es den Candidaten unbenommen, die Staatsprüfung abgesondert abzulegen und haben sich die Prüfungscommissionen, vorausgesest, daß den gesehlichen Erfordernissen für die Zulatzung zur Prüfung genügt ist, der Prüfung eines sehen Candidaten zu unterziehen, der sich bei ihnen meldet, ohne Müchscht darauf, ob er das theologische Eramen zugleich absolviren will oder nicht.

Dem Reniglichen Confistorium bafeibft ift biervon Rachricht

gegeben worden.

Der Minifter der geiftlichen ic. Angelegenheiten. In Bertretung : Gydow.

Un ben Borfigenben ber Staats. Prufungs. Commission für Canbibaten bes geiftlichen Amts, herrn ic G. I. 6246.

3) Anrechnung des Feldzuges von 1866 als Kriegsjahr bei Pensionirungen.

Berlin, den 17. Juni 1875.

Dem Königlichen Consistorium 2c. übersende ich anbei beglausbigte Abschrift des an den Herrn Reichs-Ranzler ergangenen Allershöchsten Erlasses vom 11. Februar c., betreffend die Anrechnung des Feldzuges von 1866 als Kriegs-Jahr bei der Pensionirung von Personen des Soldatenstandes und von Reichsbeamten, zur Kenntnisnahme, weiteren Veranlassung und mit dem Bemerken, daß nach §. 17. des Preußischen Gesehes vom 27. März 1872 (G. S. S. 272), dieser Allerhöchste Erlaß ohne Weiteres auch für die Pensionirung Preußischer Staatsbeamten maßgebend ist.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Förster.

An die sämmtlichen Königlichen Consistorien, Provinzial-Schulcollegien, 2c.

G. III. 3263.

Auf Grund der Bestimmungen des S. 23. des Gesetes, betreffend die Pensionirung und Versorgung der Militair=Personen 2c. vom 27. Juni 1871, genehmige Ich, daß der Feldzug des Jahres 1866 denjenigen in den Civil- oder Militairdienst des Reiches eingetretenen Offizieren, Beamten und Mannschaften, welche bei Truppen der in jenem Jahre im Kriege besindlich gewesenen Deutschen Staaten gestanden haben, als Kriegsjahr anzurechnen ist, sofern dieselben an einem Gesecht Theil genommen oder behufs Aussührung von Opestationen zu triegerischen Iweden die Grenzen ihrer damaligen Heismathländer verlassen haben. Dieser Mein Erlas hat rückwirkende Kraft für alle seit dem Jahre 1866 pensionirten Personen der gesnannten Kategorien.

Berlin, den 11. Februar 1875.

gez. **Wilhelm.** ggez. Bismard.

An ben Reichstanzler.

# 4) Berpadung der Reichsmünzen.

Berlin, den 21. September 1875. Dem Königlichen Consistorium 2c. übersende ich hierbei Abschrift einer Verfügung, welche der Herr Finanz-Minister auf Veranlassung des Herrn Reichskanzlers unterm 4. v. M. an sämmtliche König-liche Regierungen und die Königliche Finanz-Direction in Hanno-

ver hinsichtlich der kunftigen Verpackung der Reichsmunzen erlassen hat, zur Kenntnisnahme und weiteren Veranlassung in Vetresf der Kassen Seines Verwaltungsbezirks.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Förster.

An die sämmtlichen Königlichen Confistorien, Provinzial-Schuleollegien, Unversitäts Curatorien 2c.

G. III. 4901.

Berlin, den 4. August 1875. Im Interesse des leichteren Kassenverkehrs ist eine Abanderung der hinsichtlich des einheitlichen Verfahrens bei Verpackung der Reichs= münzen in Rollen durch die Circular=Verfügung vom 27. Novem= ber 1874 mitgetheilten Vorschriften dahin für zweckmäßig erachtet worden, daß in Zukunft die Verpackung

| der | Do        | ppeltronen         | in | Rollen | zu | 2000 | Mk. | ober | 1000      | Mk. |
|-----|-----------|--------------------|----|--------|----|------|-----|------|-----------|-----|
|     | Arc       | nen                | =  | 3      |    | 1000 | 5   | 5    | 500       | =   |
|     | 5 9       | Markstücke (filb.) | =  | 3      | 8  |      |     |      | 200       | •   |
| •   | 1         | 5                  | 2  | 2      | =  | 100  | =   | 2    | <b>50</b> | =   |
| #   | <b>20</b> | Pfennigstude       | #  | E      | =  |      |     |      | 20        | s   |
| =   | 10        | \$                 | •  | *      | •  | 10   | =   | 5    | 5         | =   |
| *   | 5         | *                  | 3  | =      | 5  | 10   | 5   | 9    | 5         | =   |
| \$  | 2         | £                  | =  | =      | =  | 2    | s   | •    | 1         | E   |
| 5   | 1         | *                  | =  | 2      | =  | 2    | 3   | =    | 1         |     |

Ich beauftrage die Königliche Regierung, die Kassen hiernach mit Anweisung zu versehen.

> Der Finanz-Minister. Im Auftrage: von Beng.

An sämmtliche Rönigliche Regierungen und die Königliche Finanz-Direction zu Hannover.

I. 11020.

5) Höhe der Zahlungen, für welche Postscheine als gültige Rechnungsbelege angenommen werden.

(Centrbl. pro 1869 Seite 135 Rr. 32.)

Berlin, den 4. December 1875.

Nachdem durch neuere Bestimmung die Versendung von Gelsbern bis 300 Mt. einschließlich durch PostsAnweisung gestattet ist, hat das Königliche Staats-Ministerium unterm 3. September d. J. beschlossen, daß die durch den Beschluß vom 8. Januar 1869 alls

gemein für alle Staatsverwaltungszweige vorgeschriebene Einrichtung, nach welcher über Zahlungen an auswärtige Privatempfänger bis 150 Mt. einschließlich die Postscheine als gültige Rechnungsbeläge ansgesehen und die diesfälligen Geldsendungen durch Postanweisungen bewirkt werden können, dahin erweitert werde, daß dieselbe fortan auch auf alle Zahlungen der gedachten Art bis zum Betrage von 300 Mt. einschließlich Anwendung sinden kann.

Unter Anschluß einer Abschrift des gedachten Beschlusses veranlasse ich das Königliche Consistorium 2c., hiernach die Behörden

resp. Kassen Seines Ressorts mit Instruction zu versehen.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An sämmtliche Königliche Consistorien, Provinzial-Schulscollegien, Universitäts-Curatorien 20. 20.

G. III. 6344.

Nachdem durch neuere Bestimmung die Versendung vom Gelstern bis 300 Mt. einschließlich durch Postanweisung gestattet ist, hat das Königl. Staatsministerium beschlossen, daß die durch den Beschluß vom 8. Januar 1869 allgemein für alle Staatsverwaltungszweige vorgeschriebene Einrichtung, nach welcher über Zahlungen an auswärtige Privatempfänger dis 150 Mark einschließlich die Postsscheine als gültige Rechnungsbeläge angesehen und die diesfälligen Geldsendungen durch Postanweisungen bewirkt werden können, dahin erweitert werde, daß dieselbe fortan auch auf alle Zahlungen der gedachten Art dis zum Betrage von 300 Mark einschließlich Answendung sinden kann.

Berlin, den 3. September 1875.

Rönigliches Staatsministerium. Camphausen. Leonhardt. von Kameke. Achenbach. Beschluß.

6) Befreiung der Schuläcker von Kirchenbaubeiträgen. (Centrbl. pro 1866 Seite 258 Nr. 106.)

Berlin, den 29. November 1875. Die Aussührung in dem Bericht vom 18. v. M., daß die im §. 735. II. 11. Allg. Land Rechts ausgesprochene Befreiung der Schuläcker von den nach dem Contributionssuß umgelegten Kirchensbaubeiträgen nur den mit einer Küsterei verbundenen Schulen zu Gute komme, sindet in dem Wortlaut des Gesetzes keine Unterstützung und steht mit der bisherigen Verwaltungspraxis in Widersspruch. Auch anderweit liegt kein Grund vor, die letztere aufzus

geben. So lange daher nicht etwa durch gerichtliche Entscheidung ein Anderes festgestellt wird, empsiehlt es sich, an den Grundsäßen des Rescripts vom 30. April 1866 sestzuhalten, und wolle die Königliche Regierung die nebst Anlagen zurücksolgende Beschwerde des Superintendentur=Verwesers N. zu N. in diesem Sinne er-ledigen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Förster.

An die Königliche Regierung zu R.

G. III. 6283.

## II. Universitäten, 2c.

7) Bestätigung der Rectorwahl zu Kiel. (Centralbs. pro 1874 Seite 505.)

Der Herr Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten hat durch Verfügung vom 19. November 1875 die Wahl des ordentlichen Professors Confistorialraths Dr. Weiß zum Rector der Universität zu Kiel für das Amtsjahr 1876/77 bestätigt.

#### 8) Rurge Mittheilungen.

Ratholischetheologisches Convictorium zu Bonn.

Nachdem das katholisch theologische Convictorium zu Bonn geschlossen worden ist, haben Seine Majestät der Raiser und König durch Allerhöchste Ordre vom 15. October 1875 zu genehmigen geruht, daß dis auf Weiteres die Mittel dieses Convictoriums zu Stipendien und Unterstützungen für Studirende der katholischen Theoslogie bei der Universität zu Bonn verwendet werden.

## III. Symnasial: und Meal:Lehranstalten.

9) Herausgabe von Schulbüchern durch Lehrer höherer Unterrichts=Anstalten.

Roblenz, den 8. November 1875. In der Rheinprovinz, wie in andern Provinzen, ist wahrge= nommen worden, daß die Production von Shulbüchern durch Lehrer höherer Lehranstalten von Jahr zu Jahr über das Bedürfniß hinaus zugenommen hat, eine Wahrnehmung; welche mancherlei Bedenken zu

erweden geeignet ift.

Bur Abfassung wirklich werthvoller Schulbücher bedarf es einer hervorragenden Beanlagung für das Lehrsach, einer langen und reichen Ersahrung in demselben und eines umfassenden und wissenschaftlich begründeten Wissens. Wenn daher jüngere oder in ihrer Fachwissenschaft kaum anders als durch die vorgeschriebenen Examina ersprobte Lehrer sich die Aufgabe stellen, ein Schulbuch zu verfassen, so wird der Erfolg in den meisten Fällen nur eine pädagogische Studie, nicht aber eine Leistung sein, die es verdiente in öffentlichen Lehranstalten an Stelle bewährter Bücher eingeführt zu werden.

Gilt dies allgemein, so gilt es doch ganz besonders von den Fundamentalwerken des Unterrichts, Grammatiken, Lesebüchern und Lehrgängen der geschichtlich-geographischen und der mathematisch-natur-

wiffenschaftlichen Disciplinen.

Nicht selten ist es geschehen, daß uns Versuche dieser Art zur Einführung unter wesentlicher Berücksichtigung des Umstandes empfohlen worden, daß ihre Verfasser den Schulen, für welche die Gin= führung gewünscht wurde, als Lehrer angehörten. Die Erheblickeit des letteren Umftandes wird stets der genauesten Prüfung bedürfen. Sie wird dann anzuerkennen sein, wenn Autoren von Schulbüchern eigenartige Bedürfnisse der Schulen, an welchen sie wirken, richtig erkannt und denselben entgegenzukommen verstanden haben. aber walten über das Vorhandensein eines solchen Bedürfnisses Täuschungen ob, deren Grund in der unzulänglichen Handhabung eines bewährten Lehrbuches liegt. Es kann nicht gestattet werden, daß Werke mittleren Werthes nur darum, weil es deren Verfassern be= quem sein würde, sie zur Grunglage des Unterrichts zu machen, Bücher von unbezweifelter Vorzüglichkeit verdrängen. Vielmehr wird die überwuchernde Production von Schulbüchern eine wohlthätige Schranke finden, wenn im Allgemeinen schon die Directoren und Rectoren mehr zurudhaltend, als bisher geschehen, den Bunschen nach Ginführung solcher Bücher begegnen, deren Verfasser Lehrer der betreffenden Schulen find. Auch wird grundsäplich daran festzuhalten sein, daß je größer die Bedeutung eines Buches, nach der ihm zukommenden Stellung in dem Unterrichte einer Anftalt sein muß, um so weniger davon die Rede sein darf, seine erste Erprobung an einer großen Unterrichts=Anstalt stattfinden zu lassen und daß hierzu viel eher kleinere Lehranstalten geeignet sind.

Die Herstellung inhaltlich bedeutender und für den Schulgebrauch in jeder Hinsicht empfehlenswerther Lehrbücher ist nach unserer Aufsassung eine so schwierige Leistung, daß es uns unbillig erschiene, sie von unsern Lehrer Collegien an erster Stelle zu erwarten oder zu fordern. Dem ehrenwerthen Streben aber, dem wir auf dem

bezeichneten Gebiete vielsach mit dem Erfolge von Leistungen ohne hervorstechende Borzüge begegnen, müssen wir eine andere Richtung wünschen. Wir müssen wünschen, daß jeder Lehrer einer höheren Lehranstalt neben der Erfüllung seiner nächsten Berufspflichten, vornah um die Vertiefung und Fortführung seiner sachwissenschaftlichen Studien bemüht sei und eine besondere Ehre seines Standes in der Mitarbeit auf dem Gebiete der Wissenschaft erkenne. Der Beweis von wissenschaftlicher Vertiefung und Selbstständigkeit, wie er, wenn auch nicht immer in entsprechenden literarischen Leistungen, so doch jedenfalls im Unterrichte gegeben werden kann, ist eine Forderung, die wir an die Lehrer unseres Aufsichtskreises ohne Ausnahme stellen und der um so mehr genügt werden wird, je mehr die Bearbeitung von Schuldüchern den Wenigen vorbehalten bleibt, die allein hierzu innern Beruf haben können.

Wir machen bei dieser Gelegenheit darauf aufmerksam, daß wir Anträgen, betreffend die Einführung von Büchern, welche vom Jahre 1876 ab im Allgemeinen nur Oftern stattsinden darf, in diesem Jahre bis zum 31. December, in Zukunft alljährlich bis zum 1. December

entgegensehen wollen.

Königl. Provinzial=Schul=Collegium.

Un die Directionen und Rectorate sämmtlicher böherer Lebranstalten der Rheinprovinz, einschließlich der Seminare.

10) Befähigung zur Ertheilung des israelitischen Religionsunterrichts an höheren Lehranstalten.

Berlin, den 7. December 1875. Dem Königlichen Provinzial = Schul = Collegium erwiedere ich auf den Bericht vom 22. v. M., daß der israelitische Religions= unterricht auf den unteren Klassen höherer Lehranstalten unbedenklich einem seminaristisch gebildeten Lehrer übertragen werden kann, für die oberen Stufen aber überall nur ordnungsmäßig qualificirte und von den betreffenden Cultuszemeinden als solche anerkannte jüdische Geses oder Religionslehrer (Rabbiner, Priester) zuzulassen sein werden. Ein weiterer Nachweis der Befähigung zur Ertheilung des Religionsunterrichts ift von den Genannten nicht zu erfordern. Darnach wolle das Königliche Provinzial=Schul=Collegium das Cu-ratorium des Gymnasiums in R. auf seine Eingabe vom 5. v. M. bescheiden.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.

An das Königliche Provinzial-Schulcollegium ju N. U. II. 6279. 11) Zurudzahlung des über das Bedürfniß erhobenen Theiles eines Staatszuschusses für eine höhere Unterrichtsanftalt.

Berlin, den 25. September 1875.

Ew. Hochwohlgeboren erwiedere ich auf die Vorstellung vom 13. d. M., in welcher Sie über die von dem Königlichen Provinzial= Soul - Collegium zu R. angeordnete Kürzung bes im Jahre 1873 über das Bedürfniß erhobenen Staatszuschusses der dortigen höheren Bürgerschule Beschwerde führen, daß alle aus Staatsfonds zur Unterhaltung höherer Unterrichts-Anstalten bewilligten Zuschüsse, soweit sie nicht auf Grund rechtlicher Verpflichtung geleistet werden, Bedürfnißzuschüsse find, welche, wie auch aus den Verfügungen vom 28. April und 4. Mai v. J. U. II. 1927 und 2048 — Centralblatt de 1874 Seite 486 — ersichtlich, nur soweit abgehoben werden dürfen, als zur Her= stellung des Gleichgewichts zwischen Einnahmen und Ausgaben er-

forderlich ist.

Wenn Em. Hochwohlgeboren daraus, daß der der höheren Bürgerschule zu N. gewährte Zuschuß auf eine Reihe von Jahren bewilligt ift, folgern, daß derselbe ein feststehender sei, so beruht das auf einer Verkennung der Verhältnisse, da die Bewilligung auf eine bestimmte Neihe von Jahren nur beshalb erfolgt ift, damit die Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht alljährlich, sondern erst nach einer be= stimmten Frist wieder einer Prüfung unterzogen zu werden braucht. Daß aber eine im Besit eines staatlichen Bedürfnifzuschusses befindliche Anstalt in Bezug auf das Etats- und Rechnungswesen nach den Bestimmungen der Instruction für die Ober=Rechnungs = Kammer vom 18. Dezember 1824, des S. 9. des Gesches vom 27. Marz 1872, betreffend die Einrichtung und Befugnisse der Ober-Rechnungs-Rammer, den Bestimmungen des S. 19. der Regierungs-Instruction vom 23. October 1817 und den für die Verwaltung der aus staatlichen Fonds unterhaltenen resp. subventionirten Gymnasien 2c. maßgebenden sonstigen Bestimmungen verwaltet werden muß, ist zweifellos.

Indem ich Em. Hochwohlgeboren ferner auf die Circular-Verfügungen vom 29. November 1865 — U. 22733. — Centralblatt de 1865 Seite 706. — und 2. Februar 1874 — U. II. 353. I. 1680. — Centralblatt de 1874 Seite 186. — besonders aufmerksam mache, bemerke ich, daß hiernach von der Ginforderung der Jahres-Rechnung und deren Revision und Dechargirung durch das Provinzial-Schul-Collegium nicht Abstand genommen werden kann, da sonst nicht controlirt werden konnte, ob die den einzelnen Anftalten bewilligten Bedürtnißzuschüsse nur soweit abgehoben sind, als sie nach der Verfügung vom 2. Februar 1874 und ben derfelben zu Grunde liegen= den gesetzlichen Vorschriften überhaupt abgehoben werden dürfen.

Ich bin sonach nicht in der Lage, dem Provinzial=Schul=Colle= gium zu N. die Abstandnahme von seinem Verlangen in der Ver= fügung vom 23. August d. J. aufzugeben.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An ben Bürgermeister 2c. zu R.

U. II. 4928.

# IV. Seminarien, Bildung der Lehrer und deren persönliche Verhältnisse.

12) Unterstützung der Zöglinge in Privat=Präparanden= anstalten.

(Centralbl. pro 1873 Seite 421 Rr. 212.)

Berlin, den 26. November 1875. Daß die Königliche Regierung zu N. verpflichtet ist, die Zög= linge der Privat-Präparanden=Anstalt zu N., auch nachdem derselben ein Staatszuschuß von — Mark bewilligt worden ift, zu unterstüten, ergiebt sich, wie ich dem Königlichen Provinzial = Schulcollegium auf den Bericht vom 16. d. M. erwiedere, unzweifelhaft aus dem Erlaß vom 9. Juli 1873 (U. 24517). Ob der Director N. in der Lage ist, einen Theil des bewilligten Zuschusses zu Unterstützungen zu verwenden, läßt sich von hier aus nicht übersehen. Gine Beftimmung ist hierüber in dem mit ihm abgeschlossenen Vertrage nicht Dies ist auch sonst nicht geschehen. Der Staatszuschuß getroffen. wird überhaupt zur Unterhaltung der Anstalt bewilligt, und soll dem Leiter derfelben bei der Verantwortlichkeit, die er übernimmt, möglichst freie Hand hinsichtlich der Verwendung des Zuschusses ge= lassen werden. Dies schließt jedoch nicht aus, daß sich das König= liche Provinzial=Schulcollegium einen Verwendungenachweis geben Ergiebt sich daraus, nachdem vorweg die Entschädigung für die Unterrichts-Ertheilung, soweit sie durch das aufkommende Schulgeld nicht gedeckt wird, und sonstige Aufwendungen in Abzug ge= bracht sind, die Möglichkeit, einzelnen Zöglingen Unterstützungen zu gewähren, so darf von dem Vorsteher der Anstalt erwartet werden, daß er sie gewährt. Da aber auch im günstigsten Falle hierzu nur ge= ringe Mittel bereit sein werden, so bleibt die Königliche Regierung verpflichtet, mit dem ihr überwiesenen Fonds hinzugutreten und die bedürftigen Zöglinge in der N'er Anstalt ebenso zu unterftützen, wie die sonst im Bezirk vorhandenen bedürftigen Praparanden. der Königlichen Regierung aber bis auf Beiteres überlassen bleiben

muffen, ob fie dem Director It. eine bestimmte Summe zu diesem 3med überweisen oder in jedem einzelnen Bedürfnißfalle besonders befinden will.

Der Königlichen Regierung zu N. lasse ich Abschrift dieser

Verfügung zugehen.

Der Minister der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An bas Königliche Provinzial. Schulcollegium zu R. U. III. 13290.

13) Etats= und Rechnungswesen bei den Seminaren und den Präparandenanstalten.

Berlin, den 10. Juli 1875.

Durch den diesjährigen Staatshaushalts = Etat hat der Etat meines Ministeriums wesentliche Aenderungen erfahren. Insbeson= dere sind darin bei den Schullehrer=Seminaren und Schulamts= Präparanden-Anstakten nicht mehr die Zuschüsse, sondern die Brutto-

Einnahmen und Ausgaben nachgewiesen.

Demgemäß werden fortan dauernde Beranderungen der Ginnahmen und Ausgaben Behufs herftellung der Uebereinstimmung mit dem Staatshaushalts-Etat nicht nur den Provinzial - Etats der Regierungs- und Bezirks-Haupt-Raffen, sondern auch den Etats der Schullehrer-Seminare und Präparanden-Anstalten durch Declaration zu = resp. von denselben abgesett. Es wird ferner eine Aenderung des Abrechnungswesens zwischen den Special- und den Regierungsund Bezirks-Haupt-Raffen, sowie der Einreichung der Finalabschluffe der Special-Rassen an mich nothwendig.

Das Königliche Provinzial=Schulcollegium erhält hierneben

1) die Declarationen der Etats pro 1875 für das Schullehrer=Seminar zu R. die Präparanden-Anstalt zu N. 2C. 2C.

2) das Schema A. zu den Abrechnungen der Special-Raffen mit den Regierungs- resp. Bezirks-Haupt-Kassen in 24 Eremplaren,

3) das Schema B. zu dem Final -Abschluß der Special-Kaffen

in 24 Eremplaren.

Ueber den rechnungsmäßigen Zweck der Declarationen ad. 1. verweise ich auf die auf der letten Seite des Schemas A. befind-

lichen Erläuterungen.

Für die Regierungs = und Bezirks = Haupt = Raffen, welche die Einnahmen und Ausgaben der Special - Raffen summarisch nachweisen, bedarf es nur summarischer Abschlusse nach dem einfachen Schema A. Diese Abschlisse sind von den Special=Rassen vierteljährlich aufzustellen und den Regierungs-, resp. Bezirks-Haupt-Rassen, und zwar direct, und so schleunig einzusenden, daß die Haupt-Rassen sich spätestens am dritten Tage des folgenden Monats, für das 4. Quartal also bis spätestens zum 3. Februar des folgenden Jahres im Besitz derselben besinden. Verzögerungen über diesen Termin hinaus sind unbedingt unstatthaft, da sie die Abschluß-arbeiten der Haupt-Rassen in's Stocken bringen würden. Säumige Rechnungsführer würden daher eventl. ohne Weiteres empfindliche Ordnungsstrassen zu gewärtigen haben.

Für die Aufstellung der Staatshaushalts=Rechnung sind Final= Abschlüsse nach dem Schema B. erforderlich, welche Einnahmen und Ausgaben der Special=Rassen nach den Etatstiteln getrennt nach= weisen. Das Königliche Provinzial=Schul=Collegium hat die Final= Abschlüsse der Special=Rassen, zu sammeln und mir solche jedesmal spätestens die zum 10. Februar des folgenden Jahres einzureichen.

Die Duartal-Abschlüsse sind vom nächsten Duartalschluß ab den Regierungs- resp. Bezirks-Hauptkassen einzusenden, die Final-Abschlüsse aber, zuerst pro 1875 also zum 10. Februar 1876, hierher

einzureichen.

Duartal = und Final = Abschlüsse müssen zur Vermeidung von Revisions = Erinnerungen mit besonderer Sorgfalt gefertigt werden. Ich mache hierbei jedoch ausdrücklich darauf aufmerksam, daß nach dem Regulativ vom 17. März 1828 Fehler in den Final=Abschlüssen nicht etwa bei der Prüfung in der Revisions=Instanz geändert werden dürfen, sondern im Wege der Monitur redressirt werden müssen.

Das Königliche Provinzial = Schul - Collegium hat hiernach die

weiteren Anordnungen ungesäumt zu erlassen.

bas Königliche Provinzial-Schulcollegium zu Hannover.

Abschrift hiervon und je 2 Eremplare des Schemas A. und B. erhält die Königliche Landdrostei zur Kenntnisnahme, sowie zur gleichmäßigen Nachachtung und weiteren Veranlassung bezüglich der Hebammen=Lehr=Anstalt daselbst. Der für dieselbe pro 1875/76 außzgefertigte neue Etat berücksichtigt bereits die bisher eingetretenen Veränderungen, wird also nicht declarirt.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falk.

An die Königliche Landdrostei zu R. (in der Provinz Hannover.) U. III. 4876. u. G. III. 3281.

In gleichem Sinne ift an die andern Königl. Provinzial-Schulcollegien und an die Königl. Regierungen verfügt worden.

Ø dema

zu den Bierteljahres. und Jahres. Abrechnungen der Kassen der Schullehrer. Institute mit den Regierungs.

Summarischer Abschluß der Kasse des Schullehrers pro 1875

|                                                              |        | Sol                                                                  | ·            |                        |   | Da         | geg | en ist     |     | Das                                            |    |
|--------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---|------------|-----|------------|-----|------------------------------------------------|----|
| nach bei<br>Final-<br>Abschlu<br>nnb be<br>vorigen<br>Rechnn | B<br>T | nach ber<br>Etat obe<br>nach ber<br>letzten<br>Declarati<br>bes Etat | r<br>c<br>on | Summa                  | • | Zugan      | g.  | Abgar      | ıg. | rechnung<br>mäßige<br>Soll<br>beträgt<br>baher | ,  |
| <b>1.</b>                                                    | _      | 2.                                                                   | _            | 3.                     |   | 4.         |     | 5.         |     | 6.                                             |    |
| M                                                            | 12     | M                                                                    | 13           | M                      | 3 | M          | 3   | M          | 13  | M                                              | 13 |
| 40<br>50                                                     | •      | 5000<br>15000                                                        | ·            | 5040<br>15050          | • | 300<br>600 |     | 200<br>800 | •   | 5140<br>14850                                  | •  |
| 10                                                           |        | 10000                                                                |              | 10010                  |   | 300        |     | 600        |     | 9710                                           |    |
|                                                              |        |                                                                      |              |                        |   | •          | •   | 300        | ٠   |                                                |    |
| 40<br>50                                                     | •      | 5000<br>15000                                                        |              | 5040<br>15 <b>05</b> 0 |   | 600<br>800 | •   | 700<br>800 |     | 4940<br>1 <b>5050</b>                          | •  |
| 10                                                           | 1.     | 10000                                                                | •            | 10010                  |   | 200        | .   | 100        | ·   | 10110                                          | •  |
|                                                              |        |                                                                      |              |                        |   | 100        | •   |            | •   |                                                |    |

A. Seminare, der Schulamts Präparanden Anstalten und der Hebammen Lehrund Bezirks-Haupt-Kassen.

Seminars zu N. pro 1. (2. 3.) Quartal 1875 ober (Final-Abschluß).

|                                                       | <b>18</b> 16                                      | 3 31 | ım Shl<br>ten Qua | uffertal | e bes         |           |                                                |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-------------------|----------|---------------|-----------|------------------------------------------------|
| Einnahme<br>resp.<br>Ansgabe.                         | ift<br>ein-<br>gefomm<br>resp.<br>aus-<br>gegeber |      | Reft.             |          | Summa         | <b>l.</b> | Bemertungen.                                   |
| 7.                                                    | 8.                                                | اج   | 9.<br>M           | 2        | 10.<br>M      | 3         | 11.                                            |
| 1. Abschluß pro 1. (2., 3.) Quartal. Einnahme Ausgabe | 2450<br>7400                                      |      | 50<br>100         |          | 2500<br>7500  |           |                                                |
| Zuschuß erhoben sind zu viel                          | 4950<br>5000<br>50                                |      | <b>50</b>         |          | <b>5000</b>   |           | auf bas 2. (resp. 3., 4.)<br>Quartal abgesett. |
| 2. Final-Abschluß (4. Quartal.) Einnahme              | 4940<br>15050                                     |      | :                 |          | 4940<br>15050 |           |                                                |
| Zuschuß                                               | 10110                                             |      |                   | •        | 10110         | .         |                                                |
| erhoben find<br>zu viel                               | 10150                                             | Ť    |                   |          |               |           | auf bas neue Jahr<br>abgesetzt.                |

N., ben . . ten . . . . . . . . 1875.

Rönigliche Seminar-Raffe. (Unterschrift.)

#### Erläuterungen.

1. Col. 1. und 9. Nach ben bestehenden Bestimmungen sollen Reste wenn irgend thunlich vermieden werden. Die Beachtung dieser Bestimmungen wird die Abschluß- und Rechnungsarbeiten wesentlich erleichtern.

2. Col. 2. Hier werben ent weber bie Zahlen bes Etats ober wenn biefer

burch Declarationen geanbert ift, ber letten Etats. Declaration eingetragen.

Bom laufenden Jahre ab werden nämlich dauernde Beränderungen den Kassen-Etats durch Declaration zu - oder abgesetzt. Diese Etats Declarationen treten für die Buchführung und Rechnungslegung an die Stelle der Etats.

In ben Manualen, sowie in ben Rechnungen sind daher die Zahlen des Etats nach den Declarationen abzuändern, resp. nach den letzteren vorzutragen, auch bei Neufertigung der Etats die Entwürfe zu diesen nicht gegen den vorigen

Etat, sonbern gegen bie lette Declaration zu balanciren.

3. Col. 4. bis 10 sind auch künftig in der disherigen Weise zu behandeln. Insbesondere ist in den Abschlüssen für das 2. resp. 3. und 4. Quartal in Col. 8. Einnahme, Ausgabe und Zuschuß nicht etwa blos sür das Quartal, sür welches der Abschluß gesertigt wird, sondern für den die zum Abschluß verstossenen Theil des Rechuungs-Jahres anzugeben, dergestalt, daß der Abschluß pro 2. Quartal die Summe pro 1. und 2. Quartal, der Abschluß pro 3. Quartal die Summen pro 1. 2. und 3. Quartal, und der Abschluß pro 4. Quartal (Final-Abschluß) die Summen des Rechnungs-Jahres nachzuweisen hat.

4. Die Kassen müssen, der Bestimmung der General-Berfügung vom 2. Februar 1874 (F. M. I. 1680. und M. d. g. A. Nr. 353 U. II.) gemäß lünstig beim Final-Abschluß ohne Bestand und ohne Borschuß abschließen.

Diejenigen Beträge, welche auf ben Zuschuß etwa zu viel erhoben sind, werben beim Final Abschluß im Journal und Manual abgesetzt und auf bas neue Jahr übertragen, wie dies in dem vorliegenden Schema beispielsweise angedeutet ist. Selbstverständlich sind Ueberhebungen möglichst zu vermeiden.

5. Mehreinnahmen und Ausgabe-Ersparnisse und Weniger-Einnahmen und Mehrausgaben werden künftig nicht mehr wie disher dem Titel "Insgemein" der Ausgabe resp. zu- und abgesett, da die Einnahmen der Special-Rassen auf deren Ausgabe-Soll fortan ohne Einsluß sind und die Ausgabe-Titel sich nicht

mehr übertragen.

G. Nothwendige Mehrausgaben werden fortan aus allgemeinen StaatsFonds gedeckt, dürfen jedoch unter keinen Umständen ohne vorherige Genehmigung des Ministers der geistlichen zc. Angelegenheiten geleistet werden. Desicits können daher nicht mehr entstehen. Auf die Möglichkeit einer Erschöpfung der etatsmäßigen Ausgabe Fonds haben die Anstalls-Verwaltungen ihre Ausmerksamkeit
schon zu Ansang des 4. Quartals zu richten, und wenn sich die Nothwendigkeit
einer außerordentlichen Verstärkung ergiebt, diese unter Vorlegung specieller Berechnungen spätestens dis zum 15. November bei dem vorgesetzten ProvinzialSchul-Collegium nachzusuchen, dessen Berichte an den Minister der geistlichen
zc. Angelenheiten dergestalt zu beschleunigen sind, daß sie spätestens zum 15. December eingehen.

Etwaige Verbedung von Deficits burch Behandlung berselben als Ausgabe-Reste, imgleichen Berschleppen fälliger Zahlungen in das folgende Jahr, ist unstatthaft und würde vorkommenden Falls streng geahndet werden müssen.

7. Bezüglich der Buchführung verbleibt es im Allgemeinen bei den bisberigen Bestimmungen. Da jedoch der Zuschuß, welcher zur Bestreitung der
etatsmäßigen Ausgaben von den Regierungs. und Bezirks. Haupt. Kassen zu leisten
ist, eine etatsmäßige Einnahme nicht mehr bildet, so versieht es sich von selbst,
daß die Bereinnahmung desselben im Manual der Special. Kassen klinstig nicht
mehr bei den etatsmäßigen Einnahmen, sondern auf einem eigenen AbrechnungsConto zu erfolgen hat, zu bessen Anlegung zweckmäßig die ersten Seiten des

Manuals der etatsmäßigen Berwaltung zu verwenden sind. Ein Muster zu einem derartigen Abrechnungs-Conto ist umstehend beigefügt.

Der zur Bestreitung der am 1. Januar fälligen Zahlungen zu erhebende Zuschuß ist nicht etwa in den Blichern des ablausenden Jahres, sondern in den rechtzeitig vor bem Jahresschluß anzulegenben Buchern für bas neue Rechnungs. jahr zu vereinnahmen.

Muster zum Abrechnungs-Conto der Special=Raffen.

| Laufenbe Br.     | Datum.        | Einnahme.<br>Gegenstand.                                                                        | Rr.<br>bes Journals. | Betrag<br>M  | g.<br> 3 | Q      | Bem       | erfunge               | n. |              |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------|--------|-----------|-----------------------|----|--------------|
| 1.               | 1/1.<br>31/3. | Zuschuß von der Regier-<br>ungs-Kaffe zu N<br>Eigene Einnahmen, laut<br>Abschluß pro 1. Quartal | 1.                   | 5000<br>2450 |          |        |           |                       |    |              |
|                  |               | Summa bis zum Schluß<br>bes 1. Quartals                                                         | •                    | 7450         | •        |        |           |                       |    |              |
|                  |               |                                                                                                 |                      |              |          |        |           |                       |    |              |
| Laufende Rr.     | Datum.        | Ansgabe.<br>Gegenstand.                                                                         | Nr.<br>bes Journafs. | Betra        |          | Bestan | <b>b.</b> | in ist<br>Borsch<br>M |    | Bemerfungen. |
| e   Laufende Nr. | 31/3.         | Gegenstanb.                                                                                     | ا سے تھا             |              |          | Bestan | <b>b.</b> |                       |    | Bemerkungen. |

**Сфета** 

Final-Abschluß der Königlichen

Bermerk: Die Erläuterungen zu Schema A. sind auch für ben nach Schema B. aufzustellenden Final-Abschluß maßgebend.

|                                                                 |                     | Soll                                                                 |               |        |               | D      | ageg | en ist |   | Das                                              |   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|------|--------|---|--------------------------------------------------|---|
| nach ber<br>Final-<br>Abschlus<br>und ber<br>vorigen<br>Rechnun | 3                   | nach ben<br>Etat<br>(ober na<br>ber letzte<br>Declarati<br>bes Etate | ф<br>en<br>on | Summa  | •             | Zugang | •    | Apgang | • | rechnunge-<br>mäßige<br>Soll<br>beträgt<br>baher |   |
| 1.                                                              |                     | 2.                                                                   |               | 3.     |               | 4.     |      | 5.     |   | 6.                                               |   |
| M                                                               | 2. 3<br>  3 M   3 M |                                                                      | M             | 13     | $\mathcal{M}$ | 12     | M    | 12     | M | 18                                               |   |
| 40                                                              |                     | 2000                                                                 | •             | 2040   |               | 200    |      | •      | • | 2240                                             |   |
| •                                                               |                     | 1000                                                                 | •             | 1000   |               |        |      | 200    |   | 800                                              |   |
|                                                                 |                     | •                                                                    | •             |        |               |        |      |        |   |                                                  | • |
| •                                                               | •                   | 1000                                                                 | •             | 1000   | •             | 400    |      | •      | • | 1400                                             | ٠ |
| •                                                               |                     | 1000                                                                 | •             | 1000   | •             |        |      | 500    |   | 500                                              | · |
| •                                                               |                     | •                                                                    |               | •      | •             | •      |      | •      | • | •                                                |   |
| 40                                                              | ٠                   | 5000                                                                 | ٠             | 5040 . |               | 600    | •    | 700    | • | 4940                                             | ٠ |

Seminar-Raffe zu N. pro 1875.

| ì | 1   | Einnahme.                                             | Ife<br>Cinnah |   | - 87 c  | p. | Sumu     | 16. | Bemertungen. (hier find bie Beränderungen turz zu erläutern. Sind die- felben zu zahlreich, so ist eine besoudere Bu- und Abgangs- Nachweisung zu fertigen und beizufügen.) |
|---|-----|-------------------------------------------------------|---------------|---|---------|----|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | gr. | 7.                                                    | 8.<br>M       | M | 9.<br>M |    | 10.<br>M |     | 11.                                                                                                                                                                         |
| 3 | 1   | Bom Grunbeigenthum .                                  | 2240          |   |         |    |          |     | Mehr VO M burch anberweite<br>Berpachtungen.                                                                                                                                |
| · | 2   | Binfen von Rapitalien .                               | 800           |   |         |    |          |     | Beniger 200 M burch nothig ge-<br>wordene Binsermößigungen.                                                                                                                 |
| - | ,   | Bon Berechtigungen                                    |               |   |         |    |          |     | . , , , ,                                                                                                                                                                   |
|   | 4   | Buidilfe aus anberen als allgemeinen Staats-<br>fonds | 1400          |   |         |    |          |     | Mehr 400 M aus bem Ele-<br>mentar Unterrichts - Fonbs,<br>Beihalfe jur Anschaffung<br>einer neuen Uebungsorgel.                                                             |
| ٠ | 5   | hebungen von ben Bog-<br>lingen                       | 500           |   |         |    |          |     | 500 M weniger burch Berab-<br>febung ber Bablungefate.                                                                                                                      |
|   | 6   | Juegemein                                             |               |   |         |    |          |     |                                                                                                                                                                             |
|   |     | Summa ber Einnahme                                    | 4940          |   |         |    |          |     |                                                                                                                                                                             |

|                                                         |                      | Soll                                                            |                   |       | ٠  | æ           | ageg      | en ist |    | Das                                             |    |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------|----|-------------|-----------|--------|----|-------------------------------------------------|----|
| nach be<br>Final<br>Abschl<br>und b<br>vorige<br>Rechnu | l-<br>uß<br>er<br>en | nach be<br>Etat<br>(ober no<br>ber leti<br>Declarat<br>bes Etat | ich<br>ien<br>ion | Summs | ·. | Zugan       | 3•        | Abgang | 3. | rechnungs<br>mäßige<br>Soll<br>beträgt<br>baher |    |
| 1.                                                      |                      | 2.                                                              |                   | 3.    |    | 4.          |           | 5.     |    | 6.                                              |    |
| M                                                       | 12                   | M                                                               | 12                | M     | 12 | M           | 13        | M      | 13 | M                                               | 12 |
| •                                                       |                      | 10000                                                           |                   | 10000 |    | <b>80</b> 0 |           | 500    |    | 10300                                           |    |
| •                                                       |                      | 1000                                                            |                   | 1000  |    | •           | •         | •      |    | 1000                                            |    |
| <b>5</b> 0                                              |                      | 3000                                                            |                   | 3050  |    |             | •         | 300    | •  | 2750                                            |    |
| •                                                       |                      | 300                                                             |                   | 300   |    | •           |           | •      |    | 300                                             |    |
| •                                                       |                      | 700                                                             |                   | 700   |    |             |           | •      |    | 700                                             |    |
| 50                                                      |                      | 15000                                                           |                   | 15050 |    | 800         |           | 800    |    | 15050                                           |    |
| 40                                                      |                      | 5000                                                            | •                 | 5040  |    | 600         | $ \cdot $ | 700    |    | 4940                                            |    |
| 10                                                      |                      | 10000                                                           |                   | 10010 |    | 200         |           | 100    |    | 10110                                           |    |
|                                                         |                      |                                                                 |                   |       |    | 100         |           |        |    | - <del></del>                                   |    |

|      | Ausgabe.                                            | Iff.<br>Ansga |              | <b>%</b> € | ft. | Sum | na, | Bemertungen.                                                                          |
|------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tit. | 7.                                                  | 8.            | 1 <b>Q</b> 1 | 9          |     | 10  |     | 11.                                                                                   |
| 1 2  | Besolbungen                                         | M<br>10300    | -            |            | -7  |     | 1-7 | Mehr 500 M Zulage für ben<br>Dixertor, 200 M für ben<br>lsten Lehrer und 100 M für    |
| 3    | gaben                                               | 1000          |              | •          |     | ٠   |     | ben Isten orbentlichen Lehrer.<br>Weniger 500 M in Folge statt-<br>gehabter Bacanzen. |
| 4    | flützungs-Fonds Unterhaltung ber Gebäube und Gärten | 2750<br>300   |              | •          | •   |     | •   | 300 M weniger verwendet.                                                              |
| 5    | Sächliche Ausgaben                                  | 760           | ٠            | ٠          | •.  | •   | •   |                                                                                       |
|      | Summa ber Ausgabe                                   | 15050<br>4940 | •            | •          | ٠   | •   |     |                                                                                       |
|      | <b>Buschuß</b>                                      | 10110         |              |            |     | •   | •   |                                                                                       |

Bermerk: Bei ben Präparanden-Anstalten sind, dem Etat entsprechend, die Titel 6 bis 10, statt 1 bis 5 zu bezeichnen.

N., ben . . . . . . ten Januar 1876.

Königliche Seminar-Rasse.
(Unterschrift.)

14) Bochenschrift: Deutsche Schulgeset=Sammlung.

Berlin, den 7. December 1875. Unter Bezugnahme auf meinen Erlaß vom 18. December 1872 Sentralblatt de 1873 Seite 15 —, betreffend die von E. Keller berausgegebene Wochenschrift: "Deutsche Schulgeset-Sammlung.

— Centralblatt de 1873 Seite 15 —, betreffend die von E. Reller hier herausgegebene Wochenschrift: "Deutsche Schulgeset-Sammlung, Centralorgan für das gesammte Schulwesen im Deutschen Reiche, in Desterreich und in der Schweiz," veranlasse ich 1) die König-lichen Provinzial=Schulcollegien, die Anschaffung derselben für die Bibliotheken der Schullehrer=Seminare zu empfehlen.

2) die Königl. Regierungen 2c., die Anschaffung derselben für die Kreis-Lehrer-Bibliotheken, bezw. Lehrer-Lese-Bereine zu empfehlen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

1) An sämmtliche Königl. Provinzial-Schulcollegien.
2) An sämmtliche Königl. Regierungen, die Königl. Consistorien der Provinz Pannover und den Königl. Ober-Kirchenrath zu Nordhorn.

U. III. 13826.

15) Nothwendigkeit des Nachweises der Kenntniß fremder Sprachen in der Rectorprüfung.

Berlin, den 6. November 1875. In S. 6. des auf die Prüfungen der Rectoren bezüglichen Abschnitts der Prüfungs = Ordnung vom 15. October 1872 ist vorge= schrieben, daß sich die mündliche Prufung vorzüglich über specielle Methodik, über Schulpraris, über Lehrmittel, Volks- und Jugendschriften zu verbreiten habe. Selbstverständlich handelt es sich dabei um die Lehrmittel für sämmtliche Lehrgegenstände, welche bem Lehrplane der Seminare, der Praparanden-Anftalten, der Mittelschulen und der höheren Mädchenschulen vorkommen, so wie um die methodische Behandlung derselben. Es liegt in der Natur der Sache, daß eine gründliche Ermittelung der Einficht eines Eraminanden in die Methode dieser Gegenstände nicht möglich ist, wo nicht in diese selbst eingegangen wird, und es wird daher gerade in dem Maße, wie der betreffende Examinand veranlagt wird, seine Renntniß der Methoden nachzuweisen, demselben Gelegenheit gegeben, auch seine Bekanntschaft mit dem bezüglichen Gegenstande selbst darzuthun.

Die Annahme des Königlichen Provinzial=Schulcollegiums, es könne in Gemäßheit der Prüfungs-Ordnung vom 15. October 1872 einem Lehrer, welcher keine fremden Sprachen kennt, die Befähigung zugesprochen werden, Schulen zu leiten, in deren Lehrplane fremde Sprachen eine Stelle haben, trifft also nicht zu. Ich habe daher

feine Beranlassung, dem mittels des Berichtes vom 24. September d. J. näher ausgeführten Antrage auf Abänderung der Prüfungs-Drdnung vom 15. October 1872 Folge zu geben. Es wird vielmehr nur darauf ankommen, dieselbe richtig zu handhaben und insbesondere also in dem Falle, wo die Qualification für den Unterricht in den fremden Sprachen früher nicht nachgewiesen worden ist, die Rector-Prüfung auch auf diese Unterrichts-Gegenstände selbst zu richten, wenn auch nicht in dem Umfange und Maße, wie solches in §. 12. Nr. 9. der Prüfungs-Ordnung vom 15. October 1872 II. über die Prüfung der Lehrer an Mittelschulen vorgeschrieben worden ist.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Sydow.

An das Königliche Provinzial-Schulcollegium zu N. U. III. 11226.

16) Festsetzung und Veröffentlichung der Prüfungs= termine für Lehrer an Mittelschulen und für Rectoren.

(Centralbl. pro 1875 Seite 276 Mr. 84.)

Berlin, den 6. October 1875.

Die in Folge meiner Circular=Verfügung vom 27. Februar d. I.— U. II. 1088 — erstatteten Berichte geben mir Veranlassung anzuordnen, daß die Prüfungstermine für Lehrer an Mittelschulen und für Rectoren in derselben Weise, wie es hinsichtlich der Prüssungstermine für Lehrerinnen und Schulvorsteherinnen vorgeschrieben ist, vor dem 1. December jedes Jahres für das nächstfolgende Jahr von den Provinzial=Schulcollegien festgesetzt und vor diesem Zeitpunkt hierher angezeigt werden, damit dieselben durch das Censtralblatt für die Unterrichts=Verwaltung veröffentlicht werden können.

Indem ich die Königlichen Provinzial=Schul=Collegien veranlasse, hiernach künftig zu verfahren, empfehle ich Denselben, gleichzeitig die Veröffentlichung durch geeignete Provinzial=Organe zu bewirken.

Bezüglich der Veröffentlichung dieser Termine durch die Regie= rungs=Amtsblätter behält es bei der Bestimmung des §. 3. der Prü= fungs = Ordnung für Lehrer an Mittelschulen und der Prüfungs= Ordnung für Rectoren sein Bewenden.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An sämmtliche Königliche Provinzial-Schulcollegien. U. III. 7620. 17) Termine für die Prüfung der Mittelschul-Lehrer und der Rectoren im Jahre 1876.

Berlin, den 15. December 1875. Nach der Prüfungsordnung für Volksschullehrer, Eehrer an Wittelschulen und Rectoren vom 15. October 1872 (B. 2315.) wird für Abhaltung der Prüfung der Lehrer au Mittels schulen gemäß Abschnitt II. §. 5. in jeder Provinz an dem Sipe des Königlichen Provinzial-Schulcollegiums eine besondere Commis-

sion gebildet, und hat nach S. 3. daselbst die genannte Behörde jähre lich zwei Termine für die Prüfung anzusepen und durch die Amts-

blätter zu veröffentlichen.

Gemäß Abschnitt III. S. 3. wird die Rectoratsprüfung im Anschlusse an die zuerst bezeichnete Prüfung von der für diese gebildeten Commission zweimal im Jahre abgehalten, und sind die Termine gleichfalls durch die Amtsblätter bekannt zu machen.

Die Prüfungstermine sind für das Jahr 1876 wie folgt

angesett worden:

### I. Provinz Preußen, zu Königsberg.

- 1) vom 6. März an 2) prüfung für Lehrer an Mittelschulen, 2) vom 18. September an
- 3) vom 8. März an drüfung für Rectoren. 4) vom 20. September an

### II. Proving Brandenburg, zu Berlin.

- 1) vom 9. Mai an 2) vom 7. November an } Prüfung für Lehrer an Mittelschulen,
- 3) vom 16. Mai an 3 Prüfung für Rectoren.

#### III. Provinz Pommern, zu Stettin.

- 1) vom 8. Juni an 2) vom 7. December an Prüfung für Lehrer an Mittelschulen,
- 3) vom 6. Juni an 4) vom 5. December an } Prüfung für Rectoren,

#### IV. Provinz Posen, zu Posen.

1) vom 15. Mai an drüfung für Lehrer an Mittelschulen, 2) vom 27. November an drüfung für Rectoren.

#### V. Proving Schlesien, zu Breslau.

1) vom 1. Mai an | Prüfung für Lehrer an Mittelschulen,
2) vom 16. October an | und Prüfung für Rectoren.

VI. Provinz Sachsen, zu Magbeburg.

- 1) vom 7. Juni an Prüfung für Lehrer an Mittelichulen, 2) vom 1. November an
- 3) vom 12. Juni an Prüfung für Rectoren. 4) vom 6. November an

VII. Provinz Schleswig-Holftein, zu Kiel.

- 1) vom 6. März an Prüfung für Lehrer an Mittelschulen, 2) vom 11. September an
- 3) vom 9. März an

4) vom 14. September an Prüfung für Rectoren.

### VIII. Provinz Hannover, zu Hannover.

- Prüfung für Lehrer an Mittelschulen, 1) vom 25. April an
- und Prufung für Rectoren. 2) vom 24. October an

#### IX. Provinz Westphalen, zu Münster.

- Prüfung für Lehrer an Mittelschulen, 1) im Monat April
- und Prufung für Rectoren. 2) im Monat October (nähere Bestimmung erfolgt burch bie bortigen Amteblätter.)

#### X. Proving hessen=Nassau, zu Cassel.

- 1) vom 15. Juni an Prüfung für Lehrer an Mittelschulen, 2) vom 7. December an
- 3) vom 22. Juni an Prüfung für Rectoren. 4) vom 14. December an

### XI. Rheinproving, zu Coblenz.

1) vom 13. Mai an Prüfung für Lehrer an Mittelschulen, 2) vom 4. November an und Prüfung für Rectoren.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

Befanntmadung.

U. III. 13711.

18) Termine für die Prüfung der Schulvorsteherinnen und der Lehrerinnen im Jahre 1876.

Berlin, den 14. December 1875. Unter Bezugnahme auf die Circular-Verfügung vom 27. Februar d. J. U. II. 1088. (Centralblatt der Unter. Berwalt, Seite 276 Mr. 84.) werden nachstehend die Termine bekannt gemacht, welche für die Prüfung der Schulvorsteberinnen und berjenigen Lehramtsbewerberinnen, die ihre Vorbildung nicht in einer zur Ab=

haltung von Entlassungsprüfungen berechtigten Anstalt erlangt haben, für das Jahr 1876 angesetzt worden sind:

#### I. Proving Preußen.

1) zu Königsberg

a. 13. Marz und folg. Tage, Lehrerinnenprüfung,

b. 25. September und folg. Tage, desgleichen,

c. 29. September, Schulvorsteherinnenprüfung,

2) zu Tilsit

a. 29. April und folg. Tage, Lehrerinnenprüfung,

b. 3. Mai, Schulvorsteherinnenprüfung,

3) zu Danzig

a. 1. Mai und folg. Tage, Lehrerinnenprüfung,

b. 6. Mai, Shulvorsteherinnenprüfung,

4) zu Marienwerder

a. 8. September und folg. Tage, Lehrerinnenprüfung,

b. 14. September, Shulvorfteherinnenprüfung.

#### II. Provinz Brandenburg.

1) zu Berlin

a. 3. April und folg. Tage, Lehrerinnenprufung,

b. 16. October und folg. Tage, desgleichen,

c. 31. Marz, Schulvorsteherinnenprüfung,

d. 24. October, besgleichen,

2) zu Potsbam

8. April und folg. Tage, Lehrerinnenprüfung,

3) zu Franfurt

a. 18. März und folg. Tage, Lehrerinnenprüfung,

b. 21. September und folg. Tage, desgleichen.

#### III. Proving Pommern.

1) zu Stettin 25. April und folg. Tage, Lehrerinnen= und Schulvorsteher= innen=Prüfung,

2) zu Cöslin

6. April und folg. Tage,

desgleichen,

3) zu Stralsund

25. September und folg. Tage,

besgleichen.

#### IV. Proving Posen.

1) zu Posen

a. 1. Mai und folg. Tage, Lehrerinnenprüfung,

b. 5. Mai, Schulvorsteherinnenprüfung,

c. 18. October und folg. Tage, Lehrerinnenprüfung,

d. 22. October, Schulvorfteberinnenprüfung,

2) zu Bromberg

a. 27. März und folg. Tage, Lehrerinnenprüfung,

b. 31. März, Schulvorsteherinnenprüfung.

V. Provinz Schlesien.

1) zu Breslau

a. 18. April und folg. Tage, Lehrerinnen= und Schulvorsteher= innen=Prüfung,

b. 2. October und folg. Tage,

desgleichen.

VI. Provinz Sachsen.

1) zu Halberstadt 16. März und folg. Tage, Lehrerinnen= und Schulvorsteher= innen=Prüfung,

2) zu Eisleben

22. Juni und folg. Tage,

desgleichen,

3) zu Erfurt

21. September und folg. Tage, besgleichen.

VII. Provinz Schleswig-Holftein.

1) zu Riel

a. 15. Februar und folg. Tage, Lehrerinnenprüfung,

b. 5. September und folg. Tage, desgleichen,

c. an diese Lehrerinnenprüfungen schließen sich jedesmal unmittel= bar die Prüfungen der Schulvorsteherinnen an.

#### VIII. Provinz Hannover.

1) zu hannover

a. 29. März und folg. Tage, Lehrerinnenprüfung,

b. 6. September und folg. Tage, Lehrerinnen= und Schulvorfteherinnen=Prüfung.

#### IX. Provinz Bestfalen.

1) zu Münfter

a. im Monat März, Lehrerinnen und Schulvorsteherinnen-Prüfung,

b. im Monat October, desgleichen. (Nähere Bestimmung erfolgt burch die Regierungs-Amtsblätter.)

X. Provinz Hessen=Rassau.

1) zu Cassel
24. April und folg. Tage, Lehrerinnen= und Schulvorsteher=
innen-Prüfung.

2) zu Montabaur

4. Mai und folg. Tage,

besgleichen,

3) zu Wiesbaden

8. Mai und folg. Tage,

besgleichen,

4) zu Frankfurt a. Main

22. September und folg. Tage,

besgleichen.

#### XI. Rheinproving.

1) zu Düsselborf 1. April und folg. Tage, Lehrerinnen= und Schulvorsteher= innen-Prüfung,

2) zu Coblenz 29. März und folg. Tage,

desgleichen,

3) zu Trier

2. Mai und folg. Tage,

desgleichen,

4) zu Düsselborf

10. Juli und folg. Tage,

desgleichen,

5) zu Aachen

30. September und folg. Tage,

besgleichen,

6) zu Cöln

21. October und folg. Tage,

desgleichen.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

Befanntmachung.

U. II. 6450.

19) Befähigungszeugnisse aus der Turnlehrerinnen-Prüfung.

(Centrbl. pro 1875 Seite 663 Nr. 218.)

Berlin, den 24. December 1875. In der am 29. und 30. November d. J. hierselbst abgehaltenen

ersten Turnlehrerinnen-Prüfung haben das Zeugniß der Befähigung zur Ertheilung des Turnunterrichts an Madchenschulen erlangt:

- 1) Cohn, Jenny, Kindergartnerin und Handarbeitslehrerin zu Berlin,
- 2) Fleckes, Emma, Lehrerin zu Berlin, 3) Gillis, Glisabeth, Lehrerin zu Berlin,

4) Glogau, Hulda, Lehrerin an der Louisenschule zu Berlin,

hubner, Glisabeth, Turnlehrerin zu Berlin,

6) bubner, henriette, Lehrerin zu Berlin,

Raaz, Franziska, Handarbeits- und Turnlehrerin zu Berlin, 7)

8) Reich, Hedwig, Lehrerin zu Berlin,

9) Sectt, Marie, Gemeindeschul-Lehrerin zu Berlin, 10) Sectt, Anna, Lehrerin zu Berlin,

11) Steinide, Marie, Turnlehrerin zu Berlin, 12)

Taubenspeck, Glisabeth, Lehrerin zu Berlin, 13) Topartus, Anna, Lehrerin an der Louisenstiftung zu Posen, und

14) Bater, Helene, Lehrerin zu Berlin.

Ueber den Grad der Befähigung geben die von der Prüfungscommission ausgestellten Zeugnisse Auskunft.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

Bekanntmachung. U. III. 14394.

20) Bestimmung über das dreijährige Verbleiben der Lehrer im öffentlichen Schulamt in der Provinz Brandenburg.

Berlin, den 19. November 1875. Auf den Bericht vom 5. d. M., die Verpflichtung der Seminaristen zu dreisährigem Dienste im öffentlichen Schulamte betrefsend, erkläre ich mich damit einverstanden, daß in der Provinz Brandenburg in Gemäßheit der Verfügung vom 14. Juni d. J. (U. III.
5906.) — abgedruckt im Centralblatt, Septemberhest Seite 542 —
versahren werde, wonach die aus einem Schullehrer-Seminar entlassen Jöglinge zwar verpflichtet sind, die erste Anstellung in demjenigen Regierungs-Bezirke, in welchem sie ausgebildet sind, anzunehmen, später aber nur dann regreßpslichtig werden, wenn sie innerhalb der drei ersten Jahre nach dem Abgange vom Seminar den
öffentlichen Schuldienst in der Provinz verlassen haben.

Da sich diese Verfügung nur auf den öffentlichen Schuldienst bezieht, so wird an dem bisherigen Verfahren gegen Lehrer, welche an eine Privatschule in Berlin übergehen, ehe sie ihrer Reverspflicht genügt haben, Nichts geändert.

Die Königlichen Regierungen zu Potsdam und Frankfurt sind von vorstehender Verfügung in Kenntniß gesetzt.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

Au das Königliche Provinzial-Schulcollegium hierselbst. U. III. 12822.

21) Nachweisung über die Zahl der vorhandenen Lehrer= und und über deren Besetzung

|           |                          |                                       |             |                   |          |                     |                          | _                   |          | <del></del>     |          |                               |
|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|----------|---------------------|--------------------------|---------------------|----------|-----------------|----------|-------------------------------|
|           |                          |                                       |             |                   | ,<br>ລາ  | :bentlic            | je festd                 | otir                |          | A.<br>rer- unb  | Lehr     | erinnen.                      |
|           | Regierungs- bezw.        | len.                                  |             | 1.                |          | Q                   | nova                     | 2.<br>( <b>C</b> ol | . 1.)    | linb            | \$       | Bon ben                       |
|           | Confistorial - Bezirk.   | len.<br>ienstel                       |             | nzahl             | •        |                     | a,                       |                     |          | b.              |          | a.<br>rben                    |
| <b>:</b>  | Provinz.                 | Lebrerflellen.<br>Lebrerinnenflellen. |             | Stelle:<br>rhanpt |          |                     | ngsmä                    | Big                 |          | ıiфt            | prüft    | unge-                         |
| Rummer.   |                          |                                       |             | cyuupi            | •        | 6                   | esetzt.                  |                     | ъ        | eset.           | parai    | (Prä-<br>aben 2c.)<br>valtet. |
| <b>86</b> |                          |                                       | ebgl.       | tatb.             | j#b.     | ebgl.               | fath.                    | jab.                | cogí.    | fath.           |          | fath.                         |
| 1.        | Königsberg               | { <b>a.</b><br>b.                     | 1873<br>47  | <b>415</b><br>60  | _        | 1715<br>47          | <b>402</b><br><b>6</b> 0 | _                   | 158      | 13 _            | 51<br>—  | 4 -                           |
| 2.        | Sumbinnen                | {а.<br>b.                             | 1592<br>52  | 1                 | _        | 1 <b>4</b> 90<br>52 | 1                        | 1 1                 | 102<br>— |                 | 31<br>—  |                               |
| 3.        | Danzig                   | <b>а.</b><br>Б.                       | 587<br>55   | <b>402</b><br>30  | <b>—</b> | 539<br>55           | <b>380</b><br>30         | 1 1                 | 48<br>—  | <b>22</b> –     | 10<br>—  | 9 -                           |
| 4.        | Marienwerber             | { <b>a</b> .<br>b.                    | 902<br>28   | 601<br>7          | 21       | 8 <b>68</b><br>28   | 57 <b>0</b><br>7         | 21                  | 34       | 31 -            | 16<br>—  | 20 -                          |
| I.        | Proving Prensen          | {a.<br>b.                             | 4954<br>182 | 1419<br>98        | 21       | 4612<br>182         | 1353<br>98               | 21<br>—             | 342      | 66 <del>-</del> | 108<br>— | 33 —                          |
|           | Summe a. ni              | пь ь.                                 | 5136        | 1517              | 21       | 4794                | 1451                     | 21                  | 342      | 66   -          | 108      | 33 -                          |
|           |                          |                                       |             | 5 <b>674</b>      |          | 6                   | 5 <b>26</b> 6            |                     | 4        | 1 <b>08</b>     | 1        | 41                            |
| 5.        | Stadt Berlin             | { <b>a.</b> ,<br>b.                   | 910<br>244  | 37<br>24          | 17<br>2  | 910<br>244          | 37<br>24                 | 17<br>2             |          |                 | _        |                               |
| 6.        | Potsbam                  | {а.<br>b.                             | 2604<br>67  | 10<br>3           | _        | <b>2437</b><br>60   | <b>10</b> 3              | -                   | 167      |                 | 39<br>4  |                               |
| 7.        | Frankfurt                | <b>а.</b><br>b.                       | 2186<br>48  | 31<br>—           | _        | 2048                | 29<br>—                  | -                   | 138      | 2 —             | 25<br>—  |                               |
| II.       | Proving Branden-<br>burg | <b>а.</b><br>b.                       | 5700<br>359 | 78<br>27          | 17<br>2  | 5395<br>348         | 76<br>27                 | 17<br>2             | 305      | 2 -             | 64       |                               |
|           | Summe a. m               | 16 в.                                 | 6059        | 105               | 19       | 5743                | 103                      | 19                  | 316      | 2 -             | 68       |                               |
| i         |                          |                                       | 6           | 183               |          | 5                   | 865                      |                     | 3        | <b>18</b>       | 6        | 8                             |

Lehrerinnenstellen an den öffentlichen Volksschulen in Preußen zu Anfang Juni 1875.

| Steller                                            | ı.                                     | <del></del>                   |                               |                                       | Şü           | 1f8-2    | ebr      | er- 11          | ınb .                       | -Sel         | hreri:      | unen                 |          | B.<br>Abjut                           | pante                 | n,                        | <b>Behü</b>                            | lfeu= :                                     | ec.) (                       | Stel                  | Men.                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------|----------|-----------------|-----------------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| nicht b                                            |                                        |                               | iteU                          | en                                    |              | 4.       |          | Da              | von                         |              | 5.<br>ol. 4 | .) fi                | nb       | 28                                    | on b                  |                           | 6<br>richt 1<br>Col.                   | befetzt                                     |                              | štell                 | len                   |
| werbe<br>geprü<br>fräfte<br>bern<br>ober s<br>mitv | b.<br>en du<br>fte Le<br>einer<br>Schu | th<br>hr,<br>an,<br>le<br>20. | fint<br>jed<br>ter<br>I<br>Ve | c. ohne e un- richt- iche erfor- ung. | ber<br>iiber | haup     | len      | orbi<br>m<br>be | a.<br>nung<br>āßig<br>feşt. |              | ь           | b.<br>nicht<br>fetst |          | bure<br>prüf<br>träfi<br>parai<br>ver | te (P<br>nden<br>walt | ge-<br>pr-<br>rä-<br>2c.) | gepri<br>träfte<br>berr<br>ober<br>mit | lfte (<br>einer<br>1 Sch<br>Rlaff<br>berfek | ehro<br>can-<br>ule<br>e 2c. | jed<br>ter<br>I<br>Be | ice<br>erfor-<br>ung. |
| ebgl.                                              | tath                                   | jub.                          | evgl                          | rato.                                 | evgl.        | fatb.    | jab.     | evgl.           | fath.                       | jus.         | evgl.       | tath.                | iub.     | ergi.                                 | tatb.                 | ittb.                     | evgl.                                  | tatb.                                       | ittb.                        | evgí.                 | atb.                  |
| 102                                                | 7                                      | <u> </u>                      | 5                             | 2                                     | 10           | 3        | <br>-    | 9               | <b>3</b>                    | -            | 1           | -                    |          | <del>-</del> 1                        | -                     | -                         | 1 —                                    |                                             | <br> -                       | _                     |                       |
| <b>70</b>                                          | _                                      | 1                             | 1                             | _ -                                   | _            | _        | -        | -<br>-          | 1                           | -            | -           |                      | 1        | <del>-</del>                          | -                     | -                         | <u>-</u>                               | -                                           | _<br>_                       |                       |                       |
| <b>36</b>                                          | 12<br>—                                | _                             | 2                             | 1 -                                   | 5            | <br> -   | -        | 5<br>—          | -                           | -            | <u>-</u>    | _                    | <u> </u> | _                                     | <u> </u>              | _                         | <del>-</del>                           | _                                           | <u>-</u>                     |                       |                       |
| 11                                                 | 4                                      | _                             | 7                             | 7 -                                   | 2 2          | 1        | _        | 1 2             | 1                           | _            | 1           | _                    |          | -                                     | -                     |                           | 1                                      | -                                           | <b>-</b>                     |                       |                       |
| 219                                                | 23<br>—                                | <br> -                        | 15<br>—                       | 10 -                                  | 17           | 4        |          | 15<br>6         | 4                           | -            | 2           | -                    |          | 1                                     | <u> </u>              | _                         | 2<br>—                                 | -                                           | <br> -                       |                       |                       |
| 219                                                | 23<br>242                              |                               | 15                            | 10 –                                  | 24           | 28       | <u> </u> | 21              | 4<br>25                     | _            | 3           | 3                    |          | 1                                     | 1                     | <u> </u>                  | 32                                     | 2                                           | ( <u> </u>                   |                       |                       |
|                                                    |                                        | •                             |                               |                                       |              |          |          |                 | <b>4</b> 0                  |              |             | •                    |          |                                       |                       |                           |                                        |                                             |                              |                       | _                     |
| _                                                  | _                                      | _                             | _                             |                                       | 1 -          | -        | <u> </u> | 1 -             |                             | <del>-</del> | _           | _                    | -        | -                                     | _                     | _                         | 1                                      | <del>-</del>                                | <u> </u>                     | -                     |                       |
| 126<br>3                                           | _                                      | _                             | 2<br>_                        |                                       | 16           | 2        | -<br> -  | 10<br>14        | - 2                         | <u>-</u>     | 6<br>-      | _                    | -        | 1 —                                   | -                     | 1                         | 5<br>—                                 | _                                           | <br> -                       |                       |                       |
| 113                                                | 1 -                                    | _                             |                               | 11) -                                 | 1            | <u> </u> | -        |                 | -                           | _            | 1           | _                    |          | 1                                     | _                     | _                         | _                                      | _                                           | -                            |                       |                       |
| 239                                                | 1 —                                    |                               | 2                             | 1 -                                   | 17           | 2        | <u> </u> | 11 12           |                             | -            | 6           | 1                    | _        | 1                                     | -                     | _                         | 5<br>—                                 | _                                           | -                            |                       |                       |
| 246                                                | 1                                      |                               | 2                             | 1-                                    | 32           | 2        |          | 25              | 2                           | _            | 7           | _                    | -        | 2                                     | _                     |                           | 5                                      | _                                           | _                            |                       | 丁                     |
|                                                    | <b>247</b>                             |                               |                               | 3                                     |              | 34       |          |                 | 37                          |              |             | 7                    |          |                                       | 3                     |                           |                                        | 5                                           |                              |                       |                       |

<sup>2)</sup> seit bem 2. Juli 1875 wieber besetzt.

|          |                                    |                                             |                     |                            | Dr        | dentlich    |                       | L.<br>etirte       | Lehr            | er- u               | nb   | Lehre                                     | rinnen-                                     |
|----------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
|          | Regierungs, bezw.                  | Ten.                                        |                     | 1.                         |           | Ø           | avon (                | 2.<br><b>C</b> ol. | 1.) (           | linb                |      | 8                                         | on ben                                      |
| Rummer.  | Confistorial - Bezirk.<br>Provinz. | a. Lehrerstellen.<br>d. Lehrerinnenstellen. | ber                 | inzahl<br>Stelle<br>rhaupt |           |             | a.<br>ngsmä<br>efett. | ßig                |                 | b.<br>næt<br>efett. |      | wer<br>burch<br>prüfte<br>träfte<br>parau | eben<br>unge-<br>Lehr-<br>(Prä-<br>ben 2c.) |
| <u>α</u> |                                    | دم ه                                        | evgl.               | fath.                      | jab.      | evgl.       | fath.                 | jāb.               | evgl.           | tath.               | jab. | evgľ.                                     | fath.                                       |
| 8.       | Stettin                            | { <b>a.</b><br>{b.                          | 1701<br>84          | 9                          | 1 1       | 1641<br>52  | 8                     | _                  | 60<br>2         | 1                   | 1    | 36<br>—                                   |                                             |
| 9.       | Esslin                             | { <b>a.</b><br>b.                           | 1411<br>27          | 12<br>—                    | 1         | 1273<br>27  |                       | 1                  | 138             | -                   | _    | 110<br>—                                  |                                             |
| 10.      | Stralsund                          | { <b>a.</b><br>b.                           | <b>560</b><br>27    | 3                          |           | 539<br>26   | 3                     | -                  | 21<br>1         | _                   | _    | 8                                         |                                             |
| III.     | Proving Pommern                    | {b.                                         | 3672<br>108         |                            | 1         | 3453<br>105 | 23<br>—               | 1                  | <b>219</b><br>3 | 1                   | _    | 154                                       |                                             |
|          | Summe a. u                         | nd b.                                       | 3780                | 24<br>3805                 |           | 3558        | 23<br>3582            | 1                  | <u> </u>        | 1<br>223            | <br> | 155                                       | 55                                          |
| 11.      | Posen                              | <b>а.</b><br>b.                             | <b>651</b><br>23    | 1080<br>4                  | 65<br>—   | 606<br>23   |                       | 59<br>—            | 45<br>—         | <b>72</b><br>—      | 6    | 17                                        | 7 4                                         |
| 12.      | Bromberg                           | { <b>a.</b><br>b.                           | 570<br>8            | 481                        | <b>49</b> | 544<br>8    | <b>456</b>            | <b>46</b><br>—     | <b>26</b>       | 25<br>—             | 3    | 19                                        | 6-                                          |
| IV.      | Provinz Posen .                    | { <b>a.</b><br>b.                           | 1 <b>22</b> 1<br>31 | 1561<br>4                  | 114       | 1150<br>31  | 1464<br>4             | 105<br>—           | 71<br>—         | 97<br>—             | 9    | 36<br>—                                   | 13 4                                        |
|          | Summe a. u                         | nb b.                                       |                     | 1565<br>1931               | 114       | 1181        | 1468<br>2754          | 105                | J               | 97<br>77            | 9    |                                           | 13 4                                        |

|                                            |                                   |                   |                 |                                    |                 |           |          |            |         |                              |                 |       |                     | -1   | B.                                     |                       |                           |                                       | <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> | <del>- 3</del>              | <del></del>                      | marin <b>i</b> ğe                      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------|----------|------------|---------|------------------------------|-----------------|-------|---------------------|------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| Stelle                                     | n.                                |                   |                 |                                    |                 | Şii       | (fe-2    | ebr        | er• 1   | mb ·                         | ·Lei            | reri  | nnen                | · (  | Adjut                                  | ante                  | m•,                       | Gehü                                  | lfen-                                         | 2c.)                        | Stel                             | Ien.                                   |
|                                            | 3.<br>besett<br>. 2. b            |                   | Stel            | len                                |                 |           | 4.       |            | Do      | von                          | 5<br>( <b>©</b> | ol. 4 | .) ft               | nb   | 23                                     | on b                  |                           | icht l                                | deset<br>5. b.)                               |                             | Stell                            | en                                     |
| geprsi<br>fräfte<br>dern<br>eber s<br>mitv | b. en bu fte Le einer Schi Rlaffe | an-<br>ule<br>20. | jet<br>ter<br>8 | e r<br>rrid<br>lich<br>erfo<br>uns | ht-<br>e<br>or- | ber (iber | hau      | len<br>pt. | m<br>be | a.<br>nung<br>läßig<br>fett. |                 | ъе    | b.<br>nicht<br>feşt | •    | burd<br>prlif<br>fräft<br>parai<br>ver | e (P<br>nben<br>walte | ge-<br>tă-<br>ră-<br>2C.) | gepr<br>fräfte<br>berr<br>ober<br>mit | b. ben b üfte L einer Sch Rlaff berfeh        | ebr-<br>an-<br>ule<br>e 2c. | find<br>jede<br>teri<br>li<br>Be | e un-<br>richt-<br>che<br>rfor-<br>mg. |
| evgí.                                      | fath.                             | <u>e</u>          | Bas             | fath                               | 10p.            | evgl.     | fath     | itb.       | evgl.   | fath.                        | E.              | evgl. | fatb.               | jab. | ebgl.                                  | tath.                 | <b>i</b> tb.              | evgí.                                 | fatb.                                         | jāb.                        | 1803                             | igo igo                                |
| 22<br>2                                    | 1 -                               | _<br>_            | 2               | _                                  |                 | 3         | <br> -   | _          | 3<br>~  | 1 1                          | -               | -     |                     | -    | _                                      | <br> -                | _                         | <u>-</u>                              | -                                             | <br> -                      |                                  |                                        |
| <del>24</del>                              | _                                 | _                 | 4               |                                    | _<br>_          | <u> </u>  | <br> -   | _          | _       | 1 1                          | -               | -     | _                   | _    | <u>-</u>                               | _                     | 1                         | _                                     | _                                             | <br> -                      |                                  |                                        |
| 12                                         | <u>-</u>                          | -                 | 1               | 1                                  | _               | 6 3       | _        |            | 3<br>—  | -                            | -               | 3     | _                   | _    | 3                                      | _                     | _                         | _                                     | _                                             | _                           | -                                |                                        |
| 58<br>2                                    | 1                                 | 1 1               | 7               | -                                  | -               | 9         | _        |            | 6       | 11                           |                 | 3     | _                   |      | 3                                      | -                     | -                         | 1 1                                   | =                                             |                             |                                  |                                        |
| 60                                         | 1                                 |                   | 7               | <br> -<br> -                       | ۱ ا             | 12        | _        |            | 6       | -                            | <u> </u>        | 6     | ·-                  | (    | 6                                      |                       | <u>-</u>                  | []                                    | _                                             | <u> </u>                    |                                  |                                        |
|                                            | <b>61</b>                         |                   |                 | <b>う</b><br>                       |                 |           | 12<br>   | ,          |         | 6                            |                 |       | 6                   |      |                                        | <b>6</b>              |                           |                                       | _                                             | į                           |                                  |                                        |
| 21<br>—                                    | 49                                | 1                 | 7<br>—          | 16<br>—                            | 1               | _         | <u> </u> | 1 1        | _       | _                            | -               | -     | _                   | 1    | _                                      | <br> -                | -                         |                                       | _                                             | _                           |                                  |                                        |
| <b>7</b>                                   | 19                                | 3<br>—            | -               | -                                  | -               | _         | _        | _          | 1       | 11                           | _               |       | 11                  | -    | _                                      | _                     |                           | 11                                    | _                                             | _                           | -                                |                                        |
| 28                                         | 68<br>—                           | 4                 | 7               | 16                                 | 1               | -         |          |            |         |                              |                 |       |                     | -    | _                                      | _                     |                           |                                       | _                                             | _                           |                                  |                                        |
| 28                                         | 68                                | 4                 | 7               | 16                                 | 1               |           |          |            |         | -                            |                 | 1     | _                   |      | l J                                    | _                     |                           |                                       | _                                             | _                           | F                                | <u> </u>                               |
|                                            | 100                               |                   |                 | 24                                 |                 |           |          |            |         |                              |                 |       | -                   |      |                                        |                       |                           | i                                     |                                               |                             |                                  |                                        |

|           |                                                     |                                           |             |                            | ົວr!   | hentlið                               | A<br>e feftbo   |      | Rebr      | er, unb      | Lebre                              | rinnen-                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------|------|-----------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|           | Marianna & Karm                                     |                                           | <del></del> | 1.                         |        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                 | 2.   |           |              | 1                                  | 30n ben                                                   |
| 1         | Regierungs. bezw.                                   | Rellen                                    | 91          | nzahl                      |        |                                       | abon (          | (Gor |           | ino<br>b.    |                                    | a.                                                        |
| Rummer.   | Confistorial - Bezirk.<br>Provinz.                  | . Lehrerstellen.<br>. Lehrerinnenstellen. | ber         | nguyt<br>Steller<br>rhaupt | j      |                                       | ngsmä<br>efett. | ßig  | n         | ict<br>fett. | burch<br>prüfte<br>träfte<br>paran | rben<br>unge-<br>e Lehr-<br>(Prä-<br>iben 2c.)<br>valtet. |
| <b>85</b> |                                                     | ė, ė                                      | ægl.        | fath.                      | jtb.   | evgl.                                 | fath.           | jub. | evgl.     | tath.        |                                    | fath.                                                     |
| 13.       | Breslau                                             | {a.<br>b.                                 | 1365<br>54  | 742<br>69                  |        | 1342<br>54                            | 727<br>60       | -    | 23<br>—   | 15<br>9      | 2                                  | 1 —                                                       |
| 14.       | Liegnit                                             | { <b>a.</b><br>{b.                        | 1261<br>12  | 306<br>8                   | <br> - | 1219<br>12                            | <b>305</b><br>8 | _    | 42        | 1 -          | 8                                  |                                                           |
| 15.       | Oppeln                                              | { <b>a.</b><br>{b.                        | 212<br>4    | 163 <b>5</b><br>41.        |        | 234<br>4                              | 1587<br>41      | 21   | 8         | 48 —         | 1 -                                | 1 -                                                       |
| ₩.        | Provinz Schlesien                                   | {а.<br>b.                                 | 2868<br>70  | 2638<br>118                |        | <b>2795</b><br>70                     | 1               |      | <b>73</b> | 64<br>0      | 11                                 | 2                                                         |
|           | Summe a. m                                          | nd b.                                     |             | 2801<br>5764               | 25     |                                       | 2728<br>5618    | 25   | <u></u>   | 73<br>146    | 11                                 | 11 -                                                      |
| 16.       | Magbeburg                                           | { <b>a</b> .<br>b.                        | 2057<br>32  | 21<br>3                    |        | 1915<br>31                            | <b>21</b><br>3  | -    | 142       |              | 36                                 |                                                           |
| 17.       | Merfeburg                                           | {a.<br>b.                                 | 1951<br>24  | 8                          |        | 1819<br>24                            | 8 2             | 1    | 132<br>—  |              | 63                                 |                                                           |
| 18.       | Erfurt                                              | { <b>a</b> .<br>b.                        | 688<br>18   |                            | _      | 628<br>18                             |                 | _    | 60<br>—   | 5 -          | 30                                 | 1 _                                                       |
| 19.       | Bezirk ber 3 gräft. Stol-<br>bergichen Confistorien | <b>а.</b><br>b.                           | 128         | -                          | -      | 122<br>1                              | -               | -    | 6         | - -          | -                                  |                                                           |
| VI.       | Provinz Sachsen                                     | { <b>a.</b><br>}b.                        | 4824<br>75  | 207<br>29                  |        | 4484<br>74                            | 202<br>29       | -    | 340       | 5 -          | 129                                | 1                                                         |
| ,         | Summe a. u                                          | nb b.                                     | 4899        | 236                        | _      | 4558                                  | 231             |      | 341       | 5 -          | 130                                | 1-                                                        |
|           |                                                     |                                           |             | 5135                       |        |                                       | 4789            |      |           | 346          | 1                                  | 131                                                       |

|                     |                        |                   |                                   |                                      |                                             |              |                    |                         |                              |                 |                 |                    |                    | В.                                      |                               |                           |                                         |              |                            |                                |                                         |
|---------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Steller             |                        |                   |                                   | · · · · ·                            |                                             |              | ehre               | er- 1                   | inb                          |                 | ·               | nnen               | • (                | Udjuv                                   | ante                          | n-, (                     | Gehiil                                  |              | c.) (                      | Stel                           | len.                                    |
| nicht b<br>(Col.    |                        |                   | tellen                            |                                      |                                             | 4.           |                    | Da                      | nod                          | 5<br>( <b>©</b> | •<br>ol. 4      | .) fii             | 16                 | 81                                      | on b                          |                           | 6.<br>richt b<br>Col. !                 | esette       |                            | stell                          | en                                      |
| ober S<br>mitt      | te Le<br>einer<br>Schr | an-<br>ile<br>2C. | find of jebe terri<br>lid<br>Berf | hne<br>un-<br>ht-<br>e<br>or-<br>18. | ber (                                       | hau          | len                | m<br>b                  | a.<br>nung<br>täßig<br>efett | 3               | ъ               | b.<br>icht<br>fett |                    | burd<br>prüft<br>fräfte<br>paran<br>ber | ie Le<br>2 (P<br>iben<br>walt | ges<br>hrs<br>räs<br>2c.) | geprü<br>fräfte<br>bern<br>ober<br>mitt | einer<br>Sch | ehr-<br>an-<br>ule<br>2 c. | fint<br>jed<br>ter<br>li<br>Be | e un-<br>richt-<br>che<br>rsor-<br>ung. |
| evgl.               | tatb.                  | jub.              | ebgi.                             | iab.                                 | ebgľ.                                       | tatb.        | itb.               | evgľ.                   | fatb.                        | jab.            | epgl.           | fath.              | itib.              | ebgl.                                   | fath.                         | iab.                      | ebgl.                                   | tatb.        | igo.                       | igas                           | <u>a</u>                                |
| 19<br>-<br>31       | 14<br>-<br>1           | 1 1               | 2<br>-<br>-<br>3 -                |                                      | - 234 183 - 116 132 -<br>- 210 44 - 81 35 - |              | -                  | 118<br><br>129          | _                            |                 | 39<br>—<br>27   | 11                 | 111                | 69<br>-<br>102                          | _                             |                           | 10<br>-<br>-                            |              |                            |                                |                                         |
| -<br>7<br>-         | 47<br>—                |                   | - -<br> - -                       |                                      | 21<br>—                                     | 420<br>—     | -                  | 5<br>—                  | 199<br>—                     |                 | 16<br>—         | 221<br>—           |                    | 2<br>-                                  | 6                             | 1 1 1                     | 14                                      | 215<br>—     |                            | -<br>-                         |                                         |
| 57<br>—             | <b>62</b><br>          | 1                 | 5 -                               |                                      | 465<br>—                                    | 647          |                    | 202                     | 366<br>1                     |                 | <b>263</b>      | 281<br>—           |                    | <b>68</b>                               | 18                            | _                         | 185<br>—                                | <b>263</b>   | -                          | 10                             | _ _                                     |
| 57                  | 62                     | _                 | 5 -                               |                                      | 465 648 - 20                                |              |                    | 202                     | 367                          | 1-              | <del>2</del> 63 | 281                | _                  | 68                                      | 18                            | <u> </u>                  | 185                                     | 263          | _                          | 10                             | _ -                                     |
|                     | 119                    |                   | 5                                 | 1                                    | 1                                           | 1113         |                    |                         | <b>569</b>                   | 1               |                 | 544<br>I           | <br>               |                                         | 86·                           | !                         |                                         | 448          | 1                          |                                | 10                                      |
| 106<br>-<br>69<br>- | -                      | _<br>_<br>_       | <br>                              | -                                    | -<br> -<br>  1<br> -                        | <br> -<br> - | <br> -<br> -<br> - | <br> -<br> <br> 1<br> - | <br> -<br> -                 |                 | -<br>-<br>-     |                    | <br> -<br> -<br> - | _<br>_<br>_                             | _<br>_<br>_<br>_              | -<br>-<br>-<br>-          | _<br>_<br>_                             | -            |                            |                                |                                         |
| 30<br>-<br>6        | -                      | _<br>             |                                   | -                                    | 6 -                                         | -<br>-       |                    | 5 -                     | 1 -                          | -               | 1 -             | 1 -                | _                  | 1 -                                     | _<br>_<br>_                   | <br> -<br> -              | -                                       | 1 -          | -                          | -                              |                                         |
|                     | _                      | _                 | - -                               | - -                                  | _                                           | _            | -                  | <u> </u> -              |                              | -               | -               | -                  | -                  | -                                       | -                             | _                         | <u> </u>                                | _            | _                          | -                              | - -                                     |
| 211                 | 4                      | _                 |                                   |                                      | 7                                           | 9            | <br> -<br> -       | 6                       | 1                            | -               | 1 -             | 1 -                | -                  | 1 -                                     | -                             | _                         | _                                       | 1            | -                          | -                              |                                         |
| 211                 | 4                      |                   |                                   |                                      | 7                                           |              |                    | 6                       |                              | 1-              | 1               | 1                  | -                  | 1                                       | _                             |                           |                                         | 1            | j                          | <u> </u> -                     |                                         |
|                     | 915                    |                   | ]_                                |                                      |                                             | 9            |                    |                         | 7                            |                 |                 | 2                  |                    |                                         | 1                             |                           | -                                       | ì            |                            |                                |                                         |

|            |                        |                                       |                 |           | Or       | bentli <b>ð</b> |                      |             | e Leh     | rer• 1          | unb      | Lehre   | rinnen.          |
|------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|----------------------|-------------|-----------|-----------------|----------|---------|------------------|
|            | Regierungs- bezw.      |                                       |                 | 1.        |          | 3               | noda                 | 2.<br>(Gol. | 1)        | คีก <b>ร</b>    |          | Æ       | don ben          |
|            |                        | t.<br>Relle                           | SI              | lnzahl    |          |                 | 8,                   | (401        | · •.,<br> | b.              |          |         | B. (             |
|            | Consistorial . Bezirk. | deller<br>innen                       |                 | Stelle    | n        |                 |                      | æ           |           |                 |          | we      | rben<br>unge-    |
| ner.       | · Provinz.             | Lebrerstellen.<br>Lebrerinnenstellen. | übe             | rhanpi    |          |                 | ngsmä<br>efest.      | Big         |           | nicht<br>Letzt. |          | prüfte  | Lehr-<br>(Prä-   |
| Rummer.    |                        |                                       |                 |           |          |                 | -1- <b>&amp;</b> -0- |             |           |                 |          | paran   | ben 2c.) caltet. |
| <b>5</b> ( | •                      |                                       | evgl.           | fath.     | idb.     | evgl.           | fath.                | jūb.        | evgľ.     | tath.           | ittb.    | ebgl.   | tath.<br>jub.    |
| 20.        | Schleswig              | [a.                                   | 2488<br>57      |           | 8        |                 | 5                    | 4           | 244       | -               | 4        | 178     | - 3              |
| VII.       | Proving Schleswig-     | {b.                                   | 57              | 2         | 4        | 42              | 2                    |             | 15        |                 | 4        | 12      | - 4              |
|            | Summe a. 11            | nd b.                                 | 2545            | 7         | 12       | 2286            | 7                    | 4           | 259       | _               | 8        | 190     | _ 7              |
|            |                        |                                       |                 | 2564      |          | 9               | 2297                 |             | 9         | 267             |          | 19      | 97               |
| 21.        | Hannover               | { <b>a.</b><br> b.                    | <b>260</b> 0 59 | _         | <u> </u> | 2376<br>58      | _                    | <u>-</u>    | 224<br>1  |                 |          | 43      |                  |
| 22.        | Hilbesheim             | { <b>a.</b><br>b.                     |                 | 140<br>24 | _        | _               | 134<br>17            | _           | _         | 6               | -        | _       | 3 -              |
| 23.        | Stade                  | 8.<br>b.                              | 871<br>15       | _         | _        | 773             | _                    |             | 98        |                 | _        | 50      |                  |
| 24.        | Otternborf             | Ja.                                   | 36              |           | _        | 33              | _                    | _           | 3         |                 |          | 2       | - -              |
| 25.        | Osnabriick, evang      | }b.<br>{a.                            | 156             | _         | _        | 138             | _                    | _           | 18        | _               | _        | 15      | - -              |
|            | , <u> </u>             | ∫b.<br>∫ <b>a.</b>                    | -               | 312       | -        | _               | 301                  |             |           | 11              | _        |         | 6 _              |
| 26.        | Osnabriick, kath       | <b>\b.</b>                            |                 | 32        | -        | -               | 31                   | _           | -         | 1               | -        | -       | 1 —              |
| 27.        | Stadt Denabriic .      | { <b>a.</b><br>b.                     | 33<br>—         | 1         | _        | 33<br>—         | _                    | _           |           |                 | -        | _       |                  |
| 28.        | Auric                  | <b>а.</b><br>b.                       | 375<br>1        | -         | _        | 318             | _                    | _<br>_      | 27<br>—   | -               | <u> </u> | 2       |                  |
| 29.        | Mordhorn               | {a.<br>b.                             | 65<br>—         | _         | _<br>_   | 64<br>—         | _                    | _           | 1         | _               | _        | _       |                  |
| 30.        | Stift Loccum           | { <b>a.</b><br>{b.                    | _8<br>_         | <u>-</u>  |          | 8               | _                    |             | _         | _               | _        | _       |                  |
| 31.        | ganze Provinz          | { <b>a.</b><br>b.                     | _               | _         | 65<br>1  | _               |                      | 47          | _         | _               | 18       |         | _ 2              |
| VIII.      | Proving Paunover       | (a.<br>b.                             | 4144            |           | 65       |                 | 435                  | 47          | _         |                 | 18       | 112     | 9 2              |
| 4 TITO     |                        | ,                                     | 75              | 56        |          | 73              | 48                   | 1           | 2         | 8               |          | 1       | 1 -              |
|            | Summe a. ui            | nd b.                                 | -               | 508       | 66       |                 | 483                  | 48          | <u></u>   | 25              | 118      | <u></u> | 10 2             |
|            |                        |                                       | ,               | 4793      |          | 4               | 4377                 | į           | ) '       | 416             | ļ        | 1       | <b>25</b>        |

| -                        |                            |           |                                                                    |                        | B. Sülfs-Lehrer- und Lehrerinnen- (Abjnvanten-, Gehülfen- 2c.)         |                           |                                                                                    |                                              |                                                             |                     |                |                                                                                                                       |                                        |      |                                  |                               |                           |                            |      |
|--------------------------|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|------|
| Sællen.                  |                            |           |                                                                    |                        | Şülf                                                                   | 8-Lep                     | ret- u                                                                             | nb -2                                        | ehrerii                                                     | inen-               |                |                                                                                                                       | anten-                                 | , 0  | Behülf                           | en- 20                        | c.) <b>(</b>              | Stell                      | en.  |
| 3. micht bese (Col. 2.   |                            | 6         | tellen                                                             |                        | 4                                                                      | i.                        | Da                                                                                 | von (C                                       | 5.<br><b>Sol.</b> 4                                         | .) fint             | $\overline{ }$ | 80                                                                                                                    | on ben                                 |      | 6.<br>icht be<br>Col. 5          | esette                        |                           | Stelle                     | en   |
| b.<br>werben<br>geprüfte | burd<br>Lehi<br>ier a      | r.<br>In. |                                                                    | hne<br>un-<br>ht-<br>e | ber E                                                                  | zahl<br>Steller<br>Jaupt. | orbi                                                                               | a.<br>nunge<br>äßig<br>fett.                 | 1 '                                                         | b.<br>icht<br>fett. |                | we<br>burch<br>prüft<br>träfte                                                                                        | a.<br>rben<br>unge<br>e Lehr<br>e (Prè | i e  | werbe<br>geprü<br>fräfte<br>bern | b.<br>en bu<br>ite L<br>einer | rch<br>ehr,<br>an,<br>ule | find<br>jede<br>terr<br>li | un-  |
| mitver                   | eben                       | $\cdot$   | e e<br>e e<br>e e<br>e e<br>e e<br>e e<br>e e<br>e e<br>e e<br>e e | g.                     | ebgl.                                                                  | fath.                     | 1.                                                                                 | rath.                                        | ebgl.                                                       | tatb.               | ł              |                                                                                                                       | waltet.                                |      | mitte<br>cogf.                   | erseb                         | en.                       | gu                         | idb. |
| 52 -                     |                            | 1         | 원 <u>로</u><br>14 -                                                 | 1                      | 1                                                                      | 1                         | - 307                                                                              | 1                                            | - 42<br>- 1                                                 |                     |                | 28                                                                                                                    | - ta                                   | nx I | 11                               |                               | -                         | 3                          |      |
| 55 -                     | 14                         |           | 1                                                                  | 350                    | _ -                                                                    | - 307                     |                                                                                    | - 43                                         |                                                             | <u> </u>            | 29             |                                                                                                                       |                                        | 11   |                                  |                               | 3                         |                            |      |
| <u> </u>                 | 55                         |           | سنه                                                                |                        | 50                                                                     | / -                       | 307                                                                                |                                              | 43                                                          | 1                   |                | 29                                                                                                                    | 7                                      |      | 11                               |                               | 5                         | 3                          |      |
| 180   -<br>              | 37                         |           | 1                                                                  | 1                      | 46<br>8<br>-<br>47<br>10<br>1<br>-<br>-<br>93<br>1<br>9<br>-<br>-<br>- | - 7                       | - 33<br>- 7<br>- 25<br>- 9<br>- 3<br>- 3<br>- 3<br>- 3<br>- 3<br>- 3<br>- 3<br>- 3 | 3                                            | - 13<br>- 22<br>- 1<br>- 2<br>- 1<br>- 3<br>- 58<br>- 1<br> | 3                   |                | 2<br>1<br>-<br>18<br>-<br>1<br>-<br>2<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 1 - 1                                  |      | 11 - 4 1 18 - 1 34               | 2                             |                           |                            |      |
|                          | 7                          | -         | 1 -                                                                | - -                    | 19                                                                     | 1                         | 17                                                                                 | <u>                                     </u> | 8                                                           | ! !                 | <u> </u>       | 1                                                                                                                     |                                        |      | 1                                | -                             | <u>  -</u>                | 1-                         | - -  |
| -                        | 245   14   5   15   1   27 |           | 1   1  <br>سر<br>7                                                 | <u> </u>               | 31                                                                     | 121                       | 7 -<br>128                                                                         | 99                                           | 103                                                         |                     | 64             | 66                                                                                                                    | <u></u>                                | 35   | <b>37</b>                        | <u></u>                       |                           | ~~~<br>~~~                 |      |
|                          | 264 27                     |           | -                                                                  | • "                    |                                                                        | •                         | ~- <del>-</del>                                                                    | •                                            |                                                             | •                   |                |                                                                                                                       | ,                                      | _    | -                                |                               | _                         |                            |      |

|           |                           |                                       |                   |                           |          |                    |             | ۸.          | ····         |               | - 4              |                           | <b>-</b> |
|-----------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------|--------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|------------------|---------------------------|----------|
|           |                           |                                       |                   |                           | Or       | bentli <b>c</b>    | e festo     |             | e Leh        | rer- unb      | Lehri            | xi <b>u</b> ne<br>——      | <u> </u> |
|           | Regierungs- bezw.         | len.                                  |                   | 1.                        |          | Ð                  | noda        | 2.<br>(Col. | 1.)          | finb          | 8                | don b                     | 3        |
|           | Confistorial - Bezirk.    | len.<br>ienstel                       | 9                 | inzahl                    |          |                    | a.          |             |              | ь.            | •                | a.<br>rben                | ı        |
| ŗ.        | Provinz.                  | Lebrerftellen.<br>Lebrerinnenstellen. | ber               | Ste <b>ll</b> e<br>Thaupi |          | •                  | ngemä       | ßig         |              | ni <b>đ</b> t | durch<br>priifts | unge<br>e Lehr            | Ľ        |
| Rummer.   |                           |                                       | noc               | yulipi                    | .•       | ъ                  | esett.      |             | ъ            | eset.         | paran            | Prö<br>1den 20<br>1detet. | 2.]      |
| 88        |                           | в.<br>b.                              | evgľ.             | fath.                     | jāb.     | evgl.              | fath.       | jub.        | ebgl.        | fath.         |                  | fath.                     |          |
| 32.       | 600.0                     | <b>∫</b> 8.                           | 77                | 391                       |          | 69                 | 388         |             | 8            |               | 8                |                           | ·        |
| 32.       | Münster                   | [b.                                   | 5                 | 260                       |          | 5                  | 258         | -           | -            | 2 -           | _                | 2 -                       | 1        |
| 33.       | Minben                    | { <b>a.</b><br>b.                     | 441<br>13         | <b>268</b><br>93          | 8        | 416<br>13          | 258<br>86   | 8           | 25<br>—      | 10 -          | 15<br>           | 7 -                       | 1 1      |
| 34.       | Arnsberg                  | { <b>a.</b><br>b.                     | 940<br>55         | 515<br>217                | 13<br>—  | 854<br>52          | 458<br>212  | 13<br>-     | 86<br>3      | 57 —<br>5 —   | 43<br>1          | 45 -<br>1 -               | 1        |
| IX.       | Proving Weftphalen        | <b>а</b> .<br>b.                      | 1458<br>73        | 1174<br>570               | 23<br>-  | 1339<br>70         | 1104<br>558 | 1 1         | 119<br>3     | 70            | 66               | <b>55</b> - 7 -           |          |
|           | Summe a. u                | nd h.                                 | 1531              | 1744                      | 23       | 1409               | 1662        | 23          | 122          | 82 _          | 67               | 62 -                      |          |
|           |                           |                                       |                   | 3298                      |          |                    | 3094        | İ           |              | 204           | 1                | <b>29</b>                 | -        |
| 35.       | Caffel                    | {a.                                   | 1465<br>33        | 219<br>20                 | 103<br>— | 1339<br>33         | 214<br>19   | 83          | 1 <b>2</b> 6 | 5 20<br>1 -   | 3                | 1-                        |          |
| 36.       | Wiesbaben                 | <b>а.</b><br>b.                       | <b>79</b> 3       | 455<br>9                  | _        | 707<br>20          | 447<br>9    | _           | 86<br>—      | 8 -           | _<br>_           |                           | 1 1      |
| <b>X.</b> | Proving Peffens<br>Raffan | {a.<br>b.                             | <b>2258</b><br>53 | 674<br>29                 | 103      | <b>2</b> 046<br>53 | 661<br>28   | 83<br>—     | 212          | 13 20         | 3                | 1 -                       |          |
|           | Sum <b>n</b> e s. u       | nd b.                                 | 2311              | 703                       | 103      | 2099               | 689         | 83          | 212          | 14 20         | 3                | 1 -                       | , 1      |
| i         |                           |                                       |                   | 3117                      |          | 5                  | 2871        |             |              | 246           |                  | 4                         |          |

| Stelle                                  | R.                    |                    |                                  |                               | S#           | if <b>a</b> .P.         | bre  | T, 1          | mb .                           | Refi    | reri      | men                |          | B.<br>Mbint                    | oante        | n.                               | Gehii                                   | lfen- :                                     | nc.) (                              | Stel                             | len                        |                |
|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------|---------------|--------------------------------|---------|-----------|--------------------|----------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|
| mát l                                   | 3.                    |                    | Stell                            | en                            |              | 4.                      |      | <del></del> ; | noa                            | 5       | •         |                    | ·<br>    |                                |              | en n                             | b<br>richt t                            |                                             | m E                                 |                                  | -                          |                |
| merb<br>gevrii<br>hafte<br>becu<br>aber | b. en br ifte & einer | ehr-<br>an-<br>ule | find<br>jedi<br>terr<br>li<br>Be | e. ohne un- richt- iche rior- | ber<br>Abe   | nzahl<br>Stell<br>rhaup | I    | m             | a.<br>nunge<br>läßig<br>:[eţt. |         | 1         | b.<br>rict<br>feşt |          | burd<br>prüf<br>träft<br>parai | e (P         | n<br>ige-<br>ipr-<br>rā-<br>2c.) | weri<br>gepri<br>fräfte<br>bern<br>ober | b. den bi lifte L einer i Sch Klasse verseh | nrop<br>ehr-<br>au-<br>ule<br>e 2c. | find<br>jedo<br>teri<br>li<br>Be | rich<br>che<br>rich<br>mg. | n-<br>i-<br>r- |
| cogí.                                   | fatb.                 | 5                  | eggi.                            | tato.                         | ebgľ.        | tath.                   | 12p. | evgl.         | fath.                          | 9       | evgl.     | fath.              | ab.      | evgľ.                          | tatb.        | iab.                             | ebgl.                                   | tatb.                                       | ittb.                               | cogi.                            | rato.                      | iab.           |
|                                         |                       | <br> -<br> -       |                                  |                               | <br> -<br> - | 2 -                     | -    | -<br>-        | 2                              |         | -         |                    |          |                                | -            | _                                | -                                       |                                             |                                     | -                                |                            |                |
| 10                                      | 3                     | -                  |                                  | - -<br>- -                    | 3            | 1 _1                    | _    | 3             | 1                              | _       | -         | _                  |          | _<br>_                         |              | -<br>-                           | _                                       | -                                           | <del>-</del>                        |                                  | _                          | <u> </u>       |
| 39                                      | 10                    | _                  | 4                                | <b>2</b> -                    | <br> -       | -                       | _    | _             | -                              | - <br>- | _         | _                  | <u>-</u> | -<br>-                         | <br> -<br>   | _                                | _<br>_                                  | _                                           | _<br>_                              | _                                | _                          | _              |
| <b>∔9</b><br>2                          | 13<br>5               | -                  | 4                                | 2 _                           | 3            | 3                       | -    | 3             | 3                              | -       | _         | _                  |          | _                              | _            | _                                |                                         | _                                           |                                     | -                                |                            | _<br>_<br>_    |
| 51                                      | 18                    |                    | 4                                | 2 -                           | 3            | 3                       |      | 3             |                                |         | _         | -                  | _        | IJ                             | _            | <br> -<br>                       | -                                       | _                                           |                                     |                                  | _                          | <b>-</b>       |
|                                         | <b>69</b>             |                    | j                                | <b>b</b>                      |              | <b>.</b>                |      |               | 6                              |         | †<br>1    |                    |          |                                |              |                                  |                                         |                                             |                                     |                                  | _                          |                |
| 123<br>—                                | 5<br>—                | 19                 |                                  | 1                             | 16           | 12                      | _    | 11            | 10-                            | _       | 5         | 2                  | -        | <u>-</u>                       | -<br>-       | 1 1                              | <b>5</b>                                | 2 -                                         | _<br>_                              |                                  | _                          | <b>-</b>       |
| <b>S6</b>                               | 8 -                   | _                  | _ -                              |                               | 72<br>1      | 81                      | -    | 42            | 71                             | -       | <b>30</b> | 10                 | -        | 1                              | -            | -                                | <b>30</b>                               | 10<br>—                                     | <u> </u>                            | -                                |                            | _              |
| 209                                     | 13                    | 19                 |                                  | - 1                           | 88           | 93                      |      | 53            | 81 -                           | -       | <b>35</b> | 19                 | _        | _                              | _            | -                                | 35                                      | 19                                          | -                                   |                                  |                            | <del>-</del>   |
| 209                                     | 13                    | 19                 |                                  |                               | 89           | 94                      |      | 54            | 82                             |         | 35        | 12                 |          |                                | _            |                                  | 35                                      | 12                                          | _<br>                               |                                  |                            | _<br>_         |
| 2                                       | 41                    |                    |                                  | í                             | 1            | 183                     |      | 1             | 136                            |         |           | 47                 |          |                                | <del>-</del> |                                  |                                         | 47                                          |                                     | •                                | <b>V</b>                   |                |

| ·           |                                    |                                             |                | <del></del>               | Dri    | entlich         | A<br>t festba         |            | Lehr       | er- unb       | Lehre                                     | erinnen                                             |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------|-----------------|-----------------------|------------|------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|             | Regierungs- bezw.                  | Ten.                                        | -              | 1.                        |        | Ð               | avon (                | 2.<br>Col. | 1.)        | finb          | Ş                                         | Bon bei                                             |
| Rummer.     | Consistorial - Bezirk.<br>Provinz. | a. Lebrerftellen.<br>d. Lebrerinnenstellen. | ber            | nzahl<br>Stelle<br>chaupt |        |                 | a.<br>ngsmä<br>efett. | ßig        |            | feßt.         | we<br>burch<br>prlifte<br>träfte<br>paran | n.<br>erben<br>unge-<br>Lehr-<br>(Prä-<br>iben 2c.) |
| <b></b>     |                                    | 8 .0                                        | ebgl.          | fath.                     | ittb.  | ebgľ.           | fath.                 | jūb.       | evgl.      | tath.         | evgí.                                     | fath.                                               |
| 37.         | Coblenz                            | {а.<br>b.                                   | 500<br>5       | 707<br>174                | 3      | 415<br>5        | 646<br>172            | 3          | 85<br>—    | 61 —          | 52<br>—                                   | 34                                                  |
| 38.         | Düffelborf                         | { <b>a.</b><br>{b.                          | 1065<br>77     | 1051<br>632               | 14     | 914<br>72       | <b>927</b><br>595     | 12<br>—    | 151<br>5   | 124 2<br>37 — | 85<br>2                                   | 82<br>14                                            |
| 39.         | Cbin                               | <b>{a.</b><br>{b.                           | 161<br>2       | 707<br>435                | 6<br>1 | 128<br>2        | <b>626</b><br>406     | 6          | 33<br>-    | 81 —<br>29 —  | 21<br>—                                   | 63 —                                                |
| 40.         | Trier                              | { <b>a.</b><br>b.                           | 230<br>10      | 887<br>270                | 7<br>— | <b>192</b><br>7 | 773<br>266            | 7<br>—     | 38<br>3    | 114 —         | 19<br>2                                   | <b>94</b> — 3                                       |
| 41.         | Aachen                             | <b>{a.</b> b.                               | <b>41</b><br>3 | 840<br>245                |        | 35<br>3         | 650<br>234            | 6<br>—     | 6<br>—     | 190 —<br>11   | _                                         | 165 —<br>6 —                                        |
| XI.         | Mheinproving                       | <b>(a.</b> b.                               | 1997<br>97     | 4192<br>1756              |        | 1684<br>89      | 3622<br>1673          | 34         | <b>313</b> | 570<br>83 –   | 177                                       | 438 —<br>45 —                                       |
|             | Summe a. u                         | nd b.                                       |                | 5948                      | 37     |                 | 5295                  | 35         |            |               | <u> </u>                                  | 483 -                                               |
|             |                                    |                                             |                | 3079<br>                  | 1      |                 | <b>7103</b>           |            |            | 9 <b>7</b> 6  | '                                         | 564                                                 |
| 42.<br>XII. | Sigmaringen                        | {a. b.                                      | 1 -            | 118<br>—                  | 3      | 1 -             | 117                   | 3<br>-     | 1          | 1-            | <br> -                                    |                                                     |
|             | Lande. Summe a u                   | nb b.                                       | 1              | 118                       | 3      | 1               | 117                   | 3          |            | 1 -           |                                           |                                                     |
|             |                                    |                                             |                | 122                       |        |                 | 121                   |            |            | 1             |                                           | -                                                   |

|                                            |                       |                          | •               |                             |                             | B. Hilfs-Lehrer- und -Lehrerinnen- (Abjuvanten-, Gehülfen- 1c.) |             |            |          |                             |                 |              |                    |              |                                        |                               |                             |                                 |                            |                             |                      |                                    |                          |
|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|-----------------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Zuller                                     | t.                    |                          |                 |                             | l                           | Par                                                             | fe. 2       | ebr        | er- 1    | mb                          | •Rel            | þreri        | nnei               | t• (         | Abjut                                  | ante                          | n•,                         | <b>G</b> ehül                   | lfen- :                    | ic.)                        | Ste                  | Uer                                | l.                       |
| rit b                                      | 3.<br>esette<br>2. b. |                          | ŏtel            | len                         |                             |                                                                 | 4.          |            | Da       | nod                         | 5<br>( <b>©</b> | ol. 4        | .) fi              | nb           | 28                                     | on t                          | en i                        | 6<br>richt b<br>Col.            | eset                       | en E                        | Stell                | len                                |                          |
| reville<br>reite<br>tern<br>ider S<br>mito | Øфr                   | hr.<br>an.<br>ile<br>ic. | jet<br>ter<br>8 | rrid<br>lich<br>erfo<br>gun | m-<br>ht-<br>e<br>or-<br>g. | ber (                                                           | <b>h</b> au | <b>Len</b> | m<br>be  | a.<br>nung<br>läßig<br>jeţt | 3               | ъ            | b.<br>icht<br>fett | •            | burd<br>prüfi<br>fräft<br>parar<br>ber | te E1<br>e (P<br>iben<br>walt | ige-<br>epr-<br>rä-<br>ec.) | geprä<br>fräfte<br>bern<br>ober | einer<br>Sch<br>Klasserseh | ehr-<br>an-<br>ule<br>e 2C. | jet<br>ter<br>1<br>8 | e u<br>rich<br>iche<br>erfo<br>uug | m-<br>)t-<br>:<br>:<br>: |
| evgt.                                      | tatb.                 | <b>a</b>                 | igg;            | fath.                       | igo.                        | evgl.                                                           | tatb.       | 129        | eogl     | fath.                       | jüb.            | evgľ.        | tatb.              | tto.         | evgľ.                                  | tath.                         | ittb.                       | ragi.                           | tatb.                      | 19                          | ]BQJ                 | fatb.                              | <u>e</u>                 |
| 32<br>—                                    | <b>26</b>             | <br> -                   | 1               | 1                           |                             | 1 —                                                             | _           | -          | -<br>-   |                             | _               | 1 —          | _                  | _            | 1 _                                    | -                             | _                           | <u> </u>                        | _                          |                             | -                    | _                                  |                          |
| 58<br>3                                    | 39<br>21              | _                        | 8<br>—          | 3 2                         |                             | 3                                                               | 7           | _          | 1        | 2                           | _               | 2            | <b>5</b>           | _            | 2                                      | 3<br>-                        | _<br>_                      | <u>-</u>                        | 2                          | <br> -                      | _<br>_               | _                                  | _                        |
| 9                                          | 17<br>7               | 1 1                      | 3<br>—          | 1                           | -                           | _                                                               | -           | _          | <u> </u> | <b>-</b>                    | _               | -            | _                  | _            | - 1                                    | 1 1                           | <u>-</u>                    | _                               | _                          | <b>-</b>                    | <u> </u>             | _                                  | _                        |
| 19                                         | 15<br>1               | 1                        | _               | 5<br>—                      | -                           | _                                                               | <u> </u>    | _          | _        | 1                           | _               | <del>-</del> | -                  | <br> -<br> - | -                                      | _                             | _<br>_                      | <br>                            | _                          | <u> </u>                    | _                    | _                                  |                          |
| 5<br>                                      | 23<br>5               | _                        | 1               | 2                           | _<br>_                      |                                                                 | _           | -          | -        | _                           | -               | <u> </u>     | _                  | <u>-</u>     | _                                      | -                             |                             | <u>-</u>                        | <b>-</b>                   | _                           | <u> </u>             | <br>                               |                          |
| 123                                        | 120<br>36             | 1 1                      | 13              | <b>12</b>                   | 2                           | 4                                                               | 7           | -          | 1        | 2 2                         |                 | 3            | 5                  | _            | 3                                      | 3                             | -                           | _<br>_                          | <b>2</b>                   | 1 1                         | _                    |                                    | _                        |
| 137                                        | 156<br>83             |                          | 13              | 14                          | ر (                         | 4                                                               | 9           |            | 1        | 4                           |                 | 3            | 5<br>8             |              | 3                                      | 3<br>6                        | _                           | _                               | 2                          |                             |                      | _ <br>~                            | _<br>_                   |
| i                                          | 855<br>               |                          |                 | <b>25</b>                   |                             | 1                                                               | 13          | .          | 1        | 5                           |                 |              | 0                  |              |                                        | <b>U</b>                      |                             | 1                               | 2                          |                             |                      | <br>                               |                          |
|                                            | 1 _                   | 1                        | -<br>-          | <b>—</b>                    | _                           | _                                                               | <b>49</b>   | _          | _        | <b>32</b><br>3              | _               | <del>-</del> | 17                 | _            | <br> -<br>                             | 4                             |                             | _                               | <b>13</b>                  | _                           | -                    | _                                  |                          |
|                                            | 1                     |                          |                 |                             |                             | _                                                               | 52          |            |          | 35                          |                 | -            | 17                 |              |                                        | 4                             |                             |                                 | 13                         |                             |                      | _                                  | <b>-</b>                 |
|                                            | 1                     |                          |                 | _                           | -                           | 5                                                               | <b>2</b>    |            |          | 35                          |                 |              | 17                 |              |                                        | 4                             |                             |                                 | 13                         |                             |                      | <u>~</u>                           | _                        |

| ,       |                        |                          |                                           |                    |                    | Orb           | entliche      | A<br>festba                           |          | Lehr       | er, u             | nb         | Lehre                                      | rinuc                | —               |
|---------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|----------|------------|-------------------|------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|         |                        |                          |                                           |                    | 1.                 | 1             |               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 2.       |            |                   | <u> </u>   |                                            | don b                |                 |
|         | Regieri                | ungs- bezw.              | ellen.                                    |                    |                    |               | <b>D</b>      | noda                                  | Col.     | 1.)        | jinb              | _          |                                            |                      | ·E11            |
|         | Confifto               | rial - Bezirk.           | Hen.                                      | 21                 | nzahl<br>Serra     |               |               | <b>a.</b>                             | ł        |            | b.<br><b>▲</b>    | Į          | me                                         | rben                 |                 |
| Rummer. | <b>\$</b>              | rovinz.                  | . Lebrerstellen.<br>. Lebrerinnenstellen. | übe                | Stelle:<br>rhaupt. |               |               | ngømä<br>efetet.                      | ßig      |            | ict<br>fett.      |            | burch<br>prüfte<br>kräfte<br>paran<br>verw | Leh<br>(Pr<br>den 21 | ζ,<br>ä,<br>c.) |
| 8       |                        |                          | в.<br>Ъ.                                  | evgl.              | fath.              | ittb.         | evgl.         | fath.                                 | jāb.     | evgl.      | tatb.             | igo.       |                                            | . 1                  | jab.            |
|         | Infami                 | nenstellung.             |                                           |                    |                    |               |               |                                       |          |            |                   |            |                                            |                      |                 |
| L       | Provinz                | Preußen .                | { <b>a.</b><br>⟨b.                        | 4954<br>182        | 98                 | 21<br>—       | 4612<br>182   | 1353<br>98                            | 21       | 342        | 66<br>-           |            | 108                                        | 33                   | _               |
| n.      | •                      | Brandenburg              | <b>а.</b><br>b.                           | <b>5700</b> 359    | 78<br>27           | 17            | 5395<br>348   | 76<br>27                              | 17<br>2  | 305<br>11  | <b>2</b><br>—     |            | 64<br>4                                    |                      | _               |
| III.    | •                      | Pommern .                | <b>{a.</b><br>⟨b.                         | 3672<br>108        | 24<br>—            | 1             | 3453<br>105   | <b>23</b>                             | 1        | 219<br>3   | 1                 | _          | 154<br>1                                   |                      | _               |
| IV.     | •                      | · Posen                  |                                           | 1221<br>31         | 1561<br>4          | 114           | 1150<br>31    | 1464<br>4                             | 105<br>— | 71<br>—    | 97<br>—           | 9          | 36<br>—                                    | 13                   | 4               |
| v.      | •                      |                          |                                           | 2868<br>70         | <b>268</b> 3       | 21            | 2795<br>70    | <b>261</b> 9                          | 21       | 73<br>—    | <b>64</b><br>9    | _          | 11                                         | 9                    | _               |
| VI.     | £                      | Sachsen .                | <b>{a.</b> } b.                           | 4824<br>75         | 207<br>29          |               | 4484<br>74    | 202<br>29                             |          | 340<br>1   | 5<br>—            | <u>-</u>   | 129<br>1                                   | 1                    |                 |
| VII.    | •                      | Schleswig-<br>Holstein . | <b>{a.</b> b.                             | 2498<br>57         | 5<br>2             | 8             | -2244<br>42   | 5<br>2                                | 4        | 244<br>15  | _                 | 4          | 178<br>12                                  | -                    | 3               |
| VIII.   | 9                      | Hannover .               | { <b>a</b> .<br>b.                        | 4144<br>75         | <b>452</b><br>56   | 65<br>1       | 3773<br>73    | <b>435</b>                            | 47       | 371<br>2   | 17<br>8           | 18<br>—    | 1                                          | 9                    | 2               |
| IX.     | s                      | Westphalen               | { <b>а.</b><br>Ь.                         | 1 <b>458</b><br>73 | 1174<br>570        |               | 1339<br>70    | 1104<br>559                           | _        | 119<br>3   | 12                | _          | 66<br>1                                    | 55 <sup>°</sup>      |                 |
| X.      | *                      | Hessen-Rassan            | { <b>a.</b><br>b.                         | 2258<br>53         | 29                 | 103<br>—      | 2046<br>53    | 661<br>28                             | 83<br>—  | <b>212</b> | 1                 | <b>20</b>  | _                                          | 1                    | <b>-</b>        |
| XI.     | <b>R</b> heinpro       | vinz                     | { <b>a.</b><br>b.                         | 1997<br>97         | 4192<br>1756       | -             | 1684<br>89    | 3622<br>1673                          | 1        | 313<br>8   | <b>57</b> 0<br>83 | 1 1        | 177<br>4                                   | 438<br>45            | _               |
| XII.    | Hohenzollernsche Lande |                          | <b>а.</b><br>b.                           | 1                  | 118                | <b>3</b>      | 1 -           | 117                                   | 3        | -          | 1 —               |            |                                            |                      | _               |
|         | Gefa                   | {a.<br>{b.               | 35585<br>1180                             | ı                  |                    | 32976<br>1137 | 11681<br>2576 | 4                                     |          | 1          |                   | 1038<br>24 | 1 1                                        | 9                    |                 |
|         | Gefamm                 | ntsummen a. un           | ib b.                                     | 36765              | 15276              | 424           | 34113         | 14257                                 | 367      | 2652       | 1019              | 57         | 1062                                       | 614                  | 13              |
| •       | •                      |                          |                                           |                    | 52465              |               | 4             | 8737                                  |          |            | 3728              |            |                                            | 1689                 | 1               |

|                                               |                |             |                                                   |          |          | В.                                                                    |             |          |                                  |          |          |                         |              |                                                       |                                                             |             |                                 |                                                                         |             |      |           |            |     |  |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------------------|----------|----------|-------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------|------------|-----|--|
| Steffen.                                      |                |             |                                                   |          |          | Hülfs-Lehrer- und -Lehrerinnen- (Abjuvanten-, Gehülfen- 2c.) Stellen. |             |          |                                  |          |          |                         |              |                                                       |                                                             |             |                                 |                                                                         |             | ı    |           |            |     |  |
| 3.<br>nicht besetzten Stellen<br>(Col. 2. b.) |                |             |                                                   |          |          |                                                                       | 4.          | ·-       | 5.<br>Davon (Col. 4.) find       |          |          |                         |              | 6.<br>Bon den nicht besetzten Stellen<br>(Col. 5. b.) |                                                             |             |                                 |                                                                         |             |      |           |            |     |  |
|                                               |                |             | c.<br>find ohne<br>jede nu-<br>terricht-<br>liche |          | r-<br>t- | Anzahl<br>ber Stellen<br>Aberhaupt.                                   |             |          | a.<br>orbnung <b>s.</b><br>mäßig |          |          | b.<br>nicht<br>besetzt. |              |                                                       | a.<br>werben<br>burch unge-<br>prüfte Lehr-<br>träfte (Prä- |             |                                 | b.<br>werben burch<br>geprüfte Lehr-<br>fräfte einer an-<br>bern Schule |             |      | jede un-  |            |     |  |
| ober Raffe ic.<br>mitverseben.                |                |             |                                                   | T.       |          |                                                                       |             | besetzt. |                                  | •        | · ocieâr |                         |              |                                                       |                                                             |             | ober Rlaffe 2C.<br>mitverfeben. |                                                                         |             |      |           |            |     |  |
| ebgl.                                         | •              |             | _                                                 | fath.    |          | evgl.                                                                 | fath.       | ido.     | evgl.                            | fath.    | itto.    | evgl.                   | fath.        | ido.                                                  | evgľ.                                                       | fath.       | jub.                            | evgľ.                                                                   | tatb.       | itb. | igg.      | du.        | no. |  |
|                                               |                |             |                                                   |          | -551     |                                                                       |             | -        | •                                | 9        |          |                         | 944          |                                                       |                                                             | <b>9</b> -1 | -                               |                                                                         | -           |      |           |            | =   |  |
| 219                                           | 23             | _           | 15<br>—                                           | 10<br>—  |          | <b>17</b>                                                             | 4           |          | 15<br>6                          | 4        | _        | 2                       | _            |                                                       | <u> </u>                                                    |             | 1 1                             | 2                                                                       | _           |      | -         | - -<br>- - |     |  |
| 239                                           | 1              | -           | 2                                                 | 1        | -        | 17<br>15                                                              | _           | -        | 11                               | _        | <u>-</u> | 6                       |              | _                                                     | 1                                                           | -           | _                               | 5                                                                       | _           | _    | -         | - -        | _   |  |
| <b>5</b> 8                                    | 1              | _           | 7                                                 |          | _        | 9                                                                     | _           |          | 6                                |          | Ī        | 3                       | _            |                                                       | 3                                                           | 1           | _                               | _                                                                       | _           | _    |           | _          | _   |  |
| 2<br>28                                       | <b>-</b> 68    |             | 7                                                 | _<br>16  | 1        | 3<br>                                                                 |             |          |                                  | _        | _        | 3                       | _            | _                                                     | 3                                                           | -           | -                               |                                                                         |             | _    |           | - ·<br>- - |     |  |
|                                               | _              | -           | _                                                 | _        | _        | _                                                                     |             | _        | -                                | _        | -        | -                       | _            | _                                                     | -                                                           | -           | _                               |                                                                         | _           | _    | - -       | - -        |     |  |
| 57<br>—                                       | <b>62</b>      | _           | 5<br>—                                            |          | _        | 405                                                                   | <b>04</b> 7 |          | <b>202</b>                       | 366<br>1 |          | <b>263</b>              | 281<br>—     |                                                       | 68<br>—                                                     | 18          | _                               | 185<br>—                                                                | <b>26</b> 3 | _    | 10 -<br>— |            | _   |  |
| 211                                           | 4              | -           | -                                                 | _        | _        | 7                                                                     | 9           |          | 6                                | 1        |          | 1                       | 1            |                                                       | 1                                                           | _           | _                               | _                                                                       | 1 _         | _    |           | _          | _   |  |
| 5 <b>2</b><br>3                               | -              | _           | 14                                                |          | 1        | 349                                                                   | _           | <u>'</u> | 307                              | ; —      | _        | 42                      |              | _                                                     | 28                                                          | -           | _                               | 11                                                                      |             | _    | 3         | -          |     |  |
| 245                                           | 7              | 5           | 14                                                | 1        | 11       | 201                                                                   | 11          |          | 104                              | 7        |          | 97                      | 4            |                                                       | 63                                                          | 2           | _                               | 34                                                                      | 2           | _    |           | _          | _   |  |
| 49                                            | 7<br><b>13</b> | -           | 14                                                | _<br>2   | _        | 19                                                                    | -           | ;        | 17<br>3                          | 3        |          | 2                       | _            |                                                       | 1                                                           | _           | _                               | 1                                                                       | _           | _    |           |            | _   |  |
| 2                                             | 5              | _           | —                                                 |          | _        | _                                                                     | _           |          | <u> </u>                         | <u> </u> | -        | <u> </u>                | -            | _                                                     | -                                                           | _           | -                               | -                                                                       | 40          |      | -         | -          |     |  |
| <b>209</b>                                    | 13             | 19          | _                                                 | <b>—</b> | 1        | 88                                                                    | 1           | }<br>!   | 53                               | 81       |          | 35<br> -                | <b>12</b>    | -                                                     | =                                                           | <br> -      | _                               | 35                                                                      | 12          | _    |           | -          | _   |  |
| 123<br>4                                      | 120<br>36      | <br> <br> - | 13<br>—                                           | 12<br>2  | 2        | 4                                                                     | 7           | /        | 1                                | 2        | _        | 3                       | 5            | _                                                     | 3                                                           | 3           | _                               | _                                                                       | 2           |      |           |            | _   |  |
| _                                             | 1              | _           | _                                                 | _        |          |                                                                       | 49          | . 1      | _                                | 32       | 1        | _                       | 17           | _                                                     | _                                                           | 4           | _                               | _                                                                       | 13          | _    |           |            | _   |  |
|                                               |                |             |                                                   |          |          |                                                                       | 1           | 1        |                                  |          |          |                         | !            |                                                       | 1                                                           |             | 1                               |                                                                         |             |      |           |            | _   |  |
| 1490<br>18                                    | 313<br>48      | 28<br>-     | 81                                                | 42       | 16<br>—  | 1160<br>46                                                            | 816         |          | 708<br>35                        |          | _        | <b>45</b> 2<br>8        | 3 <b>2</b> 0 | -                                                     | 167<br>7                                                    | 27          | -                               | 272                                                                     | 293         | _    | 13        |            | _   |  |
| 1508 361 28                                   |                |             | 82 44 10                                          |          | 16       | 1206 825 -                                                            |             |          | 746 505 —                        |          |          | 460 320 —               |              |                                                       | 174 27 -                                                    |             |                                 | 273 293 —                                                               |             |      | 13        |            |     |  |
| 1897                                          |                |             |                                                   | 149      | 2        | 2031                                                                  |             |          | 1251                             |          |          | 780                     |              |                                                       | 201                                                         |             |                                 | 566                                                                     |             |      | 1         | 1          |     |  |

Nach der vorstehenden Zusammenstellung sind vorhanden 52,465 ordentliche Lehrer-, bzw. Lehrerinnenstellen und 2031 Hülfslehrerstellen,

zusammen 54,496 Lehrer= und Lehrerinnenstellen.

Es waren im Monat Juni 1873 (Centrl. Bl. de 1874 S. 210 ff.) vorhanden 49,709 ordentliche Lehrer= und 2337 Hülfslehrerstellen, zusammen 52,046 Lehrer=, bezw. Lehrerinnenstellen. Die ordentlichen Lehrerstellen haben sich sonach vermehrt um 2756, die Hülfslehrer= stellen dagegen vermindert um 306. Bringt man diese in Abzug, so hat in der Zeit vom Juni 1873 bis zum Juni 1875, also innerhalb zweier Jahre eine Vermehrung von überhaupt 2450 Stellen stattzgefunden.

Es muß indeß bemerkt werden, daß diese Zahl insofern eine Verminderung erfährt, als in der früheren Nachweisung eine Anzahl von Stellen Aufnahme nicht gefunden hatte, welche in der jezigen Zusammenstellung aufgeführt worden sind. Es sind dies bei Nr. 5 (Berlin) 82, bei Nr. 27 (Stadt Dsnabrück) 33, bei Nr. 31 (Prov.

Hannover) 66, in Summa 181 Stellen.

Nimmt man an, daß dieselben im J. 1873 sämmtlich bereits vorhanden waren, was kaum zutreffen dürfte, und rechnet man diese Zahl den damals vorhanden gewesenen Lehrerstellen (52,046) hinzu, so stellt sich die Summe pro 1873 auf 52,227. Thatsächlich hat also eine Vermehrung der Stellen um 2269 stattgefunden.

Im J. 1873 waren vorhanden nicht ordnungsmäßig besetzte, bezw. unterrichtlich nicht versorgte Lehrerstellen 2780; nicht ordent- lich besetzte, bezw. unterrichtlich nicht versorgte Hülfslehrerstellen 836,

im Ganzen also solcher Stellen 3616.

Im J. 1875 waren vorhanden nicht ordnungsmäßig besette, bezw. unterrichtlich nicht versorgte Lehrerstellen 3728; nicht ordent= lich besette, bezw. unterrichtlich nicht versorgte Hülfslehrerstellen 780,

im Ganzen also solcher Stellen 4508.

Die Zahl der im J. 1875 nicht ordnungsmäßig besetzen, bezw. unterrichtlich nicht versorgten Lehrer= und Hülfslehrerstellen erscheint also im Vergleich mit dem Jahre 1873 um 892 erhöht. Andrerseits darf nicht übersehen werden, daß die Lehrerstellen sich überhaupt um 2269 vermehrt haben. Erwägt man dies, so ist gegen 1873 jest ein Plus von 1377 ordnungsmäßig besetzen Lehrer= und Hülflehrer= stellen vorhanden, d. h. die Zahl der fungirenden Lehrträfte ist in den gedachten zwei Jahren um 1377 gewachsen.

Dies ergiebt sich auch aus folgender Berechnung. Von den 1873 vorhandenen 52,227 Stellen waren — wenn auch die oben erwähnten 181 Stellen ordnungsmäßig besetzt waren, — ordnungs-mäßig besetzt Lehrer= bezw. Hülfslehrerstellen vorhanden 48,611.

Von den 1875 vorhandenen 54,496 Stellen sind ordnungsmäßig besett 49,988. Auch auf diese Weise stellt sich also das Mehr auf die Zahl von 1377 heraus.

Was die unterrichtlich gar nicht versorgten Stellen anlangt, so betrugen dieselben im I. 1873 zusammen 149, im I. 1875 sind es 155. Davon kommen 11 indeh auf die jüdischen Lehrerstellen in der Provinz Hannover, welche 1873 außer-Rechnung geblieben waren.

Das Verhältniß ist sich demnach ziemlich gleich geblieben.

Nach der früheren Nachweisung waren 3177 Stellen durch weibliche Lehrkräfte verwaltet. Rechnet man hinzu, daß damals 21 Lehrerinnen, welche sich unter den oben erwähnten 181 befinden, schon im Dienste standen, so waren an weiblichen Lehrkräften übershaupt 3198 thätig. Nach der jetigen Nachweisung sind es 3768. Es hat sich sonach die Zahl der Lehrerinnen innerhalb zweier Jahre versmehrt um 570, die Zahl der Lehrer dagegen, da 1377 Stellen mehr

beset waren, um 807.

Aus Vorftehendem erhellt, daß leider ein Mangel an Lehr= kräften für die Volksschulen allerdings noch immer vorhanden Er ist aber erfreulicherweise nicht so umfänglich, als hin und wieder angenommen und geäußert worden ist. Es würde derselbe noch um vieles geringer sein, wenn nicht in den letten Jahren die Vermehrung der Lehrerftellen an den Seminaren, die Begrundung einer großen Zahl von neuen Schullehrer-Seminaren, Praparanden-Anstalten und Kreisschulinspectoraten auch eine große Zahl von Lehr= kräften aus dem Kreise der Bolksschullehrer in Anspruch genommen Auch an den höheren Lehranstalten sind seminaristisch gebil= bätte. dete Lehrer für die Vorschulen u. s. w. mehr als früher angestellt Das Privatschulwesen, welches mit dem Wachsthum der großen Städte, die das Unterrichtsbedürfniß durch öffentliche Schulen nicht so schnell, als es hervortrat, befriedigen konnten, gewachsen ift, hat eine Menge der bezeichneten Lehrfräfte gebraucht. Auch hat die Entfernung einer großen Zahl von Mitgliedern geistlicher Genos= senschaften, welche Lehrämter an öffentlichen Elementarschulen inne hatten, den sonstigen Durchschnittsbedarf an weltlichen Lehrkräften nicht unerheblich erhöht. Außerdem find eine nicht geringe Zahl in Preußen ausgebildeter Lehrer in den Schuldienst der Reichslande Elfaß und Lothringen, sowie nach Sachsen und andern deutschen Landen übergetreten. Andere haben sich in dieser Zeit andern Be= schäftigungen (bei der Industrie, der Gisenbahn, Post 2c.) zugewendet. Hoffentlich werden in dieser Richtung die veränderten Verhältnisse und insbesondere die inzwischen erfolgte weitere Aufbesserung der Lehrergehälter von günstiger Wirkung für das Volksschulwesen sein.

Mehr noch wird der Versorgung der Volksschulen mit Lehrsträften die Vermehrung der Seminare zu Gute kommen. Im J. 1870 (Centrl. Bl. de 1871 S. 643 ff.) bestanden 76 Lehrers Seminare, jest ist ihre Zahl mit Einschluß von 6 Lehrerinnens

Seminaren auf 100 gestiegen.

Im 3. 1870 waren von den etatsmäßigen Stellen an den

1

Seminaren (4857) besett 4786. Zu Anfang des Jahres 1875 hatten 91 Lehrer=Seminare 7531 etatsmäßige Stellen, von welchen etwa 6000 besett waren.

Hieraus ergiebt sich, daß die Zahl der in der Ausbildung begriffenen Seminaristen um mindestens 1200 größer ist als vor 5 Jahren.

Da die Vorbildung drei Jahre dauert, so sind mithin 400

Shulamts-Candidaten jährlich mehr verfügbar, als damals.

Sobald auch die noch in der Entwicklung begriffenen neuen Seminare voll besetz sein werden, wird die Zahl der von den Lehrersbildungsanstalten entlassenen Schulamts-Candidaten hinreichen, das gegenwärtige Bedürfniß zu decken. Insofern jedoch die Lehrersstellen noch erheblich vermehrt werden müssen, wenn überall die Zahl der Lehrer zu derjenigen der schulpslichtigen Kinder in das gehörige Verhältniß gesetzt werden soll, sieht sich die Unterrichtsverwaltung noch vor weitere Aufgaben gestellt. Im Hinblick auf dassenige, was sich bisher in den letzen Jahren hat erreichen lassen, dürste mit Grund zu hoffen sein, daß es ihr gelingen wird, diese Aufgaben in nicht zu ferner Zeit zu lösen.

22) Ausschluß einer Anrechnung außerpreußischen Schuldienstes bei Bestimmmung über die Dienstalterszulagen.

Berlin, den 18. September 1875. Auf den Bericht vom 12. Juli d. J. eröffne ich der Königlichen Regierung, daß dem Lehrer N. in N. eine sogenannte Dienstalter8= zulage aus Staatsfonds zur Zeit nicht gewährt werden kann. Eine derartige Zulage ist nach den maßgebenden allgemeinen Bestimmun= gen erst mit Ablauf des zwölften Kalenderjahrs nach dem durch Betleihung einer Stelle an einer öffentlichen Schule erfolgten Dienstantritt zu bewilligen und hat die Bestimmung, denjenigen Volksschullehrern, welche die vorgeschriebene Beit im öffentlichen Schulamt erfolgreich thätig gewesen sind, eine Erleichterung ihrer Lage in Anerkennung dieser ihrer dem Gemeinwesen geleisteten Dienste zu ver= schaffen. Dabei können Dienste, welche in einem anderen Staate an einer öffentlichen Schule geleistet find, nicht in Betracht kommen, da der diesseitige Staat eine Annerkennung für solche Dienste zu gewähren nicht in der Lage ist. Auch läßt sich im Allgemeinen nicht wohl behaupten, daß die Anrechnung außerpreußischen Schuldienstes bei Bestimmung über die Dienstalterszulagen den Zuzug auswärtiger Eehrer begünstigen würde. Dies könnte vielmehr, wenn überhaupt angenommen werden darf, daß darauf ein besonderes Gewicht gelegt wird, eber vom Gegentheil erhofft werden, indem ein Lehrer, welcher um der Dienstalterszulage willen in den diesseiti=

gen öffentlichen Schuldienst treten wollte, Grunds hätte, dies sobald als möglich zu thun, wenn ihm der außerpreußische Schuldienst in

dieser hinficht keinen Vortheil bringt.

Sollten übrigens im Einzelfall besondere Verhältnisse es gerechtsertigt erscheinen lassen, einem Lehrer, welcher nach den maßgebenden Bestimmungen zum Genuß einer sogenannten Dienstalterszulage aus Staatssonds noch nicht gelangen kann, obwohl er, wenn
ihm die außerpreußische Lehrthätigkeit an einer öffentlichen Schule
angerechnet würde, darauf eine Anwartschaft hätte, eine außerordentliche Bewilligung zu Theil werden zu lassen, so würde die Königliche Regierung in der Lage sein, nach Maßgabe der vorhandenen Mittel
eine persönliche Zulage bezw. einmalige Zuwendung unter Beachtung
der in dieser Beziehung ergangenen Bestimmungen zu gewähren.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

An die Königliche Regierung in N. U. III. 8471.

# Personal : Beränderungen, Titel : und Ordens : Berleihnugen.

#### A. Behörden.

Den Provinzial-Schulräthen Dr. Schrader zu Königsberg i. Prß. und Dr. Wehrmann zu Stettin ist der Charakter "Geheimer Regierungs=Rath" verliehen,

der Gymnas. Director von Raczek in Glogau zum Provinzials Schulrathe ernannt und dem ProvinzialsSchulcollegium zu Cobs

lenz überwiesen,

dem bish. Superintendenten Peterson zu Graudenz der Rothe

Adler-Orden dritter Rlasse mit der Schleife verliehen,

zu Kreis=Schulinspectoren im Regierungsbezirk Oppeln sind ernannt worden die bish. commissarischen Kreis=Schulinspectoren Gymnasiallehrer Czygan zu Peiskreischam und Orbach, zu Leobschütz.

#### B. Universitäten.

Dem ordentl. Profess. Dr. von Leydig in der medicin. Facult. der Univers. zu Bonn ist der Charakter als Geheimer Medicinalrath verliehen,

der Privatdocent Dr. Baumstark in Greifswald zum außerordentl. Profess, in der philosoph. Facult. der Univers. daselbst, und

an der Univers. zu Königsberg i. Prß. sind die Privatdocenten Dr. Berthold in der medicin. Facult. und Dr. Saalschütz in der philosoph. Facult. zu außerordentl. Professoren ernannt worden.

Als Privatdocenten sind eingetreten bei der Universität

zu Berlin: in die medicin. Facult. Dr. med. Eöhlein,

zu Bonn: in die medicin. Facult. Dr. med. Burger,

zu Breslau: in die medicin. Facult. der interimist. Prosector der Anatomie Dr. Solger,

zu Göttingen: in die philosoph. Facult. der Assistent Dr. Fromme am physikal. Cabinet, und der Assistent Dr. Ludwig am zootomischen Institut daselbst,

zu Halle: in die philosoph. Facult. Dr. phil. Thiele, und Dr.

phil. von Liebenberg,

zu Königsberg i. Prß.: in die philosoph. Facult. Dr. phil. Tenpsch.

# C. Symnasial= und Real=Lehranstalten.

Den Gymnasial=Oberlehrern Dr. Golisch zu Schweidniß, Eichner zu Gleiwiß, und Dr. Opel zu Halle a. d. S. ist das Prädicat "Professor" beigelegt,

der Gymnasial-Oberlehrer Günther zu Bromberg in gleicher Eigen-

schaft an das Gymnas. zu Krotoschin berufen,

au Oberlehrern sind befördert die ordentl. Lehrer Dr. Matthiä am Wilhelms-Gymnas. zu Berlin, und Dr. Preuß am Gym=nas. zu Liegniß,

als ordentliche Lehrer sind angestellt die Schulamts-Candidaten

Engel und Dr. Pratje am Symnas. zu Elberfeld,

Göbel am Gymnas. zu Essen,

als Elementarlehrer sind angestellt worden die Lehrer

Jürgens am Symnas. zu Coesfeld, Rudolph = zu Kempen.

Dem ordentl. Lehrer Dr. Ahn bei der Realschule zu Trier ist der Oberlehrertitel verliehen,

als ordentliche Lehrer sind angestellt die Schula. Candidaten

Dr. Hagen an der Realsch. zu Crefeld, Schmeding = = zu Essen,

als Elementarlehrer ist angestellt worden der Lehrer Held an der Gewerbeschule (Realsch. 2. D.) zu Remscheid.

An der höheren Bürgerschule zu Dülken ist der Schula. Candid. Ahrens als ordentl. Lehrer angestellt worden.

#### D. Seminarien, 2c.

An dem evang. Schullehrer=Seminar zu Creuzburg ist der ordent= liche Lehrer Lochmann zum ersten Lehrer befördert, der Hülfs= lehrer Därr provisorisch als ordentlicher Lehrer, und der Hülfs= lehrer Neumann von der Waisen= und Schulanstalt zu Bunzlau als Hülfslehrer angestellt,

an dem Schullehrer-Seminar zu Pilchowip sind die provisorischen

Lehrer Jeron und Jendrzok, und

bei dem Schull. Semin. zu Ziegenhals der provisorische Lehrer Plischke als ordentliche Lehrer angestellt,

der ordentl. Seminarlehrer Magnus zu Neuwied ist in gleicher

Eigenschaft an das Schull. Semin. zu Wunftorf versett,

an dem Schull. Semin. zu Neuwied der Candidat der Theologie und erste Lehrer an der städtisch. Schule zu Münsterberg, Fränzel als ordentl. Lehrer provisorisch,

an dem Schull. Semin. zu Mettmann sind der Lehrer Hinkel definitiv und der Lehrer Piepgras provisorisch als ördents.

Lehrer angestellt worden.

An dem Waisenhause zu Bunzlau ist der Schula. Candid. Mai= wald als Hülfslehrer angestellt worden.

Es haben erhalten den Königl. Kronen-Orden vierter Klasse:

Preiß, Hauptlehrer zu Spandau, Krs Osthavelland;

den Adler der Inhaber des Königl. Hausvrdens von Hohenzollern: Böhmer, kath. Lehrer zu Röttgen, Krs Bonn;

das Allgemeine Chrenzeichen:

Fitschen, bish. evang. Hauptlehrer zu Estebrügge im Stader Marschtreise,

Fredmann, tath. Lehrer zu Bernshausen, Rrs Osterode.

### Ansgeschieden aus dem Amte.

Gestorben: Professor Piotrowski an der Kunst-Akademie zu Königs= berg i. Prß.

In den Ruhestand getreten: Geheim. Regierungs= und Schulrath Conditt zu Potsdam, Oberlehrer Profess. Collmann am Gymnas. zu Bielefeld,

Oberlehrer Professor Remacly am Gymnas. zu Bonn, und ist demselben der Rothe Adler-Orden vierter Klasse verliehen worden.

Schreib- und Zeichenlehrer Auling am Gymnas. zu Münster.

# Inhaltsverzeichniß des Januar-Heftes.

Ministerium ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten S. 1.

- 1) Deutsche Wehrordnung S. 4. 2) Ablegung der Staatsprüfung seitens der Theologen abgesondert von dem theologischen Examen S. 25. 3) Anrechnung des Feldzuges von 1866 als Kriegsjahr bei Pensionirungen S. 26. 4) Verpackung der Reichsmünzen S. 26. 5) Höhe der Zahlungen, sür welche Postscheine als gültige Rechnungsbelege angenommen werden S. 27. 6) Befreiung der Schuläcker von Kirchenbaubeiträgen S. 28.
- 7) Bestätigung ber Rectorwahl zu Kiel S. 29. 8) Katholisch-theologisches Convictorium zu Bonn S. 29.
- 9) Herausgabe von Schulbüchern durch Lehrer höherer Unterrichts-Anstalten S. 29. 10) Befähigung zur Ertheilung des israelitischen Religions-Unterrichts an höheren Lehranstalten S. 31. 11) Zurückzahlung des über das Bedürfniß erhobenen Theiles eines Staatszuschuffes S. 32.
- 12) Unterstützung ber Zöglinge in Privat-Präparanbenanstalten S. 33. 13) Etats- und Rechnungswesen bei den Seminarien und den Präparandenanstalten S. 34. 14) Wochenschrist: Deutsche Schulgesetz-Sammlung S. 44. 15) Rothwendigkeit des Rachweises der Renntniß fremder Sprachen in der Rectorprüsung S. 44. 16) Festsetzung und Beröffentlichung der Prüsungstermine sür Lehrer an Mittelschulen und sür Rectoren S. 45. 17) Termine sür die Prüsung der Mittelschulen und ber Rectoren im Jahre 1876 S. 46. 18) Termine sür die Prüsung der Schulvorsteherinnen und der Lehrerinnen im Jahre 1876 S. 47. 19) Besähigungszeugnisse aus der Turnlehrerinnen-Brüsung S. 50. 20) Dreijähriges Berbleiben der Lehrer im öffentlichen Schulamt in der Provinz Brandenburg S. 51. 21) Nachweisung über die vorhandenen Lehrerstellen in Beziehung auf deren Besetung und beziehungsweise Erledigung im Juni 1875 S. 51. 22) Ausschluß einer Anrechnung anßerpreußischen Schuldienstes bei Bestimmung über die Dienstalterszulagen S. 68.

Bersonaldronit S. 69.

# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts = und Medicinal = Angelegenheiten.

**M**2.

Berlin, den 28. Februar

1876.

Reier des hundertjährigen Geburtstags der hochseligen Königin Louise.

Berlin, den 10. Februar 1876.

Auf den 10. März d. J. fällt der hundertjährige Geburtstag der hochseligen Königin Louise. Obgleich ich annehmen darf, daß die Königliche Regierung zc. die Feier dieses Tages in den Schulen Ihres Verwaltungsbezirkes bereits selbständig in Aussicht genommen hat, so erscheint es mir bei der hohen Bedeutung desselben doch gestoten, für den ganzen Umfang der Monarchie gleichmäßige Ansordnung zu treffen.

Ich bestimme daher, daß am 10. k. M. in allen öffentlichen und Privat=Mädchenschulen der Unterricht ausfallen und an dessen Stelle eine Feier treten soll, in welcher der Geschichtslehrer oder Dirigent der Anstalt den Schülerinnen in freiem Vortrage das Lebensbild der erlauchten Frau vorführt, welche in den Zeiten des tiefsten Leidens so opferfreudig an der Erhebung des Volkes mit= gearbeitet und allen kommenden Geschlechtern ein hohes Beispiel

weiblicher Tugend gegeben hat.

Wo sich die Gemeinden bezw. die Schulvorstände geneigt finden lassen, die erforderlichen Mittel zu bewilligen, sind besonders fleißigen Schülerinnen zur dauernden Erinnerung an die Feier des Tages Prämien zu geben, und sind zu solchen Lebensbilder der Königin Louise und andere auf die Zeit der Befreiungstriege bezügliche Schriften zu wählen.

In den Knabenschulen, sowie in den Schulen, in welchen Knaben und Mädchen gemeinsam unterrichtet werden, tritt die Feier an die Stelle der beiden letzen Unterrichtsstunden des Vormittags.

sammtliche Königliche Regierungen, die Confistorien der Provinz Hannover und den Ober-Kirchenrath zu Nordhorn.

1876.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial-Schulcollegium zur Kenntnisnahme und mit der Veranlassung, auch bezüglich der Schullehrer- und Lehrerinnen-Seminare, sowie der höheren Lehr-anstalten Seines Verwaltungsfreises entsprechende Anordnung zu treffen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.

An die Königlichen Provinzial-Schulcollegien. U. III. 1291.

# 1. Allgemeine Verhältnisse der Behörden und Beamten.

23) Zusammensetzung der Prüfungs=Commissionen für die wissenschaftliche Staatsprüfung der Candidaten des geistlichen Amts für das Jahr 1876.

(Centrbl. pro 1874 Seite 637 Rr. 218.)

Berlin, den 8. Januar 1876. Im Verfolg meiner Bekanntmachung vom 12. November 1874 wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Prüfungsse Commissionen für die wissenschaftliche Staatsprüfung der Candidaten des geistlichen Amts für das laufende Jahr wie folgt zusammensgesett find:

- I. Commissionen, welche die Staatsprüfung in Berbindung mit der theologischen Prüfung abnehmen.
  - 1. In Halle a. S., Provinz Sachsen.
- Dr. Jacobi, Professor, zugleich Borsigender der Commission,

Dr. Schlottmann, Professor,

Dr. Beyschlag, degl. .

- 2. In Konigsberg, Proving Preußen.
- Dr. Voigt, Professor und Pfarrer, zugleich Vorsitzender der Commission,

Freiherr Dr. ron Gutschmid, Professor, Dr. Cholevius, begl. .

- 3. In Berlin, Proving Brandenburg.
- Dr. Dorner, Ober=Consistorialrath, zugleich Vorsipender der Commission,

Dr. Ripsch, Professor,

Dr. Rleinert, degl. und Pfarrer.

4. In Stettin, Proving Pommern.

Dr. Behrmann, Geheimer Regierungs. und Provinzial=Schul= rath, zugleich Vorfigender der Commission,

Dr. Baier, Professor,

Dr. heydemann, Gymnafial-Director.

5. In Posen, Proving Posen.

Dr. Polte, Provinzial-Schulrath, zugleich Vorsitzender der Commission,

Dr. Schwart, Professor und Gymnafial-Director,

Reichard, Confiftorialrath.

6. In Breslau, Proving Schlesien.

Dr. Reuter, Professor, zugleich Vorsitzender der Commission,

Dr. Dilthen, Professor,

Dr. Palm, digl.

7. In Münfter, Proving Beftphalen.

Dr. Smend, Confistorialrath, zugleich Borfitzender der Commission,

Dr. Bona=Meyer, Professor,

Dr. Schäfer, degl.

8. In Cobleng, Rheinproving.

Dr. Höpfner, Provinzial = Schulrath, zugleich Borfipender der Commission,

Dr. Bona=Meyer, Professor,

Dr. Schäfer, digl.

9. In hannover, Proving hannover.

Thilo, Ober=Confiftorialrath, zugleich Borfipender der Commission,

Dr. Bagemann, Professor,

Dr. Wiedasch, degl.

10. In Riel, Provinz Schleswig-holftein.

Sowary, Confistorialrath, zugleich Borfigender der Commission,

Dr. Lahmeyer, Provinzial-Schulrath,

Dr. Bolquardsen, Professor.

11. In Marburg, Regierunge=Bezirk Caffel.

Dr. Beppe, Professor, zugleich Borfigender der Commission,

Dr. Lucae, Professor,

Dr. Weingarten, dogl. .

12. In Herborn, Regierungs-Bezirk Wiesbaden. Lohmannn, Consistorialrath in Wiesbaden, zugleich Vorsissender der Commission, Dr. Weingarten, Professor, Kripler, degl.

# II. Commissionen, welche die Staatsprüfung ohne Verbindung mit der theologischen Prüfung abnehmen.

1. In Emben, Proving hannover.

Bartels, Consistorialrath, General = Superintendent in Aurich, zugleich Vorsissender der Commission,

Hasse, Regierungs- und Schulrath, Dr. Schwecken bieck, Gymnasial-Director.

2. In Breslau, Provinz Schlesien.

Dr. Reisacker, Gymnasialdirector, zugleich Vorsitzender der Commission,

Dr. Dilthen, Professor,

Dr. Pfeiffer, degl. .

3. In Münfter, Provinz Westphalen.

Dr. Shult, Geheimer Regierungs = und Provinzial = Schulrath, zugleich Vorsitzender der Commission,

Dr. Niehues, Professor,

Dr. Stord, begl.

4. In Bonn, Rheinproving.

Dr. Simrod, Professor, zugleich Vorsipender ber Commission,

Dr. Bona-Meyer, Professor,

Dr. Schäfer, begl.

Die Errichtung gleichartiger Commissionen in den Provinzen

Preußen und Heffen-Raffau bleibt vorbehalten.

Die weiter erforderlichen Bekanntmachungen werden in den öffentlichen Blättern der verschiedenen Provinzen Seitens der Vorsitzenden der einzelnen Commissionen erfolgen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falk.

Befanntmachung.

G. I. 7157.

24) Prädicat aus der wissenschaftlichen Staatsprüfung der Candidaten des geistlichen Amts.

Berlin, den 11. Januar 1876.

Nach dem von Ew. Hochwohlgeboren unterm 2. d. M. einsgereichten Verzeichniß der von der dortigen Commission II. für die wissenschaftliche Staatsprüfung der Candidaten des geistlichen Amts im Laufe des verflossenen Jahres geprüften Candidaten ist dem unter Nr. — aufgeführten N. das Prädicat "gut bestanden" ertheilt worden.

Ew. Hochwohlgeboren mache ich demzufolge auf den §. 11. der Instruction vom 26. Juli 1873 aufmerksam, nach welchem das über das Ergebniß der Prüfung auszustellende Zeugniß nur auf "bestanden" oder "nicht bestanden" zu lauten hat.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Förster.

An.

ben ic.

G. I. 72.

25) Schrift über die Bestimmungen für den einjährig= freiwilligen Militairdienst.

Berlin, den 4. Februar 1876. Das Königliche Provinzial = Schulcollegium mache ich im Insteresse der Anstalten Seines Ressorts auf die so eben auf Veranslassung des Königlichen Kriegs-Ministeriums erschienenen "Bestimsmungen über den einjährigsfreiwilligen Dienst im stehenden Heere und in der Marine" u. s. w. (Berlin 1876 bei Mittler und Sohn) hiermit aufmerksam.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An sammtliche Königliche Provinzial-Schulcollegien.

U. II. 621.

26) Abrechnungsverfahren zwischen den Special=Bau= kassen und den Provinzial=Hauptkassen; Caution der Special=Baukassen=Rendanten.

Berlin, den 29. October 1875.

Dem Königlichen Consistorium 2c. übersende ich in der Anlage Abschrift einer von dem Herrn Kinanz Minister und dem Herrn Minister für Handel 2c. unter'm 25. Juli cr. gemeinschaftlich an die sämmtlichen Königlichen Regierungen 2c. im Einverständniß mit der Königlichen Ober=Rechnungs=Kammer erlassen Circular-Verfügung, betressend das Abrechnungsverfahren zwischen den Special= Baukassen und den Provinzial=Hauptkassen und die Regulirung des Cantionswesens der Special=Baukassen=Rendanten, zur Kenntniß= nahme und Rachachtung.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Först er.

An bie sämmtlichen Königlichen Consistorien, Provinzial-Schulcollegien, Universitäts-Curatorien, 2c. 2c.

G. III. 5621.

Berlin, den 25. Juli 1875.

Im Ressort der Bauverwaltung besteht bis jest allgemein das Verfahren, daß diejenigen Beträge, welche aus den Provinzial-Haupt= fassen an die Special Baukassen zur Bestreitung der den letteren obliegenden Zahlungen für Bauzwecke überwiesen werden, von den Haupt-Rassen sofort ihrem vollen Betrage nach bei den bezüglichen Fonds definitiv in Ausgabe verrechnet werden. Dies hat die Folge, daß alljährlich in den Rechnungen der Regierungs= 2c. Haupt= taffen, und demgemäß auch in der Central-Rechnung von der Handels=, Gewerbe= und Bau=Berwaltung, sowie in der allgemeinen Rech= nung über den Staatshaushalt auch diejenigen Summen als bereits definitiv verausgabt nachgewiesen werden, welche sich am Jahres= schlusse noch unverwendet bei den Special = Bautassen befinden, und entweder erft später verwendet werden oder für die 3wede, zu welchen sie überwiesen sind, überhaupt nicht zur Verwendung gelangen, vielmehr als im Bestande verbliebene Beträge den Sauptkaffen wieder abgeliefert und bei diesen dann zu Gunften der allgemeinen Staatsfonds vereinnahmt werden muffen.

Da die Jahres = Rechnungen hiernach einen richtigen Nachweis der zu Bauzwecken wirklich verwendeten Beträge nicht geben, so halten wir es im Einverständnisse mit der Königlichen Ober-Rechnungs = Kammer für nothwendig, zur Beseitigung dieses Miß-

standes Nachstehendes zu bestimmen.

a. Wird eine Special Baukasse errichtet, so erfolgt die Uebersweisung der erforderlichen Mittel an den Rendanten derselben nach Maßgabe des Bedürfnisses, wie dies im §. 3. der Instruction vom 8. Juni 1871\*) (Ministerial Blatt für die innere Verwaltung Seite 255—258) vorgeschrieben ist.

Die Hauptkasse erhält sonach die Anweisung, der Special= Baukasse die erforderlichen Beträge zu zahlen, und bei dem bezüg-

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1872 Seite 523 Rr. 201 folg.

lichen Rapitel und Titel des Kassen = bezw. des Staatshaushalts=

Stats in Ausgabe zu verrechnen.

b. Der Special-Baukassen-Rendant hat die überwiesenen Beträge nach Maßgabe der Bestimmungen vorgenannter Instruction bei sich in Einnahme zu stellen, und über die Einnahme und Außgabe demnächst vorschriftsmäßig Buch zu führen.

Für diejenigen Kassen, welche gleichzeitig Einnahmen und Aussgaben für mehrere Bauten nachzuweisen haben, wird hiermit ausstrücklich bestimmt, daß für jeden einzelnen Bau genau gesondert Buch geführt werden muß, und die Fonds für die einzelnen Bauten

nicht vermischt werden durfen.

c. Sobald ein Bau beendet ist, für denselben sämmtliche Ausgaben geleistet und eigene von der Special-Baukasse direct zu verrechnende Einnahmen nicht mehr zu erwarten sind, hat der Special-Baukassen-Rendant den bei dem Baufonds etwa verbliebenen Bestand sofort und jedenfalls bis zum 15. Januar des solgenden Jahres unter Beifügung eines Abschlusses an die Hauptkasse zurückzuliefern.

Diese Rücklieferung wird in der Special Baurechnung durch Absehung von den aus der Hauptkasse empfangenen und vereinnahmten Beträgen verausgabt, von der Regierungs 2c. Hauptkasse dagegen durch Absehung von der Ausgabe bei dem bezüglichen Fonds ver-

einnahmt.

d. Bei denjenigen Bauten, welche am Schlusse des Rechnungsjahres noch nicht beendigt sind, hat der Special-Baukassen-Rendant
seine Bücher in Einnahme und Ausgabe am 10. Januar des solgenden Jahres abzuschließen, und den nicht zur Verwendung gekommenen Betrag bei jedem Baufonds in die Bücher des folgenden
Jahres als einen von Neuem überwiesenen Betrag zu übernehmen. Er hat ferner so fort, nachdem die Revision des Sinalabschlusses
von dem Kassen-Curator erfolgt ist, der Hauptkasse für jeden einzelnen Bau einen Abschluß einzusenden.

e. Die zu c. und d. erwähnten Abschlüsse sind nach folgendem

Schema aufzustellen:

a. zur Bestreitung der Ausgaben des — näher zu bezeichnenden — Baues sind der Special=Baukasse aus der zc. Haupikasse überwiesen:

2) laut Verfügung der 2c. vom . . . = =

zusammen b. die eigenen beim Baufonds zu verrechnenden Einnahmen der Special=Baukasse im Jahre ( ) haben betragen:

d. Von den nachgewiesenen Einnahmen sind mit= hin nicht verwendet worden . . . . . .

f. In dem Falle zu d. sind der Regierungs= 2c. Hauptkasse von der Special=Baukasse mit dem Jahres=Abschlusse zugleich zwei Duittungen einzusenden:

die eine über denjenigen Betrag der zulett erfolgten Ueberweisung, welcher in dem Jahre, auf welches der Abschluß

sich bezieht, bereits zu den Baukosten verwendet ist.

die andere über denjenigen Betrag, welcher disponibel geblieben und nun als neue Ueberweisung in die Bücher des folgenden

Jahres übertragen ist.

g. Die Hauptkasse hat auf Grund des Abschlusses zu d. den nicht als verwendet nachgewiesenen Betrag bei dem bezüglichen Fonds von der Ausgabe abzuseten, diesen Betrag aber gleichzeitig als neue Ueberweisung für das folgende Jahr zu buchen.

Die Abschlüsse der Special=Baukassen sind nebst den Quittungen

den Rechnungsbelägen beizufügen.

h. Der Abschluß zu c. und d. muß vor der Einsendung an die

Hauptkasse von dem Kassen-Curator dahin bescheinigt werden:

"daß die in vorstehendem Abschlusse aufgeführten Ausgaben für den darin bezeichneten Bau in den Kassenbüchern (Manusalen) der Special Baukassen gehörig nachgewiesen und die Anweisungen und Duittungen über die einzelnen Ausgabes Beträge bei den stattgehabten regelmäßigen und außerordentslichen Kassenrevisionen richtig und vollständig vorgezeigt worden sind, ferner, daß nach den geführten Controlen weitere Einsnahmen, als in diesem Abschlusse nachgewiesen worden, nicht in Rechnung zu stellen gewesen sind "

Bei denjenigen Special = Baukassen, welche sich in den Händen von Rendanten bereits dauernd bestehender Special = Unter = Rassen besinden, (Kreis=Steuer = , Steuer = , Forstkassen und dergl.) ist der Curator dieser Special = Kassen selbstverskändlich auch Curator der

dem Rendanten übertragenen Baukasse. Diesem Curator ist, soweit dies bisher etwa nicht geschehen, von der Uebertragung einer Special=Baukasse an den Rendanten, sowie von denjenigen Beträgen, welche ihm zur Bestreitung der Ausgaben aus der Hauptlasse überwiesen werden, sowie von den sonstigen, bei der Special=Baukasse zu vereinnahmenden Beträgen in jedem Falle Mittheilung zu machen. Auch ist diesen Curatoren ausdrücklich zur Pflicht zu machen, die Kassen= und Buchführung der Special=Baukassen, insbesondere auch durch die vorschriftsmäßigen Revisionen ebenso zu überwachen, wie ihnen dies in Bezug auf den sonstigen von der Kasse zu verwaltenden Fonds obliegt.

In den Fällen, wo Special=Baukassen solchen Personen über= tragen werden müssen, welche nicht Rendanten bereits bestehender Unterkassen sind, muß von der Königlichen Regierung ein Curator für die Special=Baukasse, unter Berücksichtigung möglichster Kosten= ersparniß, jedesmal besonders bestimmt werden, dieser auch wegen vorschriftsmäßiger Ausübung seiner Functionen insbesondere auch wegen Vornahme der regelmäßigen und außerordentlichen Kassen=

Revisionen mit Anweisung versehen werden.

i. Gleichzeitig bei Einreichung der Abschlüsse zu c. und d. an die Regierungs 2c. Hauptkasse ist eine zweite, ebenfalls vom Kassen= Curator gehörig bescheinigte Aussertigung derselben an die den Bau

leitende Behörde (Regierung 2c.) einzureichen.

Diese hat den Abschluß zu prüfen, und im Fall sich etwa eine Differenz herausstellen sollte, deren schleunigste Beseitigung bezw. die Berichtigung der Bücher der Hauptkasse noch vor dem Jahreserchnungsschlusse zu veranlassen.

Auch ist von der Königlichen Regierung darüber zu wachen, daß die Special=Baukassen in Bezug auf sämmtliche Special=Bau-

fonds die vorgeschriebenen Abschlüsse rechtzeitig einreichen.

k. Hinsichtlich des Cautionswesens der Special-Baukassen-Rendanten sindet die Allerhöchste Verordnung vom 8. August 1874 (G.
S. S. 288) resp. die §§. 2. und 5. der Verordnung vom 10. Juli
1874 (G. S. S. 260°), soweit es sich um unmittelbare, im
eigentlichen Staatsdienst stehende Beamte handelt, Anwendung.

Hinsichtlich der nicht zu den Staatsbeamten gehörigen Personen, auf welche das Cautionsgeset vom 25. März 1873 (G. S. S. 125) und die zu demselben ergangenen Allerhöchsten Verordnungen keine Anwendung sinden, sind dagegen bezüglich der Cautionsbestellung für die Special=Baukassen besondere Bestimmungen nothwendig, und wird die Königliche Regierung daher ermächtigt, den Betrag der desfallsigen Caution nach Analogie des §. 2. der Allerhöchsten Ver-

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1874 Seite 569.

ordnung vom 10. Juli 1874, auf das Doppelte der Bergütung, welche der Rendant voraussichtlich beziehen wird, festzusepen.

Die Caution muß jedoch mindestens 150 Mark betragen, und

höhere Beträge muffen durch 150 theilbar sein.

Jede Rechnung einer Special=Baukasse muß mit einer bei der Abnahme von der Königlichen Regierung hinsichtlich der Nichtigkeit bescheinigten Anzeige darüber versehen werden, in welcher Art von dem Rendanten der Special=Baukasse Caution bestellt worden ist.

Der Finanz-Minister. Der Minister für Handel, Gewerbe Im Auftrage: von Lentz. und öffentliche Arbeiten. Im Auftrage: Schede.

die sämmtliche Königlichen Regierungen und Landbrosteien, sowie an die Königliche Ministerial-Baucommission hierselbst.

1. 10670. F. M. III. 11418. M. f. S.

#### 27) Anbringung von Blipableitern.

Berlin, den 11. Januar 1876. Auf Ihre Eingabe vom 1. October v. J., betreffend den Schutz sämmtlicher Schulhäuser gegen Blitzchlag, eröffne ich Ihnen, daß vorbehaltlich besonderer Ausnahmen, welche durch die eigenthümliche Lage des Gebäudes begründet sind und in Absicht welcher der Königslichen Regierung die geeigneten Verfügungen überlassen werden, im Allgemeinen die Anlage von Blitzableitern als ein Bedürfniß nicht angesehen werden kann.

Die Ansichten darüber, in wie weit durch die Anlage von Bligsableitern ein wirksamer Schutz der Gebäude gegen Blipschläge erreicht werden kann, sind nach dem Gutachten der technischen Deputation für das Bauwesen noch sehr schwankend, und erst unlängst sind von der Königlichen Oberbaubehörde selbst für die neuen Universitätsschäude in R. die projectirten vier Blipableiter entbehrlich erachtet

morden.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Förster.

An ben Pauptlehrer Herrn N. zu N. G. III. 6968.

28) Bedeutung einer Special-Ministerial-Circular-Verfügung für eine Behörde, welcher diese Verfügung zur Kenntnignahme übermittelt wird.

Berlin, den 19. Januar 1876. Auf den Bericht vom 17. November v. J. eröffne ich dem Königlichen Provinzial=Schulcollegium, daß die Mittheilung einer principielle Fragen betreffenden diesseitigen Special = Verfügung für die Behörde, welcher lettere zur Kenntnisnahme übermittelt wird, in jedem Falle die Bedeutung einer allgemeinen normativen Instruction hat, deren Grundsähe nach Maßgabe der individuellen Verhältnisse gleich= mäßig zur Anwendung zu bringen sind. Das Königliche Provinzial= Schulcollegium wird demnach die Gottesdienstordnung der katholischen höheren Lehranstalten der dortigen Provinz auf den Erlaß vom 22. October 1874 U. II. 5082.\*) hin zu prüsen haben, und für den Fall, daß in irgend einem Punkt über das in demselben bezeich= nete Maß der religiösen Uebungen hinausgegangen wird, unverweilt die nöthigen Abänderungen eintreten lassen.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Falk.

An das Königliche Provinzial-Schulcollegium zu N. U. IL 6286.

# II. Universitäten, Akademien, 2c.

29) Prorectorat bei der Universität zu Königsberg. (Centrbl. pro 1875 Seite 253 No. 65.)

Der Herr Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten hat durch Verfügung vom 3. Februar d. J. die von dem General-Concil der Universität zu Königsberg getroffene Wahl des ordentlichen Professors Medicinalraths Dr. Hildebrandt zum Prorector der Universität für das Studienjahr von Ostern 1876 bis dahin 1877 bestätigt.

# 30) Melanchthonhaus zu Berlin. \*\*)

Auf Ihren Bericht vom 8. d. M. will Ich dem Melanchthon= hause zu Berlin auf Grund der anbei zurückfolgenden Statuten die Rechte einer juristischen Person hierdurch verleihen.

Bad Ems, den 11. Juni 1875.

Wilhelm.

ggez. Graf Eulenburg. Dr. Leonhardt. Falk. An die Minister des Innern, der Justiz und der

geiftlichen Angelegenheiten.

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1874 S. 649. \*\*) Das Melanchthonhaus ist von einem Bereine gegründet, welcher sich im Jahre 1873 zu Berlin gebildet hat.

### Statut bes Melanchthonhauses.

#### §. 1.

Das Melanchthonhaus hat den Zweck, Studirenden der evangelischen Theologie und evangelischen Studenten der Philosophie, Philosogie, Geschichte, Mathematik und Naturwissenschaften durch Herrichtung von wohlfeilen Wohnungen in dem Hause Sebastiansstraße Nr. 25. zu Berlin, und Herstellung des Tisches mit gesunder nahrhafter Kost zu billigen Preisen, das Studium an der FriedrichswishelmsUniversität zu erleichtern, und ihnen durch Darbietung der Gelegenheit zu ungestörtem Studium und zwanglosem Gemeinschaftseleben, Anreizung zu ernster Arbeit und Vorbereitung für ihren künstigen Beruf zu geben.

Sofort nach erfolgter Genehmigung der Statuten und Berleihung der Rechte juristischer Persönlichkeit an die Anstalt, wird derselben das, nach Inhalt der Rechnungsbücher vorhandene Capitalvermögen und das von den Mitgliedern des Vorstandes auf ihren Namen, jedoch für die Anstalt erworbene, in der Sebastianstraße Nr. 25. belegene, im Grundbuche des Königlichen Stadtgerichts zu Berlin von der Louisenstadt, Band XII., Nr. 800 verzeichnete Grundstück nebst allem darin befindlichen, zur Benutzung durch die Anstalt bestimmten Inventar durch Uebergabe und resp. Auflassung

übereignet.

§. 2.

Das Melanchthonhaus hat sein Domicil in Berlin und steht unter der Aussicht des jedesmaligen Herrn Ministers für geistliche, Schuls und Medizinal-Angelegenheiten. Es steht unter der Leitung eines Vorstandes, in welchem ein Prosessor der evangelischen Theoslogie, ein Prosessor der philosophischen Facultät oder statt desselben ein Jurist und als Dritter ein evangelischer Geistlicher sich befinden muß. Für den in den Vorstand zu wählenden Juristen ist es nicht Erforderniß, daß er Mitglied der Universität sei. Jur Zeit besteht der Vorstand aus den unterzeichneten 6 Wittgliedern. Er ergänzt sich durch Cooptation und kann bis auf 7 Mitglieder vermehrt werden. Mindestens soll er aus 5 Mitgliedern bestehen. Er hat einen Vorsißenden, einen Stellvertreter desselben, einen Schriftsührer und einen Kassensch, einen Stellvertreter desselben, einen Schriftsührer und einen Kassenscher.

§. 3.

Die Angelegenheiten des Melanchthonhauses werden in Situngen des Vorstandes, die der Vorsitzende nach Bedürfniß oder auf Antrag eines oder mehrerer Vorstandsmitglieder beruft, durch Abstimmung nach absoluter Stimmenmehrheit erledigt. Ausgenommen bei Wahlen, giebt bei Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden den Aussichlag. Ueber jede Situng ist ein von den Anwesenden zu unters

zeichnendes Protokoll zu führen, welches in ein Protokollbuch einzutragen ist.

Nachstehende Beschlüsse:

1) die Wahl neuer Vorstandsmitglieder und die Wahl des Vor= fipenden und seines Stellvertreters,

2) die etwa erforderlich werdende Ausschließung akademischer

Bewohner des Hauses,

3) die Feststellung der Bedingungen der Aufnahme und der Preise der den akademischen Bewohnern darzubietenden Berpflegung,

4) die Wahl, oder resp. Entlassung des Hausverwalters (Deco=

nomen),

5) die Wahl, resp. Bestätigung des Seniors (§. 9.),

6) die Beschlüsse über Ergänzung oder Aenderung des Statuts §. 10.

können nur in einer zu diesem Zwecke, unter Angabe des zur Besathung zu stellenden Gegenstandes, berufenen Versammlung des Vorstandes gefaßt werden. Zwischen der Einladung und dem Verssammlungstage muß eine Frist von mindestens 3 Tagen liegen. Ueber die Aufnahme neuer akademischer Bewohner kann durch schriftsliches Votiren entschieden werden.

§. 4.

In den in dem §. 3. ad 1. bis 6. angeführten Angelegenheiten ist die Beschlußsähigkeit der Versammlung durch die Anwesenheit von  $^2/_3$  der Vorstandsmitglieder bedingt. Wenn die effective Zahl der Vorstandsmitglieder durch die Zisser 3. nicht theilbar ist, so wird der Verechnung der, für die Beschlußsähigkeit der Versammlung erforderlichen Majorität die nächste durch die 3 theilbare höhere Zisser zu Grunde gelegt.

Die Versammlung ist jedoch in den in dem §. 3. ach 1. bis 5. angeführten Angelegenheiten ohne Rücksicht auf die Jahl der answesenden Mitglieder beschlußfähig, wenn sie zum zweiten Mal zur Verhandlung über denselben Gegenstand zusammenberufen ist.

Auf diese Bestimmung ist bei Zusammenberufung der zweiten

entscheidenden Versammlung ausdrücklich hinzuweisen.

§. 5.

Wird bei den Ergänzungswahlen für den Vorstand (§. 3. ad 1.) im ersten Wahlgange eine absolute Majorität nicht erzielt, so werden diejenigen beiden gewählten Personen, welche die relativ meisten Stimmen erhalten haben, auf eine engere Wahl gebracht. Venn nur einer der Gewählten eine einfache Majorität erlangt hat, so wird durch das Loos bestimmt, welcher von den übrigen Geswählten mit ihm auf die engere Wahl zu bringen ist. Ist bei dem ersten Wahlgange überhaupt keine auch nur einfache Majorität

erreicht, so werden die beiden auf die engere Wahl zu bringenden Candidaten durch das Loos bestimmt.

Wenn auch im zweiten Wahlgange keine absolute Majorität

erzielt ift, so entscheidet bei Stimmengleichheit das Loos.

Ueber jedes zu wählende Mitglied ist in einem besonderen Bahlgange abzustimmen.

**§**. 6.

Der Vorsitzende oder in dessen Behinderung dessen Stellvertreter beruft und leitet die Versammlung und führt die Beschlüsse des Vorstandes aus, insofern dieselben nicht einem oder mehreren Vorstandsmitgliedern übertragen werden.

Dem Kassenführer liegt die Verwaltung uud Aufbewahrung der Kassenbestände an baarem Gelde und Werthsachen und der auf das Vermögen des Melanchthonhauses bezüglichen Urkunden ob.

§. 7.

Der Vorstand kann bestimmte Kategorien von Angelegenheiten (die Aufsicht über die Deconomie und die Verwaltung des Grundstücks, die Aufnahme neuer akademischer Bewohner) einem aus zwei oder mehreren Mitgliedern bestehenden Ausschusse, in welchem der Vorsitzende resp. dessen Stellvertreter sich befinden muß, übertragen.

S. 8.

Das Melanchthonhaus wird in allen Angelegenheiten und Rechtsgeschäften, einschließlich derjenigen, welche nach den Gesehen eine Special = Vollmacht erfordern, sowohl Behörden als auch Prizvaten gegenüber, durch den Vorstand vertreten, welcher sowohl einzelnen Mitgliedern des Vorstandes als anderen Personen Vollmacht zur Ausführung einzelner Geschäfte ertheilen kann.

Auch ist die Vertretung des Vorstandes durch zwei seiner Mitzglieder auf Grund einer denselben zu ertheilenden General-Vollmacht in der Art zulässig, daß diese beiden Bevollmächtigten stets gemeinsschaftlich zu handeln verpflichtet und nicht berechtigt sind, sich für die Kraft der General Vollmacht zu vollziehenden Geschäfte gegensseitig oder Andere zu substituiren. Für die rechtsverbindliche Vollziehung von Urkunden genügt die Unterschrift des Vorsipenden oder dessen Stellvertreters und zweier Mitglieder.

Die Legitimation des Vorstandes wird durch ein Attest des Ministers der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal-Angelegenheiten geführt.

§. 9.

Zur unmittelbaren Leitung der Hausordnung wird ein Student, der mindestens im fünften Semester seiner Universitätsstudien stehen muß, oder ein junger Candidat der Theologie oder Docent einer der in dem §. 1. gedachten Wissenschaften gewählt (Senior), dessen hauptsächlichste Aufgabe darin besteht, für das Gedeihen des Mes

lanchthonhauses durch Pflege und Förderung wiffenschaftlichen Sinnes und edler Sitte bei den akademischen Bewohnern des Hauses dessen Gedeihen nach Kräften zu fördern. Dem Senior ist freie Wohnung und Verpflegung im Hause, erforderlichen Falles auch eine baare Remuneration zu gewähren.

S. 10.

Bu Beschlüssen über Ergänzung oder Aenderung des Statuts S. 3. ad 6. ist eine Majorität von mindestens 3/3 der anwesenden Mitglieder erforderlich. Wenn die Zahl der anwesenden Mitglieder nicht durch die Zahl 3 theilbar ist, so wird der Berechnung der erforderlichen Majorität die nächste durch 3 theilbare höhere Zisser zu Grunde gelegt.

Aenderungen des Statuts, welche den Sitz, den Zweck und die Vertretung der Anstalt betreffen, bedürfen der Allerhöchsten Genehmigung; sonstige Aenderungen unterliegen der Genehmigung des Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegen-

heiten.

§. 11.

Veröffentlichungen, die das Melanchthonhaus betreffen, geschehen in der Regel nur nach Beschluß und Beauftragung des Vorstandes in einer Sitzung, außerdem in keinem Falle ohne Zustimmung des Vorsitzenden.

Caspar. D. Dorner. D. Kögel. Lehmus. Julius Schlunk. F. Better.

## 31) Ausstellung wissenschaftlicher Apparate zu London.

Berlin, den 13. Januar 1876.

Am 1. April d. J. wird in London unter der Leitung einer von der Königlich Großbritannischen Regierung eingesepten Commij= sion eine Ausstellung wissenschaftlicher Apparate eröffnet werden. zur Betheiligung an diesem Unternehmen in Deutschland möglichft anzuregen, hat sich auf besondere Beranlassung Ihrer Kaiserlichen und Königlichen Hoheiten des Kronprinzen und der Frau Kronprin= zessin des Deutschen Reichs und von Preußen in Berlin unter dem Vorsit des Geheimen Regierungs=Raths Professors Dr. Hofmann ein Comité gebildet, welches von der englischen Commission mit der Sammlung und Sichtung ausstellungswürdiger Gegenstände betraut worden ist. Auf Ersuchen dieses Comités will ich den Vorftan= den der mir unterstellten akademischen Institute gestatten, und fie ermächtigen, sich durch Ginsendung wissenschaftlich interessanter zu dem Inventar der Institute gehöriger Instrumente, welche sie für den laufenden Unterricht entbehren zu können glauben, an der Ausstellung zu betheiligen. Ich überlasse ihnen, sich wegen der Auswahl und sonstiger Einzelheiten mit dem oben erwähnten Comité in Verbindung zu setzen.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Falk.

An sämmtliche Herren Universitäts-Curatoren und Königl. Universitäts-Curatorien 2c. U. I. 199.

32) Personal-Veränderungen bei der Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

(Centrbl. pro 1875 Seite 263 Rr. 72.)

Bei der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin sind im Laufe des Jahres 1875 abgesehen von den correspondirenden Mitgliedern folgende Personal=Veränderungen vorgekommen:

Von den auswärtigen Mitgliedern der physikalisch=mathematischen

Klasse ist gestorben

Dr. Argelander, Geheimer Regierungs-Rath, ordentl. Professor an der Universität und Director der Sternwarte zu Bonn, und wegen seines Eintritts in die Zahl der ordentlichen Mitglieder in Folge der Verlegung seines Wohnsitzes nach Berlin ausgeschieden

Dr. Gust. Rob. Kirchhoff, bisher zu Heidelberg (s. nachstehend).

Eingetreten sind

als ordentliche Mitglieder der physikalisch=mathematischen Klasse

Dr. Gust. Rob. Kirchhoff, Großherzogl. Badischer Geheimer Rath, ordentl. Professor in der philosophischen Facultät der Universität zu Berlin, bisher auswärtiges Mitglied (s. vorsstehend), und

Dr. Websty, ordentl. Professor in der philosophischen Facultät

der Universität zu Berlin,

als ordentliche Mitglieder der philosophisch-historischen Klasse

Dr. Bruns, Geheimer Justizrath, ordentl. Professor der Rechte an der Universität zu Berlin,

Dr. Wait, Geheimer Regierungsrath zu Berlin (bisher zu Göttingen),

Dr. Schrader, ordentl. Professor in der philosophischen Facultät der Universität zu Berlin,

Dr. von Sybel, Director der Staats-Archive zu Berlin, als auswärtiges Mitglied der philosophisch=historischen Klasse Giovanni Battista de Rossi zu Rom.

Bum Ehrenmitgliede ist gewählt worden:

Dr. Friedländer, Director des Münzcabinets bei den Museen zu Berlin (vorher ordentliches Mitglied der philosophisch-histo-rischen Klasse).

# 33) Rig'iche Stiftung für die National-Gallerie zu Berlin.

Der am 24. März 1865 verstorbene Professor Kiß zu Berlin und bessen am 6. April 1875 verstorbene Chegatin haben durch lestwillige Verordnungen vom 26. Februar 1852, 29. November 1863 und 25. April 1865 ihr gesammtes Vermögen nach Abzug verschiedener Legate und sonstiger Ausgaben zur Errichtung einer "Kiß'schen Stiftung" zum Ankause von Kunstwerken der Stulptur und Malerei für die National-Gallerie ausgesetzt. Der der Stiftung verbleibende Nachlaß beträgt über 300,000 Mark. Seine Majestät der Kaiser und König haben durch Allerhöchste Ordre vom 5. Juli 1875 die getroffene lehtwillige Verfügung sandesherrlich zu genehmigen und der Stiftung die Rechte einer juristischen Person zu versleihen geruht.

Für die Berwaltung der Stiftung find die Testaments-Bestimmungen maßgebend. Lettere werden hier mitgetheilt. In dem Testament vom 26. Februar 1852 sind materielle Bestimmungen

über das Vermögen nicht getroffen, Nr. IV. aber lautet:

"Wir behalten uns vor, burch außergerichtliche, blos ichrift-

liche Codicille Bermachtniffe auszusegen.

Diefelben sollen eben so gultig fein, als waren fie biesem Testamente einverleibt, wenn sie datirt und von Einem von uns eigenhändig geschrieben und von uns beiden eigenhändig unterschrieben sind."

Die bezüglichen Stellen des Cobicille vom 29. November 1863

lauten:

Rr. 8. "Unser hinterlassenes Vermögen im Ganzen aber bestimmen wir unter der Benennung Ris'sche Stiftung dem ins Leben zu tretenden National-Museum für Werte der Stulptur und Malerei.

Es ist gerecht und nothwendig begründet, daß auch unserer Zeit Rechenschaft gelegt wird von der Befähigung und Leistuns gen der Gegenwart, worin uns namentlich Belgien und Bayern

mit fo fconem Beisviel vorangebn.

Werden Meistern und Kunstwerken vergangener Zeiten durch Königliche Munificien Museen errichtet und die Gegenswart wenig beachtet, so moge man durch Vermachtnisse denen gerecht werden, welche durch gediegene Kunstschöpfungen den Dank und die Anerkennung der Mitlebenden verdienen."

Nr. 9. "Die in unserm Besitz befindlichen beiden Delsgemalde Moris von Dreger und die Erlenplate in der Schweiz von Pape fallen der Sammlung des National-Museums zu, 2c."

"Nach unserm beiderseitigen Absterben fallt das ganze Ber-

1876.

mögen, wie schon umstehend gedacht, der Riß'schen Stiftung zum National=Museum zu mit der Bedingung, daß die benannten Legate von den Zinsen des Capitals an die Berech= tigten gezahlt werden.

Der übrige Ertrag der Zinsen zum Ankauf von Kunst=

werken für das National-Museum.

Als Verwaltungs = Behörde dieser von uns begründeten Stiftung zum National=Museum wünschen wir das Ministe=rium für geistliche und Kunst = Angelegenheiten, welche hohe Behörde wohl nicht Anstand nehmen wird, des Zweckes halber es bereitwillig zu übernehmen."

Das zu dem Testament der Frau Professor Riß vom 25. April

1865 gehörende Codicill sest fast:

"Mein letter Wille bestimmt, daß nach meinem Ableben folgende Gegenstände dem kunftigen National-Museum übersgeben werden:

Die lette Arbeit meines geliebten Mannes, Glaube, Liebe,

Hoffnung, Marmor-Gruppe,

die Marmor=Bufte meines Mannes,

Broncene Reliefs, Jagdscenen darstellend und

das lebensgroße Delbild meines Mannes, diese vier Gegenstände."

34) Schut von Werken der Wissenschaft und Kunst gegen Nachdruck und Nachbildung.

(Centribl. pro 1875 Seite 634 Mr. 209.)

Auf Grund des Gesets zum Schutze des Eigenthumes an Werken der Wissenschaft und Kunst gegen Nachdruck und Nachbildung vom 11. Juni 1837 sind auf die Anträge der Urheber beziehungs-weise der Eigenthümer in das Journal, welches zu diesem Zwecke bei dem Königlichen Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten gesführt wird, während des Jahres 1875 = 436 Gegenstände eingetragen worden.

Ferner sind während des Jahres 1875 in die ebendaselbst geführten Verzeichnisse in Gemäßheit der mit andern Staaten abgeschlossenen Verträge wegen gegenseitigen Schupes der Rechte an literarischen Erzeugnissen und Werken der Kunst eingetragen worden:

1) nach dem Vertrage mit Großbritannien vom 13. Mai 1846

und dem Zusap-Vertrage vom 14 Juni 1855 in das Verzeichniß

für Runstsachen —, und

für Bücher und musikalische Compositionen 48,

2) nach der Uebereinfunft mit Belgien vom 28. März 1863 (Centrbl. pro 1863 Seite 321) in bas Bergeichniß

für Runftfachen -, und

für Bucher und mufikalifche Compositionen 91,

3) nach der Uebereinfunft mit Frankreich vom 2. August 1862 (Centrbl. pro 1865 Seite 321, pro 1871 Seite 411) in das Berseichniß

für Runftfachen 43, und

für Bucher und mufitalifche Compositionen 936,

4) nach der Uebereinfunft mit Italien vom 12. Mai 1869 (Centrbl. pro 1869 Seite 381) in das Berzeichniß

für Kunftsachen —, und

für Bucher und mufitalifche Compositionen 189,

5) nach der Uebereinkunft mit der Schweiz vom 13. Mai 1869 (Centrol. pro 1869 Seite 579) in das Berzeichniß

für Runftfachen -, und

für Bucher und mufitalifche Compositionen - Gegenstande.

# III. Gymnafial: und Real:Lehranftalten.

35) Busammenfepung der Biffenschaftlichen Prüfunge. Commiffionen fur bas Jahr 1876.

(Centrbl. pro 1875 Geite 79 Rr. 39.)

Berlin, den 31. Januar 1876. Die Königlichen Wissenschaftlichen Prufunge-Commissionen find für das Jahr 1876 wie folgt zusammengesett:

#### 1. für bie Proving Preußen in Ronigsberg

Ordentliche Mitglieder:

Dr. Ariedlander, Profeffor, gugleich Director ber Commiffion,

Dr. Jordan, Professor,

Dr. Beber,

Dr. Schabe,

Dr. Balter,

Dr. Maurenbrecher,

Dr. S. I. Boigt,

Dr. Schipper, -

Augerordentliche Mitglieber:

Dr. Dittrid, Profeffor in Braunsberg,

Dr. Casparn, Profesjor,

```
Dr. Zaddach, Professor,
Dr. Grabe,
```

## 2. für die Provinz Brandenburg in Berlin

Ordentliche Mitglieder:

```
Dr. Klix, Provinzial=Schulrath, zugleich Director der Commission,
Dr. Ad. Kirchhoff, Professor,
Dr. Bahlen,
Dr. Shellbach,
Dr. Dropsen,
Dr. Nipsch,
Dr. Megner,
Dr. herrig,
Dr. Tobler,
Dr. Zeller,
Dr. Rern, Gewerbeschul-Director;
```

Außerordentliche Mitglieder:

Professor, Dr. Braun, Dr. Rammelsberg,

#### 3. für die Provinz Pommern in Greifswald

Ordentliche Mitglieder:

Dr. Kiehling, Professor, zugleich Director der Commission, Dr. Hiller, Professor, Dr. Schuppe, Dr. Hirsch, Dr. Ulmann, Dr. Wellhausen, Dr. Thomé, Dr. Wilmanns, Dr. Schmit,

Außerordentliche Mitglieder:

Professor, Dr. Münter, Dr. Schwanert,

# 4. für die Provinzen Schlesien und Posen in Breslau

Ordentliche Mitglieder:

Dr. Sommerbrodt, Provinzial-Schulrath, zugleich Director ber Commission,

Dr. Berg, Professor,

Dr. Friedlieb,

Dr. Meuß, Consistorialrath und Professor,

```
Professor,
Dr. Schröter,
Dr. Dilthen,
Dr. Pfeiffer,
Dr. Rarl Reumann,
Dr. Grober,
             Außerordentliche Mitglieber:
Dr. Grube,
                Profeffor,
Dr. Ferd. Cobn.
Dr. Lowig, Gebeimer Regierungsrath und Professor,
Dr. Meyer,
                 Professor,
Dr. Schmolders,
Dr. Rebring,
               für die Proving Sachsen in Salle
                Ordentliche Mitalieber:
Dr. Rramer, Director ber Frandeichen Stiftungen und Professor,
               jugleich Director ber Commiffion,
Dr. Reil,
                  Professor,
Dr. Beine,
Dr. Erdmann,
Dr. Bacher,
Dr. Dummler,
Dr. Solottmann,
             Angerorbentliche Mitglieber:
Dr. Giebel, Profeffor,
Dr. Being,
Dr. Rirchhoff,
Dr. Gige,
       6. für bie Proving Schleswig-Solftein in Riel
                Orbentliche Mitglieber:
Dr. gabmeyer,
                 Provinzial = Schulrath, zugleich Director ber
               Commiffion,
Dr. Sabbert,
                  Profeffor,
Dr. Thaulow,
Dr. Meyer,
Dr. Beinbold,
Dr. Bolquardfen,
Dr. Schirren,
Dr. Beig, Confiftorialrath und Profeffor;
             Außerordentliche Mitglieder:
Dr. Rari Dobius, Profeffor,
Dr. Gidler,
```

```
Dr. Karsten,
                 Professor,
Dr. Ladenburg,
Dr. Ih. Möbius,
Dr. Stimming, Privatdocent;
         7. für die Proving Hannover in Göttingen
                Ordentliche Mitglieder:
Dr. 28. Müller, Professor, zugleich Director der Commission,
Dr. Sauppe, Hofrath und Professor,
Dr. Bachsmuth, Professor,
Dr. Baumann,
Dr. Schering,
Dr. Pauli,
Dr. Th. Müller,
Dr. Ritschl, Consistorialrath und Professor;
             Außerordentliche Mitglieder:
Dr. Wappaus, Professor,
Dr. Grisebach, Hofrath und Professor,
Dr. von Seebach, Professor,
Dr. Bodeter,
             für die Provinz Westfalen in Münster
                Ordentliche Mitglieder:
Dr. Schulg,
              Geheimer Regierungs = und Provinzial = Schulrath,
               zugleich Director der Commission,
                Professor,
Dr. Stord,
Dr. Langen,
Dr. Stahl,
Dr. Bachmann,
Dr. Niehues,
Dr. Bisping,
             Außerordentliche Mitglieder:
Dr. Smend, Consistorialrath,
Dr. hittorf, Professor,
Dr. Hosius,
Dr. Nitschke,
Dr. Landois,
Dr. Suchier,
       9. für die Provinz Heffen-Raffau in Marburg
```

Ordentliche Mitglieder:

Dr. Luca, Professor, zugleich Director der Commission, Dr. Casar, Professor,

```
Dr. Nissen, Professor,
Dr. Bergmann,
Dr. Stegmann,
Dr. herrmann, =
Dr. Stengel,
Dr. Beingarten, =
             Außerordentliche Mitglieder:
Dr. Melde,
            Professor,
Dr. Greeff,
Dr. Binde,
            10. für die Rheinprovinz in Bonn
                Ordentliche Mitglieder:
Dr. Schäfer, Professor, zugleich Director der Commission,
Dr. Krafft, Consistorialrath und Professor,
Dr. Langen,
               Professor,
Dr. Ufener,
Dr. Lipschip,
Dr. Bona-Meyer,
Dr. Bischoff,
             Außerordentliche Mitglieder:
Dr. Simrod, Professor,
Dr. Trofchel,
Dr. Hanftein,
Dr. Aug. Rekulé, Geheimer Regierungerath und Professor,
Dr. Clausius, Geheimer Regierungsrath und Professor.
        Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten.
```

Im Auftrage: Greiff. Bekanntmachung. U. IL 334.

36) Reuerdings anerkannte höhere Unterrichts= Anstalten.

(Centrbl. pro 1875 Seite 269 bis 271.)

1. Bekanntmachung eines Nachtrags = Verzeichnisses solcher höheren Lehranstalten, welche zur Ausstellung gültiger Zeugnisse über die wissenschaftliche Qualification zum einjährig = freiwilligen Militärdienst berechtigt sind.")

Im Verfolg der Bekanntmachung vom 1. April d. J. (Central-Blatt Seite 201) wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht,

<sup>\*)</sup> Berkündet durch das Centralblatt für das Dentsche Reich pro 1875 Rr. 39 Seite 525.

daß die in dem anliegenden Nachtrags = Berzeichnisse aufgeführten höberen Lehranstalten, die Fortdauer ihrer, den Anforderungen genügenden Einrichtungen vorausgeset, zur Ausstellung gültiger Beugnisse über die wissenschaftliche Qualification zum einjährigsfreiwilligen Militärdienst berechtigt sind.

Die unter E. aufgeführten Anstalten durfen folche Beugniffe nur auf Grund einer im Beisein eines Regierungs-Commissars abgehaltenen wohlbestandenen Entlassungsprüfung ausstellen, für welche

bas Reglement von ber Auffichtsbehorde genehmigt ift.

Berlin, den 21. September 1875. Das Reichstanzler-Amt. Delbrud.

Nachtrags-Berzeichniß folder hoberen Lehranftalten, welche zur Unsftellung gultiger Beugniffe über die wiffenschaftliche Qualification jum einjährig-freiwilligen Militardienst berechtigt find.

A. Realfchulen erfter Ordnung.

Rönigreich Sachfen. Die städtische Realschule zu Freiberg.

> B. Progymnafien. Rönigreich Prenfen.

a. Proving Dommern.

Das Progymnafium ju Garg a. D.

b. Proving Sachfen.

Das Progymnafium zu Sangerhaufen.

c. Rheinproving.

Das Progymnafium zu Malmedy.

C. Realfchulen zweiter Ordnung.

Ronigreich Preußen. Proving Pommern.

Die Realschule zu Stettln.

D. Sohere Burgerfchulen.

a. Die ben Symnafien in den entsprechenden Rlaffen gleichgeftellten (§. 154., 2. d. der Militar-Erfan-Inftruction).

I. Ronigreich Prengen.

a. Proving Brandenburg. Die Realflaffen des Gymnafiums zu Rottbus.

b. Proving Sach fen.

Die bobere Burgericule gu Dublbaufen.

c. Proving Schleswig-Bolftein.

Die bobere Burgericule gu Conderburg.

d. Provinz Hannover. Die höhere Bürgerschule zu Otternborf, - " Uelzen.

II. Großherzogthum Dlbenburg.

Die Real-Abtheilung bes Progpmnafiums gu Birtenfeld.

III. Glfaß-Lothringen.

Das Real-Progymnafium ju Gebweiler.

b. Die übrigen (§. 154., 2. f. ebenba).

1. Ronigreich Prengen.

a. Proving Brandenburg.

Die bobere Burgericule ju Rauen.

b. Proving Schlefien.

Die bobere Bürgerichule gu Striegan.

c. Proving Sannover.

Die bobere Burgericule ju Damein.

d. Proving Bestfalen.

Die bobere Burgericule gu Unna.

II. Großherzogthum Medlenburg-Schwerin.

Die höhere Bürgerichule gu Grabow.

III. Herzogthum Anhalt.

Die Realflaffen bes Gymnafiums zu Berbft.

E. Andere Lehranftalten.

(§. 154., 4. ebenda).

Privat-Anstalten.

I. Rouigreich Gachfeu.

Das moderne Gesammt - Symnasium des Dr. Karl Rühn zu Leipzig.

II. Bergogthum Brannichweig.

Die Privat-Lehranstalt des Dr. Günther zu Braunschweig, die Jakobson-Schule zu Seefen.

#### 2. Bekanntmachung.\*)

Der Privat - Erziehungsanftalt von Dr. Runtler und Dr. Burtart zu Biebrich (Provinz Deffen-Raffau) ift proviforisch

<sup>\*)</sup> Die Bekanntmachung vom 2. October 1875 ift verklindet burch bas Centralblatt für bas Dentiche Reich pro 1875 Rr. 41 Seite 655.

gestattet worden, Entlassungsprüfungen auf Grund eines von der Aufsichtsbehörde genehmigten Prüfungs-Reglements und in Gegen-wart eines Regierungs-Commissars mit der Wirkung abzuhalten, daß die über das Bestehen dieser Entlassungsprüfungen ertheilten, von dem zugezogenen Regierungs-Commissar beglaubigten Abgangs-zeugnisse von sämmtlichen Prüfungs-Commissionen für Einjährig-Freiwillige als genügende Zeugnisse über die wissenschaftliche Qualissication zum einjährig-freiwilligen Militärdienste angenommen werden.

Berlin, den 2. October 1875.

Das Reichskanzler=Amt. Delbrück.

37) Ausnahmsweise Abhaltung des Probejahrs an Pros gymnasien und höheren Bürgerschulen. — Abgangss prüfungen an höheren Bürgerschulen: event. Einsendung der Verhandlungen, Bericht über die Ergebnisse.

1.

Berlin, den 18. October 1875.

Dem Königlichen Provinzial = Schulcollegium erwiedere ich auf den Bericht vom 6. d. M., daß es keinem Bedenken unterliegt, dem Candidaten Dr. N. in N. das Jahr, in welchem derselbe an der höheren Bürgerschule daselbst beschäftigt war, als Probejahr anzu-rechnen.

Nach pos. 2 der Circular-Verfügung vom 30. März 1867 — U. 7213\*) — (Wiese, Ges. und Berordn. 2. Aufl. S. 86) kann zwar das Probejahr in der Regel nur an einem Gymnasium oder an einer vollständigen Realschule, nicht an einem Progymnasium oder einer höheren Bürgerschule abgehalten werden. Wie indessen der Zusap "in der Regel" beweift, sollte die Möglichkeit einer aus= nahmsweisen Unrechnung des an Progymnasien oder höheren Bürgerschulen abgehaltenen Probejahrs in besonders motivirten Fällen vor= behalten bleiben, und meine Genehmigung dazu nachzusuchen sein. Lettere Beschränkung aufzuheben, liegt auch nach bem Uebergang aller höheren Bürgerschulen in das Ressort der Provinzial=Schul= collegien um so weniger Veranlassung vor, als diese Bestimmung für die denselben Behörden schon längst unterstellten Progymnasien bis= ber gleichmäßig in Geltung war. Wenn demnach die Gymnasien und vollständigen Realschulen nach ihrem Gesammtorganismus, der Persönlichkeit der Directoren und der Zusammsetzung der Lehrercollegien im Allgemeinen die geeignetsten Vorbereitungeschulen für an-

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1867 Seite 209.

gehende praktische Schulmänner sind, so bleibt es doch den Provin= zial=Schulcollegien unbenommen, für besonders motivirte Ausnahme=

fälle wie bisher meine Genehmigung einzuholen.

Dagegen ist die Bestimmung\*) (Biese Bd. I. S. 244), wonach die Prüfungsrerhandlungen höherer Bürgerschulen durch die
betreffenden Regierungen an die Königlichen Provinzial=Schulcollegien einzusenden sind, in Folge der Ueberweisung jener Anstalten
an diese Behörde selbstredend hinfällig geworden. Einer Einsendung
der Prüfungsarbeiten und Protosolle Seitens der Rectoren der
höheren Bürgerschulen soll es sernerhin nur in dem Falle bedürfen,
in welchem die Prüfung nicht unter dem Vorsit des Departementsraths des Provinzial=Schulcollegiums stattgefunden hat. Letteres
hat, wie seither die Regierungen es gethan haben, mir alljährlich zum
1. December über die Ergebnisse der betreffenden Prüfungen Vericht
zu erstatten. Von einer Einreichung der Prüfungsverhandlungen an
die wissenschaftlichen Prüfungs-Commissionen ist abzusehen.

An das Königliche Provinzial-Schulcollegium zu R.

Abschrift vorstehender Verfügung erhält das Königliche Provinzial-Schulcollegium zur Kenntnisnahme und Nachachtung.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falk.

A

sämmtliche Königliche Provinzial-Schulcollegien mit Ausnahme von bemjenigen zu R.

U. II. 5334.

2.

Berlin, den 10. December 1875.

Auf den Bericht vom — eröffne ich dem Königlichen Provin-

zial-Schulcollegium Folgendes.

In Betreff der Zulassung von Probecandidaten an Progymnasien und höheren Bürgerschulen hat bisher in den verschiedenen Provinzen der Monarchie eine verschiedene Praxis bestanden, insofern ein Theil der Provinzial=Schulcollegien die Special=Verfügung vom 1. Decem= 1871\*) (Wiese, Gesetze und Verordnungen, 2. Auflage Theil II. Seite 88) als allgemeine Norm betrachtet, ein anderer nicht.

Wenn demnach das Königliche Provinzial=Schulcollegium bis= her in correcter Weise bei der Behandlung dieser Angelegenheit ver=

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1859 Seite 609.

<sup>\*\*)</sup> begl. pro 1872 Seite 12.

fahren ist, so mußte doch die Erwägung, daß ein großer Theil unserer Progymnasien und höheren Bürgerschulen nicht die Gewähr für eine ausreichende Vorbildung bietet, zumal mit Rücksicht auf die Circular=Verfügung vom 28. April 1875\*) (Wiese, Gesetze und Verordnungen, II. Seite 85. 2. Auflage) dahin sühren, sür alle Provinzen des Staates ein gleiches Verfahren für die Zuweisung von Probe=Candidaten an höhere Lehranstalten anzuordnen. Dieß ist in meiner Verfügung vom 18. October c. U. II. 5334. geschehen und muß es dabei bis auf weitere Erfahrungen sein Vewenden behalten.

Daß die Genehmigung zur Abhaltung resp. Anrechnung des Probejahrs an einer höheren Bürgerschule oder einem Progymnasium vorher eingeholt werde, liegt nur im Interesse der Candidaten, schließt aber nicht aus, daß im Nothfalle ein Probecandidat vors behalt lich meiner Genehmigung aushilfsweise an solche Anstalten gewiesen wird. Den in diesem Jahre bereits zugelassenen Candizaten kann die an einem Progymnasium oder an einer höheren Bürzunschlieben Burzunschlieben Burzunschlieben

gerschule verbrachte Probezeit angerechnet werden.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falk.

An die Königlichen Provinzial-Schulcollegien zu N., N. und N.

U. II. 5942.

38) Anforderungen an die Vorbildung der an höheren Lehranstalten und deren Vorschulen auzustellenden seminarisch ausgebildeten Lehrer.

Riel, den 27. November 1875.

In dem §. 26. der Prüfungsordnung für Volksschullehrer vom

15. October 1872 heißt es:

"Solchen Eraminanden, welche in der ersten Prüfung bei guten Leistungen in Religion, Rechnen und Deutsch, außersdem noch in den Realien oder in einer der fremden Sprachen das Prädicat "gut bestanden" erlangt oder in der zweiten Prüfung sich dasselbe nachträglich erworben haben und in allen Theilen der letteren "gut" bestanden sind, kann die Befähigung zum Unterricht in den Unterklassen von Mittelsschulen und höheren Töchterschulen verliehen werden."

Da unseres Erachtens in Betreff der Vorbildung derjenigen seminarisch ausgebildeten Lehrer, welche an den untern Classen hö-

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1875 Seite 330.

herer Lehranstalten oder an den mit letteren verbundenen Vorschulen zu wirken haben, jedenfalls nicht geringere Anforderungen zu machen sind, als für die Lehrer an den Unterclassen von Mittelschulen in Geltung stehen, so werden wir in Zukunft an den höheren Untersrichtsanstalten unseres Aufsichtsbezirkes oder an den Vorschulen dersselben regelmäßig nur solche seminarisch gebildete Lehrer anstellen, beziehungsweise die Anstellung der betreffenden Lehrer genehmigen oder bestätigen, welche den im Eingange namhaft gemachten Bedinzgungen entsprechen.

Indem wir das Schulcollegium, die Schulcommission und die Curatorien hiervon in Kenntniß sepen, exsuchen wir Wohldieselben, bei Besehung betreffender Lehrerstellen es nach Maßgabe des vorer=

wähnten §. 26. verhalten zu wollen.

Königliches Provinzial=Schulcollegium für Schleswig-Holstein.

An bas Schulcollegium ber Stadt Altona, die Schulcommission ber Realschule in Riel u. s. w.

39) Lateinische und Deutsche Aufsätze in Prima und in Obersecunda der Gymnasien.

Berlin, den 23. November 1875.

Indem ich dem Königlichen Provinzial=Schulcollegium die Be= jchwerdeschrift des zc. N. beifolgend zur Aeußerung zugehen lasse,

füge ich folgende Bemerkungen bei.

Daß in Obersecunda und Prima alle 4 Wochen ein deutscher Aufsat, in Prima alle 4 Wochen ein lateinischer Aufsatz gearsbeitet werde, ist nicht durch ministerielle Verordnung vorgezeichnet, sondern in der Sammlung der Verordnungen zc. von Wiese 1. Aufl. I. 172., 2. Aufl. I. 130. als der durchschnittliche Brauch bezeichnet. Bei Einhaltung dieses Brauches ergeben sich übrigens thatsächlich für das Jahr nicht zwölf Aufsätze der einen und der anderen Sprache, wie der Beschwerdeführer rechnet, sondern nur durchschnittlich zehn.

Dieses aus der Schulpraxis selbst hervorgegangene Maß scheint mir weder nach der Natur der Sache erheblich gemindert werden zu können, noch eine Ueberbürdung zu enthalten, sofern in der Stelslung der Aufgaben die wiederholt und nachdrücklichst eingeschärften Gesichtspunkte wirklich eingehalten werden. Es ist möglich, daß vielmehr in der Art der Aufgaben als in ihrer Anzahl ein thatsächelicher Anlaß zu den in der beiliegenden Schrift ausgesprochenen Klagen gegeben ist. Hierüber, so wie über etwaige Unbilligkeit in dem Maße der Ferienbeschäftigung, fordere ich das Königliche Pros

vinzial=Schulcollegium auf, die Beobachtungen aus Seinem Geschäfts= bereiche zu meiner Kenntniß zu bringen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falk.

An bas Königliche Provinzial-Schulcollegium zu R. U. II. 5835.

40) Geographischer Unterricht an den höheren Lehr= anstalten.

Riel, den 30. October 1875.

Wiederholte Erfahrungen, welche unser Departementsrath theils bei Revisionen und Inspectionen, theils bei Gelegenheit seiner Theil= nahme an den Abiturientenprüfungen gemacht hat, weisen darauf bin, daß keineswegs an allen höheren Lehranstalten unseres Aufsichtsbezirks die Schuler sich in der Geographie die erforderliche Klarheit der Anschauung und Sicherheit der Kenntnisse angeeignet haben, ja, daß sie vielfach nicht einmal dasjenige Maß des geogra= phischen Wissens erreichen, welches man boch im gewöhnlichen Leben innerhalb der gebildeten Kreise allgemein vorauszusepen berechtigt Namentlich in den oberen Classen haben die Schüler in dieser Beziehung mitunter einen Grad der Unwissenheit verrathen, der sich kaum anders erklären läßt, als durch die Unnahme, daß in den genannten Classen von Seiten der Lehrer diesem Unterrichtsfache keine erhebliche Beachtung mehr zugewandt wird und die Schüler in Folge davon glauben, dasselbe ungestraft vernachlässigen zu können. Selbst in Bezug auf unser deutsches Vaterland ist bisweilen in Betreff mächtiger Gebirgszüge, ansehnlicher Flüsse und wichtiger Provinzen und Städte eine ernstlich befremdende Ignorang hervor-Wir halten es daher für unsere Pflicht, den Directoren, beziehungsweise Rectoren und Lehrercollegien ausdrücklich an das Herz zu legen, den Stand der geographischen Kenntnisse in den verschiedenen Classen sorgsamer Beobachtung und Prüfung zu unterziehen und, wenn sich an der betreffenden Anstalt nach dieser Seite bin erheblichere Mängel herausstellen sollten, ernstlich auf gründliche Abstellung derselben Bedacht zu nehmen.

Die Wahl der geeigneten Mittel dürfen wir je nach den an den einzelnen Schulen obwaltenden besonderen Umständen der pädasgogischen Einsicht der Herren Directoren und Rectoren, sowie der eingehenden Sorgfalt bezüglicher Conferenzberathungen überlassen. Wir beschränken uns hier nur darauf, einige Punkte in Erinnerung zu bringen, welche von allgemeinerer Bedeutung sind. Zunächstist von allen Lehrern überhaupt Gewicht darauf zu legen, daß bei geographischen Angaben, auf welche der Unterricht in irgend welchem

anderen Fache hinführt, die Schüler sich nicht mit mechanischer Einsprägung des bloßen Wortklanges begnügen, sondern dazu angehalten und daran gewöhnt werden, mit dem Namen allezeit auch den geosgraphischen Begriff zu verbinden und sich auf der Karte hinreichend zu orientiren, um, falls es verlangt wird, über die concrete Lage des in Betracht kommenden Ortes gehörige Rechenschaft geben zu können.

In Betreff des dem geographischen Lehrfache unmittelbar dienenden Unterrichts muß natürlich vor allem das Streben der Schule dahin geben, in methodisch richtiger Weise die Schüler mit diesem Gebiete des Wissens immer vertrauter zu machen und ihr Interesse dauernd rege zu erhalten. Im Besonderen aber muß auch dafür Sorge getragen werden, daß der Unterricht in der Geographie auch dann, wenn derfelbe im Lectionsplane von dem geschichtlichen Unterrichte nicht in der Beise getrennt ist, daß ihm bestimmte, gesonderte Lehrstunden zugewiesen wären, nichts destoweniger in allen Classen zu seinem vollen Rechte kommt, sowohl was die Zeit anlangt, welche auf denselben zu verwenden ist, als hinsichtlich der ihm bei= zumessenden inneren Bedeutung. Außerdem ist wohl zu beachten, daß der geographische Unterricht sich nicht darauf beschränken darf, daß das durch den Lectionsplan zur Durchnahme bestimmte neue Pensum zum Vortrage kommt und für den Augenblick eingeprägt wird. Vielmehr ist in allen Classen durch zweckmäßig angeordnete methodische Repetitionen dahin zu wirken, daß auch der in früherem Unterrichte behandelte Stoff bei den Schülern nicht in Bergessenheit gerathe, beziehungsweise, daß diejenigen Schüler, welche ihrerseits etwa den betreffenden Unterricht nicht genossen haben sollten, einen unabweisbaren Anlaß bekommen, sich nachträglich diejenigen Rennt= nisse anzueignen, welche der spstematische Gang des Unterrichts auf der Classenstufe, welcher sie angehören, voraussett. Auch in den oberen Gymnafialclassen, in welchen eine besondere Unterweisung in der Geographie nicht mehr stattzufinden pflegt, haben die Geschichts= lehrer das Interesse der Schüler für diesen wichtigen Unterrichtszweig wach zu erhalten und außerdem in periodischer Wiederkehr durch geordnete Repetitionen, welche das Wesentliche zusammenfassen und durch anregende Gruppirung auch neue Gesichtspunkte zu eröffnen geeignet find, den Schülern Gelegenheit zu geben, sich des Standes ihrer geographischen Kenntnisse bewußt und erforderlichen Falls der Pflicht eingedenk zu werden, gewissenhaft das Ihrige zu thun um bedenkliche Lücken rechtzeitig auszufüllen.

Diese Aufgabe kann von der Schule nicht abgelehnt werden; und daß lettere im Stande ist, derselben bei richtigem Verfahren und verständiger Fernhaltung unwesentlichen Details auch in den oberen Classen innerhalb der für den Geschichtsunterricht eingeräumten Zeit gerecht zu werden, darf nach den anerkennenswerthen Leistungen, welche an einzelnen Anstalten dauernd auf beiden Gebieten hervorgetreten sind, um so weniger bezweiselt werden. Sollten aber trot der durch die Schule dargebotenen ständigen Unterweisung und Uebung einzelne Schüler, ohne sich durch Mahnung und Warnung antreiben zu lassen, bei einer pflichtwidrigen Nichtachtung des geographischen Studiums beharren, so darf die Schule diesen keine übel angebrachte Schonung angedeihen lassen; sie muß vielmehr in den Gensuren den betr. Mangel unnachsichtlich hervorheben und zur Geltung bringen und namentlich bei der Versehung aus derzenigen Classe, in welcher der eigentliche geographische Unterricht seinen Abschluß sindet, auf die Censurprädicate der Schüler in diesem Fache wesentliche Rücksicht nehmen.

Bei Abiturientenprüfungen, in denen mit Bezugnahme auf die in den oberen Classen angestellten Repetitionen jedem Examinanden auch geographische Fragen vorzulegen sind, würde, wenn ein Abiturient auf diesem Gebiete eine so arge Unwissenheit zeigen sollte, daß auf dieselbe der Passus 3. unserer die Abiturientenprüfungen

betreffenden Circular-Verfügung vom 14. Juli v. 3.

(erlassen auf Grund der zwischen den deutschen Staatsregierungen im April v. J. geschlossenen Uebereinkunft; s. Wiese,

Berordnungen und Gesetze 2. Ausgabe I. p. 212. f.).\*)
Anwendung fände, schon dieser Umstand allein zur nothwendigen Kolge haben, daß der Betreffende die Prüfung nicht bestehen könnte. Wir veranlassen die Herren Directoren und Rectoren, die Schüler der Prima und der Secunda schon jest ausdrücklich auf diese Gestahr aufmerksam zu machen; vor allem aber Ihrerseits nachdrücklich dahin zu wirken, daß der ganze Unterrichtsgang der Schule eine ähnliche Ignoranz, wie sie bisher auf diesem Gebiete der allgemeinen Bildung hier und da leider bei den Schülern zur Erscheinung gestommen ist, so gut wie unmöglich mache.

Schließlich sprechen wir die Erwartung aus, daß in dem jährslich einzusendenden Lectionsplane ins künftige regelmäßig bei jeder Classe ein bestimmter hinweis auf das geographische Pensum gegeben werde, welches auf der betreffenden Stufe neu durchzunehmen, beziehungsweise zu repetiren ist. In Betreff des nächstjährigen Lectionsplanes wünschen wir außerdem, daß auch das demselben beizusügende Begleitschreiben auf den durch die gegenwärtige Circular-Verfügung den Lehrercollegien zu sorgfältiger Erwägung und gewissenhafter Bezachtung empfohlenen Gegenstand in zweisentsprechender Weise eingehe.

Königliches Provinzial-Schul-Collegium für Schleswig-Holstein.

Un bie Herren Directoren und Rectoren ber höheren Lehranstalten ber Provinz Schleswig-Holstein.

<sup>\*)</sup> cfr. Centrbl. pro 1874 Eeite 476.

41) Unzulässigkeit einer Unterscheidung in der Be= zeichnung der katholischen Schüler höherer Unterrichts= anstalten rücksichtlich der Religion.

Roblenz, den 2. December 1875. Wie wir der Direction auf den Bericht vom 27. v. M. eröffnen, darf, da die Königliche Staats=Regierung einen Unterschied zwischen Alt= und Neukatholiken oder Alt= und Kömisch= Katholiken von ihrem Standpunkte nicht anerkennt, eine derartige Unterscheidung in der Bezeichnung der katholischen Schüler rücksichtlich der Religion im Inscriptionsbuche und auf Zeugnissen nicht stattsinden und sind die betressenden Schüler fernerhin schlechtweg als "katholisch" auf= zuführen.

An die Direction das Symnasiums in N.

Abschrift erhält die Direction resp. das Rectorat zur Kenntniß= nahme und Nachachtung.

Königl. Provinzial=Shul=Collegium.

Un die Directionen resp. Rectorate der sämmtlichen Gymnasien, Realschulen, Progymnasien und

höheren Bürgerschnien unseres Ressorts.

42) Häusliche Beschäftigung der Schüler höherer Lehranstalten.

(Centrbl. pro 1875 Seite 639 und Seite 642.)

Münster, den 5. Januar 1876. Nach den auf unsre Verfügung vom 28. October pr. eingesgangenen Berichten über die Zeit, welche Seitens der Schule für die häusliche Beschäftigung der Schüler in Anspruch genommen wird, besteht zwar im Allgemeinen bei den verschiedenen Anstalten eine angemessene Uebereinstimmung, im Einzelnen aber auch mancherslei Abweichungen, die als durch örtliche Verhältnisse begründet nicht

erachtet werden können.

So verlangen einzelne Anstalten für die Sertaner täglich nur 1 Stunde häuslicher Arbeitszeit, andre über 2 Stunden; sür Tertia einige nur 2 Stunden, andere 4 Stunden; für Prima einige nur  $2\frac{1}{2}$  Stunden, andere 4 und selbst über 5 Stunden. Dieser Unsgleichheit wegen nehmen wir Veranlassung, auf den einstimmigen Beschluß der 15. Westfälischen Directoren-Conferenz zu verweisen, nach welchem die Arbeitszeit, die Schüler von mittlerer Besähigung für ihre häuslichen Schularbeiten auswenden müssen, in den oberen

Klassen 4, in den mittleren 3, in den unteren 2 Stunden täglich nicht übersteigen darf, einschließlich der von den Schülern zu übenden Privatlectüre. Wird dieser Beschluß festgehalten und werden zugleich die in dem hohen Ministerial=Erlaß vom 14. October pr. getroffenen Anordnungen pflichtmäßig befolgt, so werden weiterhin berechtigte Klagen wegen Ueberbürdung der Schüler mit häuslichen Arbeiten nicht zu befürchten sein.

Königliches Provinzial-Schulcollegium.

An sämmtliche Herren Directoren bezw. Rectoren ber höheren Lehranstalten der Provinz Westfalen.

43) Beseitigung der nicht zu dem katholischen Schuls gottesdienste gehörigen zc. Gebetseinlagen.

Berlin, den 3. November 1875. Es ist zu meiner Kenntniß gekommen, daß zum Schlusse der in der Regel von den Religionslehrern celebrirten Schulmessen höherer Lehranstalten Gebete für den Papst resp. die bedrängte Kirche gehalten werden. Indem ich das Königliche Provinzials Schulcollegium auf die desfallsigen in dem Centralblatt für die gessammte Unterrichts-Verwaltung 1875 Seite 538 mitgetheilten Versfügungen der Königlichen Regierung und des Provinzials-Schulscollegiums zu Münster vom 1. bezw. 11. April d. I. verweise, erwarte ich, daß Dasselbe in Seinem Verwaltungsbezirk jede nicht zu dem Schulgottesdienst gehörige oder gar demonstrative Gebetsseinlage gleichmäßig beseitigen werde. Bezüglich der Ausführung dieser Bestimmung ist von den Anstalts-Directoren Bericht zu erfordern.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

An die Königlichen Provinzial-Schulcollegien zu R. N. 2c. U. II. 5682.

44) Ratholische Gottesdienst = Ordnung für höhere Unsterrichtsanstalten bezw. Seminare. (Beichtzettel, Borsbereitung zur Beichte, kirchliche Aufzüge.)

(Centralbl. pro 1874 Seite 649; pro 1875 Seite 537.)

Berlin, den 19. Januar 1876. Dem Königlichen Provinzial=Schulcollegium erwiedere ich auf den Bericht vom 9. November v. I., daß eine Controle der Schüler, wie sie an dem Gymnasium in N. bezüglich der Theilnahme an den Sacramenten geübt wird, unstatthaft und sonach das fernere Einfordern von Beichtzetteln sofort abzustellen ist, da die von dem Röniglichen Provinzial=Schulcollegium betonte Nothwendigkeit außerer Ordnung zu Gewissenszwang und unlauterem Scheinwesen in nicht seltenen Fällen verführt hat und somit eine Schädigung wahrer Religiosität mit sich bringt. Dasselbe gilt für die dortigen Se= minaristen.

Bas in meiner Verfügung vom 22. October 1874 U. II. 5082. \*) über die Frohnleichnamsprocession gesagt ist, trifft selbstredend alle

ähnlichen firchlichen Aufzüge.

Eine in mäßigen Grenzen gehaltene Vorbereitung der Gym= nafiasten auf die Beichte durch den Religionslehrer unterliegt keinem Bedenken, wenn dabei kein Zwang stattfindet.

Daß durch Abstellung der seither geübten äußeren Controle die sittlich = religiöse Erziehung der Jugend und der kunftigen Volks= schullehrer insbesondere einen Abbruch erfahre, kann ich um so weniger anerkennen, als nach Wegfall dieses äußeren Momentes bei einer defto intensiveren innerlichen Einwirkung auf Berg und Gemuth der jungen Leute, welche ich Seitens des Directors und der übrigen Lehrer erwarte, ungefärbte Religiosität und sittliche Gewöhnung der Shuler nur gewinnen konnen.

Darnach hat das Königliche Provinzial-Schulcollegium unge-

faumt das Erforderliche zu veranlassen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

An bas Königliche Provinzial-Schulcollegium ju R. U. II. 6286.

45) Verbot des Wirthshausbesuches seitens der Schüler höherer Unterrichts-Anstalten.

Königsberg, den 3. Januar 1876. Einige Disciplinarfälle der letten Zeit veranlassen uns, den Berren Directoren und Rectoren unsere gegen den Wirthshausbesuch der Schüler gerichtete Verfügung vom 27. März 1869 (Centralblatt für die gesammte Unterrichts-Verwaltung 1869 S. 214) in Erinnerung zu bringen. Rach den eingehenden Jahresberichten durfen wir uns allerdings der Erwartung hingeben, daß das bezeichnete Uebel von dem Lehrercollegium sorgfältig überwacht und behandelt Je beforglicher aber der Einfluß ist, welchen die in den wird.

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1874 Seite 649.

letten Jahren merklich gestiegene allgemeine Genußsucht auf unsere Jugend ausübt, um so mehr wächst die Verpflichtung der Schule, den großen und unheilbringenden Gefahren, welche der geistigen und sittlichen Entwickelung unserer Zöglinge durch die immer wieder auftauchende Neigung zum Wirthshausvesuch und zur Theilnahme an Trinkgelagen bereitet werden, in der nachhaltigsten Weise und zwar nicht nur durch Bestrafung der einzelnen Vergehen, sondern mehr noch durch den Ernst der allgemeinen Schulzucht, durch Kräftigung des Pflichtgesühls und durch Belebung des wissenschaftlichen Sinnes zu begegnen.

Königliches Provinzial=Schulcollegium.

An die Directoren sämmtlicher Gymnasien und Realschulen und an die Rectoren des Progymnasiums in Neumark und der höheren Bürgerschulen in Gumbinnen, Pillan, Warienwerder und Culm.

46) Verbot einer Betheiligung der Schüler höherer Unterrichtsanstalten an der Zeitschrift "Deutsche Studienblätter."

(Centrbl. pro 1875 Ceite 404 Mr. 122.)

Hannover, den 22. December 1875. Von der Direction des Symnasiums zu N. ist uns ein Exemplar einer gedruckten durch die Post versandten Zuschrift der "Verlagsbuchhandlung I. H. Webel, Leipzig, Nürnberger Straße 21." "an die Herren Studirenden der Prima u. s. w." eingereicht worden, in welcher diese aufgefordert werden, den "Deutschen Studienblättern, die vom 1. Januar 1876 ab wöchentlich zum Preise von 1 M. pro Duartal erscheinen sollen, durch Mitarbeiterschaft wie durch Abonnement ihre Unterstützung zu leihen und zu diesem Behuse durch einen Delegirten der Classe mit der bez. Firma in Verbindung zu treten, auch in den anderen Classen der betreffenden Anstalt für das Unternehmen zu agitiren."

Da hiermit ohne Zweisel dieselbe Tendenz verfolgt wird, die seinerzeit der Herausgabe der Zeitschriften Walhalla und Freya zu Grunde gelegen hat, und, wie zu erwarten steht, auch an die übrigen Unterrichtsanstalten unseres Ressorts Exemplare der vorsbemerkten Zuschrift versandt sein werden, so geben wir den Directionen derselben von Vorstehendem mit dem Veranlassen Kenntniß, der Angelegenheit dieselbe Ausmerksamkeit und Vehandlung zu theil werden zu lassen, die wir gemäß der Circular-Verfügung des Herrn Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Wedicinal-Angelegenheiten vom 12. Mai d. J. U. II. 2237. durch Verfügung vom 31. ej.

ihnen in Betreff der Schülerzeitschrift Freya zur Pflicht gemacht haben.

Königliches Provinzial-Schulcollegium.

An bie Directionen ber höheren Lehranstalten der Provinz Pannover.

## 1V. Seminarien, Bildung der Lehrer und deren persönliche Verhältnisse.

47) Termin für die Turnlehrerprüfung im Jahre 1876. (Centrbl. pro 1875 Seite 97 Nr. 49.)

Berlin, den 14. Januar 1876.

Für die Turnlehrer-Prüfung, welche in Gemäßheit des Reglesments vom 29. März 1866 (Centralblatt der Unterrichts-Verwaltung Seite 199.) während des laufenden Jahres hierselbst abzuhalten ist, habe ich Termin auf Donnerstag den 30. und Freitag den 31. März d. J. festgesett.

Die Bewerber, deren Zulassung zur Prüfung von mir genehmigt worden ist, haben sich an dem ersteren Tage Vormittags 9 Uhr hierselbst im Gebäude der Königlichen Central-Turnanstalt (Scharnshorst-Straße Nr. 1.) vor dem Vorsitzenden der Prüfungs-Commission Herrn Geheimen Ober-Regierungs-Kath Wägeldt einzusinden.

Meldungen können bis zum 15. Februar d. J. bei mir an=

gebracht werden.

Dem Königlichen Provinzial=Schulcollegium überlasse ich, diese Anordnungen in geeigneter Weise zur öffentlichen Kenntniß in der dortigen Provinz zu bringen.

An bie Königlichen Provinzial-Schulcollegien.

Abschrift erhält die Königliche Regierung zc. zur Nachricht und event. Beachtung.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

bie Königlichen Regierungen, die Königlichen Consistorien ber Provinz Pannover und den Königlichen Ober-Kirchenrath zu Wordhorn.

U. III. 13758.

#### 48) Nachrichten über die vierwächentlichen Turncurfe 1875 abgehalten

Im Jahre 1875 ift in Folge ber Circular-Berffigung vom 29. Mai v 3 im Amt flebende Ciementarlebrer abgehalten worben. Die aber biefe Curfe gestellt worben.

|     | 1.                                    | 2.                                      |                      |                       |                       |                      |                       |                |           | 3,                |                                                |                        |  |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------|--|
|     |                                       | Bahl und Lebensalter ber<br>Theilnehmer |                      |                       |                       |                      |                       |                |           |                   | Turnunterricht<br>haben<br>bereits<br>exhalten |                        |  |
| Mr. | Provinz.<br>(Ort.)                    | unter 25 3abren.                        | ben 25 bie 30 Sabren | bon 30 bis 35 Sabren. | von 35 bis 40 Jahren. | won it bie 45 Sabren | von 15 bis 30 Jahren. | uber 30 3ahre. | Herbanbt. | in einem Seminat. | anberweit                                      | bieber nicht erhalten. |  |
| 1.  | Preußen                               | 5                                       | 4                    | 3                     | h                     | 4                    | 1                     |                | 23        | 13                | 5                                              | 5                      |  |
| 2.  | (Martenburg.) Brandenburg             | 7                                       | 3                    | 1                     | 7                     | 1                    | ,                     | 4              | 23        | р                 | -1                                             | 13                     |  |
| 3.  | (Copeniat) Pommera                    | 1                                       | 1                    | 1                     | 1                     | 1                    | 1                     |                | 6         |                   | 1                                              | 5                      |  |
| 4.  | Bofen                                 | 1 2                                     | 2                    | b                     | í                     | 2                    | 2                     | 1              | 22        | ti                | 3                                              | 13                     |  |
| 5   | (neidmin) Schleften                   |                                         | 2                    | 6                     | 3                     | 3                    | 2                     | 11             | 16        | 9                 |                                                | 7                      |  |
| 6.  | (Breelou.) Sachien (Dalberfladt)      | 7                                       | 2                    | ĥ                     | 2                     | 3                    |                       |                | 20        | 15                | 1                                              | 4                      |  |
| 7.  | Schleemig Solftein                    | 2                                       | 5                    | 4                     | 8                     | 4                    | 1                     | 1              | 25        | 7                 | 4                                              | 14                     |  |
| 8.  | (Cegeberg)<br>Pannover<br>(Alfeld)    | ā                                       | 6                    | 12                    | 2                     | •                    | 4                     |                | 25        | 4                 | 1                                              | 20                     |  |
| 9,  | Weftfalen (Munter)                    | 1                                       | 1                    | 8                     | 5                     | 4                    | 2                     | i              | 22        | 18                |                                                | 4                      |  |
| 10. | Deffen-Raffan .                       | 4                                       | 7                    | 3                     | 6                     | 3                    | 3                     |                | 26        | 5                 | 1 4                                            | 12                     |  |
| 11. | (Unngen)<br>Rheinproving<br>(Neuwird) | 5                                       | 11                   | ő                     | 1                     | 1                    | •                     | •              | 23        | 8                 | 2                                              | 13                     |  |
|     | € ummen                               | 39                                      | 41                   | 55                    | 45                    | 26                   | t 2                   | 10             | 231       | 91                | 18<br>231                                      | 119                    |  |

für im Amt stehende Elementarlehrer, welche im Jahre worden sind.

(Centralblatt Seite 408) in jeber Proving ein vierwöchentlicher Turncurfus für eingezogenen flatiftischen Rachrichten find in folgender Rachweisung zusammen-

| 71170                        | 4.<br>unterrich                   | t hahen                | 5.<br>Zahl der Unterrichtsflunden mahrend des gangen<br>Curfus. |                                       |                                       |                                |                 |  |  |  |  |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------|--|--|--|--|
|                              |                                   |                        |                                                                 |                                       |                                       |                                |                 |  |  |  |  |
| bereits ertheilt<br>und zwar |                                   |                        |                                                                 |                                       |                                       |                                |                 |  |  |  |  |
| uur in Breidbungen.          | einen vollen Turn-<br>unterricht. | bisher nicht erthellt. | Frei-<br>übungen.                                               | Uebungen<br>mit<br>Danb-<br>gerathen. | Geräth-<br>nab<br>Gerüß-<br>Uebungen. | Ju-<br>ftruction<br>(Theorie). | 3114<br>Sammen. |  |  |  |  |
| 14                           | 8                                 | 1                      | 25                                                              | 14                                    | 17                                    | 88                             |                 |  |  |  |  |
| 7                            | 5                                 | 11                     | 24                                                              | 24                                    | 32                                    | 24                             | 104             |  |  |  |  |
| 4                            |                                   | 2                      | 24                                                              | 12                                    | 48                                    | 20                             | 104             |  |  |  |  |
| tā                           | 2                                 | 5                      | 21                                                              | 8                                     | 34                                    | 29                             | 92              |  |  |  |  |
| 11                           | 2                                 | 3                      | 24                                                              | 23                                    | 28                                    | 22                             | 97              |  |  |  |  |
| 3                            | 4                                 | 13                     | 36                                                              | 20                                    | 20                                    | 30                             | 106             |  |  |  |  |
| 9                            | 7                                 | 9                      | 24                                                              | 24                                    | 32                                    | 24                             | 104             |  |  |  |  |
| 7                            | 2                                 | 16                     | 24                                                              | 10                                    | 48                                    | 24                             | 106             |  |  |  |  |
| 8                            | 9                                 | 5                      | 317                                                             | 44                                    | 34                                    | 10                             | 70              |  |  |  |  |
| 16                           | 8                                 | 2                      | 28                                                              | 8                                     | 40                                    | 39                             | 115             |  |  |  |  |
| 13                           | 5                                 | 5                      | 23                                                              | 141                                   | 371                                   | 23                             | 97              |  |  |  |  |
| 107                          | 52                                | 72                     |                                                                 |                                       |                                       |                                |                 |  |  |  |  |
|                              | 231                               |                        |                                                                 |                                       |                                       |                                |                 |  |  |  |  |

|     | 1.                                        |                          | i,                      |                                   | 7              | 4          |                         |                                 |      |             |  |
|-----|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|------------|-------------------------|---------------------------------|------|-------------|--|
|     |                                           |                          | währenb<br>urins        | An<br>Curli                       | r Sắ<br>cơ hab | (ug t      |                         |                                 |      |             |  |
|     | Provinz.                                  | vorgenommen.             | Turnfahrten unternommen | bas Bengnift mit<br>bem Prabicate |                |            |                         | Am Red aus<br>Untergriff<br>val |      |             |  |
|     | (Drt.)                                    | Turnspiele vor<br>worden |                         | febr gut.                         | gut.           | genflgenb. | lein Befähigungezeuguiß | Minimum.                        |      | เห็นซี.     |  |
| Mr. |                                           | mal                      |                         |                                   |                |            |                         | Minimum                         | Mari | Ourd<br>fit |  |
| 1.  | Preußen                                   | 3                        | 2                       | 1                                 | 8              | 14         |                         | 0                               | 4    | 3           |  |
| 2.  | (Marienburg )<br>Branbenburg              |                          | 4                       | 5                                 | 9              | 9          |                         | 0                               | ш    | 5           |  |
| 3.  | Pommern (Cammin )                         | 6                        | 3                       |                                   | 4              | 2          |                         | 0                               | 10   | 5           |  |
| 4.  | Bofen                                     | 6                        | 2                       | 4                                 | 11             | 7          |                         | 0                               | 7    | 2,1         |  |
| 5.  | (Rojdonite )<br>Schlefien                 | 3                        | 2                       | 3                                 | 12             | 1          |                         | 0                               | 8    | 2,5         |  |
| 6.  | (Breetau)<br>Sachien<br>(Sa berfladt)     | 5                        | 3                       | 6                                 | -11            | 3          |                         | ı                               | 6    | 3           |  |
| 7.  | Schleswig Dolitein                        |                          |                         | 5                                 | 15             | 5          |                         | 0                               | 7    | 3           |  |
| 8,  | Dannover .                                | 5                        | 6                       | 7                                 | 13             | 5          | ,                       | 1                               | 1    | 2           |  |
| 9,  | (Rent )<br>Bestfalen                      | 3                        | 1                       | 4                                 | 18             |            |                         | 0                               | 7    | 3           |  |
| 0.  | Deffen Raffan .                           | 8                        | 1 1                     | 4                                 | 17             | 5          | ,                       | 0                               | 8    | 3           |  |
| l.  | (Ufingen.)<br>Rheinproving .<br>(Neuwied) | 7                        | 1 6                     | 3                                 | 18             | 2          | •                       | 1                               | 9    | 5           |  |
|     | Summen .                                  |                          |                         | 42                                | 136            | _          |                         |                                 |      |             |  |

8.

### Leiftungeermittelungen.

| b.                     |          |                           |                          |          |                           |                        |          | c.                         |                                                                                                      |          |                            |                        |          |                           |  |
|------------------------|----------|---------------------------|--------------------------|----------|---------------------------|------------------------|----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|------------------------|----------|---------------------------|--|
| Stre<br>Arm<br>Stre    | .Ben     | g mit<br>gen              |                          |          | rren a<br>eugen           |                        |          |                            | Schlußsprung aus Stand<br>über die Schnur ohne Sprung-<br>brett, von 5 zu 5 Centimeter<br>gerechnet. |          |                            |                        |          |                           |  |
| Am Enbe<br>bes Curfus. |          |                           | Am Anfang<br>bes Curfus. |          |                           | Am Eube<br>bes Curfus. |          |                            | Mi<br>be                                                                                             |          | fang<br>rfu <b>s.</b>      | Am Enbe<br>bes Curfus. |          |                           |  |
| Winimum.               | Maximum. | Durchschnitt<br>für Alle. | Winimum.                 | Maximum. | Durchschnitt<br>für Alle. | Winimum.               | Maximum. | Durchschnitt<br>fite Alle. | Minimum.                                                                                             | Maximum. | Durchschnitt<br>filr Alle. | Minimum.               | Maximum. | Durchschnitt<br>für Alle. |  |
| 1                      | 12       | 6                         | 0                        | 8        | 2                         | 0                      | 13       | 6                          | 65                                                                                                   | 105      | 80                         | 65                     | 115      | 85                        |  |
| 2                      | 13       | 8                         | 1                        | 15       | 4                         | 3                      | 18       | 7                          | 60                                                                                                   | 95       | 80                         | 70                     | 105      | 90                        |  |
| 2                      | 15       | 8                         | 0                        | 6        | 4                         | 2                      | 14       | 8                          | 55                                                                                                   | 85       | 72                         | 65                     | 100      | 80                        |  |
| 0,5                    | 12       | 5                         | 0                        | 12       | 3                         | 1                      | 13       | 6,3                        | 55                                                                                                   | 90       | 74                         | 55                     | 95       | ·<br>77                   |  |
| 1                      | 10       | 4,9                       | 2                        | 9        | 5,3                       | 4                      | 12       | 7,1                        | 40                                                                                                   | 65       | 50                         | 60                     | 90       | 75                        |  |
| 4                      | 11       | 7                         | 2                        | 12       | 4                         | 5                      | 16       | 9                          | 70                                                                                                   | 90       | 80                         | 80                     | 105      | 90                        |  |
| 2                      | 11       | 6                         | 0                        | 5        | 2                         | 2                      | 13       | 61                         | 45                                                                                                   | 90       | 73                         | 60                     | 100      | 81                        |  |
| 3                      | 10       | 6                         | 0                        | 4        | 2                         | 3                      | 10       | 6                          | 70                                                                                                   | 95       | 85                         | 85                     | 120      | 100                       |  |
| 1                      | 9        | 422                       | 0                        | 7        | 34                        | 2                      | 8        | 54                         | 50                                                                                                   | 80       | 68,4                       | 60                     | 90       | 76 <sub>11</sub>          |  |
| 1                      | 10       | 51                        | 0                        | 8        | 3                         | 2                      | 10       | 6 <u>1</u>                 | 70                                                                                                   | 100      | 77                         | 75                     | 100      | 91                        |  |
| 4                      | 15       | 8                         | 1                        | 9        | 4                         | 2                      | 13       | 7                          | 65                                                                                                   | 95       | 85                         | 85                     | 105      | 95                        |  |
|                        | I        | l                         | ı                        | I        | I                         | 1                      | l        | i                          | I                                                                                                    | ļ        | 1                          |                        | j .      | I                         |  |

49) Schrift von Ilgen: Anleitung zur rationellen Bienenzucht.

Berlin, den 3. Januar 1876.

Die mit dem Bericht vom 30. October v. J. — S. 2626. — eingereichte Schrift des Seminarlehrers Ilgen zu Cammin "Ansleitung zur rationellen Bienenzucht" habe ich einer fachmännischen Prüfung unterziehen lassen. Das Ergebniß ist dahin sestgestellt worden, daß dieselbe, ungeachtet einiger Ausstellungen, die ihr zu machen gewesen sind, geeignet sei, Anfängern in der Bienenzucht gute Dienste zu leisten. Ich habe daher nichts dagegen zu erinnern, daß das Königliche Provinzial = Schulcollegium die Schrift an die Seminare der Provinz empsiehlt und Sich wegen Empsehlung dersselben an die Volksschullehrer mit der Königlichen Regierung in Verbindung sept.

An das Königliche Provinzial-Schulcollegium zu Stettin.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial=Schulcollegium zur Kenntnisnahme.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An sämmtliche Königliche Provinzial-Schulcollegien (mit Ausnahme von Stettin).

U. III. 13359.

50) Ablegung der Prüfung im Französischen und im Englischen behufs Erlangung der Befähigung zum Unterricht in mittleren und höheren Mädchenschulen.

Berlin, den 19. Januar 1876.

Ew. Wohlgeboren Antrage vom 6. d. M., die Prüfungs-Commission anzuweisen, das Ihrer Tochter unter dem 11. September v. J. ertheilte Zeugniß dahin abzuändern, daß ihr schon jest und ohne nochmalige Ablegung einer Prüfung im Englischen die Befähigung zum Unterrichte in höheren Töchterschulen zuerkannt werde, kann ich keine Folge geben.

Der von Ihnen angezogene Erlaß vom 11. December 1874 (Centralblatt de 1875 Scite 48. f.) ist für den vorliegenden Fall nicht zutreffend, da er sich nur auf solche Lehrerinnen bezieht, welche vor dem 1. October 1874 durch Ablegung der vorschriftsmäßigen Prüfung die Befähigung zum Unterricht in den Volksschulen erlangt haben. Ebensowenig kann aus dem Schluß des §. 19. der Prüstungsordnung vom 24. April 1874 "wer den Anforderungen des

§. 18. in beiden fremden Sprachen nicht genügt, kann keine Bestähigung für mittlere und höhere Mädchenschulen erlangen" gefolgert werden, daß Bewerberinnen welche, wie Ihre Tochter, die Prüfung in einer der fremden Sprachen bestanden haben, die Qualification für den besagten Unterricht von selbst zuerkannt werden dürse. Die Anforderungen in §. 18. Nr. 2. beziehen sich auf die französische und englische Sprache. Selbstredend ist diesen Anforderungen nicht entsprochen, wenn die Prüfung nur in einer der fremden Sprachen, im Französischen oder im Englischen genügend bestanden worden ist.

Es muß daher bei dem Ihrer Tochter ertheilten Zeugnisse bis

auf Beiteres sein Bewenden behalten.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An

ben 2c.

U. II. 164.

51) Prüfungs = Ordnung für Handarbeitslehrerinnen an mittleren und höheren Mädchenschulen.

§. 1.

Zur Abhaltung von Prüfungen für Handarbeitslehrerinnen an mittleren und höheren Mädchenschulen wird in der Stadt Hanno= ver eine Commission gebildet. Dieselbe besteht:

1) aus einem Commissarius des Königlichen Provinzial-Schul-

• • collegiums als Vorsitzendem,

2) aus dem Director der städtischen höheren Mädchenschule und

des Lehrerinnen=Seminars,

3) aus einer oder mehreren durch das Königliche Provinzial= Schulcollegium zu ernennenden, geschulten Handarbeitslehrer= innen bezw. Schulvorsteherinnen.

**§**. 2.

Bur Prüfung werden zugelaffen:

1) Bewerberinnen, welche bereits die Befähigung zur Ertheilung von Schulunterricht vorschriftsmäßig nachgewiesen haben,

2) sonstige Bewerberinnen, wenn sie eine gute Schulbildung nachweisen und das 18. Lebensjahr überschritten haben.

S. 3. Die Prüfung findet jährlich im Frühjahr und im Herbst Statt. Die Termine werden rechtzeitig veröffentlicht.

S. 4. Die Anmeldung muß spätestens vier Wochen vor dem Prüsfungstermine bei dem Königlichen Provinzial=Schulcollegium erfolgen. Der Meldung find beizufügen: 1) ber Beburteidein.

2) ber felbftgefertigte Lebenslauf,

3) ein Gefundheite-Atteft,

4) ein Beugniß über die von der Bewerberin erworbene Schulsbezw. Lehrerinnen-Bildung,

5) ein Zeugniß über die erlangte Ausbildung als handarbeitslehrerin und eventuell über die bisherige Wirkfamkeit als solche.

6) von den in §. 2. Rr. 2. bezeichneten Bewerberinnen ein amtliches Führungszeugniß, ausgestellt von einem Geiftlichen oder dem Ortsvorstande.

§. 5.

Die Prufung ift eine praktifche und eine methodifche.

§. 6.

Für die praktische Prüfung bat die Bewerberin im Prüfungs= termine selbst vorzulegen und als selbst gefertigt zu bezeugen:

1) ein schulgerecht genahtes Manns-Saltenhemb,

2) ein Frauenhemb,

3) ein Daar Strumpfe,

4) ein Tuch mit Buchftaben, fowohl in Rreugftich, ale geftict,

5) ein Sateltuch,

6) ein Stopftuch mit einer gewöhnlichen Leinwand und einer Roperstopfe.

Diese Arbeiten sind nicht ganz zu vollenden, damit nach Anweisung der Prüfunge-Commilfion und unter Aufsicht derselben in ber Arbeit fortgefahren werden tann.

8. 7.

Die methobifche Prufung befteht:

1) in einer Probe-Lection, welche die Bewerberin in einer Rlaffe ber boberen Daddenschule abzuhalten bat,

2) in der mundlichen Erforschung, in wie weit die Bewerberin mit der methodischen Betreibung der weiblichen Handarbeiten selbst, mit der methodischen Unterrichtsertheilung in denselben, mit der einschlägigen Literatur und mit den Elementen der Schuldisciplin vertraut ist.

Bei ben im S. 2. Rr. 2. bezeichneten Bewerberinnen ift, soweit es die Prufungs-Commission fur erforderlich erachtet, auch ber

Standpunkt ihrer allgemeinen Bildung zu ermitteln.

§. 8.

Jebe Bewerberin hat eine Prüfungsgebühr von 6 M zu entrichten. S. 9.

\* & Diejenigen Bewerberinnen, welche bie Prüfung beftanden haben, erhalten ein Befähigungs-Beugniß.

hannover, ben 22. December 1875.

Ronigliches Provingial-Schulcollegium.

52) Abschaffung von Sing= und Bittumgängen der Lehrer mit Schulkindern.

Berlin, den 27. October 1875.

Bei Rücksendung der Anlage des Berichts vom 16. v. M. er= öffne ich der Königlichen Regierung, wie ich damit einverstanden bin, daß die Abschaffung der von Lehrern mit Schulfindern abzuhaltenden Sing = und Bittumgänge aus vielfachen Gründen im Interesse der betheiligten Lehrer und Schulkinder zu erstreben ift. Giner besonderen gesetzlichen Bestimmung bedarf es hierzu nicht. Es erscheint vielmehr genügend, überall im dortigen Verwaltungsbezirk die that= sächlichen Verhältnisse in der gedachten Beziehung zu ermitteln und festzustellen, demnächst auf Grund dieser Unterlagen mit den Betheis ligten wegen der eventl. zu gewährenden Entschädigungen zu ver= handeln und endlich in jedem Ginzelfall nach Lage ber Berhältnisse entweder die getroffenen Vereinbarungen zu bestätigen oder nach den maßgebenden Gesichtspunkten über bestehende Meinungsverschieden= heiten zu entscheiden. Der Königlichen Regierung überlasse ich, sich wegen der zu treffenden Magnahmen mit der Königlichen Regierung zu Frankfurt a. D.\*) in Verbindung zu sepen, in deren Bezirk dem Mikbrauch der in Rede stehenden Umgänge mit Erfolg entgegenge= treten worden ist. Ich bemerke jedoch ausdrücklich, daß die Königliche Regierung, indem Sie in diese Angelegenheit eingreift, als Oberaufsichtsbehörde über die Schule handelt, und deshalb Ihr Verbot auf die Umgänge, welche nachweislich kirchlicher Natur sind, auszudehnen, nicht befugt ift. Wohl aber liegt es in Ihrer Be= rechtigung und Verpflichtung, einerseits die Schulkinder von der Betheiligung an den als schädlich anerkannten Umgängen während der Schulzeit abzuhalten, andererseits darauf zu achten, daß die Abhaltung der kirchlichen Umgänge durch die Ruster, welche zugleich ein Lehramt bekleiden, die Pflichterfüllung in dem letteren nicht be= einträchtige.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

die Königliche Regierung zu, N. U. III. 11005.

53) Ründigungsfrist für Elementarlehrer, insbeson= dere bei deren Uebergang in ein anderes Schulamt.

Berlin, den 22. November 1875.

Auf den Bericht vom 30. v. M., betreffend die Entlassung des Lehrers N. zu N. aus seinem Amte, eröffne ich der Königlichen Resgierung das Folgende.

<sup>\*)</sup> S. Centrbl. pro 1871 Seite 315 Rr. 117.

Nach der Recursvorstellung des Magistrats zu B. vom 15. v. M. hat derselbe die Bahl des genannten Lehrers zu Anfang des Monats September angezeigt und um deren Bestätigung gebeten. Bereits unter dem 18. desselb. M. hat die Königliche Regierung verfügt, daß die Entlassung desselben erst zum 1. April k. J. erfolgen könne. Geschieht dies, so liegen zwischen der Kündigung des alten und dem Antritt des neuen Amtes nahezu sieben Monate. Gine so umfängliche Kündigungsfrist zu fordern, giebt das Circular Rescript vom 10. Februar 1857 der Königlichen Regierung bei den zu Ihrer Besetzung stehenden Schulstellen keine Besugniß. Al. 2. des allegirten Rescripts bestimmt die Kündigungsfrist für den Fall, daß ein Elementarlehrer sein Amt überhaupt niederlegen will. Sie kann längstens sechs Monate betragen. Es kann aber nicht die Absicht sein, die Lehrer, welche wie der 2c. N. im Lehramt bleiben, ungünsstiger zu stellen, als diesenigen, welche es überhaupt ausgeben.

Ich veranlasse daher die Königliche Regierung, indem ich noch auf den declarirenden Erlaß vom 19. April 1870 (Centralblatt de 1870 S. 365) Bezug nehme, den Lehrer N., wenn es nicht möglich sein sollte, die Stelle in N. bereits zu Anfang des nächsten Jahres zu beseßen, spätestens bis zum 15. Februar k. J. von dort zu ent-

laffen.

Hiernach ist der Magistrat auf seine hier wieder beigefügte Recursvorstellung mit Bescheid zu versehen.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An die Königliche Regierung zu N. U. III. 12831.

54) Unentgeltliche Vertretung der Stelle eines versstorbenen Lehrers durch das Lehrercollegium in Beziehung auf die Gewährung der Gnadenzeit für die Hinterbliebenen.

(Centrbl. pro 1869 Seite 229 Rr. 72.)

Berlin, den 24. December 1875.

Auf den Bericht vom 26. v. M., die Gewährung des Gnadensquartals an die Hinterbliebenen des am 14. Juni d. J. verstorbenen Lehrers und Organisten N. zu N. betreffend, eröffne ich der Königslichen Regierung, daß ich es nicht für gerechtfertigt erachten kann, den Hinterbliebenen des verstorbenen Lehrers N. das Gnadenquartal aus dem Grunde zu versagen, weil das Lehrercollegium der städtischen Schulen zu N. die unentgeltliche Vertretung abgelehnt hat.

Rann, wie in dem vorliegenden Falle anzunehmen ist, die Bertretung ohne erhebliche Mehrbelastung der Lehrer bewirkt werden, so ist die Aussichtsbehörde für besugt zu erachten, die unentgeltliche Bertretung des Berstorbenen Seitens der übrigen Lehrer anzuordnen. Bon dieser Aussassischen geht auch der in dem Berichte angezogene Erlaß vom 30. Januar 1869 — U. 3202. — aus, durch welchen in einem ähnlichen Falle der Anspruch der Lehrer aus Gewährung einer Remuneration sur die Vertretung zurückgewiesen worden ist. Demgemäß veranlasse ich die Königliche Regierung, das vorliegende Gesuch um Bewilligung des Gnadenquartals einer erneuten Prüfung zu unterziehen und von dem Verfügten den Beschwerdeführer in Kenntniß zu sehen, auch Abschrift der bezüglichen Verfügung hierher einzureichen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An die Königliche Regierung zu N. U. III. 13717.

55) Fortbewilligung der den einzelnen Regierungen überwiesenen Antheile an dem Fonds für emeritirte Lehrer.

(Centrbl. pro 1873 Seite 419 Rr. 211.)

Berlin, den 28. December 1875. Unter Bezugnahme auf meine Verfügung vom 14. Juni 1873 — U. 22938. — ermächtige ich die Königliche Regierung, über die Ihr zu Ruhegehalts-Zuschüssen und Unterstützungen für emeritirte Elementarlehrer und Lehrerinnen des dortigen Bezirks bisher über-wiesenen Beträge im Sinne der getroffenen Bestimmungen noch ferner auf die Dauer der nächsten fünf Jahre vom 1. Januar k. J. ab, somit bis zum Schlusse des Jahres 1880 Ihrerseits zu verfügen.

Die nicht zur Verwendung kommenden Beträge sind alljährlich durch den Finalabschluß als erspart in Abgang zu stellen und auf diese Weise an die Generalkasse des Ministeriums zu meiner Dis=

position durch Verrechnung abzuführen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An sämmtliche Königliche Regierungen. U. III. 13019.

## V. Volksschulwesen:

56) Katholischer Religionsunterricht in den Volks=
schulen.

Berlin, den 18. Februar 1876.

Aus Anlaß einer Reihe bei mir angebrachter Beschwerden hatte ich die Königlichen Regierungen mittels Verfügung vom 6. October v. J. — U. III. 11,163. — zu einer näheren Erörterung verschiedener Gesichtspunkte veranlaßt, welche in Betreff des katholischen Religions-Unterrichts in den Volksschulen zu beachten seien.

Nach Prüfung der hierauf erstatteten Berichte bezeichne ich folgende Gesichtspunkte als diejenigen, von welchen bei der Behand=

lung des gedachten Unterrichts fortan auszugehen ist:

1. Der schulplanmäßige Religions-Unterricht wird in der Volks-schule von den vom Staate dazu berufenen oder zugelassenen Or-

ganen unter seiner Aufsicht ertheilt.

2. Die Ertheilung dieses Unterrichts liegt in erster Linie den an der Schule angestellten Lehrern und Lehrerinnen ob, welche in der vorgeschriebenen Prüfung die Befähigung dafür nachgewiesen haben. Dasselbe gilt von denjenigen Geistlichen, welche, wie dies in einzelnen Gegenden noch vorkommt, gleichzeitig als Lehrer an

Volksschulen angestellt find.

3. Bo es bisher üblich war, den schulplanmäßigen Religions-Unterricht zwischen dem angestellten Lehrer und dem Pfarrer oder dessen ordentlichem Vertreter (Vicar, Kaplan) dergestalt zu theilen, daß Ersterer die biblische Geschichte, Lepterer den Katechismus übernimmt, kann es unter der Voraussetzung auch fernerhin dabei bewenden, daß der Geistliche in Bezug auf seine Stellung zum Staat der Schulaufsichtsbehörde kein Bedenken erregt und allen ressortmäßigen Anordnungen derselben, insbesondere hinsichtlich der Lehrbücher, der Vertheilung des Unterrichtsstosses auf die einzelnen Klassen, der Schulzucht und pünktlichen Innehaltung der Lehrstunden pflichtmäßig entspricht.

Demgemäß sind Geistliche, welchen wegen Nichterfüllung einer dieser Voraussehungen die Kreis- oder Local = Schulinspection hat entzogen oder welche von der Leitung des schulplanmäßigen Religions-Unterrichts haben ausgeschlossen werden müssen, selbstredend auch

von der Ertheilung des letteren auszuschließen.

4. An Orten mit confessionell gemischter Bevölkerung, in welchen ein katholischer Lehrer nicht vorhanden ist, kann der gesammte Resligions-Unterricht, wenn es bisher so üblich war, unter den zu 3. erwähnten Voraussepungen auch ferner den Geistlichen überlassen werden.

5. Ueber Differengen zwischen bem Geiftlichen und bem lehrer in Betreff bes Religione-Unterrichte entscheidet die Schulauffichte-

beborbe.

6. In den Fallen, wo es an einem vorschriftsmäßig geprüften Lehrer mangelt, bestimmt die Ronigliche Regierung, wem die Erstheilung des Religions-Unterrichts in der Schule zustehen soll, ins-besondere ob dazu der Berwalter der Stelle oder ein Geistlicher aushülssweise zu mahlen sei. Es sind dabei in jedem einzelnen Fall alle in Betracht kommenden Verhältnisse sorgfältig zu erwägen.

Gin Geiftlicher barf auch in folden gallen nur bann zugelaffen werben, wenn in Betreff feiner bie zu 3. bezeichneten Borausfegungen

gutreffen.

7. Anlangend die Leitung des Religions-Unterrichts, so ist von mir wiederholt barauf hingewiesen worden, daß dieselbe nach Art. 24. der Verfassungs-Urtunde vom 31. Januar 1850 den Resligions-Gesellschaften zustehen soll, daß sedoch einerseits dieser Artikel erst der naberen Bestimmung seines Inhalts durch das nach Art. 26. das, zu erlassende Unterrichtsgeses bedarf, daß indeß andererseits nichts im Wege steht, die darin enthaltene allgemeine Norm insoweit zur Anwendung zu bringen, als dies die bestehenden Gesese und die staatlichen Interessen gestatten.

Danach bat tein einzelner Geiftlicher ohne Beiteres ein Recht, biese Leitung zu beanspruchen; es ist jedoch in der Regel und so lange die firchlichen Oberen ein anderes Organ dazu nicht bestimmen, der gesehlich bestellte Ortspfarrer als das zur Leitung der Religions. Unterrichts berufene Organ zu betrachten. Sowohl der Ortspfarrer als auch der sonst von dem kirchlichen Oberen zur Leitung des Religions. Unterrichts bestimmte Geistliche darf aber diesselbe nur ausüben, so lange er durch sein Berhalten nicht diesenigen Zwecke gefährdet, welche der Staat mit der Erziehung der Jugend

burch bie Boltsichule verfolgt.

8. Tritt ein solder Fall ein, so hat die staatliche Aufsichtsbehorbe dem Geiftlichen zu eröffnen, daß er zur Leitung des Religions - Unterrichts nicht ferner zugelassen werden könne. Der Beichluß ist gleichzeitig zur Renntniß des kirchlichen Oberen mit dem Anheimgeben zu bringen, der staatlichen Aufsichtsbehorde einen anberen Delegirten zu bezeichnen. Findet die staatliche Aufsichts-Behorde gegen denselben Nichts zu erinnern, so ist derselbe zur Leitung
des Religions-Unterrichts zuzulassen.

9. Der als Organ ber betreffenden Religionsgesellichaft anertannte Pfarrer ober sonftige Geistliche ist berechtigt, bem ichulplanmäßigen Religions-Unterricht in ben bafür festgesepten Stunden beizuwohnen, durch Fragen und soweit erforderlich, stellenweises Eingreifen in den Unterricht sich davon zu überzeugen, ob dieser von dem Lehrer vollständig und sachgemäß ertheilt wird und welche Fortschritte die Schüler darin gemacht haben, ferner den Lehrer (jedoch nicht in Gegenwart der Kinder) sachlich zu berichtigen, Wünsche oder Beschwerden in Bezug auf den Religions = Unterricht der staatlichen Aussichtsbehörde vorzutragen und endlich bei der Entstassungs-Prüfung, wo eine solche stattsindet, nach vorherigem Examen die Censur in der Religion mitsestzustellen.

10. Durch die zu 9. bezeichneten Besugnisse wird nichts gesändert in dem Rechte der Aufsicht, welches der Staat durch seine Organe in Gemäßheit des Gesetzes vom 11. März 1872 über den gesammten Unterricht einer jeden Schule und damit auch über den katholischen Religions-Unterricht in der Volksschule zu üben hat.

Diese Organe haben somit auch das Recht, dem gedachten Unterricht beizuwohnen. Sie haben darauf zu achten, daß er zu den im Lehrplane angesetzen Stunden und nach Maßgabe der allzemeinen, von der Schulaufsichts-Behörde erlassenen Bestimmungen ertheilt werde. Eine Einwirkung auf den sachlichen Inhalt der Religionslehre steht aber der staatlichen Schulaufsichts-Behörde nur insoweit zu, als die Religionslehre nichts enthalten darf, was den bürgerlichen und staatsbürgerlichen Pflichten zuwiderläuft (Art. 12. der Verfassungs-Urkunde vom 31. Januar 1850 und §§. 13. 14. II.

11. Durch den firchlichen Beicht= und Communion= Unterricht darf der schulplanmäßige Unterricht nicht in unzulässiger Beise beeinträchtigt werden. Allgemeine Normen über die Grenze des Zulässigen lassen sich nicht ertheilen. Es folgt jedoch aus dem Bemerkten, daß jede Verkurzung des schulplanmäßigen Unterrichts, welche auf einen bestimmten Zeitraum erfolgen soll, um dem ge= rachten kirchlichen Unterricht den gewünschten Raum zu verschaffen, einer Genehmigung der Königlichen Regierung bedarf. Sie wird nach genauer Prüfung der gegebenen Verhältnisse und nach vorheriger Erörterung mit den Betheiligten in jedem einzelnen Falle dasjenige anzuordnen haben, mas einerseits die ordnungsmäßige Ertheilung des firchlich en Unterrichts thunlichst ermöglicht, anderer= seits aber keine Einrichtung zuläßt, welche es ausschließt, daß die betreffenden Kinder die von der Schule zu erstrebenden Ziele für alle wesentliche Unterrichtsfächer innerhalb der bestimmten Zeit erreichen.

12. Die Benupung des Schullokals zu dem sub 11. ers wähnten kirchlichen Unterricht ist von der Schulaufsichtsbehörde nur zu versagen, wenn entweder der Schuls-Unterricht durch solche Benupung eine Beeinträchtigung erleidet, oder wenn ein von der Leitung oder Ertheilung des schulplanmäßigen Religionssuhterrichts ausgeschlossener Geistlicher gegründeten Berdacht erweckt, daß er den firchlichen Unterricht benupe, um den schulplanmäßigen Unterricht zu ertheilen.

Nach Borftehendem wolle die Königliche Regierung bei Bebandlung der in Frage stehenden Angelegenheit verfahren, das Erforderliche anordnen und von dem Berfügten mir demnächst Anzeige machen.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

An fammtliche Ronigliche Regierungen ber Provinzen Breugen, Posen, Schleften, Brandenburg, Sachlen, Weften. Plassau, ber Rheinprovinz und die Königliche Regierung zu Sigmaringen.
U. III. 1025.

#### 57) Ginrichtung landlicher Fortbilbungeichulen.

Berlin, den 2. Februar 1876. Durch die §g. 106. und 142. der Gewerbe - Dronung vom 21. Juni 1869 ift für die Errichtung gewerblicher Fortbilbungeschulen eine gesetliche Grundlage geboten und baburch bie Beranlaffung bagu gegeben worden, Staatsmittel ju Buiduffen fur Diefelben fluffig ju machen. In Folge bavon ift die Doglichfeit vorhanden, für die Befestigung, Erganjung und Erweiterung der Bolfeschulbildung der aus der Bolfeichule entlaffenen ftadtifchen Jugend, für die Befestigung ihrer sittlichen Tüchtigkeit und für die Erhöhung ber Gewerbstüchtigleit ber arbeitenben Rlaffen in ben Stadten burch fraftige Forderung diefer gewerblichen Fortbilbungsichulen Gorge ju tragen. Entiprechende gesetliche Bestimmungen bezüglich ber Errichtung landlicher Fortbildungofchulen fehlen gur Beit noch und es ist baber noch nicht angängig gewesen, jum 3wed ihrer Forberung über bas Maß der bisher aus dem Dispositionsfonds des landwirthe schaftlichen Ministeriums den landwirthschaftlichen Vereinen bewilligten Betrage hinaus, Ctaatsmittel bereit ju ftellen. Gleichwohl muß anerkannt werden, bag es ebenfowohl im Intereffe ber Debung ber Volksbildung überhaupt und der besseren Pflege der landwirths... aftlichen Gewerbe wie auch zur sittlichen Ertüchtigung der jungeren Generation unter ber landlichen Bevolferung und ber Befampfung der fie bedrohenden Buchtlofigfeit in hohem Grade munichenswerth ist, daß auch ländliche Fortbildungsschulen errichtet werden. Dieses Bedürfnig befdrantt fich teineswegs auf die Gemeinden, bei denen die Bolksschule ihre Aufgabe noch nicht allseitig zu losen vermag, son= dern auch da, wo gute Schulen vorgearbeitet haben, ift est nicht ohne die höchfte Gefahr, wenn die beranwachsende mannliche Jugend sofort nach ihrem Abgange von der Boltsschule jeder planmäßigen geistigen Nahrung und Beschäftigung entbehren muß. Die bisherigen günftigen Erfolge Des freiwilligen Fortbildungsschulmefens in verschiedenen Provingen, wie in einzelnen Kreisen der Rheinproving, Hannover,

4

Beftfalen, Brandenburg, Preugen und vor Allem im Regierungs. Begirfe Wicobaben, haben gubem gezeigt, bag auch ohne bie Doglichfeit, Die Eculer jum Befuch ber Fortbildungefcule gu verpflichten, fich icon febr Erfreuliches erreichen lagt, wenn bas Intereffe fur bicie Ungelegenheit in richtiger Beife gewedt und erhalten wird. Co beftanden im Regierunge . Begirt Wiesbaden, über beffen Berbattneffe in diefer Begiebung die genaueften Rachrichten vorliegen, nach bem im Auftrage bes landwirthichaftlichen Bereins von bem Dherlebrer Th. Laus erftatteten Berichte im Binter 1874/75 91 Fortbildungeichulen mit 1450 Schulern von 14-20 Jahren, 108 Edulern von 21 - 30 Jahren und 12 Schulern von 31-40 Sabren, alfo im Gangen mit 1570 Coulern, von denen am Solug bes Balljahrs noch 1412 an dem Unterricht theilnahmen. Anzahl ber wöchentlichen Unterrichtsftunden partirte bort von 4 bis 8, porberrichend maren 4 Stunden. Die Gemeinden gabiten Beitrage ron 50 bis 120 M als Pauschquantum oder honorirten den Unterricht pro Abend ober Stunde, meiftens 1 M pro Stunde, in eingeinen Rallen mar auch ein Gehaltegufdug unter ber Bebingung ber Ertbeilung von Fortbildungeunterricht gemabrt worden.

Ge ericheint baber geboten, zuvörderst die nächstbetheiligten Berbande, t. i. die Gemeinden selbst anzuregen, diese für ihr eignes Wohl so bedeutsame Angelegenheit in die hand zu nehmen und es durfte nicht unmöglich sein, wenigstens einzelne Gemeinde-Bertretungen bagn zu vermögen, wenn ihnen vorgestellt wurde, wie gering bie nut ber Ginrichtung ländlicher Fortbilbungsschulen verbundenen

Opfer find.

Da nämlich sowohl die Raumlichkeiten als die Lehrmittel ber Wolferdulen auch fur die Fortbildungeichulen benutt werden tonnen, fo beidranten fich die Roften für diefelben wesentlich auf bie bem Lebrer ju bewilligende fefte Remuneration. Diefe allerbings tann nicht entbebrt werben, benn bie Erfahrung bat gelehrt, bag weber bas Gultem ber Pramien, noch bie Berangiehung freiwilliger Rrofte ben Beftant landlicher Fortbildungsiculen auf die Dauer gefichert baben. Diefe Sicherung ift vielmehr nur bann gu erwarten, wenn bem lebrer unter ber Bedingung, dag er den Unterricht mabrend bes gangen QBintere regelmäßig ertheile, eine von vornherein festgesette Memuneration bewilligt wird. Da neu zu berufenden Lebrern in ibrem Beruidbriefe bie Bedingung geftellt werden barf, bag fie gegen eine folde Remuneration auch in ber Fortbilbungefdule gu unterrichten baben, fo wird bas ermunichte Biel auf biefe Beife gewiß erreicht werben tonnen. Bu einer wefentlichen gorberung wirb ce babei gereichen, wenn die landwirthschaftlichen Bereine in bas Intereffe gezogen werben, indem ihre Bertreter Ginlabungen ju ben Pratungen ber Schulen erhalten und auch fonft fiber ben Fortgang berfelben unterrichtet merben.

Die wirksamste Unterstützung ist indeg von den größeren Verbanden, zunächst von den Kreisen zu erwarten. Bei aller Verschiedenheit in der bezüglichen Gesetzgebung der einzelnen Landestheile, ist doch überall den Kreis=Bertretungen die Befugniß verliehen, Ausgaben im Interesse des Kreises zu bewilligen. Daß die Errichtung ländlicher Fortbildungsschulen, sei es in einzelnen, sei es in allen Gemeinden eines Kreises, im Interesse desselben liege, steht außer 3weifel. Es ist daher von der größten Bedeutung, daß die Kreis-Vertretungen bestimmt werden, einen Betrag für die Forderung ländlicher Fortbildungsschulen auf ihren Etat zu nehmen; derselbe wurde zu Zuschuffen für solche Gemeinden zu verwenden sein, in welden die bezeichnete Einrichtung am leichtesten und wirksamsten ins Leben treten könnte. Diese Gemeinden auszuwählen, die Bedingungen zu bestimmen, von deren Erfüllung die Bewilligung abhängig zu machen ware, wurde den Kreisen bezw. ihren Organen zu über= Nur darauf ist in der Regel zu halten, daß nur da lassen sein. Fortbildungsschulen errichtet, bezw. aus Kreismitteln unterftütt werden, wo die Gemeinden selbst eine Leistung für dieselbe übernehmen, weil nur darin eine Bürgschaft für das Gedeihen und den sicheren Fort= gang der Schule liegt.

Indem wir anliegende Grundzüge für die Einrichtung ländslicher Fortbildungsschulen beifügen, ersuchen wir Ew. 2c. ergebenst, den Kreistagen eine bezügliche Vorlage behufs Aufnahme eines Betrages zu Zuschüssen für ländliche Fortbildungsschulen in den Kreis-

haushalts-Etat machen zu lassen.

Ueber den Erfolg Ihrer Bemühungen wollen Sie vor dem 1. Juni d. J. gefälligst Bericht erstatten.

Der Minister des Innern. Graf zu Eulenburg.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

Der Minister für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten. Friedenthal.

An die Königlichen Ober-Präsidenten.

II. 10871. M. b. J. U. II. 5794. 11. M. b. g. A. 17582. M. f. b. I. A.

Grundzüge für die Einrichtung ländlicher Fortbildungsschulen.

Die ländlichen Fortbildungsschulen haben die Aufgabe, die Bolksschulbildung ihrer Zöglinge zu befestigen, zu ergänzen und soweit sich die Möglichkeit dazu bietet, mit besonderer Rücksicht auf die ländlichen Gewerbe und den Betrieb der Landwirthschaft zu erweitern.

Bei bem Mangel gesehlicher Unterlagen, auf Grund beren allein eine Rothigung zur Errichtung, sowie zum Besuche solcher Schulen eintreten tonnte und bei ber großen Verschiebenheit der fur die Einrichtung derselben maßgebenden Verhältnisse, als der raumlichen Ausbehnung und Bodenbeschaffenheit der Schulbezirke, der Erwerbsverhältnisse ihrer Bewohner, des Zustandes ihrer Schulen, der Vefahigung der an denselben beschäftigten Lehrer, ist eine Gleichformigkeit
der landlichen Fortbildungsschulen weder zu erreichen, noch auch zu
erstreben. Es muß vielmehr genügen, einige allgemeine Grundzüge
für dieselben vorzuzeichnen.

1. Die landliche Fortbildungsschule knupft unmittelbar an bie Arbeit ber Boltschule an, sie nimmt baber ihre Böglinge in ber Blegel bald nach ihrem Abgange von dieser auf und unterrichtet sie bis jum vollendeten sechszehnten oder siebenzehnten Jahre, ohne indeß strebsame Jünglinge, welche sich der Schuldisciplin unterwersen, auch wenn sie schon älter sind, von der Theilnahme am Unter-

richt auszuschließen.

2. Die Volksschullehrer des Ortes sind auch, soweit es irgend thunlich ist, die Lehrer an der Fortbildungsschule, doch ist es nicht ausgeschlossen, daß ansnahmsweise ein dafür besonders befähigter anderer Fachmann ben Unterricht übernehme und wird dies namentlich da zulässig sein, wo es sich um technische Gegenstände (oder in mehrstufigen Schulen um einen über die Ziele der Volksschule hinausgehenden Unterricht) handelt.

3. Lehrgegenstände ber landlichen Fortbildungsichule bilden: die Muttersprache, Rechnen und Raumlehre, Naturkunde auf der Grundslage der Anschauung und wo es angeht des Experimentes, Erdbeschreisbung und vaterlandische Geschichte, Singen, Turnen, Zeichnen.

Selbstverständlich werden nicht alle diese Gegenstände nebeneinsander betrieben werden tonnen, sondern es wird eine Auswahl aus denselben zu treffen und ein Wechsel vorzunehmen sein. Welche Kächer dabei vorzugsweise berücksichtigt werden durfen, hangt von der Vorbildung der Schüler, ber Befähigung der Lehrer, den besonderen ertlichen Verhältnissen und von der wochentlichen Stundenzahl ab. Ge ist indes in jedem Falle Sorge zu tragen, daß die Fortbildungssichule nicht den Charafter einer Fachschule annimmt, sondern die Vefestigung, Ergänzung und Erweiterung der Volksschuldung und die Vefestigung der sittlichen Tüchtigseit als ihre Aufgabe betrachtet.

4. 28as die Babl der wochentlichen Unterrichtestunden angeht, fo ift anzuftreben, daß deren mindestens vier angesett und daß unter biese Bahl nur in den Gemeinden berabgegangen werde, wo die ort-

liden Berhaltniffe bies unabweisbar forbern.

5. Die Babl ber Schultage ist ber Gemeinde bezw. ben Schulverftanben zu überlassen; wenn biefelben ben Sonntag mablen, fo find bie Stunden des Sauptgottesdienstes und wo firchliche Ratechi-

fationen mit ber aus ber Schule entlaffenen Jugend eingeführt find, auch die fur diele beftimmten Stunden vom Unterrichte freizulaffen.

6. Die ländlichen Fortbildungsschulen stehen unter der Aufssicht der Königlichen Regierung, in der Provinz Hannover der Königlichen Consisterien des bezüglichen Bezirks, bez. der in ihrem Austrage handelnden Kreiss und Localschuls Inspectoren. Diese haben, wo es angeht, zu den Prüfungen und zu Revisionen bewährte Kandwirthe des Bezirks und Mitglieder der Vorstände der landswirthschaftlichen Vereine hinzuzuziehen.

58) Nichteristenzeines besonderen Schulpatronats nach dem Allgemeinen gandrecht.

(Centrbl. pro 1865 Seite 687; pro 1864 Seite 441.)

Berlin, ben 31. Januar 1876. Auf die Borftellung vom 13. November v. 3. erwiedere ich Em. Dochwohlgeboren, bag ich Ihre Berangiehung zu Beitragen fur die fatholifche Coule ju Dt. auch bei wiederholter Prufung fur ungerechtfertigt nicht erachten fann. Insbesondere ift Ihre Beitragepflicht auch bann nicht ausgeichloffen, wenn bie bezeichnete Schule eine Pfarricule gewesen und Gie Mitpatron ber Pfarrfirche finb. Das Candrecht fenut ein besonderes Schulpatronat nicht und hat für die Unterhaltung der Schulen besondere Grundfage aufgestellt, welche auch im vorliegenden Falle jur Anwendung zu bringen find. Hicht bem Patron ber Rirche, fondern nur bem Guteberen des Dries, wo die Schule fich befindet, find besondere Pflichten und Laften auferlegt und nur wenn bas legtermabnte Berhaltnig vorliegt, tritt fur den Guteberrn eine Befreiung von den gaften ein, welche den Mitgliedern der Schulgemeinde binfictlich der Schulunterhaltung obliegen.

Wenn Ew. Hochwohlgeboren sich auf eine entgegengeseite constante Praris des Königlichen Ober-Tribunals — ohne nähere Ansgabe der Entscheidungen — berufen, so wird dies auf einem Irrthum beruhen, indem die für die in Nede stehenden Verhältnisse in Bestracht kommenden Entscheidungen des höchsten Gerichtshoses sich nur

auf den Guteberen ber Schule begieben. 2c.

Der Minister der geistlichen ze. Angelegenheiten. Salt.

An ben Mitterguisbesitzer herrn 2c. U. 111. 14527. 59) Competeng-Berhältniffe in Angelegenheiten ber Bacanzkaffen dauernd vereinigter Schuls und kirchlicher Aemter.

Berlin, den 6. Januar 1876. Auf die an den Herrn Ober-Präsidenten der Provinz R. gerrichtete und an mich zur Entscheidung abzegebene Beschwerde vom 7. Kebruar v. J. wegen der dem Oberpfarrer N. in N. zugebilligten Einkünste aus der Lacanzzeit der dortigen Rectorstelle eröffne ich im Einverständniß mit dem Evangelischen Ober Kirchenrath dem Magistrat, daß nach Prüsung der Sache keine Veranlassung zur Abänderung der von der Königlichen Regierung zu N. getroffenen Entscheidungen vorliegt. Weder ist der Magistrat legitimirt, die Disposition der Königlichen Megierung über die kirchlichen Einkünste der Lacanzsasse durch Beschwerde anzugreisen, noch auch ist die Ueberweisung von — Ihrn aus derselben an den Ober-Pfarrer N. für die durch ihn stattgehabten Vertetungsarbeiten in der combinirten Prediger- und Rectoratöstelle materiell zu bemängeln.

ben Magiftrat ju D.

Abschrift erhalt bie Ronigliche Regierung auf den Bericht vom 12. Dlai v. 3. mit bem Bemerten ju Nachricht, bag bei Bildung ber Bacangtaffen in gallen ber vorliegenden Art, wo das Rirchenund Schulamt bauernd miteinander verbunden ift, nach Daggabe ber Berfügung vom 22. Juli v. 3. - U. III. 7956. (Centralblatt pro 1875 G. 546) ju verfahren ift. hierbei wird indeffen ftete Die Mitwirfung ber firchlichen Beborde in Anspruch zu nehmen fein, ba die Bestimmung Des Reffort-Reglements vom 1. October 1847 Mr. 17. bezw. Mr. 6. durch die Berfassungs-Urfunde abgeandert ift, wie dies in dem Rejeript vom 16. Mai 1865 (Centralblatt 1865 S. 385.) naber ausgeführt worden. Benn bort auch nur hinfictlich ber Reffortverhaltniffe bei Befegung ber in Rebe ftebenden Stellen Bestimmung getroffen wird, so fprechen doch diefelben Grunde für die Betheiligung ber Confiftorien und der Regierungen bei den Dispositionen über bie bierber geborigen Bacangtaffen. Siernach wolle die Königliche Regierung in Zukunft verfahren.

Der Minister ber geiftlichen ze. Angelegenheiten. In Bertretung: Sybow.

An bie Renigliche Regierung ju M. G. I. 6981, U.

# 60) Unterftühung ber Guteberren aus Staatsfonds bet ihren Schulleiftungen.

(Centrbl. pro 1873 Seite 365 Dr. 187.)

Berlin, ben 8. November 1875. Ew. Hochgeboren erwidere ich ergebenst auf die Eingabe vom 26. v. M., die Ausbringung der Lehrergehälter betreffend, daß die zur Ausbesserung derselben vom Staate hergegebenen Konds nach den nämlichen Grundsäßen sowohl für die Gemeinden, als auch für die Gutöberrn, sosern leptere zur Ausbringung der Gehälter qu. verpflichtet erscheinen, bestimmt sind. Die staatliche Subvention ist aber, — und das gehört zu jenen Grundsäßen in erster Linie — durch den Nachweis darüber bedingt, daß der Verpflichtete für leistungsunfähig zu erachten sei. Ew. Hochgeboren Verpflichtung, für Ihre Tagelöhner, Diensthoten z. einzutreten, ist eine gesehliche, sie beruht auf §. 56. sf. der Schulordnung für die Provinz Preußen vom 11. December 1845 und entspricht übrigens auch dem im Geltungsbereiche des Landrechtes noch heute in Kraft stehenden §. 33. II. 12. daselbst.

Gegenüber diesen Bestimmungen, die nur im Wege der Gesetzgebung beseitigt werden können, darf der Staat mit seinen, oben erwähnten Fonds für die Pflicht-Leistungen Ihrer Dienstleute ic. erst dann eintreten, wenn Sie Ihr eigenes Unvermögen, jene Leistungen zu übertragen, darzuthun im Stande sind. Dem von Ew. Hoch-

geboren geftellten Untrag:

Denjenigen Schulpatronen, beren Schulgemeinden allein aus Tagelöhnern und Deputanten bestehen, bei der Ausbesserung der Lehrergehälter in abnlicher Weise entgegen zu kommen, wie das bei Bauerns resp. Dorfgemeinden bisher geschehen ist,

vermag ich biernach in bem Ihrerfeite bamit verbundenen Ginne

ju meinem Bedauern nicht ftatt ju geben.

Db dagegen Ew. hochgeboren zur Begründung eines staatlichen Buschusses die Führung des Nachweises Ihrer eigenen Leistungsunfähigkeit unternehmen zu sollen vermeinen, muß ich Ihrer Entsichließung überlassen, wie ich denn auch Ew. hochgeboren anheimstellen muß, von etwaigen Fällen, in denen notorisch wohlhabenden Gemeinden Staatszuschüffe gewährt worden seien, der Königlichen Regierung als der zum weiteren Besinden hierüber ressortmäßig berufenen Behörde nahere Anzeige zu machen.

In Bertretung bes herrn Minifters ber geiftlichen ic. Angelegenheiten Gybow.

An

pen sc.

U. III. 12369.

61) Verleihung der Rechte einer juristischen Person. (Centrbl. pro 1874 Seite 715 Nr 263.)

Die Rechte einer juristischen Person sind verliehen worden durch

1. vom 11. Juni v. J. dem Melanchthon-Hause zu Berlin

(s. vorsteh. Seite 83 Nr. 30),

2. vom 5. Juli v. J. der "Riß'schen Stiftung" zum Ankaufe von Kunstwerken der Skulptur und der Malerei für die National-Galerie zu Berlin (s. vorsteh. Seite 89 Nr. 33),

3. vom 30. Juli v. J. der evangelischen Präparanden-Anstalt zu Götterswickerhamm im Kreise Duisburg (f. nachsteh. Seite

132 Nr. 62,16),

4. vom 18. August v. J. dem Vereine der Runstfreunde im Preußi-

schen Staate,

5. vom 30. August v. J. der Maler'schen Stiftung zur Beförsterung des deutschen Architektur=Studiums (s. nachsteh. Seite 133 Nr. 62,28),

6. vom 12. Septbr v. J. der "Friedrich=Eggers=Stiftung" zur Förderung der Kunst und Kunstwissenschaften (s. nachsteh.

Seite 133 Mr. 62,24),

7. vom 15. Octbr v. I. der Allgemeinen deutschen Pensionsanstalt für Lehrerinnen und Erzieherinnen (Centrbl. pro 1875 Seite 675),

8. vom 28. Octbr v. J. der evangelischen Präparanden-Anstalt zu Orsop im Kreise Mörs (s. nachsteh. Seite 133 Nr. 62,27).

62) Zuwendungen im Ressort der Unterrichts=Verwaltung, welchen die landesherrliche Genehmigung ertheilt worden ist.

### (Centrbl pro 1875 Seite 356 Dr. 110.)

1. Der Verein für Verunglückte, Kranke und arme kleine Kinder zu Charlottenburg hat bei seiner Auflösung das Vereinsvermögen von 8811 Thirn 19 Sgr. 9 Pf. der Waisenhaus-Stiftung "Louisens Andenken" daselbst zugewendet.

2. Der Domcapitular Thiel zu Frauenburg hat mit einem Rapital von 2000 Thirn in Werthpapieren eine Stipendienstiftung

für Studirende gegründet.

3. Die verwittwete Regierungs= und Baurath Müller geb. Anebusch zu Düsseld orf hat der evangelischen Gemeinde daselbst zwei Legate, darunter ein solches von 900 Mark für das dieser

Gemeinde gehörige Waisenhaus zu Pempelfort bei Düsseldorf zu-

gewendet.

4. Die Kaufleute Gebrüder Dürft zu Cöln haben der Versforgungsanstalt für arme verwaiste oder verlassene Kinder aus der evangelischen Gemeinde zu Cöln ein Kapital von 4000 Mark ges

schenkt.

5. Aus Anlaß des fünfzigjährigen Doctor=Jubiläums des Gesteimen Medicinalraths Prosessors Dr. Göppert zu Breslau ist durch Beiträge von Schülern, Collegen und Verehrern des Jubilars ein Kapital von 10,308 Mark 90 Pf. zu einem Stipendium für Studirende der beschreibenden Naturwissenschaften, und ferner durch Beiträge von Schülern des Jubilars ein Kapital von 3800 Mark zur Gründung von Stipendien für Studirende der Pharmacie gesammelt worden.

6. Der Particulier J. G. Schüpe zu Liegnit hat der Taubstummen-Anstalt daselbst 3000 Thir = 9000 Mark zugewendet.

7. Die Wittwe des Domänenraths Klenke zu Neiße hat das Zerboni'sche Institut zur Erziehung armer verwaister Mädchen katholischer Confession daselbst zum Universalerben ihres Nachlasses eingesetzt, und ferner für das Waisenhaus der evangelischen Kirchensgemeinde daselbst ein Legat von 2000 Thrn ausgesetzt.

8. Dem Waisenhause der evangelischen Stadtpfarrkirchen=

gemeinde zu Reiße ist

a. von der Wittwe des Unterarztes Kloß daselbst ein Legat von 6000 Mark, und

b. von der Wittme des Schneidermeisters, Koppe ein Nachlaß von

ca. 9000 Mark zugewendet worden.

9. Bei Auflösung des im Jahre 1822 gegründeten "Bereins zur Unterstützung hülfsbedürftiger Gymnasiasten im Regierungsbezirk Aachen" ist dessen Bermögen von 31,081 Mark 40 Pf. an das Gymnasium zu Aachen zur Verwendung für Studien=Stipendien übertragen worden, auch dem Gymnasial=Verwaltungsrath daselbst die von dem früheren Gymnasial=Director Dr. Schon daselbst aus Chrengaben bei seinem fünfzigjährigen Dienstjubiläum gegründete Stiftung zu Stipendien für Schüler des Gymnasiums zu Aachen, deren Stiftungskapital auf 11,700 Mark angewachsen ist, zugefallen.

10. Die Professor Riß'schen Cheleute haben ihr gesammtes Vermögen nach Abzug verschiedener Legate zu einer "Riß'schen Stiftung" zum Zwecke des Ankaufs von Kunstwerken der Skulptur und der Malerei für die National - Galerie zu Berlin ausgesetzt.

(Siebe vorsteh. Seite 130 Nr. 61,2.)

11. Bei dem Pädagogium und dem Waisenhause zu Züllich au ist zum Andenken an den verstorbenen Director Professor Dr. Rud. Han ow von Schülern und Verehrern desselben durch freiwillige Beiträge ein Kapital von 7800 Mark zu Universitäts = Stipendien

und zu Unterftühungen fur Boglinge und Schuler ber Anftalt aufgebracht worden.

12. Der Kaufmann Wulff zu Berlin hat der Baruch-Auerbachichen Baisen-Erziehungs-Anstalt für jüdische Rnaben zu

Berlin ein Legat von 5000 Thlen ausgesett.

13. Der Blindenanftalt zu Berlin ist von der verwittweten Arau Kaufmann Petersson geb. Wegener daselbst zur Untersstützung entlassener Zöglinge die Summe von 5000 Rubeln in Werthpapieren geschenkt worden.

14. Der Kabritbesitzer Joseph Wolff zu Berlin hat ber Königl. Bibliothet baselbst eine Anzahl musikalischer Original-Handschriften von van Beethoven, Weber, Franz Schubert, Spohr und

Thalberg geichenft.

Der Director des Friedrichs-Werderschen Gymnasiums zu Berlin, Dr. Bonnell hat mit einem ihm bei Gelegenheit seines fünfzigfährigen Lehrerjubilaums von Freunden und Schülern über-wiesenen, inzwischen auf 8400 Mark angewachsenen Kapital eine Stiftung zum Zweise der Unterstützung hinterbliebener Töchter von

Lebrern bes genannten Gomnafiums errichtet.

16. Bon dem Pfarrer Schulze zu Götterswickerhamm im Kreise Duisdurg ist in Gemeinschaft und mit Unterstützung einer Anzahl Pfarrer, Lehrer und anderer Manner an diesem Orte eine evangelische Praparanden unftalt gegründet worden, welcher der Freiherr von Diergardt zu Bonn ein Kapital von 2000 Thirn zur Fundirung einer Freistelle geschenkt hat. (S. vorst. Seite 130 Rt. 61,2.)

17. Der Kabritbesiper Mönting zu Schalte im Kreise Bochum hat der Gemeinde Schalte ein Kapital von 10,000 Thirn = 30,000 Mark als Beihülfe zu den Kosten der Errichtung einer

boberen Barger: und Realfdule gefdentt.

18. Der Major a. D. und Stadtrath von Trestow zu Posen hat der Dr. Jacob'schen Baisenmadchen-Anstalt daselbst ein Legat von 2000 Thirn = 6000 Mart zugewendet.

19. Der Ober a Tribunalerath a. D. Dr. Schnaafe hat feine Rupferstich a Sammlung ber Universität zu Bonn lettwillig

vermacht.

20. Seitens des Kaufmanns D. J. Wulff und seiner Chesfrau Sara geb. Wolff sind den Baruch Auerbach'ichen Baisensanftalten für jüdische Knaben und Mädchen zu Berlin lestwillige Zuwendungen gemacht worden, welche sich auf ungefähr 84,000 Mark belaufen.

21. Der Geheime Commerzienrath Pratorius zu Berlin hat dem Luisenstifte daselbst, einer Unterrichts- und Erziehungs-Anstalt für Knaben, ein Legat von 3000 Thirn = 9000 Mark

ausgesest.

22. Der Kaufmann und Stadtverordnete Caro zu Breslau hat der Stadt Breslau für das Maria = Magdalenen = Symnasium daselbst zur Errichtung einer Stipendien=Stiftung die Summe von

15,000 Mark geschenkt.

23. Der Großherzogl. Badische Major a. D. Friedr. Maler hat eine Schenkung im Nennwerthe von 12,300 Pfd. Sterling zur Beförderung des deutschen Architektur=Studiums ausgesetzt und dem Königl. Preußischen Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten überwiesen. (S. vorsteh. Seite 130 Nr. 61,5.)

24. Die Geschwister des zu Berlin verstorbenen Professors Dr. Friedr. Eggers haben mit einem Kapital von 15,000 Mark eine "Friedrich=Eggers=Stiftung" zur Förderung der Kunst und Kunstwissenschaften gegründet. (S. vorsteh. Seite 130 Nr. 61,6.)

25. Die Wittwe Beschüß geb. Grüneberg zu Berlin hat den Baruch=Auerbach'schen Waisenanstalten für jüdische Knaben und Mädchen daselbst ein Legat von 2000 Thlrn = 6000 Mark und ihre Bibliothek vermacht.

26. Die Wittwe Nöller geb. Erdmann zu Urbich im Landfreis Erfurt hat der evangelischen Schulgemeinde daselbst ein Wohnhaus nehst Zubehör im Werthe von 4500 Mark vermacht.

- 27. Im Jahre 1872 ist auf dem Wege der Privat-Wohlthätigsteit zu Orson im Kreise Mörs eine evangelische Präparandenanstalt in's Leben gerusen. Dieser Anstalt haben geschenkt der Freiherr von Diergardt zu Bonn 2000 Thlr und ein nicht genannt sein wollender Wohlthäter 5000 Thlr. (S. vorsteh. Seite 130 Rr. 61,6.)
- 28. Der Freiherr Georg von Vincke auf Ostenwalde im Kreise Tecklenburg hat dem Gymnasium zu Gütersloh ein Legat von 2500 Thirn in Werthpapieren ausgesetzt.

29. Das Fräulein Anna Seidel zu Coblenz hat

1) dem Frauen-Vereine von St. Barbara zu Coblenz zu Gunsten des von demselben gegründeten Waisenhauses 8000 Francs in Werthpapieren, und

2) dem katholischen Männer-Verein zu Coblenz zu Gunsten des von demselben gegründeten Knaben-Waisenhauses auf dem Kemperhof bei Coblenz 6500 Francs in Werthpapieren vermacht.

30. Die im Jahre 1870 verstorbene Klosterfrau Ida von Heck zu Düren im Regierungsbezirk Aachen hat dem dortigen katho- lischen Waisenhause die Hälfte ihres aus 14,875 Thlrn Kapital- forderungen und 1 Morg. 156 Ruthen Weinberg und Ackerland besstehenden Vermögens vermacht.

31. Der Domänenpächter Amtmann Henne berg zu Wasserleben in der Grafschaft Stolberg-Wernigerode hat bei der Universität zu Göttingen mit einem Kapital von 30,000 Mark eine

Stipendien-Stiftung errichtet.

32. Die Erben des verstorbenen Geheimen Ober-Tribunalsraths und ordentlichen Professors an der Universität zu Berlin Dr. Homener haben einen großen Theil der von demselben hinterlassenen Büchersammlung der Universität daselbst für deren Bibliothek als Geschenk überwiesen.

33. Der Verein zur Beförderung der Arbeitsamkeit zu Aachen hat der Taubstummenanstalt daselbst zur Stiftung von Freistellen

ein Kapital von 15,000 Mark geschenkt.

### Berleihung von Orben und Chrenzeichen.

(Centralbl. pro 1875 Eeite 57.)

Bei der Feier des Krönungs- und Ordensfestes am 23. Januar d. J. haben nachgenannte, dem Ressort der Unterrichts-Verwaltung ausschließlich oder gleichzeitig angehörende Personen erhalten:

- 1) den Rothen Adler=Orden zweiter Klasse mit Eichenlaub:
- Dr. Dambach, Geheimer Ober-Postrath im General-Postamt und außerordentlicher Professor an der Universität zu Berlin.

Dr. Dorner, Ober-Consistorial-Rath, Mitglied des Evangelischen Ober-Kirchenraths und Professor an der Universität zu Berlin.

- Dr. Förster, Wirklicher Geheimer Ober=Regierungs=Rath und Director im Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten.
- 2) den Rothen Adler=Orden dritter Klasse mit der Schleife:
- Dahren städt, Geheimer Ober-Regierungs-Rath im Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten.

Dr. Friedlander, Director des Münzcabinets der Königl. Museen zu Berlin.

- Hitig, Geheimer Regierungs-Rath, Mitglied der technischen Bau-Deputation, und z. Z. Präsident der Atademie der Künste zu Berlin.
- Linhoff, Geheimer Ober=Regierungs=Rath im Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten.

Dr. Roser, Geheimer Medicinal=Rath und Professor an der Universität zu Marburg.

3) ben Rothen Abler-Drben vierter Rlaffe:

Bahlmann, Bebeimer Regierunge-Rath im Ministerium ber geistlichen zc. Angelegenheiten.

Barthaufen, Gebeimer Regierunge-Rath im Ministerium ber

geiftlichen zc. Angelegenheiten.

Dr. Bifping, Professor an der Atademie zu Dunfter.

Dr. Bohme, Professor und Prorector an dem Gymnasium und der Realschule zu Dortmund.

Edler, Civillehrer an der Central-Turnanstalt zu Berlin. Benste, Regierungs- und Schulrath zu Marienwerder. Kehr, Director des Schullehrer-Seminars zu halberstadt. Dr. Keil, Professor an der Universität zu halle a. d. S.

Dr. Kern, Director an der Louisenstädtischen Gewerbeschule gu Berlin.

Dr. A. Rirchhoff, Profeffor an ber Universität ju Berlin.

Dr. Rubn, Profeffor und Director bes Rolnifchen Gymnafiums zu Berlin.

Leuchtweis, Lehrer an der Zeichen-Atabemie zu hanau. Leverfühn, Regierungs und Schulrath zu hannover.

Dr. Lipfdig, Professor an ber Universitat ju Bonn.

Dr. Martin, General-Superintendent und Confistorial=Rath gu Caffel.

Dr. Mertens, Director ber Stadttochterfcule II. ju Sannover.

Dr. Ripfd, Profeffor an der Universität gu Berlin.

Opdenhoff, Superintendent, Rreis-Schulinspector und Pfarrer ju Rees.

Dr. Pauli, Profeffor an der Univerfitat ju Gottingen.

Schallebn, Gebeimer Regierungs-Rath im Minifterium ber geistlichen zc. Angelegenheiten.

Dr. Schwart, Hofrath, Professor an der Universität zu Göttingen. Sobotta, katholischer Pfarrer und Kreis-Schulinspector zu Alts Repten, Kreis Tarnowit.

Stapenhorft, Pfarrer und Schulinspector zu Brochterbed, Rreis Tedlenburg.

Dr. Unger, Gymnafial-Director a. D. und Professor am Stadtgymnasium zu halle a. d. S.

Dr. Boigt, Professor an der Universität zu Königsberg i. Prh. Dr. Vollbehr, Gymnasial-Director zu Glücktadt, Kreis Steinburg. Barnip, Superintendent und Pfarrer zu Obornik.

4) den Röniglichen Rronen Drden dritter Klaffe: Dr. Pringsheim, Professor, Mitglied der Afademie der Biffenschaften zu Berlin. Dr. von Treitschle, Professor an der Universität zu Berlin.

- 5) den Königlichen Kronen=Orden vierter Rlasse:
- Dr. Kingel, Hauptlehrer zu Berlin.
- Dr. Kopp, Gymnasial-Director zu Freienwalde a. d. D.
- 6) den Königl. Haus-Orden von Hohenzollern und zwar

a. das Kreuz der Ritter:

Menzel, Adolf, Professor und Mitglied der Atademie der Kunste zu Berlin.

b. den Adler der Ritter:

Gawlid, Regierungs= und Schulrath zu Königsberg i. Prf.

### c. den Abler der Inhaber:

Binkowski, Hauptlehrer zu Roften.

Geißler, Kantor und Schullehrer zu Neuendorf bei Potsdam.

Hildebrandt, Schullehrer und Inspector der Pieschelschen Erziehungs-Anstalt zu Burg im 1. Jerichowschen Kreise.

Riel, Shullehrer zu Großwechsungen, Kreis Nordhausen.

Locher, Schullehrer zu Sigmaringen.

Neugebauer, Kantor und Schullehrer zu Ostrowo, Kreis Adelnau. Reichelt, Kantor und Schullehrer zu Rojewo-Raczkowo, Dorf, Kreis Inowraziam.

Rengier, Schullehrer an der katholischen Domknabenschule zu

Paderborn.

Shiffers, Shullehrer zu Julich.

Trapp, Schullehrer zu Ober-Zerf, Kreis Saarburg.

Weckwarth, Oberlehrer an der Bürgerschule zu Polnisch=Crone, Landfreis Bromberg.

Wolff, Schullehrer an der Dammvorstadtschule zu Frankfurt a. D.

### 7) bas Allgemeine Ehrenzeichen:

Bauer, Schullehrer und Küster zu Fehrow, Kreis Kottbus. Heint, Schuldiener bei dem Seminar für Stadtschulen zu Berlin. Hennig, Diener bei der Königlichen Bibliothet zu Berlin.

Klüsener, Schuldiener bei dem Gymnasium zu Bonn.

Soulze, Soulvorsteher und Anbauer zu Schönewalbe, Kreis Lucau.

Sielaff, Schullehrer zu Schönöhr, Kreis Lauenburg i. P.

## Bersonal = Beränderungen, Titel= und Ordens = Berleihungen.

#### A. Behörden.

Der Gymnafial = Director Dr. Kruse in Greifswald ift zum Pro= vinzial-Schulrath ernannt und dem Provinzial-Schulcollegium zu Ronigeberg i. Drg. überwiesen,

der Regierungs= und Schulrath Menges zu Magdeburg in gleicher

Eigenschaft an die Regierung zu Potsdam versett,

der Archidiaconus Rannegießer in Rathenow zum Regierungsund Schulrath ernannt und der Regierung zu Magdeburg über= wiesen,

dem Universitäts-Curator Geheimen Ober-Regierungs-Rath Dr Rö= den bed zu Halle die Erlaubniß zur Anlegung der Commandeur= insignien zweiter Klasse des Herzogl. Anhaltischen Hausordens Al= brechts bes Baren ertheilt,

dem Regierungs = Rath und Universitats = Richter Singelmann zu Königsberg i. Prf. der Rothe Adler-Orden vierter Rlasse ver=

liehen,

dem Superintendenten und Pfarrer Lucks zu Skaisgirren im Rreise Niederung der Rothe Adler Drden dritter Klasse mit der Schleife verlieben,

zu Rreis-Schulinspectoren sind ernannt worden im Regierungsbezirk Marienwerder: der Pfarrer und commiff. Rreis-Schulinspector

Salkowski zu Thorn,

Breslau: der Seminarlehrer und commiss. Rreis=Schulinspector höpfner zu Reichenbach,

Oppeln: der Realschullehrer und commiss. Kreis-Schulinspector

Rupi zu Nicolai,

Coblenz: die commiss. Kreis-Schulinspectoren Relleter zu Mayen und Klein zu Boppard,

Duffeldorf: der Progymnasiallehrer und commiss. Rreis-Schulinspector Dr. Wessig zu Cleve,

Trier: die commiss. Kreis-Schulinspectoren Wolff zu Daun und R. Schäfer zu Saarburg.

### B. Universitäten, 2c.

Universität zu Berlin: den ordentl. Professoren der Rechte Dr. Dernburg und Dr. Berner ift der Charafter als Geheimer Juftizrath verliehen, — dem ordentl. Profess., Geheimen Ober-Medicinalrath und Generalarzt Dr. von gangen bed das Kreuz der Comthure des Königl. Hausordens von Hohenzollern verliehen und die Erlaubniß zur Anlegung des Commandeurkreuzes erster 10 1876.

Rlasse mit Eichenlaub des Großherzogl. Badenschen Ordens vom Zähringer Löwen ertheilt, der ordentl. Prosess. an der Univers. zu Erlangen Dr. Schröder zum ordentl. Prosess. in der mesdicin. Falcutät der Univers. zu Berlin und zum Mitgliede der Wissenschaftlichen Deputation für das Medicinalwesen ernannt, — dem ordentl. Prosess. in der philosoph. Facult. und Oberbibliosthesar, Geheimen Regierungsrath Dr. Lepsius die Erlaubniß zur Anlegung des Großherrlich Türkischen Medschiches Ordens zweiter Klasse mit dem Stern ertheilt, der Observator an der Sternwarte zu Dorpat Dr. Bruns zum außerordentl. Prosess. in der philosoph. Facult. der Univers. zu Berlin ernannt, — dem Lector der italienischen Sprache Prosess. Fabrucci der Königl. KronensOrden dritter Klasse verliehen,

der ordentl. Profess. an der Univers. zu Tübingen Dr. von Noorden ist zum ordentl. Prosess., und der Privatdocent Dr. Wallach zum außerordentl. Prosess. in der philosoph. Facult. der Univers. zu

Bonn ernannt,

die Privatdocenten Dr. E. Richter und Dr. Maas zu Breslau find zu außerordentl. Professoren in der midicin. Facult. der Univers. daselbst ernannt, — der ordentl. Profess. in der philosoph. Facult. der Univers. zu Kiel Dr. Weinhold ist in gleicher Eigenschaft an die Univers. zu Breslau versett, dem Honorar-Profess. Dr. Caro in der philosoph. Facult. der letteren Univers. die Erlaubniß zur Anlegung des Ritterkreuzes zweiter Klasse vom Herzogl. Sachsen-

Ernestinischen Hausorden ertheilt,

der ordentl. Profess. an der Univers. zu Brestau, Consistorialrath Dr. Reuter ist in gleicher Eigenschaft in die theologische Facult. der Univers. zu Götting en versett, — der Oberappellationssgerichtsrath Dr. John zu Lübeck unter Verleihung des Charakters als Geheimer Justizrath zum ordentl. Profess. in der juristisch. Facult., der ordentl. Profess. an der Univers. zu Straßburg Dr. Weizsächer zum ordentl. Profess. in der philosoph. Facult., und der Privatdocent Dr. Peipers zum außerordentl. Profess. in der philosoph. Facult. der Univers. zu Götting en ernannt,

der außerordentl. Profess. Dr. Buchholz zu Greifswald und der Privatdocent an der Univers. zu Berlin Dr. von Wilamowiß= Möllendorff sind zu ordentl. Professoren in der philosoph. Fa=

cult. der Univers. zu Greifswald ernannt,

der ordentl. Profess, in der philosoph. Facult. der Univers. zu Greifse wald Dr. Hiller ist in gleicher Eigenschaft an die Univers. zu Halle verset,

der außerordentl. Profess. an der Univers. zu Prag Dr. Flemming zum ordentl. Profess. in der medicin. Facult. der Univers. zu

Riel ernannt,

der ordentl. Profess. in der medicin. Facult. der Univers. zu Kiel

Dr. Rupffer in gleicher Eigenschaft an die Univers. zu Königs= berg i. Prh. verset,

der außerordentl. Profess. Dr. Herm. Cohen zum ordentl. Profess. in der philosoph. Facult. ter Univers. zu Marburg ernannt,

der Dr. Bernh. Schäfer zum außerordentl. Profess, in der theologisch. Facult. der Akademie zu Münster ernannt, — dem ordentl. Profess. Dr. Rospatt in der philosoph. Facult. dieser Akademie der Rothe Adler Drden vierter Klasse verliehen, der Privatdoc. Dr. Herm. Jacobi in Bonn zum außerordentl. Profess, in der philosoph. Facult. dieser Akademie ernannt worden. Als Privatdocenten sind eingetreten in die medicinische Facultät der

Als Privatdocenten sind eingetreten in die medicinische Facultät der Universität zu Berlin: Dr. med. Max Wolff und Dr. med. Schelske.

- Der Baumeister Merzenich ist zum Baumeister an den Museen zu Berlin bestellt worden.
- Der Baurath & üde de ist zum Director der Kunst= und Runst= gewerbe=Schule zu Breslau ernannt worden.

## C. Gymnafial= und Real=Lehranftalten.

Der Gymnasial-Oberlehrer Menge in Coblenz ist zum Gymnasial-Director ernannt und demselben das Directorat des kathol. Gymnas. zu Glogau übertragen;

das Prädicat "Professor" ist beigelegt worden den Oberlehrern

Hahnrieder am Gymnas. zu Meserit,

Borchard am Friedr.=Wilh. Gymnas. zu Berlin, und

Dr. Weber am Gymnas. zu Cassel;

zu Oberlehrern sind befördert worden die ordentlichen Sehrer

Dr. Herm Müller am Friedrichs = Werdersch. Gymnas. zu Berlin, und

Dr. Bulfenbed am Gymnas. zu Munfter,

der frühere Gewerbeschullehrer Artt zu Saarbruden ist als Oberlehrer an das Gymnas. zu Recklinghausen berufen;

als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Gymnasium

zu Königsberg i. Prf., Friedrichs-Colleg., der Schula. Candid. Brill,

zu Culm der Schula. Candid. Dr. Rehbronn,

zu Berlin, Friedrichs-Werdersch. Gymnas., der Schula. Candid. Dr. Lasser,

zu Berlin, Humboldts = Gymnas., der Schula. Candid. Dr. Herrlich,

zu Reu-Ruppin die Schula. Candidaten Zumpt und Badow,

zu Frankfurt a. d. D. der Schula. Candid. Eubasch, zu Guben der Gymnas. Lehrer Klohn aus Pyris,

gu Waldenburg der Schula. Candid. Uber, zu Rendsburg . Dr. Schult, zu Hildesheim, Josephin., . . Busse, wüssehie, zu Münster der Hülfslehrer Busmann, zu Bielefeld der Schula. Candid. Dr. Reinhardt,

zu Paderborn der commiss. Gymnas. Lehrer Baltenhol aus Recklinghausen,

zu Hörter der Schula. Candid. Frick,

zu Arnsberg der Gymnas. Bulfel. Benge aus Paderborn,

zu Montabaur der Hülfslehrer Besse,

Ju Bonn der Progymnas. Lehrer Dr. Hennes aus Boppard. Als Hülfslehrer ist am Aneiphösschen Symnasium zu Königsberg i. Prß. der Schula. Candidat Kluge angestellt worden.

Die Wahl des früheren Gewerbeschul-Directors Dr. Dronke in Coblenz zum Director der Realschule zu Trier ist bestätigt;

dem Realsch. Oberlehrer Dr. Hartm. Schmidt zu Görliß ist das Prädicat "Professor" beigelegt,

zu Oberlehrern sind befördert worden die ordentl. Lehrer

Thiemich bei der Realschule am Zwinger zu Breslau, und Dr. Wendt = = zu Elberfeld;

als ordentliche Lehrer sind angestellt worden an der Realschule zu Königsberg i. Prß., städtisch. Realsch., der Schula. Candid. Michelis,

zu Berlin, Königl. Realsch., der Schula. Candid. Dr. Kirchner, zu Berlin, Louisenstädt. Realsch., der Adjunct und ordentl. Lehrer Dr. Kiesel vom Joachimsth. Cymnas. daselbst, der Realsch. Lehrer Dr. Schulze aus Grüneberg, und der Schula. Candid. Dr. Fröhlich,

zu Berlin, Friedrichs-Realsch., der Schula. Candid. Hahn, zu Berlin, Friedrichs-Werdersch. Gewerbesch., der Schula. Candid.

Dr. Meyer,

zu Berlin, Louisenstädt. Gewerbesch., der Schula. Candid. Nie = mann,

zu Potsbam ber Schula. Canbid. Rerber,

zu Altona die Schula. Candidaten Dr. Brinckmann und Kriegsmann,

zu Iserlohn der Schula. Candid. Köster,

zu Caffel der Gülfslehrer Bilde;

an der Realschule zu Riel ist der Zeichenlehrer Cohse daselbst als solcher angestellt worden.

Bei der Andreasschule zu Berlin ist der ordentl. Lehrer Dr. Schellbach zum Oberlehrer befördert,

dem Lehrer Dute an der höheren Bürgersch. zu Marburg das Prädicat "Oberlehrer" beigelegt,

als ordentliche Lehrer sind angestellt worden an der höheren Burger= ichule

zu Wriezen a. d. D. der Schula. Candid. Preiß,

zu Freiburg i. Schles. der Lehrer Dr. P. Krüger, sowie der Realsch. Lehrer Stein aus Tarnowiß,

zu Northeim der Schula. Candid. Dr. Burgtorf,

zu Biedentopf der Gulfel. Gfau,

zu Solingen der Gewerbeschullehrer Prasser ans Elberfeld. An der höh. Bürgersch. zu Crossen a. d. D. ist der Predigta. Candid. und Conrector Wapler aus Soldin als Hülfslehrer angestellt worden.

### D. Schullehrer-Seminare, 2c.

Der ordentl. Seminarlehrer Rüte zu Lüneburg ist als erster Lehrer an das Schull. Seminar zu Hannover versetzt,

als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Schull. Seminar

zu Königsberg i. Prß. der an dieser Anstalt beschäftigte Lehrer Fr. W. Fischer,

zu Dranienburg der provisor. Lehrer Rienast,

zu Neu-Ruppin = = Bonneberger,

zu Koschmin der Hauptlehrer Reichelt aus Czarnikan,

zu Oppeln der provisor. Lehrer Laugwig,

zu Rosenberg Ober-Schles. der früher am Seminar zu Peistretscham provisorisch beschäftigte Lehrer Streibel,

zu Eüneburg der prorisor. Seminarl. Danert aus Hannover, als ordentl. Seminar= und Musiklehrer ist am Schull. Semin. zu Cammin der Lehrer Hecht angestellt,

als ordentliche Lehrer sind provisorisch angestellt worden am Schull.

Seminar

zu Rosenberg Ob. Schles. der Elementarlehrer Brückner aus Trachenberg,

zu Ofterburg der Hulfslehrer Godisch,

zu Fulda der Lehrer Wollweber von der Ostendschule zu Frankfurt a. M.,

als hülfslehrer find angestellt worden am Schull. Seminar

zu Friedrichshoff der erste Lehrer Wrege aus Willamowen, Kreis Ortelsburg,

zu Rosenberg der Lehrer Karl Müller aus Friedland D. S., zu Wunstorf der Lehrer Gehrig aus Münder.

Dem Lehrer Kruse ist die von ihm bisher verwaltete zweite Lehrers stelle an der Präparanden=Anstalt zu Melle definitiv verliehen, der Lehrer Tiegs von der Rectoratschule zu Hörde als zweiter Lehrer an der Präparanden=Anst. zu Laasphe angestellt worden.

Es haben erhalten den Rothen Adler-Orden vierter Klasse: Langrock, evang. Lehrer und Cantor zu Zörbig, Krs Bitterfeld; den Königl. Kronen-Orden vierter Klasse:

Hoppe I., evang. Lehrer zu Magdeburg, Weil, bish. kathol. Lehrer zu Geisenheim im Rheingaufreise;

den Abler der Inhaber des Königl. Hausordens von Hohenzollern:

Briese, evang. Echrer zu Cöslin,

Ferlmann, kathol. Lehrer zu Waltrop, Krs Recklinghausen, Frit, degl. zu Koschentin, Kre Lublinit,

Jerrentrup, evang. Lehrer, Rufter und Cantor zu Minden,

Köppen, evang. Lehrer und Cantor zu Schlagenthin, Krs Jerichow II.,

Aremer, kathol. Hauptlehrer zu Dahlen, Krs Gladbach, Mathieu, kathol. Lehrer zu Roden, Krs Saarlouis,

Pöpsch, bish. Oberlehrer an der städtischen Madchenschule zu Weißenfels,

Riemer, evang. Lehrer zu Zirzlaff, Krs Usedom-Wollin, Schönenborn, tathol. Lehrer zu Vilkerath, Krs Mulheim,

Weber, degl. zu Röllinghausen, Ars Recklinghausen, Wernecke, evang. Lehrer zu Dhe, Ars Stormarn;

## das Allgemeine Ehrenzeichen:

Burgmüller, evang. erster Lehrer zu Rogahnen, Landfrs Königsberg i. Prß.,

Drogat, evang. Lehrer und Rüster zu Heinersbrück, Krs Kottbus, Dovelmann, evang. Lehrer zu Barop, Landfrs Dortmund, Hoffmann, degl. und Küster zu Hassendorf, Krs Arnswalde,

Krafft, evang. Lehrer und Nirchendiener zu Lügelwig, Krs
Homberg,

Lasede, evang. Lehrer und Cantor zu Seehausen, Krs Wanzleben, Depenroth, kathol. Lehrer zu Weinsheim, Krs Kreuznach,

Müller, degl. zu Seesbach, Kre Rreuznach,

Pawlowsti, degl. zu Groß-Golmkau, Landkre Danzig,

Pötter, evang. Lehrer und Kirchendiener zu Holzhausen, Krs Hofgeismar,

Stepel, evang. Lehrer und Ruster zu Steinmocker, Kre Anclam,

Timmer, dögl. zu Laar, Amt Reuenhaus,

Weber, emerit. evang. Lehrer und Kuster zu Ziegenhagen, Krs Saatig,

sowie

Scherbarth, Kirchen- und Schulvorfteher zu Blumenwerder, Krs Neuftettin.

## Ausgeschieden aus dem Amte.

#### Gestorben:

die ordentlichen Professoren Ober-Consistorialrath Dr. Twesten in der theolog. Facult. der Univers. zu Berlin, und Geh. Regierungsrath Dr. Tellkampf in der philosoph. Facult. der Univers. zu Breslau,

die außerordentl. Professoren Dr. Gruppe in der philosoph. Facult. der Univers. zu Berlin, zugleich Secretär der Akademie der Künste, und Dr. Kirchner in der medicin. Facult.

der Univers. zu Riel,

der Professor Dr. Roch an der Landesschule zu Pforta,

der Oberlehrer Strodzki und der ordentl. Lehrer Hecht am

Gymnas. zu Tilsit,

die Oberlehrer Dr. Hartmann am Gymnas. zu Neustettin und Prorector Dr. Schimmelpfeng am Gymnas. zu Cassel, der Turn- und Schreiblehrer Schulte an der Louisenstädtischen Gewerbeschule zu Berlin.

### In den Ruhestand getreten:

der Bibliothekar Dr. Bruns an der Königl. Bibliothek zu Berlin, und ist demselben der Königl. Kronen-Orden dritter Klasse verliehen worden,

der Oberlehrer Dr. Matthiä am Gymnas. zu Schleusingen, der ordentl. Lehrer Priedemann an der Andreasschule zu Berlin. Dem pensionirten Oberlehrer Beeskow, früher am Friedr. Werderschen Gymnas. zu Berlin (Seite 673 des Centrbl. pro 1875) ist der Rothe Adler-Orden vierter Klasse verliehen worden.

Innerhalb der Preußischen Monarchie anderweit an= gestellt:

der bish. Baumeister und Hausinspector Kühn bei den Museen zu Berlin,

der bish. Seminarlehrer Gruber zu Soeft.

Auf ihre Antrage sind entlassen:

der ordentl. Lehrer Dr. Shulp am Gymnas. zu Rendsburg, der Seminar-Director Naumann zu Erfurt.

## Inhaltsverzeichniß des Februar-Heftes.

Keier bes hundertjährigen Geburtstags der hochseligen Königin Louise S. 73. 23) Busammensetzung ber Prufunge.Commissionen für die wissenschaftliche Staatsprüfung ber Theologen im Jahre 1876 S. 74. — 24) Prabicat aus ber wissenschaftlichen Staatsprusung ber Theologen S. 77. — 25) Schrift Aber bie Bestimmungen für ben einjährig-freiwilligen Militarbienft G. 77. - 26) Ab. rechnungsversahren zwischen den Special-Baukassen und den Provinzial-Haupttassen; Caution der Special-Baukassen-Rendanten S. 77. — 27) Anbringung von Blitableitern G. 82. — 28) Bebeutung einer Special-Ministerial-Berfügung für eine Beborbe, welcher biefe Berfügung zur Renntnifinahme übermittelt wirb G. 82.

29) Prorectorat bei der Universität zu Königeberg S. 83. — 30) Welanchthonbaus zu Berlin G. 83. - 31) Ausstellung wiffenschaftlicher Apparate zu London S. 87. — 32) Personal-Beränderungen bei ber Atademie der Biffenschaften zu Berlin S. 88. — 83) Rig'sche Stiftung für die National-Gallerie zu Berlin G. 89. — 34) Eintragung von Werken ber Wiffenschaft und Runft

jum Schutze gegen Rachbrud G. 90.

35) Zusammensetzung der Wissenschaftlichen Brüfungs. Commissionen im Jahre 1876 G. 91. — 36) Neuerdings anerkannte bobere Unterrichts-Anstalten 6. 95. — 37) Abhaltung des Probejahrs an Progymnasien und höheren Bürger-Abgangsprilfungen an böberen Bürgerichulen S. 98. — 38) Anforberungen an die Borbildung seminaristisch ausgebildeter Lehrer bei Anstellung an höheren Unterrichts-Anstalten S. 100. — 39) Lateinische und beutsche Aufsate in Brima und Ober-Secunda ber Gymnasien S. 101. — 40) Geographischer Unterricht an höheren Lehranstalten S. 102. — 41) Unzulässigkeit einer Unterscheidung in ber Bezeichnung ber tatholischen Schuler böberer Unterrichts-Anftalten rücksichtlich der Religion S. 105. — 42) Häusliche Beschäftigung der Schuler böberer Unterrichts - Anstalten S. 105. — 43) Beseitigung der nicht zu dem tatholischen Schulgottesbienfte gehörigen 2c. Gebetseinlagen S. 106. — 44) Ratholische Gottesbienst . Ordnung für böbere Unterrichts Anstalten S. 106. — 45) Berbot des Wirthshausbesuches seitens ber Schiller höherer Unterrichts. Anstalten G. 107. — 46) Zeitschrift "Deutsche Studienblätter" S. 108.

47) Termin für die Turnlehrerprüfung S. 109. — 48) Rachrichten über bie vierwöchentlichen Turncurfe filr Elementarlehrer S. 110. — 491 Anleitung zur rationellen Bienenzucht, Schrift von Ilgen E. 114. — 50) Prufung in Französisch und Englisch behufe Anstellung an mittleren und höheren Töchterschulen G. 114. - 51) Brüfungs-Ordnung für Handarbeitslehrerinnen in der Proving Pannover S. 115. — 52) Abschäffung ber Sing. und Bittumgänge S. 117. - 53, Ründigungsfrist für Elementarlehrer S. 117. - 54) Unentgeltliche Bertretung der Stelle eines verftorbenen Lehrers in Beziehung auf die Gnabenzeit der hinterbliebenen S. 118. — 155) Fonds für emeritirte Lehrer S. 119.

56) Katholischer Religions. Unterricht in den Boltsschulen S 120. 57) Einrichtung ländlicher Fortbildungsschulen S. 123. — 58) Schulpatronat S. 127. — 59) Bacanglaffen bauernd vereinigter Soul- und firchlicher Aemter S. 128. — 60) Unterstützung bes Gutsherrn aus Staatssonds bei Schul- . leiftungen S. 129.

61) Berleihung ber Rechte einer juriftischen Person G. 130. — 62) Bu-

wendungen im Reffort ber Unterrichts-Berwaltung S. 130. Berleihung von Orben und Ehrenzeichen bei bem Krönungs, und Orbens. fefte G. 134.

Bersonaldronit S. 137.

# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts = und Medicinal = Angelegenheiten.

*№* 3.

Berlin, den 31. März

1876.

# 1. Allgemeine Verhältnisse der Behörden und Beamten.

63) Geset, betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste. Vom 9. Januar 1876.\*)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen 2c. verordnen im Namen des Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustim= mung des Bundesraths und des Reichstags, was folgt:

A. Ausschließliches Recht des Urhebers.

Das Recht, ein Werk der bildenden Künste ganz oder theilweise nachzubilden, steht dem Urheber desselben ausschließlich zu.

Das Recht des Urhebers geht auf dessen Erben über. Dieses Recht kann beschränkt oder unbeschränkt durch Bertrag oder durch Verfügung von Todeswegen auf Andere übertragen werden.

Auf die Baukunst sindet das gegenwärtige Gesetz keine Answendung.

S. 4. Als Nachbildung ift nicht anzusehen die freie Benutung eines Werkes der bildenden Künste zur Hervorbringung eines neuen Werkes.

1876.

<sup>\*)</sup> Berklindet durch das Reichs-Gesethlatt pro 1876 Stuck 2 Seite 4 Nr. 1110.

§. 5.

Jede Nachbildung eines Werkes der bildenden Künste, welche in der Absicht, dieselbe zu verbreiten, ohne Genehmigung des Berechtig= ten (§§. 1, 2.) hergestellt wird, ist verboten. Als verbotene Nach-bildung ist es auch anzusehen:

1) wenn bei Hervorbringung derselben ein anderes Verfahren an=

gewendet worden ist, als bei dem Driginalwerk;

2) wenn die Nachbildung nicht unmittelbar nach dem Originals werke, sondern mittelbar nach einer Nachbildung desselben geschaffen ist;

3) wenn die Nachbildung eines Werkes der bildenden Künfte sich an einem Werke der Baukunft, der Industrie, der Fabriken,

Handwerke oder Manufakturen befindet;

4) wenn der Urheber oder Verleger dem unter ihnen bestehenden Vertrage zuwider eine neue Vervielfältigung des Werkes versanstalten;

5) wenn der Verleger eine größere Anzahl von Eremplaren eines Werkes anfertigen läßt, als ihm vertragsmäßig oder gesetzlich

gestattet ist.

§. 6.

Als verbotene Nachbildung ist nicht anzusehen:

1) die Einzelkopie eines Werkes der bildenden Künste, sofern diesselbe ohne die Absicht der Verwerthung angefertigt wird. Es ist jedoch verboten, den Namen oder das Monogramm des Urhebers des Werkes in irgend einer Beise auf der Einzelkopie anzubringen, widrigenfalls eine Geldstrafe bis zu fünshundert Mark verwirkt ist;

2) die Nachbildung eines Werkes der zeichnenden oder malenden

Runst durch die plastische Kunst oder umgekehrt;

3) die Nachbildung von Werken der bildenden Künste, welche auf oder an Straßen oder öffentlichen Plätzen bleibend sich befinden. Die Nachbildung darf jedoch nicht in derselben Kunstform

erfolgen;

4) die Aufnahme von Nachbildungen einzelner Werke der bildens den Künfte in ein Schriftwerk, vorausgesetzt, daß das lettere als die Hauptsache erscheint, und die Abbildungen nur zur Erläuterung des Textes dienen. Jedoch muß der Urheber des Originals oder die benutte Quelle angegeben werden, widrigenfalls die Strafbestimmung im §. 24. des Gesetzes vom 11. Juni 1870, betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken 1c. (Bundes-Gesetzl. 1870 Seite 339), Platz greift.

§. 7.

Wer ein von einem Anderen herrührendes Werk der bildenden Künste auf rechtmäßige Weise, aber mittelft eines anderen Runstver-

fahrens nachbildet, hat in Beziehung auf das von ihm hervorgebrachte Werk das Recht eines Urhebers (§. 1.), auch wenn das Original bereits Gemeingut geworden ist.

§. 8.

Wenn der Urheber eines Werkes der bildenden Künste das Eigensthum am Werke einem Anderen überläßt, so ist darin die Uebertrasgung des Nachbildungsrechts fortan nicht enthalten; bei Portraits und Portraitbusten geht dieses Recht jedoch auf den Besteller über.

Der Eigenthümer des Werkes ist nicht verpflichtet, dasselbe zum Zweck der Veranstaltung von Nachbildungen an den Urheber ober

dessen Rechtsnachfolger herauszugeben.

## B. Dauer des Urheberrechts.

§. 9.

Der Schut des gegenwärtigen Gesetzes gegen Nachbildung wird für die Lebensdauer des Urhebers und dreißig Jahre nach dem Tode

desselben gewährt.

Bei Werken, welche veröffentlicht sind, ist diese Dauer des Schupes an die Bedingung geknüpft, daß der wahre Name des Urshebers auf dem Werke vollständig genannt oder durch kenntliche

Zeichen ausgebrückt ist.

Werke, welche entweder unter einem anderen, als dem wahren Namen des Urhebers veröffentlicht, oder bei welchen ein Urheber gar nicht angegeben ist, werden dreißig Jahre lang, von der Veröffentzlichung an, gegen Nachbildung geschützt. Wird innerhalb dieser dreißig Jahre der wahre Name des Urhebers von ihm selbst oder seinen hierzu legitimirten Rechtsnachfolgern zur Eintragung in die Eintragsrolle (§. 39. des Gesetzes vom 11. Juni 1870, betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken 2c., — Bundes Sesetzbl. 1870, S. 339 —) angemeldet, so wird dadurch dem Werke die im Absah 1. bestimmte längere Dauer des Schutzes erworben.

§. 10.

Bei Werken, die in mehreren Bänden oder Absheilungen erscheinen, wird die Schupfrist von dem ersten Erscheinen eines jeden

Bandes oder einer jeden Abtheilung an berechnet.

Bei Werken jedoch, die in einem oder mehreren Banden eine einzige Aufgabe behandeln und mithin als in sich zusammenhängend zu betrachten sind, beginnt die Schutzfrist erst nach dem Erscheinen

des letten Bandes oder der letten Abtheilung.

Wenn indessen zwischen der Herausgabe einzelner Bände ober Abtheilungen ein Zeitraum von mehr als drei Jahren verflossen ist, so sind die vorher erschienenen Bände, Abtheilungen 2c. als ein für sich bestehendes Werk und ebenso die nach Ablauf der drei Jahre erscheinenden weiteren Fortsetzungen als ein neues Werk zu behandeln.

§. 11.

Die erft nach dem Tode des Urhebers veröffentlichten Werke werden dreibig Jahre lang, vom Tode des Urhebers an gerechnet, gegen Nachbildung geschüßt

§. 12.

Ginzelne Werke der bildenden Kunfte, welche in periodischen Werken, als Zeitschriften, Taschenbuchern, Kalendern zc. erschienen sind, darf der Urheber, falls nichts anderes verabredet ist, auch ohne Einwilligung des herausgebers oder Berlegers des Werkes, in welches dieselben aufgenommen sind, nach zwei Jahren, vom Ablaufe des Jahres des Erscheinens an gerechnet, anderweitig abdrucken.

§. 13.

In den Zeitraum der geseslichen Schutfrist wird das Todesjahr bes Berfassers beziehungsweise bas Ralenderjahr ber ersten Veröffenttichung ober bes ersten Erscheinens des Wertes nicht eingerechnet.

§. 14.

Wenn der Urheber eines Werkes der bildenden Kunste gestattet, daß dasselbe an einem Werke der Industrie, der Fabriken, Sandwerke oder Manufakturen nachgebildet wird, so genießt er den Schutz gegen weitere Nachbildungen an Werken der Industrie ze, nicht nach Vasgabe des gegenwärtigen Gesetzes, sondern nur nach Maßgabe des Gesets, betreffend das Urheberrecht an Mustern und Modellen.

**§. 15.** 

Ein Beimfallsrecht des Fistus ober anderer zu herrenlosen Berlaffenschaften berechtigter Personen findet auf bas ausschließliche Recht des Urbebers und seiner Rechtsnachfolger nicht ftatt.

#### C. Sicherftellung bes Urheberrechts.

8. 16.

Die Bestimmungen in den §§. 18—42. des Geseges vom 11. Juni 1870, betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken zc. (Bundes-Gesehl. 1870, S. 339), finden auch auf die Nachbildung von Werken der bildenden Kunste entsprechende Anwendung.

Die Sachverständigen-Vereine, welche nach Maßgabe bes §. 31. bes genannten Geseyes Gutachten über die Rachbildung von Werken der bildenden Künfte abzugeben haben, sollen aus Künftlern verichiedener Kunstzweige, aus Kunsthändlern, Kunstgewerbtreibenden und aus anderen Kunstverständigen bestehen.

#### D. Allgemeine Beftimmungen.

§. 17.

Das gegenwärtige Gesetz tritt mit bem 1. Juli 1876 in Kraft. Alle früheren in ben einzelnen Staaten bes Deutschen Reichs geltenden Bestimmungen in Beziehung auf das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste treten von demselben Tage ab außer Wirksamkeit.

§. 18.

Das gegenwärtige Geset findet auch auf alle vor dem Intrast= treten desselben erschienenen Werke der bildenden Künste Anwendung, selbst wenn dieselben nach den bisherigen Landesgesetzgebungen keinen Schutz gegen Nachbildung genossen haben.

Die bei dem Infrafttreten dieses Gesetzes vorhandenen Gremplare, deren Herstellung nach der bisherigen Gesetzebung gestattet war, sollen auch fernerhin verbreitet werden dürfen, selbst wenn ihre Her-

stellung nach dem gegenwärtigen Gesetze untersagt ift.

Ebenso sollen die bei dem Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhans denen, visher rechtmäßig angesertigten Vorrichtungen, wie Formen, Platten, Steine, Stereotypabgüsse u. s. w., auch fernerhin zur Ansfertigung von Exemplaren benutzt werden dürfen.

Auch dürfen die beim Inkrafttreten des Gesetzes bereits begon= nenen, bisher gestatteten Vervielfältigungen noch vollendet werden.

Die Regierungen der Staaten des Deutschen Reichs werden ein Inventarium über die Vorrichtungen, deren fernere Benutzung hiernach gestattet ist, amtlich aufstellen und diese Vorrichtungen mit

einem gleichförmigen Stempel bedrucken laffen.

Nach Ablauf der für die Legalisirung angegebenen Frist unterliegen alle mit dem Stempel nicht versehenen Vorrichtungen der bezeichneten Werke, auf Antrag des Verletten, der Einziehung. Die nähere Instruktion über das bei der Aufstellung des Inventariums und bei der Stempelung zu beobachtende Verfahren wird vom Reichskanzler-Amt erlassen.

§. 19.

Die Ertheilung von Privilegien zum Schupe des Urheberrechts

ist nicht mehr zulässig.

Dem Inhaber eines vor dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Geses von den Regierungen einzelner deutscher Staaten ertheilten Privilegiums steht es frei, ob er von diesem Privilegium Gebrauch machen oder den Schut des gegenwärtigen Gesets anrusen will.

Der Privilegienschutz kann indeh nur für den Umfang derjeni= gen Staaten geltend gemacht werden, von welchen derfelbe ertheilt

worden ist.

Die Berufung auf den Privilegienschutz ist dadurch bedingt, daß das Privilegium entweder ganz oder dem wesentlichen Inhalte nach dem Werke vorgedruckt oder auf oder hinter dem Titelblatt desselben bemerkt ist. Wo dieses nach der Natur des Gegenstandes nicht stattsinden kann oder bisher nicht geschehen ist, muß das Privilegium, bei Vermeidung des Erlöschens, binnen drei Monaten nach dem Intrastreten dieses Gesetzes zur Eintragung in die Eintrags-

rolle angemeldet werden. Das Ruratorium der Gintragerolle hat das Privilegium öffentlich befannt zu machen.

§. 20.

Das gegenwärtige Geset findet Anwendung auf alle Berte inlandischer Urheber, gleichviel ob die Berte im Inlande oder Auslande erschienen oder überhaupt noch nicht veröffentlicht find.

Benn Berte auslandischer Urheber bei inlandischen Berlegern ericheinen, fo fteben biefe Berte unter bem Schupe bes gegenwartigen

Gefeges.

Diesenigen Werke ausländischer Urheber, welche in einem Orte erschienen sind, der zum ehemaligen Deutschen Bunde, nicht aber zum Deutschen Reiche gehört, genießen den Schutz dieses Gesets unter der Voraussehung, daß das Recht des betreffenden Staates den innerbalb des Deutschen Reichs erschienenen Werken einen den einheimischen Werken gleichen Schutz gewährt; jedoch dauert der Schutz nicht langer, als in dem betreffenden Staate selbst. Dasselbe gilt von nicht veröffentlichten Werken solcher Urheber, welche zwar nicht im Deutschen Vleiche, wohl aber im ehemaligen deutschen Bundesgebiete staatsangehörig sind.

Urfundlich unter Unferer Bochfteigenhandigen Unterschrift und beigebrucktem Raiferlichen Inflegel.

Gegeben Berlin, ben 9, Januar 1876.

(L, S.)

Bilbelm.

Fürft v. Bismard.

64) Gefes, betreffend ben Schus ber Photographien gegen unbefugte Rachbildung. Vom 10. Januar 1876. \*)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Dentscher Raiser, König von Preußen 2c. verordnen im Namen des Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichtags, was folgt:

Das Recht, ein durch Photographie bergestelltes Wert gang ober theilweise auf mechanischem Wege nachzubilden, steht bem Verfertiger ber photographischen Aufnahme ausschließlich zu.

Auf Photographien von folden Berten, welche gefestich gegen

<sup>\*)</sup> Bertunbet burch bas Reiche- Gefebblatt pro 1876 Stud 2 Seite 8

Nachdruck und Nachbildnng noch geschützt find, findet das gegenwär= tige Geset leine Anwendung.

**§**. 2.

Als Nachbildung ist nicht anzusehen die freie Benupung eines durch Photographie hergestellten Werkes zur Hervorbringung eines neuen Bertes.

§. 3.

Die mechanische Nachbildung eines photographischen Werkes, welche in der Absicht, dieselbe zu verbreiten, ohne Genehmigung der Berechtigten (§§ 1. und 7.) hergeftellt wird, ist verboten.

§. 4.

Die Nachbildung eines photographischen Werkes, wenn fie fich an einem Werte der Induftrie, der Fabriken, Handwerke ober Manu= fakturen befindet, ift als eine verbotene nicht anzusehen.

**§**. 5.

Jede rechtmäßige photographische oder sonstige mechanische Abbildung der Originalaufnahme muß auf der Abbildung selbst oder auf dem Karton

a. den Namen, beziehungsweise die Firma des Verfertigers der Driginalaufnahme ober des Verlegers, und

b. den Wohnort des Verfertigers oder Verlegers,

c. das Ralenderjahr, in welchem die rechtmäßige Abbildung zuerst erschienen ist,

enthalten, widrigensfalls ein Schutz gegen Nachbildung nicht stattfindet.

**§.** 6.

Der Schut des gegenwärtigen Gesetzes gegen Nachbildung wird dem Verfertiger des photographischen Werkes fünf Jahre gewährt. Diese Frist wird vom Ablaufe desjenigen Ralenderjahres ab gerechnet, in welchem die rechtmäßigen photographischen oder sonstigen mechani= iden Abbildungen der Originalaufnahme zuerst erschienen find.

Wenn solche Abbildungen nicht erscheinen, so wird die fünfjährige Frist von dem Ablauf desjenigen Kalenderjahres ab gerechnet, in welchem das Negativ der photographischen Aufnahme entstanden ist.

Bei Werken, die in mehreren Banden oder Abtheilungen er= scheinen, findet der §. 14. des Gesetzes vom 11. Juni 1870, betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken zc. Anwendung.

S. 7. Das im S. 1. bezeichnete Recht des Verfertigers eines photogra= phischen Werkes geht auf deffen Erben über. Auch kann dieses Recht von dem Verfertiger oder dessen Erben ganz oder theilweise durch Vertrag oder durch Berfügung von Todeswegen auf Andere übertragen werben. Bei photographischen Bildnissen (Portraits) geht das Recht auch ohne Vertrag von felbst auf den Besteller über.

#### §. 8.

Ber eine von einem Anderen verfertigte photographische Aufnahme durch ein Werk der malenden, zeichnenden oder plastischen Kunft nachbildet, genießt in Beziehung auf das von ihm hervorgebrachte Werk das Recht eines Urhebers nach Maßgabe des §. 7. des Geseßes vom 9. Januar d. J., betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Kunste.

§. 9.

Die Bestimmungen in den §§. 18. bis 38, 44, 61. Abfat 1. bes Gefepes vom 11. Juni 1870, betreffend bas Urheberrecht an Schriftwerten ic., finden auch Anwendung auf das ausschließliche Nachsbildungs- und Bervielfältigungsrecht des Verfertigers photographisicher Berte.

§. 10.

Die Sachverftandigen-Bereine, welche Gutachten über die Nachbilbung photographischer Aufnahmen abzugeben haben, sollen aus Kunstlern verschiedener Aunstzweige, aus Kunsthandlern, aus anderen Kunstverftandigen und aus Photographen bestehen.

#### §. 11.

Die Bestimmungen des gegenwärtigen Gesehes finden auch Anwendung auf solche Werke, welche durch ein der Photographie abnliches Verfahren hergestellt werden.

#### §. 12.

Das gegenwärtige Geset tritt mit dem 1. Juli 1876 in Kraft. Auf photographische Aufnahmen, welche vor diesem Tage angesertigt sind, sindet dasselbe nur dann Anwendung, wenn die erste rechtmäßige photographische oder soustige mechanische Abbildung der Original-Aufnahme nach dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Gesetzes ersichtenen ist.

Photographische Aufnahmen, welche icon bisher landes gesie bit ch gegen Nachbildung geschütt waren, behalten diesen Schut, jedoch kann derselbe nur für denjenigen raumlichen Umfang geletend gemacht werden, für welchen er burch die Landesgesetzgebung ertbeilt war.

Urfundlich unter Unserer Dochsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Raiferlichen Infiegel.

Gegeben Berlin, ben 10. Januar 1876.

(L. S.)

Bilbelm.

gurft v. Bismard.

65) Commission für die missenschaftliche Staats. prüfung der Theologen ju Königsberg.

(Centrbf. pro 1876 Seite 74 9tr. 23.)

Berlin, ben 17. Marg 1876.

Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 8. Januar d. 3. wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß für das laufende Jahr an Stelle des ausscheibenden Professors Freiherrn Dr. von Gutschmid, der Professor Dr. Maurenbrecher in Königsberg i. Pr. zum Mitgliede der daselbst eingerichteten Commission für die wissenschaftliche Staatsprüfung der Candidaten des geistlichen Amts und zwar für das Fach der Geschichte ernannt worden ist.

Der Minifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten. Im Auftrage: Forfter,

Befanntmadung.

G. I. 1835.

66) Strafbarkeit der Ertheilung des Schulunterrichtes in der Religion ohne staatliche Erlaubnig.

(Centrbl. pro 1875 Geite 12 Dr 8.)

3m Namen des Ronigs!

In der Untersuchung wider den Raplan Eduard N. aus N., auf die Richtigkeitsbeschwerde des Angeklagten, hat das Königliche Ober-Tribunal, Senat für Strafsachen, II. Abtheilung, in der Sipung vom 6. Januar 1876, an welcher Theil genommen haben:

als Richter 2c.,

als Beamter ber Staatsanwaltichaft ac.,

ale Gerichteschreiber ac.

nach vorgangiger mundlicher Berhandlung

für Recht erkannt: daß die Nichtigkeitsbeschwerde gegen das, Erkenntniß des Criminals Senats des Königlichen Appellationsgerichts zu R. vom 14. October 1875 zuruckzuweisen und die Rosten dem Imploranten zur Last zu legen seien.

Bon Rechts Begen.

#### Grunbe.

Der Implorant rügt unrichtige Gesetsebanwendung, weil die wider ihn zur Anwendung gebrachte Strafbestimmung des §. 132. R. Str. G. B. auf den festgestellten Thatbestand nicht passe. Diese Rüge ist unbegründet. Ein Geiftlicher, welcher den Religionssunterricht in der öffentlichen Boltsschule ertheilt, übt, wie der Appelsunterricht in der öffentlichen Boltsschule ertheilt, übt, wie der Appels

lationerichter in Uebereinftimmung mit bem Erteniniffe bee Ronig= lichen Ober-Tribunals vom 12. October 1874 wider R. (Enticheidung bes Ober-Tribunals Bb. 73. Seite 406, Oppenhoff Rechtsprechung 28d. 15. Geite 655) völlig zutreffend ausgeführt hat - wenige ftens im Gebiete bes Allgemeinen gand - Rechte - ein offentliches Amt aus und handelt mithin dem S. 132. a. a. D. zuwider, wenn er fich unbefugt mit Ertheilung jenes Unterrichts befaßt. Bor-ausgesest wird dabei allerdings ein Religionsunterricht in der öffentlichen Bolleichule, indem ein blog tirchlicher Religioneunterricht, wie jum Beispiel der Beichtunterricht, den Zweden bes Staates nicht bient und beffen Aufficht nicht unterliegt. Allein nach ber thatfactliden geftftellung bes Appellationerichtere bandelt es fich im porliegenden galle nicht um einen berartigen rein firchlichen Unterricht, fondern um einen den Rindern der öffentlichen Boltefdule in ber Kirche ertheilten Meligionsunterricht, welcher fich als ein integri= renber Theil bes Schulunterrichts und auch ichliehlich ale eine nur bem Orte nach veranderte Fortfepung des fruber von bem Angeklagten in ber Schule befugter Beife ertheilten Religionsunterrichts daratterifirt und als folche auch von dem Angeklagien intendirt worden ift. Diese thatfacliche Festseyung entzieht fich ber Kritit bes Richtigfeiterichters, ba die ihr zu Grunde liegende Rechtsanichauung, daß es für ben Begriff bee Religioneunterrichts in ber öffentlichen Bollefoule gleichgultig fet, ob berfelbe in bem Locale ber Boltsichule ober in der Kirche ertheilt werde, daß es vielmehr nur darauf antomme, ob es in Birklichkeit ber namliche Unterricht fei, welchen ber Ungeklagte bis dabin als integrirenden Theil des öffentlichen Soulunterrichts ben Schulern ber Bollsichule ertheilt habe, auf einem Rechteirribum nicht beruht.

Ausgefertigi ac.

Berlin, ben 6. Januar 1876.

67) Verfügung über einen Kassenüberschuß Königlicher Unterrichtsanstalten.

Berlin, den 6. December 1875. Auf den Bericht vom 17. v. M. eröffne ich dem Königlichen Provinzial-Schulcollegium, daß ich die Verwendung von — Mark aus dem für das laufende Jahr zu erwartenden Kassenüberschusse des Gymnasiums zu N. zur Ergänzung der zoologischen Samm-lungen nicht genehmigen kann, da die Ueberschüsse der Königslicher Unterrichtsanstalten zunächst zur Deckung der Desizits bei anderen Königlichen Anstalten bestimmt sind, daher der fragliche Ueberschuß zunächst zur Deckung der erheblichen Desizits, welche bei den Gymnasien zu A. und B. für dieses Jahr zu erwarten sind, mit verwendet werden muß.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An das Adnigliche Provinzial-Schulcollegium zu R. U. II. 6193.

Taranta de la composición del composición de la 
## II. Universitäten.

68) Zahl der Promotionen auf den Universitäten und der Akademie zu Münster während des Jahres von Michaelis 1874 bis dahin 1875.

(Centrbl. pro 1875 Seite 28 Mr. 12.)

|                                  |                               |                                   | Bahl              | bei                       | rite P                      | romovir    | ten                                |            |                                |                                                                  |  |  |  |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|------------|------------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Universität<br>resp.<br>Alabemie | eva<br>lif<br>the             | ber<br>nge-<br>do-<br>olo-<br>den | lat<br>lif<br>the | bet<br>ho-<br>clo-<br>hen | in ber<br>juristis<br>schen |            | in ber<br>philo-<br>lophi-<br>shen |            | Außerbem<br>Ehren-Promotionen. |                                                                  |  |  |  |
| gn                               | da<br>da                      | ngrab                             | 8                 |                           |                             | a          | <b>a</b>                           | Ueberhaupt |                                |                                                                  |  |  |  |
|                                  | Doctorgrab<br>Licentiatengrab |                                   | Doctorgrab        | Licentiatengrab           | Doctorgrab                  | Doctorgrab | Doctorgrab                         | 1          | Zabl                           | Facultät                                                         |  |  |  |
| Berlin                           |                               | •                                 | _                 | -                         | 6                           | 76         | 10                                 | 92         | 1 j                            | urist. Facult.                                                   |  |  |  |
| <b>B</b> onn                     |                               | 1                                 | •                 | <br> <br>                 | 1                           | 26         | 15                                 | 43         | 3  n                           | urist. Facult.<br>nedic. Facult.<br>philos. Facult.              |  |  |  |
| <b>Bres</b> lan                  | 1                             | •                                 | •                 | •                         | 3                           | 20         | 36                                 | 60         | { 3 j                          | urist. Facult.<br>hilos. Facult.                                 |  |  |  |
| <b>S</b> ttingen                 | •                             | •                                 |                   |                           | 46                          | 17         | 91                                 | 154        | l 1 i                          | wang. theol. Facult.  — Doctorgr. urist. Facult. philos. Facult. |  |  |  |
| Greifswalb                       | •                             | 2                                 | -                 | -                         | 2                           | 57         | 9                                  | 70         |                                | urist. Facult.<br>hilos. Facult.                                 |  |  |  |
| Palle                            | •                             | 3                                 | _                 | -                         | 3                           | 16         | 72                                 | 94         | $\mathbf{I}$                   | vang. theol. Facult. — Doctorgr. philos. Facult.                 |  |  |  |
| Riel                             | •                             | •                                 | -                 |                           | 2                           | 17         | 3                                  | 22         | { 1   n                        | urist. Facult.<br>nedic. Facult.<br>pilos. Facult.               |  |  |  |
| Ronigeberg                       | •                             | •                                 | _                 | _                         | •                           | 9          | 5                                  | 14         | <b>₹</b> │                     | vang. theol. Facult.<br>— Licent. Grab.<br>philos. Facult.       |  |  |  |
| Marburg                          | 1                             | •                                 |                   | _                         | 4                           | 13         | 13                                 | 31         | { 1 n p                        | nedie. Facult.<br>hilos: Facult.                                 |  |  |  |
| Müufter                          | _                             | -                                 | •                 | 1                         | -                           | -          | 4                                  | . 5        | $\mathbf{I}$                   | athol. theol. Facult. — Doctorgr. hilos. Facult.                 |  |  |  |
| Summe                            | 2                             | 6                                 | •                 | 1                         | 67                          | 251        | 258                                | 585        | 39°)                           | Anal. Openin                                                     |  |  |  |

## III. Symnasial: und Real:Lehranstalten.

19) Maturitäts Afpiranten an den Gymnasien und den Realschulen. (Centribl. pro 1875 Seite 459 Nr. 147.)

I. General-Ueberficht ber im Jahre 1875

| _             | 1                                                              |                                   |                          | 2,            |              |                                 |                  | 3.                       |           |                | 4.             |                                    | 5.                                  |                               |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|---------------------------------|------------------|--------------------------|-----------|----------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|
|               | ,                                                              |                                   |                          | ldjen<br>prüf | Ma<br>unge   | turi-<br>n                      | mo               | gemell<br>ren z<br>rafun | ur<br>8   | Daven          |                |                                    | Bon<br>Gepri<br>(4b.) [             | lften<br>aben                 |  |
|               | •                                                              | Dene<br>Dene                      | Statt ,                  | gejun<br>ben  | 1den         |                                 | a.<br>31         | b.                       | c.        | a. b.          |                |                                    | •                                   | _b.                           |  |
| Pauleinbe Br. | Proving                                                        | Zahl ber vorhandenen<br>Gomnoffen | Dftern und<br>Deichaelts | nut Offern    | nur Dicaclis | nicht abgehalten<br>worben find | Oftern           | Micaelis                 | im Gangen | 3mrfldgetreten | zurildgewiefen | haben bie Brit.<br>fung vollendet. | bas Maturitäts.<br>zengniß erhalten | die Prüfung nich<br>bestanden |  |
| 1.            |                                                                | 25                                | 17                       | 3             | 2            | 3<br>20                         | 156<br>2         | 222<br>4                 | 378<br>6  | 27<br>2        | 9              | 342<br>4                           | 305<br>3                            | 37                            |  |
| 2             | Branbenburg                                                    | 28                                | 24                       | 3             | 2            | 1<br>26                         | 208              | 188                      | 396<br>7  | 42<br>1        | 16             | 338                                | 319<br>3                            | 19                            |  |
| 3.            | Bommern                                                        | 17                                | 17                       | 1             | 1            | 15                              | 120              | 103                      | 223<br>2  | 2:2            | 4              | 197<br>2                           | 179                                 | 18                            |  |
| '             | Pofen Grirancer                                                | 13                                | 11                       |               |              | 13                              | 61               | 112                      | 173       | 6              | 15             | 152                                | •                                   | 11                            |  |
| 5.            | Schleften                                                      | 35                                | 22 .<br>1                | 3             | 4 2          | 6<br>9t                         | 194<br>2         | 235                      | 429<br>5  | 61             | 16<br>2        | 352<br>3                           | 330                                 | 22                            |  |
| ٠             | Cachfen                                                        | 24                                | . 22                     | 1 2           | 1 1          | 21                              | 1 <del>8</del> 2 | 126<br>5                 | 306<br>7  | 28<br>1        | 12<br>3        | 268<br>3                           | 264<br>3                            | 4                             |  |
| 1             | Schleswig-Dolftein                                             | 10                                | 9                        | 1             | :            | . 9                             | 46<br>1          | 32                       | 78<br>1   | 7              | 1              | 70<br>1                            | 63<br>1                             | 7                             |  |
|               | Sannover                                                       | 18                                | 11                       | 4             | 3            | 13                              | 131              | 89<br>7                  | 220<br>9  | 16<br>•        | 3              | 201<br>9                           | 189<br>3                            | 12<br>6                       |  |
|               | Beftfalen                                                      | 20                                | 12                       | 5<br>2        | 3            | 16                              | 96<br>2          | 224<br>4                 | ■20<br>8  | 11             | 10             | 299<br>6                           | 290                                 | 9                             |  |
|               | heffen-Maffan                                                  | 12                                | 10                       | 1             | •            | 12                              | 109              | 47                       | 156       | 12             | 4              | 140                                | 136                                 | 4                             |  |
| who.          | Aheinproving u. Hohen-<br>zollern                              | 26                                | 11                       | 1             | 14           | 1 25                            | 32<br>4          | 219                      | 251<br>4  | 10:<br>2       | :              | 241<br>2                           | 231<br>1                            | 10<br>1                       |  |
|               | Summe ber Abiturienten<br>Gunne ber Emeneer                    |                                   | 166<br>3                 | 21<br>10      | 27<br>15     | 201                             | 16               |                          | 47        | •              | 7              |                                    | 2447<br>\$1                         |                               |  |
| _             | Totalfumme                                                     | 228                               | <u> </u>                 | -1            |              |                                 | 1351             | 1628                     | 2979      | 248            | 97             | 2634                               | 2468                                | 166                           |  |
|               | Comnafium ju Corbach<br>(Fürftib. Balbed)<br>(Teint Extranere) | 1                                 | 1                        | •             |              |                                 | 6                | 3                        | 9         | í              |                | 8                                  | 8                                   |                               |  |

bei den Gymnasien des Preußischen Staats und beim Gymnasium in Corbac

|               | 1.                                                                     |                 |          |              | ô,        |          |                      |                       | 7.           |                     | 8.                                    |                    |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------|-----------|----------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|--|
|               |                                                                        |                 | Alte     | er ber<br>(5 | . Rat     | mri      |                      | Bon b<br>(5 a.        | en Ma        | aturis<br>ichen     | Von be<br>birenbe<br>gehen            |                    |  |
| Laufende Per. | Broving                                                                | unter 17 3ahren | 17 Jahre | 18 Jahre     | 19 Jahre  | 90 Sahre | 21 Sabre n. barilber | Universitätsstubien ? | Unbestimmt o | keine Universitäts. | anf eine inlän-<br>dische Universität | auf eine auslän- 5 |  |
| 1.            | Preußen                                                                | 4               | 8        | 43           | 67        | 88       | 95                   | 241                   |              | 64                  | 201                                   | 40                 |  |
| 2.            | Branbenburg                                                            | 4               | 28       | 87           | 83        | 61<br>1  | 56<br>2              | 263<br>3              | •            | 56                  | 221                                   | 42                 |  |
| 3.            | Pommern                                                                |                 | 14       | 29           | <b>50</b> | 48       | <b>38</b>            | 150                   | •            | 29                  | 88                                    | 62                 |  |
| 4.            | Posen                                                                  | 2               | 4        | 31           | 35<br>·   | 31       | 38                   | 107                   |              | 34                  | 99                                    | 8                  |  |
| 5.            | Schlesten                                                              | 4               | 27       | 64           | 83        | 85       | 67                   | 289<br>3              | •            | 41                  | 261                                   | 28                 |  |
| 6.            | Sachsen                                                                |                 | 9        | 38           | 81        | 69       | 67                   | 2                     | •            | 1                   | 128                                   | 94                 |  |
| 7.            | Schleswig-Holstein Extrancer                                           |                 | 3        |              | 17        | 19       | 22                   | 1                     | •            | 7                   | 43                                    | 13                 |  |
| 8.            | Hannover                                                               |                 | 12       | 36           | 1         | 1        | 50                   | 152                   | •            | 37                  | 97                                    | 55                 |  |
| 9.            | Bestfalen                                                              |                 |          | 38           | ٠         | 72 2     | 87                   | 242                   | 1            | 48                  | 191                                   | 51                 |  |
| 10.           | Heffen-Raffan                                                          | 2               | 10       | 27           | 41        | 24       | 32                   | 113                   | •            | 23                  | 89                                    | 24                 |  |
| 11.           | Rheinprovinz n. Hohen-<br>zollern                                      | 1 .             | 12       | 52           | 53        | 66       | 47                   | 189                   | •            | 42                  | 163                                   | 26                 |  |
|               | Summe ber Abiturienten<br>Summe ber Extranecr                          | 19              | 134      | 455          | 641       | 599<br>7 | 1 4                  |                       | ,            | 499                 | 1581                                  | 443                |  |
|               | Totaljumme                                                             | 19              | 134      | 455          | 642       | 606      | 612                  | 2040                  | 2            | 426                 | 1593                                  | 447                |  |
|               | Symnafium zu Corbach<br>(Fürsth. Balbed)<br>(leine Ertrancerpräfungen) |                 | •        | 1            | 5         | 2        |                      | 5                     | •            | 3                   | 4                                     | 1                  |  |

<sup>1)</sup> Rene Sprachen. — 3) Kanfmann. — 3) Berftorben. — 4) Davon 6 Jura u. Cameral

geprüften Maturitäts-Alspiranten.

| 9.                                                | 10,                                                                                                                                                                                     | 11, 12,                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Es flubiren                                       | Bon ben nicht flubi-<br>tenden Maturis (7 c )<br>geben über                                                                                                                             | 3m Jahre Mithin t. 3. 1873<br>1874 maren gegen bas vorher-<br>vorhanden gebenbe 3abr                         |
| tathotifte and land land land land land land land | jum Redissirdienst mie<br>Buefch auf Avancement<br>zum Geantstaufach<br>jum Jorst. Steuer. Post-<br>dien. Steuer. Post-<br>dien. Stanistenst<br>jum gach der Occonents,<br>zubuffne ic. | Maturitats-Afpi-<br>ranten (3 c.)<br>Maturitats-Afpi-<br>ranten (3 c.)<br>Maturitats-Appi-<br>granten (3 c.) |
| 12 8 101 46 55 19                                 | 11 20 . 16 17 .                                                                                                                                                                         | 351 293 27 12                                                                                                |
| 32                                                | 22 17 . 10 7 .<br>12 6 . 8 3 .                                                                                                                                                          | 396 304 . 15 . 10 4<br>201 166 22 13                                                                         |
| 15 10 . 124 2 72 56 10 .                          | 16 8 4 11 2 .                                                                                                                                                                           | 144 112 29 29                                                                                                |
| 52 4 . 67 94 35 36 16 .<br>12 12 . 16 13 3 .      | 15 11 . 15                                                                                                                                                                              | 314 255 . 9 6 . 1 i                                                                                          |
| 18 t5 . 56 2 27 28 6 .<br>25 61 . 71 3 49 31 t2 . | 15 11 . 6 5 .<br>2 1 .<br>9 17 1 18 3 .                                                                                                                                                 | 198 182 22 7                                                                                                 |
| 16 6 . 35 . 19 22 13 .                            | 7 7 7 2 -                                                                                                                                                                               | 133 (21 23 15 . 6 4                                                                                          |
| 14 29 . 57 4 47 27 11 .                           | 8 17 3 10 4                                                                                                                                                                             | 268 242 17 11                                                                                                |
| 216 137 . 719 36 407 352 126 1.                   | 129 123 9 106 53 2                                                                                                                                                                      | 2871 2394 61 53 . 14<br>53 24 16 8 22 11                                                                     |
|                                                   |                                                                                                                                                                                         | 77 61 22 11                                                                                                  |
| 216 1 37 . T56 36 412 353 129 1                   | 131 123 9 106   55 3 3                                                                                                                                                                  | 7 6 2 2                                                                                                      |
|                                                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |

<sup>&#</sup>x27;) Mufit - ') Davon 1 Jura u. Cameraha - ') Berftorben.

II. General-Uebersicht der im Jahre 1875 bei den Realschulen I. Ordnung

|              | 1,                                            |                                               |                         | 2.            |               |                                 |              | 3.                      |           |                | 4.       |                                   | 5                                 |                                |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|--------------|-------------------------|-----------|----------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|              | •                                             | anbenen<br>Orbng.                             | I. Orb                  | nung<br>Reife | , be<br>pruf  | joulen<br>i wel-<br>ungen       | P P          | gemel<br>ren z<br>rûfun | ur        | 8,             |          |                                   | (4b) (<br>a.                      | Aften<br>aben<br>b.            |
| Laufende Rr. | Provinz                                       | Zahl ber vorhandenen<br>Realichnien I. Ordng. | Oftern und<br>Wichaesis | nur Oftern    | nur Michaelis | nicht abgehalten<br>worben sind | Dftern<br>Se | Wichaesis               | tm Sanzen | purildgetreten | gewiesen | haben die Prif-<br>fung vollendet | das Zengniß ber<br>Reife erhalten | bie Prüfung nicht<br>bestanden |
| 1.           | Preußen                                       | 9                                             | 4                       | 3             | 2             | . 9                             | <b>50</b>    | 28                      | <b>78</b> | 4              | 1        | 73<br>•                           | 67                                | 6                              |
| 2.           | Brandenburg Extraneer                         | 12                                            | 9                       | 3             | •             | ii                              | 47           | 42<br>1                 | 89<br>1   | 16             | 1        | 72<br>1                           | 70<br>1                           | <b>2</b>                       |
| 3.           | Pommern                                       | 4                                             | 4                       |               |               |                                 | 16           | 13                      | <b>29</b> | 4              | •        | <b>25</b>                         | 24                                | 1                              |
| 4.           | Posen                                         | 4                                             | 1                       | 3             | :             | 4                               | 21           | 1                       | 22        | •              | •        | 22                                | <b>22</b>                         | •                              |
| ā.           | Schlesten                                     | 9                                             | 3                       | 2             | 3             | 1 9                             | 39           | 23                      | <b>62</b> | 2              | •        | 60                                | 57                                | 3                              |
| 6.           | Sachfen                                       | 6                                             | 3                       | 2             | 1             | 6                               | 33           | 25<br>•                 | <b>58</b> | 3              | 5        | 50<br>•                           | <b>50</b>                         | •                              |
| 7.           | Schleswig-Holstein . Extrancer                | 2                                             |                         |               | 2             | · 1                             | :            | 2                       | 2         | •              | :        | 2 1                               | 2 1                               | :                              |
| 8.           | Sannover                                      | 9                                             | 4                       | 4             | 1             | 1 8                             | 64           | 14                      | 78<br>1   | 3              | 2        | 73                                | 71<br>1                           | 2                              |
| 9.           | Bestfalen                                     | 9                                             | 3                       | 5             | 1             | . 9                             | 39           | 16                      | 55        | •              | :        | 55<br>•                           | <b>55</b>                         | :                              |
| 10.          | Deffen-Raffau Griraneer                       | 3                                             | ) :                     | 2             | 1             | 3                               | 15           | 3                       | 18        | 1              | :        | 17                                | 17                                |                                |
| 11.          | Rheinprovinz                                  | 12                                            | •                       |               | 10            | ii                              | 3            | 62<br>4                 | 65<br>4   | 6              | •        | 59<br>4                           | 59<br>2                           | 2                              |
| •            | Summe ber Abiturienten<br>Summe der Extrances | 33                                            | 24                      | 20            | 2 75          | 327                             | 229          | 556<br>7                | 39        | 9              | 508      | 494<br>5                          | 14 2                              |                                |
|              | Totalfumme                                    |                                               |                         |               |               | 327                             | 236          | 563                     | 39        | 9              | 515      | 499                               | 16                                |                                |

bes Preußischen Staats geprüften Abiturienten und Extraneer.

|     | b          |               |            |               |                      |                             |                                                      |                          | 7.           |                                                                                |                                            |                                             | 8                      |              | 9,                                        |             |                       |             |
|-----|------------|---------------|------------|---------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
|     |            | 91            | lter       | _             |                      |                             | Bon t                                                | en ffl                   | r re         | if Erff                                                                        | ärten                                      |                                             | Im S                   | dahre        | Mithin im Jahre 1875<br>gegen bas vorher- |             |                       |             |
|     | Det<br>er: | filt<br>Breen | reif<br>(5 | Ex.           |                      | ĺ                           |                                                      | oeĥi                     | 5 a.<br>:u d | )<br>Nor                                                                       |                                            |                                             | vorțe                  | waten        | Beg                                       | er-         |                       |             |
|     | E.41       | 47161         | 1          | <u>/</u>      |                      | · —-                        |                                                      | gey:                     |              | 4 .                                                                            | 2 4                                        | 2                                           | 201.00                 | INVEIL       | me                                        |             | 3abr<br>weniger       |             |
|     | 17 3abre   | 18 3abre      | 19 3abre   |               | 21 Jahre u. barfiber | zu Universitäts.<br>Stubien | gum Misstairdieust<br>mit Aussicht auf<br>Abancement | jum Staats.<br>Baubienft | gum Bergfach | gum Berft., Deft., Struer<br>fach und in fonftigem<br>Bubaltern . Staatebienft | zum gach ber Deco-<br>nomic, Induftrie ze. | gu einem anderen Be-<br>ruf ober unbestimmt | Abiturienten<br>(3 b ) | Reife (5 a.) | Abiturieuten<br>(3b)                      | Reife (5a.) | Abiturienten<br>(3b.) | Reife (5a.) |
| 3   |            | 15            | 14         | 19            | 16                   | 14                          | 4                                                    | 13                       | 2            | 19                                                                             | 15                                         |                                             | 81                     | 68           |                                           |             | 3                     | 1           |
| •   | 1          | 20            | 17         | 23            | 8                    | 22                          | 4                                                    | 24                       |              | 10                                                                             | 10                                         |                                             | 75                     | 55           | 14                                        | 15          | :                     |             |
| Ü   | -          | 1             | ;          |               | Ī                    | 77                          | .*                                                   | i                        |              |                                                                                |                                            |                                             | ~                      |              | _ i                                       | 1           |                       | •           |
| - 1 | ١.         | 7             | -8         | 5             | 3                    | 4                           | 1                                                    | 8                        |              | 8                                                                              | 3                                          | ٠.                                          | 31                     | 29           |                                           |             | 2                     | 5           |
| •   | ١          |               |            | 7             | 1:                   | :                           |                                                      | ا ،                      | ٠.           |                                                                                | ;                                          |                                             | 1.0                    | 18           | 3                                         | 4           |                       | •           |
| :   | 5          |               | 5          | 1 .           | .                    | 7                           | 2                                                    | 6                        | : :          | 2                                                                              | ō .                                        | :                                           | 19                     | 10           |                                           | 4           | :                     | :           |
| 1   | 11         | 11            | 20         | 7             | 7                    | 13                          | 4                                                    | 15                       | 1            | 6                                                                              | 18                                         |                                             | 76                     | 56           | ١. '                                      | 1           | 14                    |             |
|     | ١.         | ٠.            |            |               | 1                    |                             | -                                                    |                          |              |                                                                                | ·                                          | •                                           |                        |              | - !                                       | •           | •                     | ٠           |
| - 1 | 1          | 9             | 22         | 12            | 5                    |                             | 3                                                    | 12                       | 4            | 9                                                                              | 6                                          | 2                                           | 64                     | 56           |                                           | •           | 6                     | 6           |
| •   | ĺ .        |               |            | 2             |                      | 2                           |                                                      |                          | •            |                                                                                |                                            |                                             | 6                      | 6            |                                           | ĺ.          | 4                     | Á           |
| •   |            | :             | ] :        | .             | 1                    | -                           | :                                                    | :                        | ·            | 1 :                                                                            | i                                          |                                             |                        |              | 1                                         | 1           |                       | •           |
| 2   | 6          | 14            | 17         | 17            | 15                   | 17                          | 5                                                    | 31                       | 1            | 20                                                                             | 7                                          |                                             | 69                     | 62<br>3      | 9                                         | 9           | 5                     |             |
| •   | 1.         | 15            | 41         | 7             | 7                    | 10                          | ;                                                    | 1 .                      | 7            | 6                                                                              | 16                                         | -                                           | 56<br>56               | 3<br>  55    | ' '                                       | · ·         | "                     | *           |
| :   | 5          | 13            | 7          | . '           | 1.                   | "                           | '                                                    | 15                       | 1 .          |                                                                                | 16                                         | :                                           | 1 1                    |              |                                           | 1 .         |                       | :           |
|     | 1          | 6             | 7          | 1             | 2                    | 4                           | 1 1                                                  | 7                        | 1            | 3                                                                              | 1                                          |                                             | 28                     | 26           |                                           |             | 10                    | 9           |
| -   | ŀ          | <u> </u> :    | 1          | 1 :           |                      | :                           |                                                      |                          |              |                                                                                | <u>  : </u>                                | ·                                           | 1 :                    | 4            | ٠ ا                                       |             |                       | 34          |
| 1   | 15         | 21            | 12         | 5             | ; 3<br>, 1           | 7                           | 2                                                    | 11                       | 6            | 23                                                                             | 31                                         | :                                           | 89                     | 80           | 4                                         | 2           | 24                    | 21          |
| _   |            |               |            |               |                      |                             |                                                      |                          |              |                                                                                | İ                                          |                                             |                        |              | 26                                        | 29          | 61                    | 46          |
| 12  | 45         | 122           | 143        | 1<br>105<br>1 | 67                   | 114                         | 27                                                   | 132                      | 22           | 85                                                                             | 112                                        | . 2                                         | 594<br>7               | 511          | . 6                                       | 1           | 38                    | 17          |
| _   | _          |               |            |               |                      |                             |                                                      |                          |              |                                                                                |                                            | 1                                           |                        |              | 6                                         | 4           | 44                    | 19          |
| 12  | 45         | 123           | 144        | 106           | 69                   | 115                         | 27                                                   | 135                      | 22           | 85                                                                             | 113                                        | 3                                           | 601                    | 514          |                                           |             | 38                    | 15          |

III. General - Ueberficht ber im Jahre 1875 bei ben Realichulen

|              | 1.                       |                                              |              | 2               |                 |                                 |        | J.                   |           | 4.             |                |                                   |  |
|--------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------|----------------------|-----------|----------------|----------------|-----------------------------------|--|
|              |                          | 1 H 1                                        | II, D<br>Hen | rbnun<br>Reifel | g, bei<br>orAfu | mel-<br>mel-<br>ngen            | 1100   | emel<br>ren<br>rifni | 19        | Davon<br>(3b.) |                |                                   |  |
|              |                          | nbenen<br>Orbn.                              | flat         | tgefun<br>baben | ben             | T te                            | 3      |                      | b.        |                | ı.<br>nb       | b.                                |  |
| Laufenbe Rr. | Proving                  | Babl ber vorhanbenen<br>Realioulen II. Orbn. | Dfern unb    | nut Oftern      | nur Micaefis    | nicht abgehalten<br>worden find | Dftern | Michaefis            | im Bangen | surudgetreten  | zurfidgewiefen | haben bie Brit.<br>fung vollendet |  |
| î.           | Branbenburg . Crirener   | 4                                            | 1            | 2               |                 | 1                               | 12     | 2                    | 14        | 4              | :              | 10                                |  |
| 2.           | Pommern                  | 1                                            | :            |                 | :               | 1                               | :      | :                    |           |                | :              | :                                 |  |
| 3.           | Sachien                  | 1                                            | 1            | :               | :               | li                              | 4      | 7                    | 11        | 2              | 1              | 8                                 |  |
| 4.           | Schieswig-Dolftein       | 3                                            |              | 2               | :               | 1 3                             | 3      |                      | 3         |                | :              | 3                                 |  |
| 5.           | Deffen-Raffan            | 5                                            |              | 1               | :               | 4 5                             | 1      |                      | 1         | :              | :              | 1                                 |  |
| 6.           | Rheinproving . Crivencer | 3                                            |              | į.              | 1               | 1 3                             | 3      | 5                    | 8         |                | :              | 8                                 |  |
|              | Summe ber Abiturienten   |                                              | 2            | 6               | 1               | . 8<br>. 17                     | 23     | 14                   | 37        | 6              | 1              | 30                                |  |
|              | Totalfumme               | 17                                           | •            |                 |                 | '                               | 23     | 14                   | 37        | 6              | L              | 30                                |  |

70) Ausichluß der judischen Religionelehre von ben Gegenständen der Abiturientenprufung. Attest des judischen Religionelehrere für die Abiturienten.

(efr. Centrbl. pro 1873 Seite 412 Rr. 203.)

Berlin, den 14. Februar 1876. Ew. Wohlgeboren erwiedere ich auf die Eingabe vom 25. v. M., daß ich nicht in der Lage bin, die Aufnahme der jüdischen Religionslehre unter die Gegenstände der Abiturientenprüfung zu gestatten, da dieselbe dem nicht obligatorischen Charakter dieses Lehrobjekts widersprechen wurde. Es bleibt Ihnen aber seihstverständlich unbenommen, jedem Ihrer Schuler, der es wünscht, über seine Gesammt-

II. Ordnung des Preußischen Staats geprüften Abiturienten und Extraneer.

|                                | <b>5</b> .                     |                 |          |                     | ).       |           |                | 7.                                                |                                             |            | 8                      | 3.                      | 9.                                                       |                 |                        |              |  |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|---------------------|----------|-----------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------|--|
| Gep                            | i den<br>rüften<br>haben       |                 | Al       | ter 1<br>f Er<br>(5 | flär     | iir<br>en |                | Bon ben für<br>reif Erflärten<br>(5a.) gehen über |                                             |            | 1874                   | Jahre<br>waren<br>inden | Mithin im Jahr 1875<br>gegen bas vorher-<br>gehenbe Jahr |                 |                        |              |  |
| 8.                             | b.                             | _               |          |                     |          |           |                | 쓛                                                 | Šź                                          |            |                        |                         | m                                                        | ehr             | men                    | ger          |  |
| bas Zeugniß ber Reise erhalten | bie Prüfung nicht<br>bestanden | unter 17 Jahren | 17 Jahre | 18 Jahre            | 19 Jahre | 20 Jahre  | liber 21 Jahre | in ben Staatsbienft                               | zum Fache der Decos<br>nomie, Industrie 2c. | Unbestimmt | Abiturienten<br>(3 b.) | Reife (5 a.)            | Abiturienten<br>(3 b.)                                   | Reife<br>(5 a.) | Abiturienten<br>(3 b.) | Reife (5 a.) |  |
| 10                             | •                              |                 | 4        | 2                   | . 2      | 2         |                | 2                                                 | 8                                           |            | 15                     | 12                      |                                                          |                 | 1                      | 2            |  |
| •                              |                                | •               | •        | ٠                   | •        |           | •              | •                                                 | •                                           | •          | •                      | •                       | •                                                        | •               | •                      | •            |  |
| •                              | •                              | •               | •        | •                   | •        | •         | •              | •                                                 | •                                           |            | •                      | •                       | •                                                        | •               | •                      | •            |  |
| 8                              | •                              | ,               | 2        | •                   |          | •         |                |                                                   | 7                                           | •          |                        | ء ا                     | •                                                        |                 | •                      | •            |  |
| •                              |                                | 4               | 2        | 1                   |          | •         |                | 1                                                 | 1 .                                         |            | 7                      | 6                       | 4                                                        | 2               |                        | •            |  |
| 3                              |                                |                 |          | 2                   | 1        |           |                | 3                                                 |                                             |            | 5                      | 5                       |                                                          |                 | 2                      | 2            |  |
| •                              |                                |                 | •        | •                   |          |           |                |                                                   |                                             |            | ľ                      |                         | •                                                        | •               |                        | •            |  |
| 1                              | .                              | •               | 1        | •                   |          |           | ١. ١           | 1                                                 |                                             |            | 2                      | 2                       |                                                          | •               | 1                      | 1            |  |
| •                              |                                | •               | •        | •                   | •        |           | •              | •                                                 | •                                           |            | •                      |                         | •                                                        | •               | •                      | •            |  |
| 8                              | •                              | 3               | 3        | 2                   | •        |           | .              | •                                                 | 8                                           |            | 3                      | 3                       | 5                                                        | 5               | •                      | •            |  |
| •                              | ٠                              | •               | •        | •                   | •        | •         | •              | •                                                 | •                                           | ·          | •                      | •                       | ٠                                                        | •               | •                      | •            |  |
|                                |                                |                 |          |                     |          |           |                |                                                   |                                             |            |                        |                         | 9                                                        | 7               | 4                      | 5            |  |
| 30                             | •                              | 7               | 10       | 7                   | 4        | 2         |                | 7                                                 | 23                                          |            | 32                     | 28                      | 5                                                        | 2               |                        | •            |  |
| 30                             | •                              | 7               | 10       | 7                   | 4        | 2         | •              | 7                                                 | 23                                          |            | 32                     | 28                      | 5                                                        | 2               | •                      | •            |  |

leistungen in der jüdischen Religionslehre selbständig und, ohne daß in dem Maturitätszeugniß Bezug darauf genommen wird, ein Schlußattest auszustellen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falk.

An den israelitischen Religionslehrer Herrn Rector R. Wohlgeboren in N.

U. II. 534.

71) Erlernung der Stenographie durch Schülerhöherer Lehranstalten; Schülervereine zu biesem 3wede.

Berlin, ben 14. Februar 1876. Auf die Eingabe vom 22. v. M. erwiedere ich dem Borftande, daß ich meinerseits die private Erlernung der Stenographie durch Schüler höherer Lehranftatten nur billigen kann. Dagegen muß ich aus allgemein pädagogischen Gründen nach Maßgabe meiner Berfügung vom 12. Mai v. J. ") daran festhalten, daß Schülervereine zu Zweden, die an sich zu billigen, nur dann zutässig sind, wenn sie sich wirklich auf Schüler und zwar solche, die einer und derselben Austalt angehören, beschränken, so daß beren Director eine Berantwortlichkeit dabei übernehmen kann. Daraus ergibt sich, daß ich auch einen Anschluß von sogenannten Schüler Rränzchen und Bereinen an den Berband Stolze'scher Stenographenvereine nicht gestatten kann.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

An ben Borftand bes Berbanbes der Stolze'ichen Stenographen-Bereine bier.
U. 11. 49%.

### 72) Rurge Mittheilungen.

Littauifche Friebenegefellicaft. (Centrbl. pro 1871 Seite 756 Rr. 261.)

Seine Majestät der Kaiser und König haben durch Allerhöchste Ordre vom 15. November 1875 den herrn Minister der geiftlichen ic. Angelegenheiten zu ermächtigen geruht, den Regierungs-Präsidensten Grafen von Bestarp in Gumbinnen zum landesherrlichen Commissarius für die Littauische Friedensgesellschaft zu ernennen. — Diese Ernennung ist durch Verfügung vom 30. November v. J. erfolgt.

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1875 Seite 401 Rr. 122,

## IV. Seminarien, Bildung der Lehrer und deren persönliche Verhältnisse.

73) Begfall der Verwaltungsberichte über die Schul= lehrer=Seminare; Revision dieser Seminare.

(Centrbl. pro 1867 Seite 202 Rr. 54.)

Berlin, den 15. März 1876.

Durch den Circular-Erlaß vom 4. April 1823 (Nr. 6099.) ist die Einreichung von Verwaltungsberichten über die Schullehrer-Seminare angeordnet worden. Nachdem in den letten Jahren aus verschiedenen Anlässen und zu verschiedenen Zwecken öfters allgemein statistische Erhebungen und Nachweisungen über die genannten Anstalten erfordert worden sind und auch künftig noch erforderlich bleiben werden, so haben diese Verwaltungsberichte einen großen Theil ihrer Bedeutung für die Unterrichtsverwaltung verloren. Ich bestimme daher, daß dieselben nicht weiter erstattet werden.

Dagegen muß ich Werth darauf legen, daß die durch meine Herren Amtsvorgänger in den Circular-Rescripten vom 16. Februar 1861 (B. 165.) und vom 23. Februar 1867 (Nr. 22943.) ansgeordneten Revisionen der Schullehrer-Seminare auch fernerhin absgehalten und die dabei aufzunehmenden Verhandlungen sowie die von den Königlichen Provinzial-Schulcollegien zu ertheilenden Revisions-bescheide abschriftlich eingereicht werden. In den letzen Jahren haben diese Revisionen nicht überall in der vorgeschriebenen Regelmäßigkeit stattgesunden, bezw. ist es von einigen Provinzial-Schulcollegien unterlassen worden, über die abgehaltenen Revisionen an mich Bericht zu erstatten und die erforderten Schriftstücke beizusügen.

Nach dem Circular Erlaß vom 23. Februar 1867 soll jedes Schullehrer Seminar nach Ablauf von drei Jahren wieder revidirt werden. Es erscheint fraglich, ob bei der zahlreichen Vermehrung der Lehrerbildungsanstalten es gegenwärtig, ohne daß die den Departementsräthen sonst obliegenden Arbeiten erhebliche Veeinträchtigung erfahren, noch angängig sein wird, diesen dreisährigen Turnus festzuhalten. Bevor ich daher in dieser Beziehung Bestimmung treffe, wünsche ich, daß die Königlichen Provinzial Schulcollegien Sich zur Sache äußern, bezw. Vorschläge machen.

In den Berichten sind die in der betreffenden Provinz vors handenen Seminare aufzuführen und bei jedem ist zu bemerken,

wann die lette Revision desselben stattgefunden hat.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.

An sämmtliche Königliche Provinzial-Schulcollegien. U. III. 624. 74) Chronologisches Verzeichniß der in der Bibliothet des Königlichen Seminars für Stadtschulen zu Berlin vorhandenen Lesebücher.

#### (Centrbl. pro 1875 Seite 504 Rr. 192.)

Lorent, Lesebuch für die Jugend der Bürger und Handwerker zum Gebrauch in Schulen. 1 Band. 1. Abtheil. Leipzig, 1785.

Mülheim bei Hutmacher, Neueingerichtetes Lesebuch für 2. deutsche Schulen. 2. Aufl. 1786.

Samm, Lesebuch für Kinder. 1793. 3.

- Funke, Lesebuch für Bürgerschulen. I. Ih. 1799. II. Ih. 4. 1794. Berlin.
- Wilberg, Lesebuch für Kinder in Stadt= und Landschulen. **5.** 1. Th. 17. Aufl. 1825. 2. Th. 1807. Elberfeld.

Tillich, Erstes Lesebuch für Kinder. 1. Th. 1809. 2. Th. **6.** 1811. Leipzig.

Bürzburg in der Stahelischen Buchhandlung, Moralisches

Lesebuch für Kinder. 5. Aufl. 1809.

Sciler, Allgemeines Lesebuch für den Bürger und Landmann, 8. vornehmlich zum Gebrauch in Stadt = und Landschulen. 16. Aufl. Erlangen, 1810.

Rochow, Der Kinderfreund. Ein Lesebuch zum Gebrauch in Stadt= und Landschulen. Neueste Aufl. Würzburg, 1811. 9. Aufl. 1846. Hannover, 10. Aufl. 1850. I. Th. 1856. Rinteln.

Gleim, Lesebuch zur Uebung in der Declamation. I. Th. 10. Elementarschule. Bremen, 1815.

Löhr, Das Lesebuch für Schul= u. Hausunterricht. Leipzig, 1815. 11.

Löffler, Lesebuch für Stadt- und Landschulen. 2. Aufl. **12.** Gotha, 1816.

Munchen, Der baierische Rinderfreund. Gin Lesebuch für 13. Stadt= und Landschulen. 2. Aufl. 1817.

Bonn bei Tilmes, Allgemeines Lesebuch für Glementarschulen 14. in der Stadt und auf dem Lande. 1819.

München, Der Mädchenfreund. Gin Lehre und Lesebuch für 15.

kleinere Mädchen. 1820.

Rochow, Der verbesserte Kinderfreund für die niederrheinischen 16. Schulen von Hoogen. 7. Aufl. Coln, 1820.

Thieme, Gutemann oder der sächsische Rinderfreund. Ein Lesebuch für Bürger= und Landschulen. Leipzig, 1820.

Wolke, 2. Lesebuch für 6—14 jährige Kinder. 1820. 18. 4. Lesebuch für 6—14 jährige Kinder.

Brohm, Lesebuch für deutsche Schulen. Berlin, 1821. 19.

20. Rodow, Der Kinderfreund. Gin Lesebuch zum Gebrauch ber Schulen. Marienwerder, 1821.

Wilmsen, Der brandenburgische Kinderfreund. Ein Lesebuch 21. für Bolksschulen. 11. Aufl. Berlin, 1821.

Fabrizius, Erstes Lesebuch für Landschulen. Lübben, 1822. **22**.

Zweites Lesebuch für Landschulen. Lübben, 1827.

Bilmsen, Der deutsche Kinderfreund. Gin Lesebuch für höhere 23. Bürgerschulen und die unteren Klassen der Gymnasien. Berlin. 5. Aufl. 1823. 159. Aufl. 1840.

Bempel, Der Bolksichulenfreund. Gin Gulfsbuch zum Lefen, 24. Deuten und Bernen. Leipzig. 9. Aufl. 1824. 46. Aufl. 1866.

Dewora, Elementarbuch zum Lesenlernen. 2. Cursus. 4. Aufl. **25.** Luxemburg 1825.

Diesterweg, Lese= und Sprachbuch für mittlere Schulklassen **26**. und gehobene Elementarschulen. Essen, 1826. 1. Aufl.

27. Lange, W., Sprech- und Sprachschule. Ein Lesebuch für die deutsche Jugend. 1. Band. Stuttgart und Tübingen, 1826. 2. Band. Magdeburg, 1829.

Rodow, Der Kinderfreund. Gin Lesebuch zum Gebrauch in 28. Landschulen. Brandenburg. I. Th. 1827. II. Th. 1829. Helmstedt bei Fleckeisen, Deutsches Lesebuch für mittlere

29. Gymnasialklassen. 3. Aufl. 1829.

Sildesheim, Erfte Leseübungen in schönen Geschichten. **30.** 9. Aufl. 1829.

Rriegt, Deutsches Lesebuch. Gine Sammlung von Muster-31. stücken in Prosa und Poesie. Frankfurt a. M., 1829.

**32.** Rochow, Der Kinderfreund. Gin Lesebuch für Bürger= und Landschulen von Winter. Paderborn. 9. Aufl. 1829. 12. Aufl. 1838. 16. Aufl. 1852.

Fischer, Lesebuch für die deutschen Schulen. Coln, 1830. 33.

Rossel, Realbuch für Elementar= und Bürgerschulen. Ein 34. Lehr= und Lesebuch. 1. Aufl. 1830. 2. Aufl. 1831. Aachen.

**35.** Diesterweg, Schullesebuch in sachgemäßer Anordnung nach den Regeln des Lesens für Schüler. Crefeld, 1831.

36. Wagner, Lehr= und Lesebuch über Gott, Menschen, Natur und Kunst für die unteren Rlassen einer Volkschule. Essen, 1831.

37. Berrenner, Der neue deutsche Kinderfreund. Gin Lesebuch für Volksschulen. 1. Th. 1835. 2. Th. 1832.

38. Potsdam bei Riegel, Lesebuch für preußische Schulen. I. Th. 1833.

Soest bei Rasse, Gemeinnütiges Lese- und Lehrbuch für 39. die Schuljugend aller Religionsverwandte. 15. Aufl. 1833.

Crefeld bei Funke, Deutsches Lesebuch für Schule und . **40**. Haus. 3. Aufl. 1834.

41. Elberfeld bei Lucas, Neueingerichtetes Lesebuch für deutsche Schulen. 31. Aufl. 1834.

42. Erhardt, Deutsches Lesebuch für die Jugend. Erfurt. 3. Aufl. 1834.

43. Leipzig bei Baumgärtner, Lehr- und Lesebuch für deutsche, insbesondere für preußische Volksschulen. 1834.

44. Schlez, Der Kinderfreund. Ein lehrreiches Lesebuch für Landichnlen nach Rochow. 4. Aufl. Gießen, 1834.

45. Schlez, Der Denkfreund. Ein Lehr= und Lesebuch für Volks= schulen. 11. Aufl. Gießen, 1834. 16. Aufl. Gießen, 1845.

46. Königsberg bei Hartung, Der Kinderfreund. 1835.

47. Buschor, Neubearbeitetes Lehr- und Lesebuch für katholische Elementar- und Sonntageschulen. Chingen, 1835.

48. Oltrogge, Deutsches Lesebuch für Schulen. Hannover. 1. Cursus. 2. Aufl. 1835. 11. Aufl. 1866. 2. Cursus. 8. Aufl. 1857. 3. Cursus. 7. Aufl. 1866.

49. Stammer, 2. Lesebuch oder der lütelburger Kinderfreund. Trier. 1. Th. 7. Aufl. 1835. 2. Th. 5. Aufl. 1841.

50. Scherr, Der Bildungsfreund. Ein Lesebuch für den hauslichen Kreis und höhere Volksschulen. Zürich, 1835.

51. Eith, Rleines Lehr- und Lesebuch. 5. Aufl. Dinkelsbuhl, 1836.

52. Lehmann, Deutsches Lesebuch für Gymnasien und böhere Bürgerschulen. 1. Th., für die unteren Klassen. 2. Aufl. Danzig, 1836.

53. Königsberg bei Hartung, Lesebuch für städtische Elementars schulen. 1. Abthl. 6. Aufl. 1865. 2. Abthl. 2. Aufl. 1845.

3. Abthl. 1. Aufl. 1837.

54. Hasselbach, Lese- und Sprachbuch für die mittleren und oberen Klassen der Elementar= und Volksschulen. 1. Th. Jülich, 1838.

55. Mathias, Der Kinderfreund. Ein Lesebuch für katholische Bürger= und Landschulen in Rheinland=Bestsalen. 12. Aufl. Coln, 1838.

56. Soeft bei Rasse, Gemeinnütziges Lese- und Lehrbuch für die Schuljugend. 19. Aufl. 1838.

57. Wagner, Lesebuch für die Volksschule. 1. Abthl. Die Schule und das Haus. Essen, 1838.

58. Clemen, Der zweite Leseschüler oder Uebungsbuch für die zweite Stufe des Leseunterrichts. Rinteln, 1839.

59. Mathias, Die ersten Umgebungen des Kindes. Ein Lesebuch für die unteren und mittleren Klassen kathol. Volksschulen. Coln, 1839.

60. Wurst, Der Wohnort. Ein Lehr- und Lesebuch für die erste Klasse der Elementarschüler auf dem Lande und in kleinen

Städten. 2. Aufl. Reutlingen, 1889.

61. Gründler, Lesebuch für evangelische Volksschulen. 2. Abthl. 1840. Königsberg. 3. Abthl. 1841. Leipzig.

62. Corften, Lehr- und Lesebuch für die mittleren Klassen der Volksschule. Aachen, 1841.

63. Rettig, Kleineres Lese= und Lehrbuch. 5. Aufl. 1849. Größeres Lese= und Lehrbuch. 7. Aufl. 1841. Hannover.

64. Ritsch, Lesebuch für obere Elementarklassen. Aachen, 1841.

65. Schwabe, Lese- und Lehrbuch für den Bedarf der Volksschule. 15. Aufl. Neustadt, 1841.

66. Wiß, Christliche Volksschule oder allgemeiner Unterricht über Gott, die Welt und den Menschen. 3. Aufl. Rinteln, 1841.

67. Danzig bei Bedel, Lesebuch für die Volksschule Preußens. 1842.

68. Flach, Lesebuch für die mittleren Klassen der Elementarschule. Aachen, 1842.

69. Haberkant, Deutsches Lesebuch für die polnische Jugend. Breslau, 1842.

70. Morgenbesser, Schlesischer Kinderfreund. Ein Lese- und Lehrbuch für die Stadt- und Landschulen Schlesiens. Breslau. 1. Th. 8. Aufl. 1842. 11. Aufl. 1851. 2. Th. 8. Aufl. 1848.

71. München, Lehr- und Lesebuch für die mittleren und oberen Rlassen der deutschen Schulen im Königreich Baiern. 2. u. 3. Abthl. 1842.

72. Priel u. Krabe, Lesebüchlein für Elementarschulen. 2. Aufl. Coln, 1842.

73. Rochow, Der Kinderfreund oder erfter Unterricht im Lesen und bei dem Lesen. Brandenburg, 1842.

74. Harms, Schleswig-Holfteinscher Gnomon. Ein allgemeines Lesebuch. Kiel. 2. Aufl. 1843.

75. Moeurs bei Dalle, Lese= und Sprachbuch für Elementars schulen. 2. Abthl. 1843.

76. Freiburg bei Herder, Der süddeutsche Schulfreund. Ein Lese= und Unterrichtsbuch für katholische Schulen. 1. Aufl. 1844.

77. Drieselmann, Lesebuch für Schule und Haus. Erfurt. 3. Aufl. 1846. 6. Aufl. 1862.

78. Siegen bei Rostert und Rogler, Lese- und Lehrbuch für die Mittelklasse einer Elementarschule. 1846.

79. Wilde, Lesebuch für Volksschulen und die unteren Klassen der Gymnafien und Realschulen. Leipzig, 1846.

80. Hinke, Volksschullesebuch oder Lese= und Realbuch für Volksschulen. Striegau. 2. Aufl. 1847.

81. Lucas, Neues Lesebuch für deutsche Elementarschulen. Berlin und Posen, 1848.

82. Eucaszewstiego, Elementarz Polsko-Niemiecki. Eissa und Gnesen, 1848.

83. Priel, Lesebuch für obere Klassen kathol. Stadt= und Land= schulen. Coln. 9. Aufl. 1848.

84. Bestermeier, Neuer dristlicher Kinderfreund. Ein Lesebuch für Volksschulen. Halle. 4. Aufl. 1849.

85. Auras u. Gnerlich, Deutsches Lesebuch. 1. Ih. 2. Aufl. 1850. 6. Aufl. 1862. 2. Ih. 2. Aufl. 1853. 5. Aufl. 1870. Breslau.

- 86. Colshorn u. Münkel, Rinderfreund. Deutsches Lesebuch für Volksschulen. Stade, 1851.
- 87. Dreier, Zweites Schulbuch für Kinder. Altena, 1851.

88. Fulda bei Müller, Der Kinderfreund. 1851.

89. Haesters, Lehr- und Lesebuch für einklassige Schulen. 1872. 7. Aufl. 1874. Dasselbe für tathol. Landschulen. 1871. 7. Aufl. 1874. Lehr, und Lesebuch für die Mittelklasse der Volksschule. 1851. Dasselbe für evangel. Volksschulen. 21. Aufl. 1872. 45. Aufl. 1874; für kathol. Volksschulen. 50. Aufl. 1872; für israel. Volksschulen. 6. Aufl. Essen, 1871; für Simultanschulen. 37. Aufl. 1872. 45. Aufl. 1874. Lehr- und Lesebuch für die Oberklasse evangel. Volksschulen. 12. Aufl. 1872; für kathol. Volksschulen. 19. Aufl. 1872; für die Oberklasse is dulen. 19. Aufl. 1872; für die Oberklasse israel. Volksschulen. 4. Aufl. 1872; für Simultanschulen. 16. Aufl. 1872. Essen.

90. Kletke u. Sebald, Lesebuch für höhere Töchterschulen mit Berücksichtigung des Unterrichtes in der Literaturgeschichte.

Berlin. 2. Aufl. 1851.

91. Rochow, Der neue Kinderfreund. Ein Lesebuch zum Gestrauche in Stadt- und Landschulen von Türk. 8. Aufl. Brandenburg, 1851.

92. Fischer, Lesestücke für die beiden oberen Abtheilungen der

Volksschule. Darmftadt. 4. Aufl. 1852.

93. Goepinger, Deutsches Lesebuch für Gymnasien und Realsschulen. 2. Th. für die mittleren und oberen Rlassen. Schaffs

hausen, 1852.

94. Reiser, Das 1. Schuljahr. Elementarbuch oder erster Unterricht im Lesen, Schreiben, Denken und Sprechen. 14. Aufl. Das 2. Schuljahr. Ein Lehr=, Lese= und Aufgabenbüchlein für Schüler der 2. Abthl. der Unterrichtsstuse der Volkssichule. 3. Aufl. 1852. Das 3. Schuljahr oder kathol. Volkssichuler in der Unterklasse. 7. Aufl. Der kathol. Volkssichuler in der Mittelklasse. 3. Aufl. 1866. Der kathol. Volkssichuler in der Oberklasse. 1863. Stuttgart.

95. Selpsam, Deutsches Lesebuch für das mittlere Anabenalter.

Breslau. 1. Aufl. 1853. 4. Aufl. 1862.

96. Winter, Der Kinderfreund. Lesebuch für Bürger- und Landschulen. Paderborn. 16. Aufl. 1852.

Berthelt, Jädel, Petermann, Thomas. Lebens= **97**. bilder II. Lesebuch für Mittelflassen deutscher Bolksschulen. 42. Aufl. 1871. Lebensbilder III. Lesebuch für Oberklassen deutscher Volksschülen. 14. Aufl. 1860. Lebensbilder IV. Lesebuch für bobere Bildungsanstalten. 2. Aufl. 1853. Leipzig.

**98**. Theel, Lesebuch für einklassige Schulen. 3. Aufl.

1853.

**99.** Diesterweg, Schullesebuch. 2. Th., nach der Verwandtschaft des Inhalts zusammengestellt. Bielefeld. 4. Aufl. 1854.

Giesemann, Lesebuch für die Schüler der Mittelklasse in 100. Stadt- und Landschulen. Gisleben. 6. Aufl. 1863. Degl. für die Oberklasse. 3. Aufl. 1854.

Iserlohn bei Bädefer, Der kleine Leseschüler. 101. Grsteß Uebungsbuch für die aus der Fibel Entlassenen. 1854.

Bangemann, Deutsches Lese= und Sprachbuch für die 102. Oberstufen der Volks- und Bürgerschulen. 3. Abthl. Leipzig, 1854.

103. Glaeser, Lesebuch für Elementarklassen, auch zum Privat-

gebrauch. 2. Buch. Hannover. 9. Aufl. 1855. Martens, Vaterländisches Lesebuch zum Gebrauch in den 104. Schulen der danischen Monarchie. Schleswig und Flensburg, 1855.

Siedler, Der Geist des klassischen Alterthums. Gin Lehr= 105. und Lesebuch für die oberen Rlaffen höherer Bildunge= anstalten. 1. Th. Lissa, 1855. 2. Th. Fraustadt, 1858.

Thimm, Pommersches Schul- und Hausbuch. Stettin, 1855. 106.

Bepel, Menges, Menzel, Richter, Schullesebuch. 107. Berlin. 1855. Ausgabe B. 25. Aufl. 1873.

Breslau bei hirt, Volksschullesebuch. 1. Th. für die untere 108. Stufe. 2. Th. für die mittlere Stufe. 3. Th. für die obere Stufe. 1856.

Flügge, Lesebuch für Schullehrer-Seminarien. Hannover, 109. 1856.

Hopf u. Paulstet. Deutsches Lesebuch für Gymnasien, 110. Real= und höhere Bürgerschulen. 1. Th. 2. Abthl. Berlin, 1867. 8. Aufl. 1. Th. 3. Abthl. 1. Aufl. Hamm, 1856. 3. Th. 1. Abth. 3. Aufl. Berlin, 1864.

Münsterberg, Volksschullesebuch im Auszuge für einfache 111.

Schulverhältnisse bearbeitet. Breslau, 1856.

112. Chrlich, Gemeinnüpiges Lese- und Lehrbuch. Soeft, 1857.

Hepp, Der Schulfreund. Ein Lehr= und Lesebuch. 3. Aufl. 113. Mainz, 1857.

Melder, Rheinisch-Westfälischer Volksschulfreund. 2. Aufl. 114. Schwelm, 1857.

115. Barthel, Elementar=Lesebuch für kathol. Volksschulen. 4. Aufl.

Breslau, 1859.

Sartorius, Das Buch der Menschen. Lebensbilder für 116. Jung und Alt. Breslau. 2. Aufl. 1859.

Sartorius, Lebensspiegel. Ein deutsches Lesebuch für

Schule und Haus. Breslau. 3. Aufl. 1859.

Bumüller u. Schufter, Lesebuch für Boltsschulen in 117. 10 Abthl. 2. Abthl. 8. Aufl. 1860. 3. Abthl. 14. Aufl. 1864. 6. Abthl. 8. Aufl. 1871. 8. Abthl. 6. Aufl. 1865. 9. Abthl. 2. Aufl. 1871. 10. Abthl. 2. Aufl. 1871.

Hansen, Deutsches Lesebuch. Harburg. 1. Th. 3. Aufl. 118. 1865. 2. Th. 2. Aufl. 1864. 3. Th. 3. Aufl. 1865. 4. Th. 1. Aufl. 1860.

Shierhorn, Deutsches Lesebuch. Brandenburg. Vorstufe. 119. 2. Aufl. 1860. Mittlere Stufe. 2. Aufl. 1870. Obere Stufe. 1. Aufl. 1860.

Bilmsen, Reuer brandenburgischer Kinderfreund. 120. Gin

Lesebuch für Volksschulen. Berlin, 1860.

Colshorn u. Gödicke. Deutsches Lesebuch. Hannover. 1. Th. 2. Aufl. 1865. 3. Th. 1861. 121.

Paldamus, Deutsches Lesebuch. Frankfurt a. M. Untere 122. Stufe. 1. Cursus. 1861. 2. Cursus. 1861. Mittlere Stufe. 1. Cursus. 1862. 2. Cursus. 3. Aufl. 1872. Oberste Stufe. 1. Curfus. 1863. 2. Curfus. 1. Abibl. 1865. 2. Abibl. 1865.

Reiser, Lehr= und Lesebuch für Handwerker=Fortbildungs=

und mannliche Sonntagsschulen. Stuttgart, 1861.

Buben u. Nade, Lesebuch für Burgerschulen. 1. Th. 12. Aufl. 1870. 2. Th. 14. Aufl. 1865. 3. Th. 13. Aufl. 1865. 4. Th. 8. Aufl. 1862. 5. Th. 8. Aufl. 1864. 6. Th. 9. Aufl. 1868. Leipzig.

Ramshorn, Deutsches Lesebuch für Bürgerschulen. 1. Abthl. **125.** 

für die unteren Klassen. 3. Aufl. Leipzig, 1862.

126. Malkmus, Lehr= und Lesebuch für die Oberklassen kathol. Volksschulen. 3. Aufl. Fulda, 1863.

Bonn bei Cohen, Lesebuch für die Unterklassen katholischer Elementarschulen. 3. Aufl. 1873. Desgl. für Mittelklaffen.

2. Aufl. 1864. Desgl. für Oberklassen. 1870. Deinisch u. Ludwig, 2. Sprach= und Lesebuch für die 128.

mittlere Schulklasse. Bromberg. 6. Aufl. 1864.

hiltentamp, Der Rinderfreund. Ein Dent, Sprech= und 129. Lesebuch für die mittl. Rlassen der Volksschule. Soeft, 1864.

München, Lehr= und Lesebuch für untere Abtheilungen 130. deutscher Schulen. 1864.

131. Duietmener, Schul- und Hausfreund. Deutsches Lesebuch für Volksschulen. 1. Th. für mittl. Klassen. 28. Aufl. 2. Th. für Oberklassen. Hannover, 1864. 30. Aufl. 1873.

Rave u. Shlette, Deutsches Lesebuch. Hannover. 1. Th. 132.

3. Aufl. 1873. 2. Th. 1864.

Begener, Westfälischer Volksfreund. Gin Lehr= und Lese-133. buch. Paderborn, 1865.

Roeth, Bud, hegel, Lesebuch für evangelische Volte= 134. schulen. Rengshausen. 4. Aufl. 1865. 5. Aufl. 1870.

135. Gerdes, Lesebuch für die unteren Klassen der Volksschule.

3. Aufl. 1866. Aurich.

Begener, Der Schreib- und Leseschüler in niederdeutschen 136. Wolksschulen. 2 Theile für die mittl. Klassen. 6. Aufl. Arnsberg, 1866. Jastram, Poetischer Blumengarten für Schule und Haus.

137. Erganzungsheft zu bem Lesebuche. Göttingen, 1866.

München, Lesebüchlein für Vorbereitungsabtheilungen. **138.** 11. Aufl. 1866.

Oltrogge, Deutsches Lesebuch. Elementarcursus 1. u. 2. Th. 139. 2. Aufl. Hannover, 1866 u. 1873.

Shilbe, Lesebuch für kurhessische Bolksschulen. 2. Aufl. **140**.

Rengshausen, 1866.

Trier bei Müller, 2. Lesebuch für den ersten Sprach-, 141. Schreib - und Leseunterricht in kathol. Elementarschulen. 14. Aufl. 1867. Desgl. 3. Lesebuch für Ober- und Mittelklassen. 13. Aufl. 1866.

Flügge, Lesebuch für hannoversche Volksschulen. 14. Aufl. 142.

Hannover, 1867.

Gube u. Gittermann, Vaterländisches Lesebuch. Mittlere 143. Stufe. 16. Aufl. 1867. Obere Stufe. 18. Aufl. 1870. Magbeburg.

Jastram, Deutsches Lese-, Lehr= und Sprachbuch für Schule 144.

und Haus. 2. Aufl. Göttingen, 1867.

Euben, Auswahl darakteristischer Dichtungen und Prosaftuce 145. zur Einführung in die deutsche Literatur. Ein Lehr= und Lesebuch für höhere Schulanstalten. 2. Aufl. 1867. Leipzig.

Euneburg, Deutsches Lesebuch für Bolts- und Bürgerschulen. 146.

Harburg, 1867.

Möbus, Lesebuch für Bürgerschulen. 1. Stufe für Unter-147. klassen. 4. Aufl. 1871. 2. Stufe für Mittelklassen. 1. Abthl. 3. Aufl. 1870. 2. Abthl. 2. Aufl. 1867. Berlin.

Donabrud, Lesebuch für Mittelflaffen evangel. Boltsichulen. 148. 3. Aufl. 1867. Desal. für Oberklaffen. 2. Aufl. 1867.

Paulsiet, Deutsches Lesebuch für Vorschulen höherer Lehr-149. anftalten. 1. Abthl. Berlin, 1867.

Flügge, 1. Lesebuch. 1868. 2. Lesebuch für Boltsschulen. **150.** Hannover. **1872.** 

hockgeiger u. Hartung, Zweites Sprach= und Lesebuch 151. für kathol. Bolksschulen. 7. Aufl. Burzburg, 1868.

**152.** Juhl u. Noiesen, Laesebog for Over- og Mellemklasser i Sleswigs Danske Skoler. Flensburg, 1868.

153. Red u. Johansen, Baterlandisches Lesebuch für die evangelischen Volksschulen Norddeutschlands. Schleswig, 1868. 5. Aufl. Halle, 1873.

Lucaszewsfiego, Elementarz Polski. Broclaw, 1868. 154.

Mafius, Deutsches Lesebuch in höheren Unterrichtsanstalten 155. in 3 Theilen. 1. Aufl. 1 Th. 6. Aufl. 1872. 4. Aufl. 1868. 2. Aufl. 3. Thl. 1870. Halle.

**156.** Münkel u. Quietmeper, Rinderheimath. 2. Lesebuch. 3. Aufl. 1868. Desgl. 3. Lesebuch. 3. Aufl. 1870. Hannover.

Ridmers, Erstes deutsches Lesebuch für Glementarklaffen. 157. 6. Aufl. Flensburg, 1868.

Berrenner, Der kleine deutsche Rinderfreund. Gin Lese-158. buch für untere Rlassen. 9. Aufl. 1868. Halle.

159. Elberfelder Lesebuch für Elementarschulen. 1. Ih. 4. Aufl. 1872. 2. Th. 2. Aufl. 1869. 3. Th. 1871.

Elbitt, Lesebuch für die weibliche Jugend. Ronigsberg. 160. 1. Th. 5. Aufl. 1872. 2. Thl. 3. Aufl. 1869.

Lange, D., Deutsches Elementarlesebuch. Berlin. 1. Stufe. 161. 2. Aufl. 1869. 2. Stufe. 2. Aufl. 1869. 3. Stufe. 3. Aufl. 1871. 4. Stufe. 7. Aufl. 1873. 5. Stufe. 6. Aufl. 1873.

Oppenheim bei Rern, Lesebuch in Lebensbildern für mittlere **162.** Schulklassen. 17. Aufl. 1872. Desgl. für obere Schul= klassen. 1. Th. 18. Aufl. 1869.

Runkwip, Kinderschap für Schule und Haus. 3. Stufe 163.

für Oberklassen. Altenburg, 1869.

Sharlach u. Haupt, Lesebuch für Bürger- und Volks-**164**. schulen. Unterstufe. 2. Aufl. 1869. Mittelstufe. 2. Aufl. 1873. Oberstufe. 2. Aufl. 1873. Halle.

Schonte, Deutsches Lesebuch. 4. Aufl. Berlin, 1869. 165.

Barmen bei Biermann, Lesebuch für die Oberklasse evangel. 166. Boltsschulen. 4. Aufl. 1870.

Beichoren u. Fride, Lesebuch für Töchterschulen. Bielefeld, 167. 1870.

Franke, Baterlandisches Lesebuch. 1. Ih. 1. Abthl. 2. Abthl. 6. Aufl. 1870. Weimar.

Gent, Schäfer I. u. II., Scherler, Erftes Lesebuch. 169. 8. Aufl. 1870.

Gittermann, Der Schreibleseschüler. 2. Th. bes vater-170. ländischen Lesebuches. Untere Stufe. Magdeburg, 1870.

171.

Grudziądzu, Maly Uczeń. 1870. Horwitz u. Piek, Deutsches Lesebuch für das mittlere 172. Kindekalter. Berlin, 1870.

Mülheim bei Goll, Lesebuch für die Mittelklassen der Gle-173.

mentarschulen. 7. Aufl. 1870.

- Münfterberg, Volksschullesebuch für mehrklassige Schulen. 174. 1. Th. Volksschullesebuch. 32. Aufl. 2 Th. für die Mittel= stufe. 14. Aufl. 1870. 3 Th. für die Oberstufe. 10. Aufl. 1872. Breslau.
- Riden u. Schmeler, Lesebuch für Volksschulen. Ruhrort. 175. 18. Aufl. 1870. 20. Aufl. 1872.

Schulz, B., Deutsches Lesebuch für höhere Lehranstalten. 176.

Paderborn, 1870. 2. Aufl.

Vernaleken, Literaturbuch. Deutsches Lesebuch nebst den 177. Anfängen der Literaturgeschichte und Poetit, Mythologie und Alterthumskunde. 1. Th. 17. Aufl. 1870. Wien.

Besta u. Cygan, Polsko-Niemiecka Ksiąźka do Czytania. 178. 1871.

Freudenberg, Deutsches Lesebuch für das Alter von 6 bis 179. 8 Jahren. 6. Aufl. 1871. Coblenz.

Golig, Münkel u. Quietmeper, Kinderheimath. Erstes 180.

Lesebuch. 12. Aufl. 1871. Hannover.

Jais, Der Leseschüler. 3. Th. für mittlere Rlassen der 181. Volksschule. 12. Aufl. 1871. Werl.

182. Rahl, Der katholische Jugendfreund. Ein Lesebuch für die oberen Rlassen und Abtheilungen der Volksschulen. 7. Aufl.

Heiligenstadt, 1871.

Red u. Johansen, Norddeutsches Lesebuch. Mit beson= 183. derer Berucksichtigung der Bedürfnisse der einklassigen Volks= Halle. 9. Aufl. 1872. 11. Aufl. 1874. Dass. nicht preußische Ausgabe. 6. Aufl. 1871. Dass. Ausgabe für Simultanschulen. 8. Aufl. 1871.

Rönigsberg bei Bon, Deutscher Kinderfreund. Gin Lese-184.

buch für kathol. Volksschulen. 11. Aufl. 1871.

Borenz, Lesebuch für kathol. Bürger- und Bolksichulen. 185. Beiligenstadt, 1871.

Palm, Behr= und Lesebuch für Gesellenvereine und Hand= 186.

werker-Fortbildungsschulen. Königsberg, 1871.

Rengier, Kleiner Kinderfreund. 4. Aufl. 1871. Paderborn. 187.

Soulz, D., Berliner Lesebuch für Schulen. 22. Aufl. 1871. 188.

Wiehoff, Deutsches Lesebuch für die mittleren Rlassen höherer 189. Lehranstalten. 4. Aufl. Braunschweig, 1871.

Berl, Der Leseschüler in mittl. Klassen kathol. Volksschulen. 190. 3. Aufl. 1871. Desgl. in oberen Klassen. 2. Aufl. 1871. 191. Wurft, Das elterliche Haus. Ein Lehr=, Lese= und Aufgabenbüchlein für die erfte Glementarklasse.

Stuttgart. 47. Aufl. 1871.

**192.** Arendt, Erstes Lesebuch für kathol. Glementarschulen. 2. Abthl. für die Mittelklassen. Braunsberg. 12. Aufl. 1872. Dass. für confessionell gemischte Volksschulen. 1874. Lesebuch für die oberen Klassen kathol. Elementarschulen. 7. Aufl. 1872. Dass. für confessionell gemischte Volksschulen. 1874.

Besta, Deutsches Lese= und Bildungsbuch für kathol. Schuls **193.** 

lehrer-Seminarien. Ober-Glogau. 2. Aufl. 1872. Bock, Deutsches Lesebuch. I. Th. 1. Abthl. Die Fibel. **194.** 2. Abthl. Lesebuch für die Unterstufe. II. Th. Lesebuch für die mittl. und obere Stufe einfacher Schulverhältnisse. 1872. Dass. 1873. III. Th. für die mittlere Stufe mehrklassiger Schulen. 1. u. 2. Abthl. 1873. IV. Th. für die obere Stufe mehrklaffiger Volks- und Mittelschulen. 1. u. 2. Abthl. 1873. Breslau.

Clemen, Deutsches Lesebuch für Bürgerschulen und untere 195. Klassen höh. Lehranstalten. Kassel. 1. Stufe. 5. Aufl. 2. Stufe. 5. Aufl. 1872. 3. Stufe. 3. Aufl. 1872. 5. Stufe. 1873.

Collen, Erstes Lesebuchlein für Volksschulen in 2 Abthl. **196.** 

Aachen, 1872.

Dorn, Lesebuch für Oberklassen kathol. Schulen. Dber-197. Glogau, 1872.

Fir, Der kleine Rinderfreund. Lesebuch für einfache Schul-198. verhältnisse. Leipzig. 12. Aufl. 1872.

Fir, Westfälischer Kinderfreund. Leipzig. 12. Aufl. 1872. 199.

Bufer, Lesebuch für die Mittelklaffen tathol. Elementar= 200. schulen. 10. Aufl. 1872. Desgl. für die Oberklassen. 12. Aufl. 1873. Soeft.

Red, Deutsches Lesebuch für die gehobene evangel. Bolts-201. schule. 1. Th. für Mittelklassen. II. Th. für Oberklassen.

Salle, 1872.

Hannover, Lesebuch für Bürgerschulen. 3 Theile. Heraus-202.

gegeben vom Hannov. Lehrerverein. 1872 u. 73.

Rolner Lesebuch für mittl. Rlaffen tatholischer Glementar-203. schulen. 25. Aufl. 1872. Desgl. für obere Rlassen. 11. Aufl. 1872. **Röln.** 

204. Köln bei Du Mont-Schauberg, Lesebuch für mittlere Klassen in tathol. Elementarschulen. 49. Aufl. 1872. Desgl. für

obere Rlassen. 47. Aufl. 1872.

Rühn, Lesebuch für Mittel= und Dberklassen tathol. Stadt. 205. und Landschulen. Breslau. 3. Aufl. 1872.

Lucaszewstiego, Przyjaciel Dzieci. Berlin, 1872. 206.

207. Enneburg, Deutsches Lesebuch für Volks- und Bürgerschulen. Vorstufe. 1872. Hauptstufe. 1872. Hannover.

208. Masbaum, Lesebuch für Unter- und Mittelklassen in tathol.

Volksschulen. Paderborn, 1872.

209. Münster bei Aschendorf, Lesebuch für Mittelklassen in kathol. Elementarsch. 14. Aufl. 1872. Desgl. für Oberklassen. 8. Aufl.

210. Preuß u. Vetter, Preußischer Kinderfreund. 194. Aufl. 1872. 198. Aufl. 1872. Königsberg. Gratis Beigabe: Der Preußische Staat in Lebensbildern aus der Heimathskunde.

211. Püt, Deutsches Lesebuch für Mittelklassen und die Secunda

höh. Lehranstalten. Coblenz. 6. Aufl. 1872.

212. Rendschmidt, Lesebuch für die mittlere Klasse kathol. Stadt- und Landschulen. Breslau. 18. Aufl. 1872. Desgl. für die obere Klasse. 18. Aufl. 1872.

213. Scharlach u. Haupt, Volksschullesebuch mit besonderer

Rücksicht auf die Provinz Sachsen. Halle, 1872.

214. Solingen, Lesebuch für die Mittelkl. evangel. Volksschulen. Reuwied u. Leipzig, 1872.

215. Theel, Lesebuch für ein= und mehrklassige Schulen. Berlin.

51. Aufl. 1872.

216. Trier bei Linz, Lesebuch für Oberklassen kathol. Elementar.

217. Bogel, Germania. Vaterländisches Lesebuch für die reifere deutsche Jugend. 1. Th. Deutsches Land. 3. Aufl. Leipzig, 1872.

218. Wadernagel, Deutsches Lesebuch. 3. Th. 23. Abdruck. 1872.

Dass. in 2 Theilen. Gütersloh, 1872.

219. Wegel, Menzel, Richter, Schullesebuch für die Provinz Pommern. Berlin. 4. Aufl. 1872.

220. Buscher u. Grönings, Lesebuch für die oberen Rlassen

der kathol. Elementarschulen. Coln, 1873.

221. Büttner u. Wepell, Deutsches Lesebuch. Ausgabe A. in 2 Theilen. Ausgabe B. Berlin, 1873.

222. Dietlein, Deutsches Lesebuch für mehrklassige Bürger= und

Volksschulen in 3 Stufen. Wittenberg, 1873.

223. Düsseldorf bei Rings, Lesebuch für die Mittelklassen kathol. Elementarschulen. 12. Aufl. 1873. Dass. für Oberklassen. 6. Aufl. 1873.

24. Engelien u. Fechner, Deutsches Lesebuch für Mittelschulen

in 5 Theilen. Berlin, 1873.

225. Fechner, Erstes Lesebuch im Anschluß an die deutsche Fibel. Berlin, 1873.

226. Gaspar, Lesebuch für die 2. Klasse der Volksschule. Budapest, 1873.

1876.

227. Kühn, Erstes Lesebuch zum Gebrauch in fathol. Elementar= ichulen. Breslau. 36. Aufl. 1873.

228. Ruhn, Deutsches Lesebuch für höhere Tochterschulen in

3 Theilen. Berlin, 1873.

229. Lange, Deutsches Lesebuch für die Oberstufe des Lese-Unterrichts in höheren Lehranstalten. Berlin. 1 Th. 7. Aufl. 1873. 2. Th. 6. Aufl. 1873.

230. Preuß u. Better, Neuer deutscher Kinderfreund. 1. Abthl.

Königsberg, 1873.

231. Preuß u. Vetter, Preußischer Kinderfreund. 2. Th. für die Oberklasse der Volksschule. Königsberg, 1873. Preussischer Kinderfreund. Königsberg. Aufl. 195. 1875. Aufl. 210. 1875.

232. Wegel, Menzel, Richter, Schullesebuch. Vorstufe für die Mittelklasse mehrklassiger Schulen. 33. Aufl. 1873.

Berlin.

233. Wirth, Deutsches Lesebuch für höhere Töchterschulen. 1. Th. Unterstufe. 1. Eursus. 1873. 2. Th. Unterstufe. 2. Eursus. 1873. 3. Th. Mittelstufe. 1. Eursus. 1873. 4. Th. Mittelsstufe. 2. Eursus. 1873. 5. Th. Oberstufe. 1. Eursus. 1874. 6. Th. Oberstufe. 2. Eursus. 1874. Leipzig.

, 234. Adler, Deutsches Lesebuch für israel. Schulen. Raffel, 1874.

235. Behrens, Deutsches Lesebuch für Schule u. Haus. Doram. 1874.

236. Böckler u. Fripe, Deutsches Lesebuch. 1. Th. für die Mittelstufe der Volksschule. 2. Th. für die Oberstufe der Volksschule. Breslau, 1874.

237. Bone, Deutsches Lesebuch für höhere Lehranstalten. 2 Theile.

45. Aufl. 1874.

238. Buscher, Lesebuch für die mittleren Klassen der kathol. Elementarschulen. 100. Aufl. Köln u. Neuß, 1874.

239. Dietrich, Lesebuch für die Unterftufe. Breslau, 1874.

2. Th.

240. Essener, Lesebuch für die mittleren Klassen der kathol. Elementarschulen. Aufl. 11. 1874.

241. Fir, Deutsches Lesebuch für die obere Stufe des Elementar=

Unterrichts. 2 Theile. Leipzig, 1874 u. 75.

242. Horwit u. Piek, Erstes Lese- und Sprachbuch für jüdische Schulen. 6. Aufl. Berlin, 1874.

243. Köln, Lesebuch für mittlere Klassen in tathol. Elementar=

schulen. 52. Aufl. Köln, 1874.

244. Königsberg, Deutscher Kinderfreund für kathol. Volksschulen nach Preuß und Vetter. 11. Aufl. 1874.

245. Posen, Deutsches Lesebuch für utraquistische Schulen. Aufl. 41. Posen, 1874. 246. Schneider, Deutscher Kinderfreund. Lesebuch für die Mittel=
stufe mehrklassiger Volksschulen. Neuwied und Leipzig.
2. Aufl. 1874.

247. Schulze u. Steimann, Kinderschap. Deutsches Lesebuch

in 3 Theilen. 14. Aufl. Dresden, 1874.

248. Wehrt, Lehr= und Lesebuch für Handwerkerfortbildungsschulen. 2. Aufl. 1874. Duisburg.

249. Wiederhold, Die Welt der Kinder. Lesebuch für den ersten

Unterricht. Frankfurt a. M. 5. Aufl. 1874.

250. Borkenhagen, Erstes Uebungsbuch im deutschen Lesen.
63. Aufl. Berlin, 1875.

251. Dietlein, Deutsches Volksschullesebuch. 2. Aufl. Wittenberg, 1875.

252. Harnisch, Erstes Lese= und Sprachbuch. Breslau. 45. Aufl. 1875.

253. Hartung u. Strübing, Neuer deutscher Kinderfreund in 3 Abtheilungen. 3. Aufl. Königsberg, 1875.

254. Seine de, Deutsches Lesebuch für die unteren Klassen der höheren Lehranstalten und die mittleren Klassen der höheren Töchterschulen in 2 Theilen. Dresden. 4. Aufl. 1875.

255. Wiesbaden, Deutsches Lesebuch für Volksschulen. 3. Th. Mittelftufe 1. 1875.

## Verzeichniß derjenigen Lesebücher, bei welchen die Angabe der Zeit fehlt.

1. Barmen bei Biermann, Lesebuch für die Mittelklassen evang. Schulen. 6. Aufl. Desgl. für die Oberklassen.

2. Breslau, Lesebuch für die oberen Klassen der kathol. Gle= mentarschulen in dem Herzogthum Schlesien und der Grafschaft Glas.

3. v. Collen, Lesebuch für die Mittelklassen der Bolksichule.

Aachen.

4. Dielit u. Heinricht, Lesebuch für die unteren Klassen höherer Lehranstalten.

5. Duisburg bei Hamel, Lesebuch für Mittelklassen in kathol.

Elementarschulen. 13. Aufl.

6. Glabbach, Lesebuch für Mittelklassen kathol. Elementar= schulen.

7. Gütersloher Kinderfreund für Schule und Haus.

8. Mülheim bei Goll, Lesebuch für Schule und Haus. 4. Th. 3. Aufl.

9. Roffel, Sprachlehrliches Lefebuch. 2. Seft. Wortlehre.

10. Rubrort bei Andrea, Lesebuch für Schule und Saus. 2. Th. 12. Aufl. 3. Th. 8. Aufl.

11. Schmidt, Lefebuch für tathol. Elementarichulen. 2. Th. 4. Aufi.

75) Turncurfe für im Amte ftebenbe Glementarlehrer. (Centrol. pro 1875 Seite 408; pro 1876 Seite 110.)

Berlin, ben 18. Februar 1876. Babrend des laufenden Jahres foll wiederum ein Turncurfus für im Amte stehende Boltsichultehrer in jeder Proving abgehalten werben. Den Seminarort sowie bie Beit für Abhaltung biefes gleichfalls auf vier Bochen zu beschränkenben Curfus in der dortigen Proving wird bas Ronigliche Provingial-Coulcollegium ber Roniglichen Regierung - bem Ronigliden Confiftorium zc. - bezeichnen. In Begiehung auf die Auswahl ber zu bem Curfus harangugiebenben Lehrer und beren Unterftugung bewendet es bei meiner Berfugung vom 29. Dai v. 3. (U. III. 5965.); inebefondere mache ich wiederholt barauf aufmertfam, daß jungere, in ben legten 8 bis 10 Jahren aus einem Seminar entlaffene Lehrer nur ausnahmsweife augelaffen werden tonnen. Die betheiligten Lehrer find im Boraus barauf aufmertfam gu machen, daß fie über die ihnen erwachsenben Reifetoften, event. auch über Die nothig geworbenen Behrungetoften, bebufs Seftfepung ber ihnen gu gemabrenden Enticabigungen bem mit Abhaltung des Curfus beauftragten Lehrer Austunft zu geben Ueber die aus Staatsfonds zu bewilligenden Unterftühungen, welche den Betrag von 3 Mart taglich nicht überichreiten burfen, wolle Die Ronigliche Regierung ic. fich gegen bas Ronigliche Provingial . Soulcollegium außern, inebefondere auch mit Rudficht auf die ben Lebrern etwa von Gemeinden gemabrten Beibulfen.

Hiernach hat die Königliche Regierung zc. alsbald das Weitere

zu veranlaffen.

fammtliche Abnigliche Regierungen, Die Abniglichen Confiforien ber Proving hannover und ben Roniglichen Ober-Rirchenrath ju Norbhorn.

Abschrift erhalt bas Königliche Provinzial - Schulcollegium zur Rachricht und weiteren Veranlassung im Sinne meiner Verfügung vom 29. Mai v. J. (U. III. 5965.).

Die Bahl der Theilnehmer jedes Cursus wird auf 25 festgesett und muß darauf gehalten werden, daß nur unter besonderen Berhällnissen der Cursus für eine geringere Angahl abgehalten wird. Bezüglich der den Cursisten zu gewährenden Unterstützungen und Reisekosten=Entschädigungen ist nach den beiliegenden Bestimmungen zu verfahren; eine Abschrift derselben ist zur Mittheilung an diese-nige Königliche Regierung beigefügt, welche die Zahlungen verfügt. Ich erwarte frühzeitig Anzeige, an welchem Seminar der Cursus

eingerichtet werden foll.

Nachrichten über die Turncurse wünsche ich demnächst nach Maßgabe der in 2 Eremplaren beigefügten Uebersicht zu erhalten. Dieselbe hat gegen die vorjährige Uebersicht eine Erweiterung dahin erfahren, daß die Zahl der Stunden, in welchen die Eursisten hospitirt und in welchen sie Lehrübungen abgehalten haben, anzugeben ist (Colonne 6.). Außerdem haben die Leiter der Eurse einen turzen Bericht über den Gang und die sogleich zu Tage tretenden Erfolge der Eurse, sowie über ihre sonstigen Wahrnehmungen, soweit dieselben von allgemeinerem Interesse sind, zu erstatten.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An sämmtliche Königliche Provinzial-Schulcollegien.

U. III. 1744.

76) Termin für die Turnlehrerinnen=Prüfung im Frühjahr 1876.

Berlin, den 18. Februar 1876. Für die Turnlehrerinnen Prüfung, welche in Gemäßheit des Reglements vom 21. August v. J. (Centrlbl. der Unt. Verwaltung Seite 591) im nächsten Frühjahr hierselbst abzuhalten ist, habe ich Termin auf Montag den 29. und Dienstag den 30. Mai d. J. festgesest.

Meldungen sind spätestens drei Wochen vor dem Prüfungstermine bei mir anzubringen, und zwar bei den im Lehramt stehenden Bewerberinnen durch die vorgesetzte Dienstbehörde, bei den andern direct.

Der Königlichen Regierung überlasse ich, diese Bestimmung in geeigneter Weise im dortigen Verwaltungsbezirke zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

An sämmtliche Königliche Regierungen.

Abschrift erhält das Königliche Consistorium 2c. zur gleich= mäßigen weiteren Veranlassung.

An bie Königlichen Consistorien ber Provinz Hannover und ben Königlichen Ober-Kirchenrath zu Nordhorn. Abschrift erhalt das Konigliche Provinzial-Schulcollegium zur Nachricht.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

An fammtliche Ronigliche Provingial-Schulcollegien. U. III, 1745.

77) Aufnahme von Böglingen in Die Bildungs= und Erziehungs-Anftalten zu Drougig.

(Centrbl. pro 1875 Geite 277 Dr. 85)

Berlin, ben 15. Marg 1876.

Die biesjährige Aufnahme von Boglingen in die evangelischen Bildungs- und Erziehungs-Anftalten zu Droppig bei Beip findet

ju Anfang August ftatt.

Die Meldungen für das Gouvernanten-Institut sind bis zum 1. Juni unmittelbar bei mir, diejenigen für das Cehrerinnen-Seminar bis zum 1. Mai bei der betreffenden Königlichen Regierung, resp. in Berlin und in der Provinz Hannover bei den

Roniglichen Provingial-Schulcollegien anzubringen.

Sinsichtlich der Aufnahme-Bedingungen wird auf die ausführslichen gedruckten Nachrichten über die Anstalten, welche der Seminars Director Kripinger zu Droppig auf portofreie Anfragen mitstheilen wird, verwiesen und bemerkt, daß ber Nachweis nicht blos der ersten Impfung, sondern auch der stattgehabten Revaccination zu führen ist.

Der Eintritt in bas mit dem Gouvernanten-Institut verbundene Penstonat für evangelische Tochter höherer Stände soll in der Regel zu Oftern und zu Anfang August erfolgen. Die Meldungen sind an den Seminar Director Rriginger zu richten; weitere Aussunft geben die oben erwähnten gedruckten Nachrichten über die

Anftalten ju Dropfig.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

Befanntmachung. U. 111. 2846.

78) Prüfunge. Dronung für Sandarbeits-Lehrerinnen.

Bur Abhaltung von Prufungen der Sandarbeite-Lehrerinnen wird zu Caffel und zu Biesbaden je eine Prufungs-Commission gebildet. Dieselbe besteht:

1) aus dem Commissarius des Königlichen Provinzial=Schul= collegiums als Vorsitzendem,

2) aus einem Commissarius der Königlichen Regierung zu

Cassel, resp. zu Wiesbaden,

3) aus dem Dirigenten oder einem Lehrer der städtischen boberen Mädchenschule zu Cassel resp. zu Wiesbaden, und

4) aus je zwei Handarbeitslehrerinnen.

Die zu 3. und 4. bezeichneten Mitglieder werden von dem Königlichen Provinzial=Schulcollegium ernannt.

Bur Prufung werben zugelaffen:

1) Bewerberinnen, welche bereits die Befähigung zur Ertheilung von Schulunterricht vorschriftsmätig nachgewiesen haben;

2) sonstige Bewerberinnen, wenn fie eine ausreichende Schul= bildung nachweisen und das 18. Lebensjahr vollendet haben.

§. 3.

Die Prüfung wird jährlich an jedem der genannten Prüfungs= orte einmal abgehalten und zwar im Anschluß an die daselbst im Frühjahr stattfindenden Prüfungen von Lehrerinnen an Mädchen= schulen.

§. 4.

Die Anmeldung muß spätestens vier Wochen vor dem Prufungs= termin bei dem Königlichen Provinzial=Schulcollegium in Cassel erfolgen und zwar Seitens der im Lehramt stehenden Bewerberinnen durch die vorgesetzte Dienstbehörde, seitens der anderen direct.

Der Meldung find beizufügen:

1) der Geburteschein,

2) der Lebenslauf,

3) ein Gefundheits-Attest,

4) ein Zeugniß über die von der Bewerberin erworbene Schul=

bezw. Lehrerinnen-Bildung,

5) ein Zeugniß über die erlangte Ausbildung in der Anfertigung weiblicher Handarbeiten und bei Lehrerinnen auch über ihre bisherige Wirksamkeit,

6) von den in §. 2. Nr. 2. bezeichneten Bewerberinnen ein

amtliches Führungs-Beugniß.

Die Prüfung ist eine theoretische und eine practische.

S. 6. Die theoretische Prüfung — schriftliche und mündliche — er-

ftredt sich:

1) bei fammtlichen Bewerberinnen auf die fittliche und erziehliche Bedeutung des Handarbeitsunterrichts und deffen ge= sammten schulmäßigen Betrieb, auf Biel und Aufgabe, Lehr= gang und Lehrmethode, Auswahl des Stoffs, Litteratur,

2) bei den Bewerberinnen §. 2. ad. 2. auf die Kenninisse der wichtigsten Regeln der Schuldisciplin, wobei zugleich ermittelt werden soll, ob die Bewerberinnen im richtigen und gewandten Gebrauch der Muttersprache geübt sind.

§. 7.

Bei der practischen Prüfung haben die Bewerberinnen:

1) eine Probelection in einer Schulklasse zu halten,

2) eine Probe ihrer technischen Fertigkeit in weiblichen Sand= arbeiten abzulegen. Bu diesem Zwecke sind von benjenigen Bewerberinnen, welche die Befähigung für den Sandarbeiteunterricht an mittleren und höheren Mädchenschulen zu erlangen wünschen:

a. ein selbstgefertigtes, schulgerecht genähtes Mannsoberhemb,

b. ein Frauenhemd,

c. ein Paar selbstgestricter Strumpfe,

d. ein Zeichentuch,

e. eine Hätelarbeit,

f. eine englische und eine französische Stickerei und einige gestidte Buchstaben,

g. ein Stopftuch mit Leinen=, Roper=, Damast=, Maschen=

und Tullftopfe,

h. ein Tuch mit verschiedenen eingesetzen Flicken vorzulegen. Solche Bewerberinnen, welche nur die Qualification für den Unterricht an städtischen Bolksschulen nachfuchen, haben :

a. ein Mannshemd (nicht Oberhemd),

b. ein Frauenhemd,

c. ein Paar Strumpfe mit den nothigen Ausbesserungen, als haden einstriden,

d. ein Beichentuch, e. eine Bakelarbeit,

f. ein Stopftuch mit einigen Leinen = und Köper-Stopfen und einer Maschen-Stopfe,

g. ein Tuch mit verschiedenen eingesetzen Flicken vorzulegen. Diese Arbeiten sind aber nicht ganz fertig zu stellen, sondern erft bei der Prüfung unter Aufsicht zu vollenden.

Außerdem haben sammtliche Bewerberinnen Bekanntschaft mit der Handhabung der einfachen Rettenstich= und Doppel-Steppstich=

Nähmaschine nachzuweisen.

§. 8.

Diejenigen Bewerberinnen, welche die Prufung beftanden haben, erhalten ein Befähigungs=Zeugniß.

Am Prüfungstage ist eine Prüfungsgebühr von Drei Mart zu entrichten.

Caffel, am 8. Februar 1876.

Königliches Provinzial-Schulcollegium.

79) Abanderung des S. 22. des Statuts der Allges meinen Deutschen Pensionsanstalt für Lehrerinnen und Erzieherinnen.

(Centrbl. pro 1875 Seite 675 Mr. 221.)

Auf den von dem Curatorium mit Zustimmung der Höchsten Protectorin der Allgemeinen Deutschen Pensionsanstalt für Lehrerinnen und Erzieherinnen in der Sitzung vom 26. Januar c. gefaßten Besschluß genehmige ich hierdurch, daß der §. 22. des Statuts der Anstalt vom 28. September 1875 wie nachstehend abgeändert werde: §. 22.

"Die Geschäfte des Central = Verwaltungs = Ausschusses sind die folgenden:

a. Aufnahme neuer Mitglieder der Anstalt;

b. Annahme der Beiträge und sonstiger Gelder;

c. Anweisung der Pensionen nach §. 10. a. und b. und

Bewilligung von Beihülfen nach §. 19. d.;

d. Verwaltung der Gelder; die Kapitalien der Anstalt sind in gleicher Weise anzulegen, wie Mündelgelder nach §. 39. der Vormundschafts-Ordnung vom 5. Juli 1875 (Ges. Samml. S. 431);

e. Legung der Jahresrechnung (§. 19. b.);

f. Erledigung der von dem Curatorium ertheilten Aufträge." Urkundlich unter Siegel und Unterschrift. Berlin, den 17. März 1876.

(Siegel.)

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falk.

Genehmigung.

Berlin, den 17. März 1876.

Nachdem ich die von dem Euratorium mit Zustimmung der Höchsten Protectorin der Allgemeinen Deutschen Pensionsanstalt für Lehrerinnen und Erzieherinnen in der Sitzung vom 26. Januar c. beantragte Abänderung des §. 22. des Statuts vom 28. September 1875 in der beschlossenen Fassung genehmigt habe, lasse ich Demsselben die darüber ertheilte Aussertigung beifolgend zur weiteren Veranlassung zugehen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.

das Enratorium der Allgemeinen Deutschen Pensions. Anstalt für Lehrerinnen und Erzieherinnen; z. H. des Königlichen Ministerial Directors Wirklichen Geheimen Ober-Regierungs-Raths Herrn Greiff Dochwohlgeboren bier.

U. III. 2428.

80) Fürforge für die hinterbliebenen von Lehrern durch Lebensversicherung.

Berlin, den 13. März 1876.

Die Königliche Regierung 2c. erhält hierbei Abschrift des Bescheides vom heutigen Tage, welchen ich dem N. zu N. auf seine Vorstellung vom 3. November v. J., betreffend die Errichtung einer Lebensversicherungs-Gesellschaft für Lehrer, ertheilt habe, zur Kenntsnihme mit dem Bemerken, daß gleichzeitig mit letterer die Vorsstellung einer hier domicilirenden Lebensversicherungs-Gesellschaft bei mir eingegangen ist, durch welche den bei derselben sich versichernden Lehrern gewisse Erleichterungen und Vortheile in Aussicht gestellt werden.

Je wünschenswerther die Aufbesserung der Lage der des Ernährers beraubten Lehrerwittwen und Waisen ist, um so mehr
empsiehlt es sich, die Betheiligung an den soliden Lebensversicherungs-Gesellschaften insbesondere in den Kreisen der Elementarlehrer
zu begünftigen. Wenn die Verwaltung selbstverständlich einen Zwang
nach der in Rede stehenden Richtung hin nicht ausüben kann, so ist
auch noch besonders darauf aufmerksam zu machen, daß die Empsehlung irgend welcher an sich noch so soliden LebensversicherungsGesellschaft vermieden werden muß, da hierin eine Bevorzugung
der empsohlenen Gesellschaft und zugleich eine ungerechtsertigte Constatirung der dauernden Leistungsfähigkeit derselben durch die Verwaltung erkannt werden würde.

Mit Rücksicht hierauf wird sich die Verwaltung für jest barauf zu beschränken haben, die Aufmerksamkeit der mehrberegten Kreise auf die Wichtigkeit der Lebensversicherungen hinzulenken und die Möglichkeit von Erleichterungen beim Abschluß der Versicherungsversträge für den Fall in Aussicht zu stellen, daß die von den Betheisligten ausgewählte Gesellschaft, ihre Solidität als bekannt vorausgessetz, sich den diesseitig einzuleitenden Vereinbarungen für den gedachten

3med zugänglich erweift.

Es empfiehlt sich, die Curatoren der Elementarlehrer-Bittwenund Waisen-Rassen mit dem Vorstehenden bekannt zu machen und die weitere Verbreitung desselben unter ihren Standesgenossen ihnen anheimzustellen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

An die sämmtlichen Koniglichen Regierungen, Consistorien und Provinzial-Schulcollegien.

Berlin, den 13. März 1876.

Auf Ihre Vorstellung vom 3. November v. J. wegen Errichtung einer Lebensversicherungs-Gesellschaft für Lehrer auf Gegensei= tigkeit eröffne ich Ihnen, daß ich den Wunsch nach einer besseren Sicherung der Lage hinterbliebener Familienmitglieder aus dem Lehrer= stande durch eine von den Lehrern selbst für den Todesfall zu treffende Fürsorge lebhaft theile. Die Ersparung eines durch Betheiligung an einer soliden Lebenversicherungs=Gesellschaft den Wittwen und Waisen zufallenden Kapitals gehört unzweifelhaft zu denjenigen Mitteln, durch welche jenes Ziel erreichbar wird. Gleichwohl ist der vorgelegte Plan, dessen Einzelbestimmungen hier dahin gestellt bleiben, nicht ohne Bedenken; denn wenn auch einerseits durch das Princip der Gegenseitigkeit der unter andern Verhältnissen Actionaren solcher Gesellschaften zufließende Gewinn ganz und ungetheilt den Versicherten selbst verbleibt, so fehlt doch andrerseits die von den Actionären durch Einsatz eines Kapitals gewährte Sicher= heit gegen Sterblichkeitsverhältnisse, deren Eintritt allen Wahrscheinlichkeitsberechnungen entgegen die Leiftungsfähigkeit der Lebensver= sicherungs-Gesellschaften mehr oder minder beeinträchtigen können.

Diese lettere Erwägung ist auch dem zu Hannover in das Leben getretenen Beamten-Vereine, welcher durch Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 29. October v. J. die Rechte einer juristischen Person erhalten hat, nicht fern geblieben. Zu den Aufgaben dieses sich nach §. 3. Nr. 2. seiner Statuten vom 7. September v. J. auch auf die Kirchen- und Schuldiener erstreckenden Vereins gehört in erster Linie die Versicherung des Lebens seiner Mitglieder. Die Nothwendigkeit einer neben der Gegenseitigkeit der einzelnen Versicherungsgeschäfte bestehenden Sicherheit in Erfüllung der zu übernehmenden Verbindslichkeiten hat zu den Vestimmungen im §. 31. und 38. der Statuten geführt. Es wird hierdurch ein unentbehrliches Garantie-Rapital, von dessen Vorhandensein der Veginn der Wirksamkeit des Vereins abhängig gemacht ist, geschaffen, während nach Ihrem Plane sub I. 3. solches Kapital als Reserve-Fonds erst im Wege des Zuschlages

zu den Prämien geschaffen werden foll.

Wenn ich hiernach auch nicht in der Lage bin, der Verwirklichung Ihres Planes amtliche Unterstützung zu gewähren, so habe ich doch aus Ihrer Vorstellung Veranlassung genommen, die Aufmerksamkeit der Betheiligten auf das Wünschenswerthe ihres Einkaufs bei soliden Lebensversicherungs-Gesellschaften hinzulenken.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.

U. III. 14570.

## V. Volksschulwesen.

81) Lesebuch für die Oberklassen katholischer Volksschulen.

Nachdem in Gemäßheit der Verfügung vom 11. Dezember 1874 (Centrbl. pro 1875 Seite 105) die meisten der in den katholischen Schulen der Provinz Westfalen eingeführten Lesebücher beseitigt waren, ist die Einführung des Lesebuches für die Oberklassen katho-lischer Volksschulen, Münster 1875, unter Genehmigung des Herrn Ministers der geistlichen ic. Angelegenheiten von dem Königslichen Provinzial-Schulcollegium zu Nünster und den Königlichen Regierungen zu Münster, Minden und Arnsberg, in den Unterrichtsgebrauch sämmtlicher katholischer Schulen der Provinz Westfalen ansgeordnet worden. Gegen die Einführung dieses Lesebuches ist eine lebhaste Agitation ins Werk gesetzt worden, und es ist in Folge davon eine größere Anzahl gleichlautender, gedruckter Recurs-Vorstellungen eingegangen, in welchen prinzipaliter die Beseitigung des neuen Lesebuches, eventuell die Hinzusugung eines besonderen Anhanges beantragt wird, welcher Stoffe kirchengeschichtlichen Inhalts darbieten sollte.

Die Beschwerdeführer haben nachstehende Antwort erhalten.

Berlin, den — Februar 2c. 1876.

Auf die von Ihnen und Genossen unterzeichnete, das Lesebuch für die Oberklassen katholischer Volksschulen betressende Recurs-Vorsstellung eröffne ich Ihnen, daß der katholische Charakter Ihrer Schulen durch dieses Lesebuch weder beeinträchtigt wird, noch beeinträchtigt

werden soll.

Die Herausgabe des Lesebuches war nothwendig, weil die bisher im unterrichtlichen Gebrauche der dortigen katholischen Bolkschulen befindlichen Lesebücher ihrer Aufgabe in keiner Weise mehr entsprachen. Dieselben trugen nicht nur einen so scharf ausgeprägten confessionellen Charakter, wie derselbe bei der täglich zunehmenden confessionellen Mischung der Bevölkerung in allen Theilen der Provinz weder in katholischen, noch in evangelischen Büchern geduldet werden darf, wenn der confessionelle Frieden in den Gemeinden nicht gestört werden soll, sondern sie boten auch des eigentlichen Lehr- und Lernstoffes zu wenig und das Wenige war zum Theil veraltet. Außersdem aber enthielten sie fast gar keine Leseskücke zur Anregung vatersländischer Gesinnung.

Das Lesebuch, welches bestimmt ist, an ihre Stelle zu treten, ist von erfahrenen und bewährten Schulmannern katholischer Consfession mit großer Sorgfalt ausgearbeitet und zu einem Preise hersgestellt worden, welcher seine Einführung auch in den armsten Ge-

meinden ermöglicht.

Bu meiner Genugthuung sind viele von den Klagen, welche sich anfänglich gegen die Aufnahme einzelner neuer Lesestücke in das Buch erhoben hatten, bald verstummt. Die Ueberzeugung, daß die ganze Nation einen Anspruch auf die Meisterwerke ihrer Dichter habe und daß dieselben, soweit sie ihrem Verständnisse nahe gebracht werden können, auch den Kindern in der Bolksschule nicht vorenthalten werden dürfen, wird sich ebenso zur Geltung bringen, als die Erstenntniß, daß in den Beziehungen des Familienlebens gerade die wirksamsten Kräfte für die sittliche Erziehung liegen und daß nur eine irre geleitete Einbildungskraft an ihnen Anstoß nehmen kann.

Aber ebenso unbegründet, wie jene früheren, in Ihrer Vorstellung nur noch angedeuteten Beschwerden gegen angeblich unpassende Ausdrücke und Sätze in dem Buche ist diejenige gegen seinen

firchlichen Inhalt.

Das vorliegende Lesebuch enthält in den Lesestücken Nr. 1. 2. 3. 4. 12. 13. 26. 29. 30. 31. 44. 50. 128. 129. 142. 170. 380. 423. Stoffe, welche unmittelbar für die Belebung und Stärfung religiösen Sinnes wirksam sind; es bietet in den Nr. 208. 214. 215. 218. 275. Lebensbilder katholischer Männer, welche sich um die Körderung des christlichen Lebens in Kirche oder Schule verdient gemacht haben. In der zweiten Ausgabe des Lesebuches wird die Reihe dieser Lebensbilder noch eine nicht unwesentliche Erweiterung

erfahren.

Es liegt deshalb zur Veranstaltung eines besonderen confessionellen Anhanges zu dem Lesebuche für die Oberklassen katholischer Schulen keine Veranlassung vor und dies um so weniger, als bei der Prüfung der für den Unterrichtsgebrauch evangelischer Schulen bestimmten Lesebücher auf die Schenung des katholischen Gefühls ebenfalls Gewicht gelegt und wo in dieser Beziehung Uebelstände vorhanden sind, auf deren Beseitigung Bedacht genommen wird. Daß die in einzelnen der prosaischen Abschnitte des Lesebuches stehen gebliebenen über das Verständniß der Schulkinder hinausgehenden Ausdrücke in der neuen Ausgabe beseitigt werden sollen, ist Ihnen bereits durch das Königliche Provinzial=Schulcollegium zu Münster mitgetheilt worden:

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Falk.

An 2c.

82) Verpflichtung zur Ertheilung des Handarbeits= Unterrichts in den Volksschulen.

Berlin, den 29. Februar 1876. Ew. Hochehrwürden erwiedere ich auf die Vorstellung vom 18. d. M., daß ich mich durch die Ausführungen derselben nicht veranlaßt sehen kann, die Anordnung bes §. 38. meiner Allgemeinen Verfügung vom 15. October 1872, wonach der Unterricht in den weiblichen Sandarbeiten als obligatorischer Lehrgegenstand der Volksichnten zu behandeln ist, für Ihren Schulaufsichtsbezirk außer Kraft zu seinen. Ich habe dazu um so weniger Grund, als nachweislich der zahe Widerstand der Gemeinden im Regierungsbezirk R. gegen die bezügliche Anordnung wesentlich aus den Ausnahmen und Dispensationen, welche in früheren Zeiten gewährt worden sind, seine Nahrung nimmt. Wenn die Gemeinden sich überzeugt haben werden, daß die an einer Stelle getroffenen Mahregein überall gleichmäßig durchgeführt werden, werden sie voraussichtlich ihren Widerstand gegen eine Berordnung aufgeben, deren Zurücknahme unser Bolkssichulmesen schädigen wurde.

Em. hochehrwurden tann ich daher nur anheimgeben, Ihren Ginfluß ale Schulinspector mit aller Energie zur Durchführung der Ihnen von ber Regierung aufgetragenen Mahregeln anzuwenden,

menn Gie im Intereffe Ihrer Gemeinden wirten wollen.

Der Minifter der geiftlichen ac. Angelegenheiten.

beit Beren Baftor R. Pochehrwilrben gu R. U. 11, 1130.

83) Unzulässigkeit ber Gemahrung eines besondern Staatezuschuffes für die Einrichtung des Unterrichts in weiblichen Sandarbeiten; event. Bewilligung aus Staatsfonds für die ordentlichen Lehrfrafte.

(Centrbl. pro 1873 Seite 340 Rr. 176.)

1.

Berlin, ben 2. November 1875. Auf den Bericht vom 24. September c., ben Unterricht in weibslichen Sandarbeiten in den katholischen Schulen zu N. und N. betreffend, erwiedere ich der Königlichen Regierung, daß die Gewährung von Staatsunterstüßungen für die Einrichtung des Unterrichts in weiblichen Handarbeiten ausgeschlossen ist, und daß die Industriestehrerunen lediglich aus Gemeindemitteln zu remuneriren sind. Insoweit dadurch aber in der That die Leistungskräfte der Beitragspflichtigen erweislich berart geschwächt werden, daß sie die Gehälter der ordentlichen Lehrer nicht mehr aufzubringen vermögen, können zur Sicherung angemessener Besoldungen der ordentlichen Lehrer und Lehrerinnen aus den zu diesem Zwecke verfügbaren Konds jederzeit widerrustiche Staatsbeihülfen bewilligt werden.

Hiernach hat die Königliche Regierung auch hinsichtlich der katholischen Schulen in N. und N. das Erforderliche zu veranlassen.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An die Königl. Regierung zu N.

U. III. 11368.

2.

Berlin, den 3. Januar 1876.

Die Königliche Regierung hat in neuerer Zeit in den Berichten vom 2c. zur Förderung des Unterrichts in weiblichen Handarbeiten an Volksschulen sowohl im Allgemeinen für ärmere Gemeinden wie speciell in den Gemeinden R. und R. Staatsbeihülfen beantragt. Bei Rücksendung der Anlagen des Berichts vom 27. October v. I. und unter Anschluß einer Eingabe des Gemeinde-Vorstandes zu N. vom 19. v. M. u. J. nebst Anlage mache ich der Königlichen Re= gierung bemerklich, daß für den angegebenen 3med Mittel aus Centralfonds nicht bewilligt werden konnen. Es ist grundsäplich daran festzuhalten, daß die Gemeinden zur Aufbringung der Rosten des Handarbeitsunterrichts, insbesondere der Remuneration für die Lehrerin, verpflichtet und deshalb dazu anzuhalten find. Uebersteigen die Anforderungen für das Schulwesen überhaupt die Leiftungsfähigkeit der Gemeinde, mas auf dem vorgeschriebenen Wege fest= zuftellen bleibt, so daß dem ordentlichen Lehrer nach Beftreitung aller sonstigen Schulbedürfnisse ein auskömmliches Gehalt von der Gemeinde nicht gewährt werden kann, so ist der nothige Zuschuß

Unter Verweisung auf meine Circular-Verfügung vom 27. Mai 1873 (Centralblatt der Unterrichts-Verwaltung Seite 346.) veranlasse ich die Königliche Regierung, in diesem Sinne der Angelegenheit

aus dem der Königlichen Regierung zu Gehaltsverbesserungen der

Bolksichullehrer zur Verfügung gestellten Fonds zu bewilligen.

Fortgang zu geben.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An die Königliche Regierung zu N.

U. III. 14620.

## 84) Anlegung besonderer Schulbrunnen.

Bei Rückgabe der Anlage des Berichtes vom 23. December v. J., die Anlegung eines besonderen Schulbrunnens in N. betreffend, er-

öffne ich der Königlichen Regierung unter Hinweis auf die im Centralblatt pro 1864 Seite 248 abgedruckte Verfügung vom 30. März ejsd. a., daß, wenn auch nicht überall und unbedingt die Anlegung besonderer Schulbrunnen von den Gemeinden verlangt werden kann, dies doch da geschehen muß, wo nicht in anderer Weise für das Bedürfniß der Schule und des Lehrers ausreichend gesorgt ist.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Förster.

An die Königliche Regierung zu N.

G. III. 141.

85) Ressortverhältnisse bei den Taubstummenanstalten nach deren Uebergang auf den Provinzial=Landtag.

Berlin, den 12. Januar 1876. Auf den Bericht vom 8. v. M. u. J. sind wir mit Ew. Excellenz einverstanden, daß mit dem Uebergang der dortigen Taubstummenanstalt auf den Provinzialverband von Preußen die Besetzung der Königlichen Freistellen von Ew. Excellenz auf den Provinzial-Landtag bezw. den Provinzial-Ausschuß übergeht. Auch wird fortan bei den Provinzial = Taubstummenanstalten zu Angerburg und Marienburg die Besetzung der Freistellen den Organen der Provinzial = Ver-

Kur die Aufsicht des Staats über die Provinzial-Taubstummen= anstalten kommt zunächst das Gesetz vom 11. März 1872 (Gesetz= Sammlung Seite 183) in Betracht. Danach sind diese Anstalten, soweit sie Zwecke des Unterrichts und der Erziehung verfolgen, der

Aufsicht des Staats unterworfen.

waltung allein überlassen werden können.

Speciell finden auf die zu beschließenden Reglements für die Provinzial=Taubstummenanstalten die Bestimmungen des §. 120. der Provinzial Drdnung vom 29. Juni 1875 Anwendung. unterliegen die gedachten Reglements unserer Genehmigung nur bezüglich berjenigen Beftimmungen, welche sich auf die Aufnahme, die Behandlung und Entlassung der Taubstummen bezw. auf den Unterricht derselben beziehen. Bahrend wir daher die reglementarische Bestimmung, daß die Lehrplane der Provinzial - Taubstummenanstalten der Bestätigung durch die Aufsichtsbehörde unterliegen, für gesetymäßig erachten, muffen wir die von Em. Ercellenz vorgeschlagene weitere Bestimmung, daß die Wahl der Lehrer an den gedachten Anstalten der staatlichen Bestätigung bedürfe, als zu weit gehend bezeichnen. Die Anftellung der Lehrer, selbstwerftandlich solcher, welche die vorschriftsmäßige Qualification als Taubstummenlehrer befigen, wird vielmehr ohne Ginschränkung den Organen der Provinzial-Berwaltung zu überlaffen sein.

Ew. Ercellenz ersuchen wir ergebenft, hiernach das Geeignete gefälligst zu veranlassen.

Graf zu Eulenburg. · Falt.

ben Roniglichen Wirklichen Geheimen Rath und Ober-Brafibenten Berrn bon Dorn Ercelleng ju Rönigeberg.

M. b. J. I. B. 8941.

M. b. g. A. U. III. 14644.

## Personal = Beränderungen, Titel= und Ordens = Berleihungen.

#### A. Behörden.

Der Gymnasial=Director Dr. Probst in Essen ist zum Provinzial= Schulrath ernannt und dem Provinzial-Schulcollegium zu Münfter überwiesen,

der Justitiar des Ober-Bergamts zu Bonn, Ober-Bergrath Brockhoff zugleich zum Universitäts-Richter bei der Universität daselbst ernannt,

dem Superintendenten Ruperti zu Lesum, Kreis Ofterholz, der Rothe Adler-Orden dritter Klasse mit der Schleife, und

dem Superintendenten Pfarrer Schütte zu Schwerte, Kreis Iserlohn, der Rothe Adler=Orden vierter Klasse verliehen,

als Kreis-Schulinspectoren find angestellt worden im Regierungsbezirk Machen: die bish. commissarischen Kreis-Schulinspectoren Kallen zu Düren, Zillikens zu Malmedy und Dr. Ratte zu Schleiden,

Trier: der bish. Seminarlehrer und commiss. Kreis-Schulinspector Jos. Hoffmann zu Trier.

### B. Universitäten, Afabemien 2c.

Universität zu Berlin: Der Propst zu St. Petri, Ober-Consistorialrath Dr. theol. Freiherr von der Golp in Berlin ift zum ordentl. Honorar=Professor in der theolog. Facult. ernannt, der Priratdocent Stadtgerichtsrath Dr. Rubo zum außerordentl. Profess. in der jurift. Facult. ernannt, — dem ordentl. Profess. in der philosoph. Facult., Geheimen Regierungsrath Dr. Dove der Stern zum Rothen Adler-Orden zweiter Klasse mit Eichenlaub verliehen, der ordentl. Profess. an der Univers. zu Wien 1876. 14

Dr. Sachau zum ordentl. Profess. in ber philosoph. Facult., der Oberlehrer an der Sophien-Realschule Dr. Wangerin und der Privatdocent Dr. Pratorius in Berlin sind zu außerordentl. Professoren in der philosoph. Facult. der Univers. ernannt,

der Honorar-Profoss. Dr. Caro zu Breslau und ber orbentl. Lehrer Dr. Ludwich am Friedrichs-Collegium zu Königsberg i. Prf. sind zu außerordentl. Profossoren in der philosoph. Facult. Der Univers. zu Breslau ernannt,

ber ordentl. Profess, an der Univers. ju Beibelberg Dr. theol. Beint. Bern. Coult ist jum ordentl. Profess, in der theolog. Facult.

der Univerf. zu Göttingen ernannt,

Die außerordentl. Profess. Dr. Elze und Dr. von Fritsch in Galle sind zu ordentl. Professoren in der philosoph. Facult. der

Univerf. bafelbft ernannt,

der außerordentl. Profess, an der Univers. zu Breslau Dr. Pfeiffer ist zum ordentl. Professor, und der Privatdocent Oberlehrer Dr. Stimming zum außerordentl. Profess, in der philosoph, Facult. der Univers. zu Riel, — der Secretär der Universitäts-Bibliothet zu Göttingen Dr. Steffenhagen zum Bibliothefar der Universitäts-Bibliothet zu Kiel ernannt,

dem ordentl. Profess, in der philosoph. Facult, der Univers, zu Ronigsberg Geheimen Regierungerath Dr. Reumann der Stern zum Königl. Kronen-Orden zweiter Rlaffe verlieben worden.

Als Privatdocenten find eingetreten bei ber Universität ju Berlin in bie medicin. Facultat: Dr. Bernide,

ju Gottingen in Die philosoph. Facultat: Dr. Drude, Affiftent am Univerf. Berbatium dajelbft,

ju Greifemald in Die medicin. Facultat: Dr. Souller,

ju Salle in die philosoph. Facultat: Dr. Gering.

Den Bildhauern Reinh. Begas und Afinger zu Berlin, Mitgliedern des Genats der Afademie der Kunfte baselbft, ist das Pradicat "Professor" beigelegt, und

ber Schriftifeller Kontane jum erften ftanbigen Secretar biefer Afabemie ernannt.

dem ordentl. Lebrer an der Runft allademie ju Ronigsberg, Geichichte- und Architektur-Maler Dended das Pradicat "Profeffor" beigelegt worden.

#### C. Gumnafial: und Real-Lebranftalten.

Der Gumnasiale Director Dr. Edarbt zu Strasburg i. Weftprg. ist in gleicher Eigenicaft an das Gymnas. zu Lissa, und ber Gymnasiale Director Frentag zu hamm in gleicher Eigenschaft an bas Gymnasium zu Verben versept,

der Gymnafial Derlehrer Dr. Kretichmann zu Memel ist zum Symnafial Director ernannt und demselben die Direction bes Gymnas. zu Strasburg i. Beftprft. übertragen,

Director ernannt und bemfelben bie Direction bes Gomnaf. ju

Salzwebel übertragen,

ber Gymnasial - Director Schmelzer in Prenzlau zum Konigl. Gymnasial - Director ernannt und bemfelben bie. Direction bes Gymnas. zu hamm übertragen worden.

Das Pradicat "Professor" ist beigelegt worden den Oberlehrern Dr. H. D. hoffmann am Friedrichs-Colleg. zu Königsberg i. Prf.,

Dr. Paulsen am Gymnas. zu Demel,

Dr. phil. und Lic. theol. Rolbe und Pitfd am Marienstiftes

Gymnas. zu Stettin,

Haupt und Dr. Winkler am Gomnaf. zu Candsberg a. d. W. Dem Conrector Dr. Bolder am Gomnaf. zu Meppen ist der Rothe Adler-Orden vierter Klasse verliehen worden.

Bu Oberlehrern find beforbert worden die ordentlichen Lehrer

Dr. Fifder am Opmnaf. zu Tilfit,

Dr. Rufel = | gu Gumbinnen,

Dr. R. Richter und Dr. Brauning am städtischen Gynnas. zu halle a. d. G.,

Dr. Kramer am Gymnaf. zu Schleufingen,

Dr. Michael = . zu Bielefeld, Dr. Uth = zu Cassel, W. Beder = zu Weilburg.

Ale Oberlehrer find berufen worden an das Gymnafium

gu Strasburg i. Beftprg. ber Opmnaf. Lehrer von Schamen aus Raftenburg,

ju Guben der Realichul-Lehrer Dr. Solfelb aus Pofen,

ju Meserit ber Gymnas. Lehrer Dr. Jung aus Inowraziam, ju Bromberg der Progymnas. Oberlehrer Dr. Bocfc aus Tremessen,

ju Glogau, fathol. Gymnaf., ber Gymnaf. Dberl. Fermer aus

Neike.

zu Sagan der Realich. Lehrer Dr. horftmann aus Magdeburg, zu Mublhausen ber Gymnas. Dberl. Dr. Drendhahn aus Merseburg,

gu Celle ber Gomnaf. Lehrer Dr. Geebed aus Dors,

gu Clausthal der ordentl. Lehrer Dr. Brampelmeper vom Lyceum IL. ju hannover,

ju Bielefeld der Gymnas. Obert. Dr. Walther aus Bochum, zu Montabaur der Realich. Lehrer Dr. Reuß aus Dusseldorf,

zu Cobleng der Gymnas. Dbert. Dr. Worbs aus Reug.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Gymnasium

zu Creuzburg der Gymnas. Hülfel. Peiper aus Ratibor,

zu Paderborn die Gulfelehrer Benfeler und Starmanne,

zu Elberfeld der Schula. Candid. Lutsch,

zu Wetlar . . Dr. Saalfeld,

zu Kreuznach = = Triemel,

zu Hedingen Dr. von Gimborn, bisher am Cadetten=Corps zu Berlin.

- Am Symnasium zu Warendorf ist der Lehrer Winklewsky aus Telgte als Elementar- und technischer Lehrer angestellt worden.
- Der Gymnas. Lehrer Jörling zu Rogasen ist an das Progymnassium zu Tremessen berufen und demselben das Prädicat "Oberslehrer" beigelegt,

der Lehrer Zimmermann vom Marien-Gymnas. zu Posen als ordentl. Lehrer an das Progymnas. zu Prüm berufen,

am Progymnas. zu Andernach der Schula. Candid. Dr. Terwelp als ordentl. Lehrer angestellt worden.

Dem Realschul-Oberlehrer Anochenhauer zu Potsdam ist das Prädicat "Professor" beigelegt,

bei der Realschule zu Tilsit der ordentl. Lehrer Thomas zum

Oberlehrer befördert,

- an die Realschule zu Mülheim a. Rh. der Gewerbeschul-Lehrer Dr. Knott aus Barmen als Oberlehrer berufen,
- als ordentliche Lehrer sind angestellt worden an der Realschule zu Cöln der Realsch. Cehrer Dr. Rettig aus Hagen,

zu Barmen der Schula. Candid. Schulze,

- Bu Essen der Lehrer Callenberg von der höh. Bürgersch. zu Mülhausen und der Schula. Candid. Dr. Jansen.
- Der ordentl. Gymnas. Lehrer Endemann zu Zeit ist als Ober= lehrer an die höhere Bürgerschule zu Celle berufen,

es sind an der höheren Bürgersch.

zu Striegau der Schula. Candid. Zwerschke,

- zu Unna der Hülfsl. R. Chr. Wagner als ordentl. Lehrer ans gestellt worden.
  - D. Seminare, Präparanden-Anstalten zc.

Am Schullehrer-Seminar zu Tuchel ist der provisor. Lehrer Jablonski als erster Lehrer angestellt,

der Seminarlehrer Eilers zu Alfeld als erster Lehrer an das Schull. Seminar zu Verden versetzt worden.

Als ordentliche Seminarlehrer sind definitiv angestellt worden die provisorischen Seminarlehrer

Hopp zu Prß. Eplau,

Libuda, Bartlau und Gräbke zu Friedrichshoff,

Stodlerrat zu Karalene,

Spiller zu Graudenz,

Wernicke und Kowalewski zu göbau,

Byndrowski zu Tuchel,

Boll zu Cammin,

Aumüller, Schmidt und Meene zu Pyris,

Schallock und Grade zu Cöslin,

Köpp und Hing zu Dramburg,

Genz und Ernst zu Franzburg,

Frohn zu Brühl.

Der ordentliche Seminarlehrer Renner zu Denabrück ist an das Schull. Seminar zu Hannover versetzt worden.

Zu ordentlichen Lehrern sind befördert worden am Schull. Seminar zu Münsterberg der Hülfslehrer Hanusa, zu Neuwied \* Kauer.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Schull. Seminar zu Denabrück der Lehrer Frieg aus Meinertshagen,

zu Brühl der Lehrer Blied daselbst,

zu Ottweiler der Gemeindeschul=Lehrer Sulzbacher aus Neuwied.

Der Lehrer Knoke von dem jüdischen Lehrerseminar zu Hannover ist als provisorischer ordentlicher Lehrer an das Schull. Seminar zu Verden berufen, und

der Pfarrer a. D. Hoffmann als provisorischer ordentl. Lehrer

am Schull. Seminar zu Reuwied angestellt worden.

Der ordentliche Lehrer und Musiklehrer Schmidt am Seminar zu Bromberg ist in gleicher Eigenschaft an das von Königsberg i. Prß. nach Oster obe verlegte Schull. Seminar, und

der ordentl. Lehrer und Musiklehrer Heidler am Seminar zu Königsberg i. Prß. in gleicher Eigenschaft an das Schull. Seminar zu Bromberg verset,

als ordentl. Lehrer und Musiklehrer sind angestellt worden am Schull.

Seminar

zu Prf. Friedland ber Lehrer Ed. Müller,

zu Tuchel der provisor. Lehrer Bedig,

zu Berden der Lehrer Reinbrecht.

Als Seminar-Hülfslehrer sind definitiv angestellt worden die provisorischen Semin. Hülfslehrer

Matern zu Braunsberg,

Gloth zu Prß. Eylau,

Dellin zu Baldau,

Holzlöhner zu Angerburg, Fischer zu Karalene, Eucks zu Marienburg,

Broschinsti zu Prg. Friedland.

Es find als Hulfslehrer angestellt worden am Schull. Seminar zu Dramburg der Lehrer Reißmann zu Breege auf Wittow (Insel Rügen),

zu Ottweiler der Stadtschul-Lehrer Roch aus Ryrig.

An der Präparanden-Anstalt zu herborn ist der zweite Lehrer Sopf zum Vorsteher und ersten Lehrer ernannt,

als zweite Lehrer sind angestellt worden an der Praparanden-Anstalt zu Massow, Reg. Bez. Stettin, der Seminar-Hülfslehrer Shrank aus Dramburg,

zu Simmern der erste Lehrer Stoffel von der evangel. Volks=

schule daselbst.

An der städtischen Taubstummen=Anstalt zu Stralfund ist der Elementarlebrer Giert als dritter Lehrer angestellt worden.

Es haben erhalten den Adler der Inhaber des Königl. Hausordens von Hohenzollern:

Jentsch, evang. Lehrer und Cantor zu Melaune, Krs Görliß, Boigt, Conrector und Organist zu Havelberg, Krs Westpriegnis; das Allgemeine Chrenzeichen:

hummes, tathol. Lehrer zu Argenthal, Rrs Simmern,

Ruhn, degl. zu Ravengiersburg, Rre Simmern,

Röster, evang. Lehrer, Organist und Ruster zu Kreidelwiß, Ars Glogau,

Schäfer, kathol. Lehrer zu Mayen,

Schnell, evang. Lehrer und Rufter zu Niederasphe, Krs Marburg,

Walther, evang. Lehrer zu Buchwald, Krs Sprottau. Weiler, emerit. tathol. Lehrer zu Monzel, Krs Wittlich.

## Ausgeschieden ans dem Amte.

## Gestorben:

der Regierungs- und Schulrath Dr. Seffer bei dem Consistorium zu Hannover,

der Director des Friedrich-Wilh. Gymnasiums und der mit dem= selben vereinigten Anstalten Dr. theol. und phil. Rante zu Berlin,

der Oberlehrer Professor Dr. Saal am Marzellen-Gymnas. zu Coln.

In ben Rubeftanb getreten:

der Geheime Regierungs= und Provinzial=Schulrath Dr. Suffrian zu Manster, und ist derfelbe zum Ehrenmitgliede des Provinzial=Schulcollegiums daselbst ernannt worden,

der Bibliothetar Chenau bei der Candesbibliothet gu Bies-

baben,

bie Gomnafial-Directoren Dr. Duringer zu Memel und Profest. Ziegier zu Lisia,

ber Rector des Gymnaf. ju Bedingen Dr. Stelger,

die Gymnafial-Oberlehrer Professor Dr. Fund zu Culm, Profess. Ernst Schulze am Padagogium und Waisenhause zu Zullichau, Dr. Dilling zu Muhlhausen i. Thurg., Profess.

Dr. Junghans am Johanneum zu guneburg,

die ordentl. Gymnas. Lehrer Magdeburg zu Sorau und Paten zu Erfurt,

Die technischen Gymnaf. Lehrer Gifevius zu Tilfit und

bie Realfcul-Oberlehrer Fleischer zu Tilfit und Richard gu Diterode.

der Rector Sartung an der Andreasschule zu Berlin, der erfte Lehrer Bufder am Schull. Seminar zu Rempen.

Innerhalb ber Preußischen Monarchie anderweit ans gestellt:

der ordentl. Professor Dr. Freiherr von der Golg in der evangel, theolog. Facultat der Universität zu Bonn (f. vorsteh. Seite 193 B. Univers. zu Berlin),

der Gymnafial-Clementarlehrer Frormann zu Elberfeld, der Vorsteher und erste Lehrer der Praparanden-Anstalt zu herborn, Riesel.

Außerhalb ber Preußischen Monarchie angestellt:

der ordentl. Professor Dr. Freiherr von Gutschmid in der philosoph. Facult. der Univers. zu Königsberg, der außerordentl. Profess. Dr. Rohde in der philosoph. Facult. der Univers. zu Riel,

ber Realichul-Director Dr. Caubert ju Perleberg, ber Seminarlehrer Flügge ju hannover.

Auf ihre Anträge ausgeschieden:

der ordentl. Lehrer Schröber am Gymnas. zu Leobschüß, ber ordentl. Lehrer Pleines an der Realschule zu Neumunster, der Seminarlehrer Lettau zu Königsberg i. Prh.

#### Inhalteberzeichniß bes Dlarg-Beftes.

- ber Photographen gegen unbelugte Nachbildung S. 150. 65) Commission filt bie millenichaftliche Staatsprüfung ber Theologen zu Königsberg S. 153. 66) Strafbarteit ber Ertheilung bes Schnlunterrichts in der Religion ohne flaatliche Erlandung S. 153. 67) Berfügung Aber einen Kaffenilberschuß Romalicher Unterrichts-Anstalten S. 155.
  - 68) Bahl ber Promotionen im Jahre 1874 /75 6. 156,
- 69) Mainritats-Afpiranten im Jahre 1875 G. 157. 70) Ausschlich ber stibilden Religionslehre von der Abiturientenprulfung S. 162. 71) Erlernung ber Stenographie burch Schiller höberer Unterrichts-Anftalten. Echtlervereine ju biefem Bwide S. 164. 72) Littauische Friedensgesellschaft S. 164.
- Begiall ber Berwaltungsberichte fiber bie Geminare, Revision ber Semmare & 160, 74) Chronologisches Berzeichnis ber Lefeblicher in ber Semmar. Bit nothet zu Berlin G. 166. 75) Turncurfe für im Amte stehenbe Lebter & 150 76) Termin für die Turnsehrerinnen-Brüfung G. 181. 76) Termin für die Bildungs- und Erziehungs-Austalten zu Tropfica & 152. 78) Brüfungsordnung für Sandarbeitslehrerinnen, Proping Veisen Ration & 182. 79) Allgemeine deutiche Benfions-Austalt sur Lehrerinnen & 186. Gursorge für die Pinterbliebenen von Lehrern durch Lebens-Bersicherung & 186.
- 51, Letetuch filr bie Oberflaffen latholischer Bolleschulen G. 188. 52 Santarbeite Unterricht in ber Bolleschule. Berpflichtung jur Ertheilung S. 189. Beschaffung ber Roften G. 190. 84) Anlegung beiondeter & h. brunnen G. 191. 85) Resortverhältniffe bei ben Taubifummen Anstalen unch beren Uebergang auf ben Provinzial-Landtag G. 192.

Berfonaldronit G. 193.

## Centralblatt

fär

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

herausgegeben in bem Ministerium ber geistlichen, Unterrichts - und Medicinal - Angelegenheiten.

No. 4.

Berlin, ben 29. April

1876.

# 1. Allgemeine Verhältniffe der Behörden und Beamten.

86) Beroxdnung, betreffend die Tagegelder und die Reisekosten der Staatsbeamten. Bom 15. April 1876. \*)
(Centrol. pro 1873 Seite 322; pro 1875 Seite 437.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Konig von Preußen ic. verordnen, auf Grund des Artifels II. bes Gesepes vom 28. Juni 1875 (Geseh-Samml. S. 370), was folgt:

Art. I. Die §§. 1., 4., 6., 7. und 12. des Gesetes vom 24. Marz 1873, betreffend die Tagegelder und die Reiselosten der Staatsbeamten (Gesets-Samml. S. 122), beziehentlich der Artisel I. (§§. I. und 4.) des Gesets vom 28. Juni 1875, betreffend eine Aenderung des Gesets vom 24. Marz 1873 (Gesets-Samml. S. 370), werden, wie folgt, abgeandert.

§. 1. Die Staatsbeamten erhalten bei Dienftreifen Tagegelber

nach ben folgenden Gagen:

| I. Attive Staate-Minifter                      | 30 | N | _ | A |
|------------------------------------------------|----|---|---|---|
| II. Beamte ber erften Rangtlaffe               |    |   |   |   |
| III. Beamte ber zweiten und britten Rangflaffe | 18 | # |   | = |
| IV. Beamte ber vierten und fünften Rangflaffe  |    |   |   |   |
| V. Beamte, welche nicht ju obigen Rlaffen ge-  |    |   |   |   |
| boren, foweit fie bieber gu bem Diatenfape     |    |   |   |   |
| von 1 Ehlr. 20 Ggr. beziehungeweife 2 Ehlr.    |    |   |   |   |
| berechtigt waren                               | 9  | s | _ | 5 |
| ***************************************        | •  | - |   |   |

<sup>\*)</sup> Berfündet burch bie Gefety-Sammlung für bie Ronigl. Preuf. Staaten pro 1876 Stud 8 Geite 107 Rr. 8406.

1876.

| VI. Subalternbeamte der Provinzial=, Kreiß= und                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokalbehörden und andere Beamte gleichen                                                   |
| Ranges                                                                                     |
| VII. Andere Beamte, welche nicht zu den Unter=                                             |
| beamten zu zählen sind 4 = 50 =                                                            |
| VIII. Unterbeamte                                                                          |
| §. 4. An Reisekosten, einschließlich der Rosten der Gepäck-                                |
| beförderung, erhalten:                                                                     |
| 1. bei Dienstreisen, welche auf Eisenbahnen oder Dampfschiffen                             |
| gemacht werden können:                                                                     |
| 1) die im §. 1. unter I. bis V. bezeichneten Beamten für das                               |
| Kilometer 13 A und für jeden Zu= und Abgang 3 M.                                           |
| Hat einer dieser Beamten einen Diener auf die Reise                                        |
| mitgenommen, so kann er für denselben 7 A für das                                          |
| Kilometer beanspruchen,                                                                    |
| 2) die im §. 1. unter VI. und VII. genannten Beamten für                                   |
| das Kilometer 10 A und für jeden Zu= und Abgang                                            |
| 2 M.                                                                                       |
| 3) die im §. 1. unter VIII. genannten Beamten für das                                      |
| Kilometer 7 A und für jeden Zu= und Abgang 1 M;                                            |
| II. bei Dienstreisen, welche nicht auf Dampfschiffen oder Eisen=                           |
| bahnen zurückgelegt werden können:                                                         |
| 1) die im §. 1. unter I. bis IV. genannten Beamten 60 A,                                   |
| 2) die im §. 1. unter V. und VI. genannten Beamten 40 =                                    |
| 3) die im §. 1. unter VII. und VIII. genannten                                             |
| Beamten                                                                                    |
| für das Kilometer.                                                                         |
| Haben erweistlich höhere Reisekosten als die unter I. und II.                              |
| festgesetzten aufgewendet werden müssen, so werden diese erstattet.                        |
| S. 6. Für Geschäfte am Wohnorte des Beamten werden weder                                   |
| Tagegelder noch Reisekosten gezahlt; dasselbe gilt von Geschäften                          |
| außerhalb des Wohnorts in geringerer Entfernung als 2 Kilometer                            |
| von demselben. War der Beamte durch außergewöhnliche Umstände                              |
| genöthigt, sich eines Fuhrwerks zu bedienen, oder waren sonstige                           |
| nothwendige Unkosten, wie Brücken= oder Fährgeld aufzuwenden, so                           |
| sind die Auslagen zu erstatten. Für einzelne Ortschaften kann durch den Verwaltungschef in |
| Gemeinschaft mit dem Finanz-Minister bestimmt werden, daß den                              |
| Beamten bei den außerhalb des Dienstgebäudes vorzunehmenden                                |
| Geschäften die verauslagten Fuhrkoften zu erstatten sind.                                  |
| §. 7. Bei Berechnung der Entfernungen wird jedes angefangene                               |
| Rilometer für ein volles Kilometer gerechnet.                                              |
| Bei Reisen von nicht weniger als 2 Kilometer, aber unter                                   |

Bei Reisen von nicht weniger als 2 Kilometer, aber unter 8 Kilometer, sind die Fuhrkosten für 8 Kilometer zu gewähren. §. 12. Die gesetzlichen und Verwaltungs-Vorschriften, welche

für einzelne Dienstzweige ober Dienstgeschäfte bezüglich ber ben Besamten aus der Staatskasse zu gewährenden Tagegelder und Reiseskoften ergangen sind, bleiben vorläufig in Kraft. Gine Abanderung derselben kann im Wege Königlicher Verordnung erfolgen.

Die in den vorftehenden §S. 1. und 4. beftimmten Gage burfen

jedoch nicht überichritten merden.

Unter gleicher Beschränfung tann die Gewährung von Tages geldern und Reisekoften für einzelne Dienstzweige oder Dienstgeschäfte auch fernerhin im Wege Königlicher Verordnung besonders geregelt werden.

Desgleichen konnen die Sape von Tagegeldern und Reifekoften, welche den in Angelegenheiten der direkten Staatssteuern berufenen Kommissionsmitgliedern und Abgeordneten zu gewähren find, im Wege der Königlichen Verordnung geandert oder neu bestimmt werden.

Die Bestimmung in den vorstehenden §§. 6. und 7., wonach die Entsernung von 2 beziehungsweise 8 Kilometern für die Berechtigung auf Togegelder und Reisekosten, sowie deren Berechnung maßgebend ist, sindet auch auf die vorerwähnten besonderen Borsichtiften entsprechende Anwendung.

Art. U. Diese Berordnung tritt mit bem 1. Mai 1876 in

Rraft.

Urfundlich unter Unferer Sochsteigenhandigen Unterschrift und beigebrucktem Roniglichen Infiegel.

Gegeben Berlin, den 15. April 1876.

#### (L. S.) Bilhelm.

Kurst v. Bismard. Camphaufen. Graf zu Gulenburg. Leonhardt. Falt. v. Ramete. Achenbach. Friedenthal.

87) Staatsausgaben für öffentlichen Unterricht, Kunst und Wissenschaft.

(Centrbl. pro 1875 Seite 363 Rr. 111.)

Nachdem durch das in der Geiep-Sammlung pro 1876 Stud 6 Seite 35 Mr. 8402 verfündete Gesey vom 25. März d. 3. der Staatshaushalts-Etat für das Jahr 1876 festgestellt worden ist, werden die in diesem Etat nachgewiesenen Ausgaben für öffentlichen Unterricht, Runft und Wissenschaft nach dem Etat für das Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten nachstehend angegeben.

| red.       |        | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Betrag                           | Mith<br>für 19 |                  |  |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------|--|
| Rapitel.   | Enel.  | tuoguot.                                                                                                                                                                                                                                                                       | ffir 1876 *) mehr.<br>Mart. Mart |                | weniger.<br>Mart |  |
|            |        | A. Dauernde Ansgaben.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                |                  |  |
| 114        |        | Die Ausgaben fur bas Minifterium bleiben hier unerwahnt )                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                |                  |  |
| 116<br>119 |        | (Die Besoldungen ber schulftindigen Mit- glieber ber Provinzial-Confistorien in ber Provinz<br>Dannover sind in dem Ctat bes Ministeriums<br>ucht getrennt von ben Besoldungen ber andein<br>Mitalieber bieser Confistorien aufge uhrt und<br>bleiben beshalb hier unerwahnt.) |                                  |                |                  |  |
| 121        |        | Provinzial-Schulcollegien.<br>Befoldungen:                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                |                  |  |
|            | 1      | 1 Dirigent, 22 Provinzial = Schulrathe,<br>1 Provinzial = Schulrath im Nebenamt,<br>4 Berwaltungerathe und Justitiarien,                                                                                                                                                       |                                  |                | •                |  |
|            | 2      | 2 Justitiarien im Nebenamt                                                                                                                                                                                                                                                     | 154,200<br>116,055               | 2,700          | -                |  |
|            |        | Summe Titel 1 und 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 270,255                          | 2,700          |                  |  |
|            | 2a     | Ju Wohnungszeld-Zuichuffen für die Be-<br>amten Sitel 2a für sich                                                                                                                                                                                                              | 38,760                           | 432            |                  |  |
|            | 3 4    | Andere perfönliche Ansgaben.<br>Bur Remunerirung von Hulfsarbeitern .<br>Bu außerordentlichen Remunerationen und                                                                                                                                                               |                                  | 1,500          | _                |  |
|            |        | Unterftühungen far Subalterns, Rangleis<br>und Unterbeamte                                                                                                                                                                                                                     | 3,840                            | _              |                  |  |
|            |        | Summe Titel 3 und 4                                                                                                                                                                                                                                                            | 20,598                           | 1,500          |                  |  |
|            |        | Saclide Ausgaben.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                |                  |  |
|            | 5<br>6 | Miethe für (Beschäftslocale und zu Bureau-<br>Bedürfnissen<br>Zu Diaten und Kuhrkoften                                                                                                                                                                                         | 21,200<br>64,740                 | 950<br>—       |                  |  |
|            |        | Summe Titel 5 und 6                                                                                                                                                                                                                                                            | 85,940                           | 950            | -                |  |
|            | 1      | Summe Rapitel 121                                                                                                                                                                                                                                                              | 415,553                          | 5,582          | -                |  |

<sup>\*)</sup> Die Betrage fi. b auf Marfrummen abgerundet

| tef.       | •      | OV v d a a h a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . Betrag                      | Mithin<br>für 1876                                           |                    |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| Lapitel.   | Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | für 1876.                     | mehr.                                                        | weniger.           |
| <b>O</b> 5 | CT     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mark.                         | Mart.                                                        | Mart.              |
| 122        | 2      | Prüfungs=Commissionen.  Bur Remunerirung der Mitglieder der wissenschaftl. Prüfungs=Commissionen einschließt. 13,062 Mark aus den eigenen Einnahmen an Prüfungsgebühren.  Bur Bestreitung der Ausgaben der Commissionen für die wissenschaftliche Staatsprüfung der Theologen.  Bur Remunerirung der Mitglieder und Bematen der Commissionen für die Prüfung der Lehrer an Mittelschulen und der Rectoren sowie der Lehrerinnen und Schulvorsteherinnen, und zu sächlichen | 53,862<br>11,940              |                                                              | 300                |
|            |        | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,484                         |                                                              |                    |
|            |        | Summe Kapitel 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 71,286                        | 5,484                                                        | 300                |
| 123        |        | Universitäten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | 5,184                                                        |                    |
|            |        | Justingsberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 87,495<br>16,287<br>4,924,624 | 2,625<br>2,070<br>9,292<br>————————————————————————————————— | -<br>49,058<br>730 |

| <u>ir</u> | Ditel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Betrag      | Mithin<br>für 1876 |         |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------|
| Rapitel.  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . fåt 1876. | mehr.              | meniger |
|           | , ··   | <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 901 orf     | Mart               | Must    |
| 123       |        | But Berbesserung ber Besoldungen der Kehrer an sammtlichen Universitäten, an ber Akademie zu Runster und an dem Epceum zu Braunsberg, sowie und Seranziehung ausgezeichneter Docenten Bu Stipendien für Privatdocenten und andere jüngere für die Universitätslaufbahn voraussichtlich geeignete Gelehrte bis zum Betrage von höchstens 1500 | 159,846     | 99,846             |         |
| 1         | 12     | Mart jährlich und auf langstens 4 Jahre<br>für den einzelnen Empfänger<br>Bur Berufung von Nachfolgern für uner-                                                                                                                                                                                                                             | 54,000      | _                  | -       |
|           | 13     | wartet außer Thatigleit tretende Univer-<br>fitatelehrer                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12,000      | _                  | _       |
|           | "      | würdige und bedürftige Ctudirende .                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 71,241      | 1,845              | -       |
|           |        | Summe Rapitel 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,281,711   | 171,098            | 66,780  |
|           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 104,318            |         |
| 124       |        | Gymnafien und Realfculen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | •                  |         |
|           | 1<br>2 | Bahlungen vermöge rechtlicher Berpflichtung<br>an Anstalten und Konde                                                                                                                                                                                                                                                                        | 227,976     | _                  | 427     |
|           |        | Buichuffe für vom Staate zu unterhaltende<br>Anftalten und Fonds                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,950,936   | 82,484             | _       |
|           | 4      | Buiduffe für vom Staate und Andern ge-<br>meinichaftlich zu unterhaltende Anftalten<br>Buichuffe für von Anderen zu unterhaltende,                                                                                                                                                                                                           | 83,645      | 5,760              | _       |
|           |        | aber vom Staate zu unterstüßende An-<br>stalten                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 932,321     | 69,434             |         |
|           |        | Summe Titel 1 bis 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,194,878   | 157,678            | 427     |
|           | 5      | Bur Erfüllung des Normal - Etats vom 20. April 1872 bei den Gymnasien und Realichulen I. D., zu Besoldungs-Ver- besserungen für die technischen, Hulfs- und Clementar-Lehrer an diesen Anstalten und für die Dirigenten und Lehrer an allen übrigen höheren Unterrichts-                                                                     |             | 157,251            |         |

| tef.     |        | Ausgabe.                                                                                                                                                             | Betrag    | Mithin<br>für 1876   |          |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------|
| Rapitel. | Litel. | stubling.                                                                                                                                                            | far 1876. | mehr.                | weniger. |
|          |        |                                                                                                                                                                      | Mart.     | Mart.                | Mart.    |
| 124      |        | anstalten sämmtlicher Candestheile, so-<br>wie zu Beihülfen zu Wohnungsgeld-<br>Zuschüffen an die Dirigenten und Lehrer<br>der nicht ausschließlich vom Staat unter- |           |                      |          |
|          | 6      | haltenen höheren Unterrichtsanstalten .<br>Sonstige Ausgaben für das höhere Unter-                                                                                   | 175,081   | -                    | 73,436   |
|          |        | richtsweien                                                                                                                                                          | 24,000    | _                    |          |
|          | 7      | Bu Kosten für unvorhergesehene Bauten<br>und Reparaturen bei den aus Staats-<br>fonds zu unterhaltenden Gymnasien,<br>Realschulen I. D. und sonstigen höheren        |           |                      |          |
| i        |        | Unterrichtsanstalten                                                                                                                                                 | 7,500     | _ i                  |          |
|          | 8      | Bu Stipendien und Unterftühungen für würdige und bedürftige Schüler von                                                                                              |           |                      |          |
|          |        | Symnafien und Realschulen                                                                                                                                            | 20,380    |                      |          |
|          |        | Summe Kapitel 124                                                                                                                                                    | 4,421,839 | 157,251              | 73,436   |
| 125      |        | Elementar=Unterrichtsmesen.                                                                                                                                          |           | 83,815               |          |
|          |        | Shullehrer-Seminarien.                                                                                                                                               | •         |                      |          |
|          | 1      | Befoldungen                                                                                                                                                          | 1,721,662 | 269 <del>,</del> 981 | _        |
|          |        | Bu Bohnungsgeldzuschüffen für die Direc-<br>toren, Lehrer und Beamten                                                                                                | 100,338   | 100,050              |          |
|          | 2      | Bur Remunerirung von Gulfslehrern,<br>Kassen = Rendanten, Anftalts = Aerzten,<br>Schuldienern und sonstigem Gulfs=                                                   |           |                      |          |
|          |        | personal, sowie zu Remunerationen für                                                                                                                                |           |                      |          |
|          |        | den Unterricht in weiblichen Hand-<br>arbeiten 2c                                                                                                                    | 104,025   | 6,599                | _        |
|          | 3      | Bur Beftreitung der Roften der Deconomie,                                                                                                                            |           |                      |          |
|          |        | zu Medicamenten und zu Unterstützungen für die Seminaristen                                                                                                          | 1,143,324 | 251,409              |          |
|          | 4      | für die Seminaristen                                                                                                                                                 |           |                      |          |
|          | 8      | Garten                                                                                                                                                               | 85,818    | 6,041                | _        |
|          |        | und Ergänzung der Utenstlien, zur heizung und Beleuchtung, Miethe für Anstaltslocale und zu fonstigen sächlichen                                                     |           |                      |          |

| -      | zi Ausgabe.                                                                                                                                                      | Betrag<br>für 1876.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mithin<br>für 1876                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ditel. | davgave.                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mehr.                                                                                                                                                                                                                         | meniger.                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                                                                                                                                  | Warf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ptart                                                                                                                                                                                                                         | Marf                                                                                                                                                                                                                         |
|        | von 900 Mark für eine Bildungsanstalt für katholische Lehrerinnen im Reg. Bez.<br>Aachen und von 6,000 Mark für eine<br>Bildungsanstalt für jüdische Elementar-  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                             | 44,268                                                                                                                                                                                                                       |
|        | Summe Litel 1 bis 5                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |
|        | Präparanden-Anftalten.                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 589,812                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |
| 6<br>7 | Bur Remunerirung von Gulfslehrern, An-                                                                                                                           | 88,275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18,975                                                                                                                                                                                                                        | _                                                                                                                                                                                                                            |
| 8      | ftigen perfonlichen Ausgaben                                                                                                                                     | 19,846                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,912                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                            |
| 9      | für die Praparanden                                                                                                                                              | 137.174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31,043                                                                                                                                                                                                                        | _                                                                                                                                                                                                                            |
|        | Sarten Bu Unterrichtsmitteln, zur Unterhaltung und Ergänzung der Utenfilien, zur heizung und Beleuchtung, Miethe für<br>Anstaltslocale, zu Miethsentschäbigungen | 1,971                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 216                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |
|        | lichen Ausgaben                                                                                                                                                  | 48,827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,148                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |
|        | Summe Titel 6 bis 10                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 62,294                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |
| 11     | Dispositionssonds jur Forderung des Ge-<br>minar-Praparandenwesens                                                                                               | 230,221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 87,706                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                            |
| ı      | Glementarfculen.                                                                                                                                                 | }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |
| 13     | Lehrerinnen und Schulen, insbesondere auch zur Gewährung zeitweiliger Gehalts-<br>zulagen für ältere Lehrer                                                      | 11,920,142<br>191,260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 39,555<br>—                                                                                                                                                                                                                   | 41,822                                                                                                                                                                                                                       |
|        | 7<br>8<br>9<br>10<br>11                                                                                                                                          | von 900 Mark für eine Bildungsanstalt für katholische Lehrerinnen im Reg. Bez. Machen und von 6,000 Mark für eine Bildungsanstalt für jüdische Elementarklehrer im Reg. Bez. Münster Lehrer  Anstaltsärzten, hausdienern und zu sonstigen persönlichen Ausgaben  8 Bur Bestreitung der Kosten der Deconomie, zu Medicamenten und zu Unterstühungen für die Präparanden  9 Bur Unterrichtsmitteln, zur Unterhaltung und Ergänzung der Gehäude und Gärten  10 Bu Unterrichtsmitteln, zur Unterhaltung und Ergänzung der Utensissen, zur heizung und Beleuchtung, Miethe für Anstaltslocale, zu Miethsentschädigungen sur die Lehrer und zu sonstigen sächlichen Ausgaben  Summe Titel 6 bis 10  11 Dispositionssonds zur Körderung des Seminar-Präparandenwesens  Elementarschulen.  12 Besoldungen und Buschüsser Gehaltszulagen für ältere Lehrer Lehreinnen und Schulen, insbesondere auch zur Gewährung zeitweiliger Gehaltszulagen für ältere Lehrer  13 Behufs Errichtung neuer Schulstellen  14 Bu Ruhegehalts-Buschüssen und Unters | Ausgaben, einschliehlich eines Zuschusses von 900 Mark für eine Bildungsanstalt für katholische Lehrerinnen im Reg. Bez. Aachen und von 6,000 Mark für eine Vildungsanstalt für jüdische Elementarlehrer im Reg. Bez. Münster | Ausgaben, einschließlich eines Zuschusses von 900 Mark für eine Bildungsanstalt für katholische Kehrerinnen im Reg. Bez. Aachen und von 6,000 Mark für eine Vildungsanstalt für jüdiche Elementarlehrer im Reg. Bez. Münster |

| Rapitel.     | Titel.     | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                   | Betrag<br>für 1876.   | Mithin<br>für 1876 |                   |
|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>&amp;</b> | स्व        |                                                                                                                                                                                                                                                            | Mart.                 | mehr.<br>Wart.     | weniger.<br>Wark. |
| 125          |            | 3u Schulaufsichtstosten, und zwar zu Besolstungen und zu Reisekosten=Bergütungen für KreissSchulinspectoren  3u Wohnungsgeld = Zuschüssen für die KreissSchulinspectoren  3u Schulaufsichtstosten, und zwar zu Resmunerationen für die commissarische Bers | 697,500<br>72,000     |                    |                   |
|              | 17         | Bu zeitweiligen Remunerationen für Schul-                                                                                                                                                                                                                  | 214,500               |                    |                   |
|              | 18         | inspectoren im Nebenamt<br>Dispositionsfonds für das Elementar-<br>Unterrichtswesen                                                                                                                                                                        |                       | ,                  |                   |
| I            |            |                                                                                                                                                                                                                                                            | 186,000<br>13,774,422 |                    | <u> </u>          |
| ]            | 19         | Zur Ausbildung von Turnlehrern, und<br>zwar zur Besoldung zweier Lehrer und<br>zu Unterstützungen und sächlichen Aus-                                                                                                                                      |                       | 164,676            | 41,022            |
| 12           | 9 <b>a</b> | gaben<br>Zu Wohnungsgeld=Zuschüssen für die Lehrer<br>Summe Titel 19 und 19. a.                                                                                                                                                                            | 69,000<br>1,440       |                    |                   |
| 9            | 20         |                                                                                                                                                                                                                                                            | 70,440                |                    | -                 |
| 2            | 1          | Taubstummens und Blinden-Anstalten. Bedürfnißzuschüsse für die Taubstummens und die Blinden-Anstalt in Berlin . Waisenhäuser und andere Wohlthätigkeitssunstalten.                                                                                         | 34,684                |                    | 19,522            |
| 2:           | 2          | Bedürfnißzuschüsse für Anstalten .<br>Zuschüsse für gewerbliche Fortbildungs= schulen                                                                                                                                                                      | 94,531                | _  1               | 46,625            |
|              |            |                                                                                                                                                                                                                                                            | 142,150<br>8,219,072  | 904,488 1          | <u></u>           |
| 26           |            | Kunst= und Wissenschaft.                                                                                                                                                                                                                                   | , , , ,               | 788,341            | 00,141            |
|              | 1 5        | Besolbungen.<br>Lunft=Museen in Berlin<br>königliche Bibliothek zu Berlin                                                                                                                                                                                  | 156,000<br>81,855     | - 4.<br>- 18       | 46,646<br>58,317  |

| r[.      | Tird. | Off as the section                                                                                                                                                                        | Betrag    | Wett<br>für 1  |                 |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| Rapitel. |       | Ausgabe.                                                                                                                                                                                  | 10x P476. | mebe<br>7, sef | weniger.        |
| 26       | 4     | National-Galerie zu Berlin<br>Geodätisches Institut zu Berlin<br>1 Conservator der Kunftdenkmäler, 1 Conservator der Hannoverschen Landes-Alterschunger, 1 Vorsihender des literarischen, |           |                | 23,710<br>8,400 |
|          |       | artistischen und mufifalischen Sachver-<br>ftanbigen-Bereins, u. f. w.                                                                                                                    | 52,677    | _              | 28,031          |
|          |       | Summe Titel 1 bis 5                                                                                                                                                                       | 363,522   |                | 665,104         |
|          | 6     | Bu Wohnungszeld-Buschüssen für die Be-<br>amten                                                                                                                                           | ,         | 46,524         |                 |
|          |       | Anbere perfonliche unb fachliche Anegaben.                                                                                                                                                |           |                |                 |
|          | 7     | Bur Remunerirung von Aifistenten, Rech-<br>nungöführern, Burcau-Arbeitern, Auf-<br>jehern, Boten und sonftigem Gulfe-<br>personal, sowie zu Stipendien und Reise-                         |           | 1              |                 |
|          | 8     | Unterstützungen                                                                                                                                                                           | 56,614    | 46,714         | _               |
| - 1      |       | Sammlungen                                                                                                                                                                                | 448,375   | 448,375        |                 |
|          | 10    | Bur Unterhaltung der Gebäude und Gärten<br>Bu sonstigen sächtichen Ausgaben (Bureau-<br>tosten, Unterhaltung und Ergänzung der                                                            |           | 81,720         | _               |
|          | 11    | Inventarien, Heizung, u. j. w.)                                                                                                                                                           | 215,783   | 171,593        | _               |
| - 1      |       | pendien                                                                                                                                                                                   | 4,200     | _              | -               |
|          | 12    | Bu Beihülfen und Unterstützungen für Kunft und wiffenschaftliche Iwecke, sowie für Künftler, Gelehrte und Literraten und zu Unterstützungen behufs                                        |           |                |                 |
|          | 13    | Ausbildung von Künstlern                                                                                                                                                                  |           | _              |                 |
|          |       | und bes Rupferftiches                                                                                                                                                                     | 300,000   |                | _               |
|          | 14    | Bermischte Ausgaben für Kunft- und wissenschaftliche Zwede                                                                                                                                | 24,132    |                | 990             |
|          |       | Summe Titel 7 bis 14                                                                                                                                                                      | 1,225,724 | 698,402        | 990             |

| řeć.     | ٠               | Musgabe.                                                                                                                  | Betrag    |         | lithin<br>1876 |  |
|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|--|
| Rapitel. | Titel.          | anoguver                                                                                                                  | für 1876. | mehr.   | weniger.       |  |
| 45       | 6.4             |                                                                                                                           | 3)( )(1   | शाला    | 997art         |  |
| 126      |                 | Bufduffe für nadbenannte, bom Staate ju nnterhaltenbe Anftalten.                                                          |           | İ       |                |  |
|          | 15              | Atademie ber Runfte gu Berlin und bie                                                                                     |           |         |                |  |
|          | 10              | damit verbundenen Inftitute                                                                                               | 354,686   | 12,620  | _              |  |
|          | 16              | Musit-Justitut der Dof- und Dom-Rirche                                                                                    | 23,988    |         |                |  |
|          | 17              | Runft-Atademie ju Ronigsberg                                                                                              | 32,730    | _       | _              |  |
|          | 18              | a a Buffeldorf                                                                                                            | 68,850    |         | -              |  |
|          | 19              | du Caffel                                                                                                                 | 31,516    | 3,400   | _              |  |
|          | $\frac{20}{21}$ | Beichnen-Atabemie zu Hauau                                                                                                | 15,420    | _       | _              |  |
|          | 21              | Breslau, Provinzial-Kunft- und Hand-                                                                                      |           | ĺ       |                |  |
|          |                 | mert=Schulen gu Ronigeberg, Dangig,                                                                                       | 1         | }       |                |  |
|          |                 | Magdeburg und Erfurt                                                                                                      | 38,377    | 8,000   | _              |  |
|          | 22              | Alademie ber Biffenschaften gu Berlin                                                                                     | 197,124   |         |                |  |
|          | 23              | Buichuffe für von Anderen zu unterhal-<br>tende Anftalten und Bereine                                                     | 31,189    | 2,032   | _              |  |
|          |                 | Summe Titel 15 bis 23                                                                                                     | 793,880   |         |                |  |
|          |                 | Summe Rapitel 126                                                                                                         | 2,438,230 | ,       |                |  |
|          |                 |                                                                                                                           | 2,200,200 | -       | 000,011        |  |
|          |                 |                                                                                                                           |           | 108,424 |                |  |
| 127      |                 | Cultus und Unterricht gemeinsam.                                                                                          |           |         |                |  |
|          | 1               | Besoldungen für 58 Schulräthe bei den<br>Regierungen, 4 Schulräthe im Rebenamte,<br>8 geistliche Räthe, 1 geistlichen und |           |         |                |  |
|          | 1a              | Schulrath im Nebenamt                                                                                                     | 308,636   | -       | -              |  |
|          |                 | lichen und Schulrathe bei ben Res                                                                                         | 34,380    | _       |                |  |
|          | 1b              | Bur Remunerirung von Gulfearbeitern in                                                                                    | 2,000     |         |                |  |
|          | 1               | der Schulverwaltung bei ben Regierungen                                                                                   |           | 15,000  | _              |  |
|          | 2               | Bur Unterhaltung der Rirchen, Pfarrs, Rüstereis und Schulgebaude, soweit                                                  |           |         |                |  |
|          | 3               | folche auf einer zechtlichen Verpflichtung<br>des Staates beruht                                                          | 1,778,580 | _ !     | 21,120         |  |
|          | "               | Geiftlichen aller Bekenntniffe und Lehrer                                                                                 | 3,378,156 | _       | 33,353         |  |

| Raphie |        | Ausgabe.                                                                                                                                        | Vietrag    | Dittoin<br>(Lr. 1576) |                 |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|
|        | Fitte! | taonace.                                                                                                                                        | Fit 15"0 - | mebr.                 | weitiget        |
|        | •      |                                                                                                                                                 | ,          | 11                    | m <sub>ir</sub> |
| 127    |        | Sonftige Aungaben int Caltne ant Unterridie, mede                                                                                               |            |                       |                 |
| i      |        | laidian for do Eintung mons politis.<br>Bu Zwchürsen far die Elementarlebrer-                                                                   | 58,012     |                       |                 |
|        |        | Wittwens und Laterftütung niffir Staters                                                                                                        | 33,000     |                       |                 |
|        | 1)     | bliebene von Lehrern                                                                                                                            | 111,483    |                       |                 |
|        | 10     | beheren Unterrichtsanttalten und Schul-<br>lehrer-Seminarien<br>Penfionen und Unterstägungen für Abittiven<br>und Pairen von Beamten und Unter- | 30,000     |                       |                 |
|        | 11     | ftupungen far penfienirte Beamte .<br>Bu Gegichungs Untertühnngen fur arme                                                                      | 50,400     |                       |                 |
|        |        | Rinder                                                                                                                                          | 3,006      |                       |                 |
|        |        | und Unterrichtszweife                                                                                                                           | 54,840     | 5.51                  |                 |
|        |        | 7 1 1 - 1 -                                                                                                                                     | S. 487     | 15,675                | 54.40           |
| 29     |        | Allifemetur Leube.                                                                                                                              |            |                       | 10,800          |
|        | 2      | Allgemeiner Dispositionstouts zu unvor-<br>hergesebenen Ausgaben                                                                                | 75,000     |                       |                 |
|        |        | Piarre und Echulverbeiterungstends in der Preving Pringer                                                                                       | 46,675     | 141 + 75              |                 |
|        |        | Zuma April 12)                                                                                                                                  | 121 675    |                       |                 |
|        | ,      |                                                                                                                                                 |            |                       |                 |
|        |        | ). In 1 1                                                                                                                                       |            |                       |                 |
|        |        | pingrat - 4 n - c                                                                                                                               | 1,500      |                       |                 |
|        |        | fungs-Communence -                                                                                                                              | 11 250     |                       |                 |
|        |        | versitäten                                                                                                                                      | 5,281,711  |                       |                 |
|        |        | unaffen und desalichaten                                                                                                                        | 4,421,839  |                       |                 |
|        |        | mental Units of the fire                                                                                                                        | 18,219 072 |                       |                 |
|        |        | ist und Aginenichaft                                                                                                                            | 24 × 230   |                       |                 |
|        |        | tue und Unterricht gemeinsam                                                                                                                    | 7860,487   |                       |                 |
| 191    | ध्यम्  | gemeine Konts                                                                                                                                   | 121,675    |                       |                 |

| Titel.   | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Betrag<br>für 1876.<br>Mart. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|          | B. Einmalige und anßerordentliche Ausgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| ,        | 3um Bau von Universitäts-Zebäuden und zu anderen<br>Universitätszwecken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
|          | Universität in Königsberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| 4        | Bur Errichtung einer Augenklinik, Mehrbedarf gegen den ursprünglichen Anschlag 45,000 Mark und Kosten der inneren Ausstattung 35,000 Mark.  Zum Neubau eines Gebäudes für das physiologische Institut, 2. Rate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80,000<br>100,000            |
| 5        | Zur Vervollständigung der Ausstattung des agrikultur= demischen Laboratoriums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,000                        |
| 6        | Bum Neubau des landwirthschaftlichen Inftituts, Mehr=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
|          | bedarf, resp. weiterer Bedarf  Zum Neubau eines Holz= und Kohlenschuppens für die geburtshülfliche Klinik und einer Retirade für die klinischen Anstalten  Zur Erwerbung des Bittrich'schen Grundstücks Behufs des Neubaues des chemischen Laboratoriums  Summe Tit. 3 bis 8 = 311,300 Mark                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,000                        |
|          | Universität in Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| 10<br>11 | Bum Ankauf des Grundstücks Ziegelstraße Nr. 3. und 4. in Berlin für die klinischen Anstalten .  Bur Errichtung eines Gebäudes für das physiologische und das physikalische Institut, 4. Rate .  Bur Instandsepung der oberen Warm-Wasserheizung im Palmenhause des botanischen Gartens .  Rosten der inneren Einrichtung des Gebäudes für das Institut zur Herausgabe des astronomischen Jahrbuchs und das Seminar für astronomisch mathematische Berechnungen auf dem Grundstück der Sternwarte 12,700 Mark, sowie Rest der Kosten des Baues | 636,280<br>300,000<br>10,000 |
| 13       | 39,500 Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 52,200                       |
|          | auf den Telegraphenberge bei Potsdam, 3. Rate .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200,000<br>1,509,780         |

| Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Betrag<br>für 1876.<br>Mait |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 14     | Transport<br>Bur Anschaffung von Instrumenten für das astrophysis                                                                                                                                                                                                                                          | · ·                         |
|        | talische Observatorium auf dem Telegraphenberge bei Potsdam, Rest<br>Jum Antauf der Ehrenberg'schen Sammlung mitro-                                                                                                                                                                                        | 39,000                      |
| 10     | strate formen für das mineralogische Museum .<br>Summe Tit. 9 bis 15 - 1,267,480 Mark                                                                                                                                                                                                                      | 30,000                      |
|        | Universität in Kiel.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |
| 17     | Bum Bau eines römisch sirischen Bades für die akades mischen Heil Mnstalten, aus dem Kapital-Vermögen der letteren, Mehrbedarf 2,200 Mark. Bum Neubau des pathologischen Instituts Bur Anschaffung neuer Dampstessel für die akademischen Heilanstalten. Aus dem Kapital-Vermögen der letteren 8,400 Mark. | 67,000                      |
| 19     | Bur inneren Einrichtung und Ausstattung des neuen Universitätsgebäudes.  Summe Tit. 16 bis 19 - 129,460 Mark                                                                                                                                                                                               | 62,460                      |
|        | Universität in Marburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| 21     | Bur inneren Einrichtung und Ausstattung des botanische pharmakognostischen Instituts. Bur inneren Ausstattung des neuen Schlassales der geburtshülflichen Klinik.                                                                                                                                          | 10,137<br>3,200             |
|        | Zum Neubau des Universitätsgebäudes, Mehrbedarf. Zur inneren Einrichtung und Ausstattung des neuen Universitätsgebäudes.  Summe Tit. 20 und 23 = 129,941 Mark                                                                                                                                              |                             |
|        | Universität in Bonn.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |
|        | Zum Neubau eines Gebäudes für das physiologische In- stitut. 2. Rate  Bur Errichtung eines Gitters zum Abschluß des bota- nischen Gartens und der Vorpläge des Poppelsdorfer                                                                                                                               | 100,000                     |
|        | Schlosses gegen die Mudenheimer Straße                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21,000<br>1,959,181         |

| Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                | Betrag<br>für 1876.<br>Mart. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|        | Transport                                                                                                                                                                                                                               | 1 '                          |
| 26     | Für das chemische Institut zur Ausstattung der durch den Erweiterungsbau entstehenden neuen Arbeitsräume 6,600 Mark, zur Einführung der städtischen Wassersleitung in das Institut 8,000 Mark und zur Einstiedigung der Höfe 3,400 Mark |                              |
|        | Universität in Greifswald.                                                                                                                                                                                                              |                              |
| 27     | Zur Erweiterung der Lokalitäten des Universitäts-Kranken-<br>hauses, letzte Rate                                                                                                                                                        | 88,300                       |
|        | Zum Bau von gymnasialgebäuden und zu anderen<br>Zymnasialzwecken.                                                                                                                                                                       |                              |
| 28     | Zum Ankauf einer Bauftelle für das in Danzig zu er-                                                                                                                                                                                     |                              |
| 29     | richtende Königliche Gymnasium                                                                                                                                                                                                          | 125,000                      |
|        | in Danzig .<br>Zur Fortsetzung der bei dem Friedrich=Wilhelms=Gym=                                                                                                                                                                      |                              |
| 30     | Bur Fortsetzung der bei dem Friedrich=Wilhelms=Gym=<br>nasium in Berlin in Aussicht genommenen Bauten,                                                                                                                                  |                              |
| 0.1    | 5. Rate                                                                                                                                                                                                                                 | 00.100                       |
| 31     | Zur Erbauung und Ausstattung einer Lurnhalle für das Gymnasium in Neustettin, Zuschuß                                                                                                                                                   | 7,197                        |
| 32     | Zur Einrichtung der Gasbeleuchtung in der neuen Turn-                                                                                                                                                                                   | •                            |
|        | halle des Gymnasiums zu Ostrowo und zur Ergänzung der Turngeräthe                                                                                                                                                                       | 3,510                        |
| 33     | der Turngeräthe                                                                                                                                                                                                                         | 60,000                       |
| 34     | growit, 2. Rate                                                                                                                                                                                                                         | 60,000                       |
|        | in Ratibor                                                                                                                                                                                                                              | 8,100                        |
|        | Zum Neubau des Gymnasiums in Rinteln, lette Rate<br>Zur Herstellung einer Aula und einer Turnhalle für                                                                                                                                  | 60,000                       |
| 37     | das Gymnasium in Dillenburg                                                                                                                                                                                                             | 53,000                       |
|        | das Friedrich-Wilhelms-Gymnasium in Köln, 2. Rate                                                                                                                                                                                       |                              |
|        | Summe Tit. 28 bis 37 = 499,007 Mark                                                                                                                                                                                                     |                              |
|        | Latus                                                                                                                                                                                                                                   | 2,564,488                    |

| Ditel. | Ausgabe.                                                                                                 | Betrag<br>für 1876.<br>Mart |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|        | Transport                                                                                                | 2,564,488                   |
|        | Bum Bau von Seminargebäuden und zu anderen<br>Seminarzwecken.                                            |                             |
| 38     | Bur Berftellung von Bades und Bafdeinrichtungen bei                                                      |                             |
| 30     | dem Seminar in Pr. Eplau                                                                                 | 2,655                       |
|        | Bur Erbauung zweier Stallgebaude für das Seminar                                                         | 4,500                       |
|        | in Walbau                                                                                                | 7,870                       |
| 41     | Bum Neubau und zur Instandsetzung best sogenannten beeren hauses bes Seminars in Karalene, Rest          | 13,000                      |
| 42     | Bur Inftandjegung der Gebaube des Geminars in                                                            | 10,000                      |
|        | Graudenz (Extraordinairer Zuschuß zu Rap. 125.                                                           |                             |
| 43     | Tit. 4. des Ordinariums)                                                                                 | 8,980                       |
|        | 3. Rate                                                                                                  | 200,000                     |
| 44     | Bur Erweiterung der Bauftelle für das Schullehrer-                                                       | 195,000                     |
| 45     | Bur vollftandigen Ginrichtung bes Geminare in Reu-                                                       | 199,000                     |
|        | Ruppin                                                                                                   | 2,619                       |
|        | Bur Berftellung eines Turnplages für das Ceminar in                                                      | 1.500                       |
| 47     | Bur Ergangung bes Inventars und ber Lehrmittel bes                                                       | · .                         |
| 40     | Seminars in Königsberg N. M.                                                                             | 1,123                       |
| 40     | Bur Einrichtung und Ausstattung der für die Uebungs-<br>foule und den Uebungsschullehrer des Seminars in |                             |
|        | Pprip anzumiethenden Raumlichkeiten                                                                      | 2.300                       |
| 49     | Bum Antauf eines Grundstuds für die Ronigliche Louisen-                                                  | 104,000                     |
| 50     | Bum Antauf eines Bauplages fur das Geminar in                                                            | <i>'</i>                    |
| 51     | Rawitich                                                                                                 | 9,200                       |
|        | Bedarf                                                                                                   | 3,000                       |
| 52     | Bur Ginrichtung ber Seminarien in Oppeln und Bulg,                                                       | · · · · · ·                 |
| 53     | Reft . Bur Umbedung und theilweisen Erneuerung bes Daches                                                | 1,800                       |
| -      | auf bem Seminargebaube in Vilcowig (Ertraordi-                                                           |                             |
|        | nafrer Bufchuß zu Rap. 125. Tit. 4. bes Orbinariums)                                                     |                             |
|        | Latus                                                                                                    | 3,124,540                   |

| _:     |                                                                                           | Betrag    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Litel. | Ansgabe.                                                                                  | für 1876. |
| CA     |                                                                                           | Morf      |
|        | Transport                                                                                 | 3 194 540 |
| 6.4    |                                                                                           | ,         |
| 04     | But Abhülfe von Baumängeln bei dem Seminar in Rreuzburg (Extraordinairer Zuschuß wie vor) | 652       |
| 55     | Bu baulichen Ginrichtungen bei dem Seminar in Erfurt                                      |           |
|        | Bum Bau bes Geminars in Uetersen, Mehrbedarf .                                            | 75,400    |
|        | Bur baulichen Erweiterung bes Geminare in Gegeberg                                        |           |
|        | Bum Reubau Des Ceminars in Gilchenbach, Debr-                                             |           |
|        | bedarf                                                                                    | 66,500    |
| 59     | Bum Neubau bes Seminars in homberg, 3. Rate .                                             | 88,000    |
| 60     | Bur Ginrichtung eines britten Lehrzimmers und breier                                      |           |
|        | Uebungeicul-Rlaffenzimmer im Geminar ju Dillenburg                                        | 1,582     |
| 61     | Bur Erbauung einer Turnhalle fur bas Geminar in                                           |           |
| 00     | Boppard                                                                                   | 15,200    |
| 62     | Bur herftellung eines Zeichensaals und einiger Musik-                                     | 0.400     |
| 62     | Uebungezimmer für das Seminar in Neuwieb                                                  | 9,400     |
| Ųΰ     | 000 4 6                                                                                   | 1,500     |
| 64     | Bu baulichen Beränderungen und Reparaturen im Se-                                         | 1,000     |
| 0.1    | minar ju More (Ertraordinairer Buichuß ju Rap. 125.                                       |           |
|        | Tit. 4. des Orvinariums)                                                                  | 2,500     |
| 65     | Bur baulichen Erweiterung und gur Bervollftanbigung                                       |           |
|        | bes Inventars bes Schullebrer - Seminars in Xanten                                        |           |
| 66     | Bur Ginrichtung eines neuen Schullehrer-Seminars für                                      |           |
|        | ben Regierungsbezirk Duffeldorf in Rhendt, 1. Rate                                        |           |
| 67     | Bur weiteren Ginrichtung bes Ceminars in Elten                                            | 5,670     |
| 68     | Bum Bau des Schullehrer - Seminars in Kornely-                                            |           |
|        | munster, 1. Rate, und zur besferen Arrondirung ber                                        |           |
| 60     | Bauftelle                                                                                 | 104,356   |
| 00     | raums fowie zur Anschaffung von Turngerathen und                                          |           |
|        | Bervollständigung der Utenfilien und Lehrmittel bes                                       |           |
|        | Schullehrer-Geminars in Linnich                                                           | 6,000     |
| 70     | Bum Bau des Seminars in Ottweiler, lette Rate .                                           | 143,520   |
| 71     | Bur Berftellung bes Gebaubes ber Uebungeichule bes                                        | •         |
|        | Geminars in Ditweiler                                                                     | 3,880     |
| 72     | Bur Erganzung bes Inventars und der Lehrmittel des                                        |           |
|        | Lehrerinnen-Geminars in Saarburg                                                          | 2,200     |
|        | Summe Dit. 38 bis 72 = 1,216,302 Mart"                                                    |           |
|        |                                                                                           | 3,780,790 |
|        |                                                                                           | ,         |

| Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                  | Betrag<br>für 1876.<br>Mart. |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|        | . Transport                                                                                                                                                               | 3,780,790                    |
|        | für Caubstummen-Anstalten.                                                                                                                                                |                              |
| 73     | Zur Regulirung des Bürgerfteiges vor dem Grundstück<br>der Taubstummen=Anstalt zu Berlin                                                                                  | 986                          |
|        | für Kunst= und wissenschaftliche Zwecke und zur<br>Errichtung von Denkmälern.                                                                                             |                              |
| ı      | Bur Regulirung der Umgebungen der Nationalgalerie<br>in Berlin, 2. Rate                                                                                                   | 200,000                      |
|        | Bur Herstellung des Reiterstandbildes Er. Majestät des Hochseligen Königs Friedrich Wilhelm IV. auf der großen vorderen Freitreppe der Nationalgalerie in Berlin, 2. Rate | 30,000                       |
| 77     | Bibliothek in Berlin (Extraordinairer Zuschuß zu<br>Kap. 126. Tit. 10. des Ordinariums)                                                                                   | 25,500                       |
|        | Berlin                                                                                                                                                                    | 65.000                       |
|        | Zu Vorarbeiten für ein Projett zur Bebauung des nörds<br>lichen Theils der Museums-Insel in Berlin                                                                        | 20,000                       |
| 19     | Zur Ausarbeitung eines Projekts zum Bau eines ethno=<br>logischen Museums in Berlin                                                                                       | 5,000                        |
|        | Bum Bau eines Dienstgebäudes für das geodätische In-                                                                                                                      | •                            |
| 81     | stitut, 1. Rate                                                                                                                                                           | 3 000                        |
| 82     | Wilhelm v. Humboldt in Berlin 3ur Bestreitung der Kosten für die internationale Aussstellung und den Kongreß für Gesundheitspflege und Rettungswesen in Brüssel           | 3,000<br>50,000              |
|        | Summe B. Einmalige Ausgaben                                                                                                                                               | 4,270,276                    |

#### Erläuferungen.

1. Rapitel 123. Universitäten. a. Zur Verstärfung der Lehrfräfte sind neu auszebracht an Besoldungen und Wohnungs-geldzuschüssen:

zu Königsberg: für einen außerordentl. Profess. der Physik 3210 M.

zu Berlin: für eine an Stelle des bisherigen Extraordinariats trestende ordentliche Professur der englischen Sprache und Literatur 3000 M.

zu Breslau: für einen zweiten Profess. der Mathematik 5760 M, wogegen zwei Extraordinariate in Wegfall kommen; — für einen

außerordentl. Profess. der Geschichte 3210 M.

zu Halle: für eine künftig wegfallende ordentl. Professur der Mineralogie, deren Dotation aus dem Kloster Berge'schen Fonds gedeckt wird.

zu Marburg: für einen außerordentl. Profess. der Physik 2880 M. zu Münster: für einen ordentl. Profess. der Geschichte 5040 M. —

für einen außerordentl. Profess. der Zoologie 2790 M.

b. Neu ausgebracht sind die Dotationen für folgende zu grün= dende Seminarien :

300 M. für ein germanistisches Seminar zu Greifswald,

600 = = Seminar für romanische und englische Philologie zu Breslau,

300 = = = germanistisches Seminar zu Marburg.

c. Die weiteren Mehrausgaben bestehen fast ausschließlich in neuen Zuschüssen für die Universitäts = Institute und =Sammlungen.

d. Titel 4. Der Zuschuß für die Univers. zu Halle wird um denselben Betrag von 49,058 M., welcher hier in Abgang gestellt ist, aus dem Kloster Berge'schen Fonds erhöht. Auch die Mehrsbedürfnisse für 1876 werden aus diesem Fonds gedeckt.

e. Titel 8. Bei dem Besoldungsfonds der Univers. zu Bonn sind 15,000 M. abgesett, welche nach Bedarf aus dem Titel 11

zu decken find.

an Zinsen von Kapitalien, Revenuen von Grund=

25,000 M.); das Progymäasium zu Nakel wird vom Staat übers nommen und zu einem Gymnasium erweitert (neuer Zuschuß für 3 Quartale vom 1. April 1876 ab 7500 Mark).

b. Die unter Titel 5 als Weniger-Ausgabe aufgeführten

73,436 M. sind auf Kapitel 124 Titel 2 bis 4 übertragen.

3. Rapitel 125. Elementar=Unterrichtswesen.

a. Seminarien. Titel 1 bis 5. Neu gegründet werden Schullehrer-Seminarien zu Rheydt (Reg. Düsseldurf), Wittlich (Reg. Bez. Trier), und Kornelymünster (Reg. Bez. Aachen). Neu gegründet wird ein Lehrerinnen = Seminar zu Kanten (Reg. Bez. Düsseldorf).

Titel 1, 1 a. und 5. Es findet eine Neuregulirung der Lehrersgehälter statt, die Miethsentschädigungen fallen fort und sind unter Titel 5 abgesetzt, dagegen sind die gesetzlichen Wohnungsgeldzuschüffe für die Directoren und Lehrer, welche nicht freie Wohnung haben, aufgenommen.

Titel 3. Zur Erhöhung des Unterstützungsfonds für die Zöglinge der Seminar-Externate ist eine Mehrausgabe von 151,660 M.

ausgebracht.

Titel 15 und 15 a. Schulaufsichtskoften. Besoldungen und Wohnungsgeldzuschüsse sind zugetreten für 25 weitere Kreis-Schule inspectoren in Folge Vermehrung der Aufsichtsbezirke hauptsächlich

in den westlichen Provinzen.

Titel 21. Gleichfalls in Folge Uebergangs der Waisenhäuser und sonstiger Wohlthätigkeitsanstalten auf die Provinzial-Verbände gemäß §§. 4. und 16. des Gesetzes vom 8. Juli 1875 sind unter

Titel 21 abgesett 139,424 M. 4. Kapitel 126. Runft und Bissenschaft. Die bei der Berathung des vorjährigen Staatshaushaltsetats im Hause der Ab= geordneten in Aussicht genommene Umgestaltung der Titel dieses Kapitels ift zur Ausführung gelangt. — Bon den hauptsächlichsten Mehrausgaben werden hier bezeichnet: Titel 1, KunstaMuseen, zur Gründung einer dritten Bureaubeamten-4,590 M. gistrator und Expedienten . . . . . . 3,000 Titel 6, Wohnungsgeldzuschüsse für zwei neue Stellen 1,080 unter Tit. 1 und 3 Uebernommen vom Etat der Generalverwaltung des ehemaligen Kurfürstlichen Haussideicommisses

 Eassel auf Titel 5
 12,318

 2,124
 2,124

 3,500
 3,350

 301
 801

3,540

der Kunst-Akademie zu Düsseldorf. Titel 19, zur Gehaltserhöhung für den ersten Sehrer der Historien Malerei und zur Einrichtung eines kunstgeschichtlichen Unterrichts an der Kunst-Akademie

tunfigeschichten Unterrichts an der Kunst-Atademie zu Cassel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,400 = Eitel 21. mehr für die Runstschulen zu Köniaßbera

Titel 21, mehr für die Kunstschulen zu Königsberg (4600 M.) Danzig (3000 M.) und Erfurt (400 M.) 8,000 Titel 23, mehr für das chemische Privat=Laboratorium

Die weiteren Ab= und Zugänge bestehen, abgesehen von geringen Mehr= und Minder=Einnahmen und =Ausgaben, in Uebertragungen

bei den einzelnen Titeln.

5. Rapitel 127. Rultus und Unterricht gemeinsam.

Titel 1. b. Der Konds für Hülfsarbeiter in der Schulver= waltung bei den Regierungen von 15,000 M. ist neu ausgebracht.

Von Titel 2, Unterhaltung der Kirchen 2c, sind 21,120 M. auf

den Etat für das Ministerium des Innern übertragen worden.

Titel 7. Der Konds ist verstärkt um 16,439 M. Der weitere Mehrbetrag von 6483 M. ist von andern Kapiteln übernommen.

# 88) Abrechnungsverfahren der Special=Bautassen für Universitätsbauten.

(Centrbl. pro 1576 Ceite 77 9lr. 26.)

Berlin, den 2. März 1876. Auf den Bericht vom 8. November pr. erwiedere ich dem Königlichen Universitäts-Curatorium, daß die Bestimmungen der mittels Erlasses vom 29. October pr. — G. III. 5621. — zur Nachachtung mitgetheilten General-Verfügung des Herrn Kinanz-Ministers und des Herrn Ministers für Handel 2c. vom 25. Juli pr. (K. M. I. 10,670 und M. f. H. III. 11,418) allerdings auch auf die Behufs Aussührung von Universitätsbauten errichteten Special-Baukassen Anwendung sinden. Hier treten jedoch im Sinne der gedachten General-Verfügung an Stelle der Regierungs- und Bezirts-Hauptkassen die Universitäts-Kassen.

Wenn es sich um Bauten handelt, zu benen die Mittel besonders überwiesen werden, — und nur in solchen Fällen wird überhaupt die Errichtung von Special-Baukassen stattsinden, — so bedarf es, und zwar spätestens bis zum 15. Januar des neuen Jahres, einer Benachrichtigung des Königlichen Universitäts-Curatoriums an die Königliche Regierung darüber, welcher Vetrag von den erhobenen Geldern im abgelausenen Rechnungsjahre wirklich verwendet und was davon auf das neue Rechnungsjahr übertragen worden ist. Vei der Schluß-Abrechnung sind gleichzeitig etwaige Ersparnisse an

die Regierungs-Sauptlasse jurudzuliefern.

An das Rönigliche Universitäts. Enratorium ju 92.

Abschrift hiervon erhält das Königliche Universitäts-Curatorium zur Kenntnignahme und Nachachtung.

bie übrigen Röniglichen Universitäts-Curatorien und Berren Curatoren.

Abschrift hiervon erhält die Königliche Regierung zur Kenntniß=

nahme.

Die General-Verfügung des Herrn Finanz-Ministers und des Herrn Ministers für Handel zc. vom 25. Juli pr. bezweckt, daß die zu Bauten bestimmten Mittel nur soweit, als sie am Schluß des Jahres wirklich verwendet sind, in den Nechnungen verausgabt, sowie daß schließlich etwaige Ersparnisse nicht in Rückeinnahme, sondern bei der betreffenden Position des Ausgabe-Etats in Abgang

gestellt werden. Da im die

Da im diesseitigen Ressort die zu Bauten im Extraordinarium des Staatshaushalts-Etats bewilligten Mittel von den Regierungs-Hauptkassen, wenn überhaupt, nur in den Extraordinarien-Rechnungen nachgewiesen werden, während die eigentliche Verausgabung und Verrechnung derselben Seitens der General=Raffe meines Ministeriums in der Rechnung der diesseitigen Central=Verwaltung erfolgt, so dürfen die Regierungs-Hauptkassen diejenigen Beträge der auf Bau- 2c. Extraordinaria erhobenen Summen, welche am Jahresschluß zur Berwendung in das folgende Sahr übergeben, fortan nicht mehr als Bestände behandeln, sondern muffen fie ebenso, wie dies für ähnliche Kalle ben Special=Baukassen in der General=Verfügung vom 25. Juli 1875 ad. d. vorgeschrieben ift, von der Einnahme absetzen und als neue Einnahme in das neue Rechnungsjahr übertragen. Damit bemnächst die General = Raffe meines Ministeriums ihre Bucher entsprechend berichtigen kann, find derselben von den Regie= rungs-hauptkassen bis spätestens 1. Februar jeden Sahres summa= rische Deklarationen der von den erhobenen Bau=Extraordinarien verwendeten und der davon in das folgende Rechnungsjahr über= gebenden Beträge, und zwar für jeden Bau getrennt, einzusenden. Bei den Schluß=Deklarationen endlich sind etwaige Ersparnisse an den überwiesenen Bau-Extraordinarien von der Einnahme abzuseßen und an die General-Rasse meines Ministeriums zurückzuliefern. Ueber den Betrag der abgeführten Ersparnisse hat die Königliche Regierung Behufs Ertheilung der Rechnungs-Ordre an mich kurz zu berichten.

Vorstehende Bestimmungen sind nicht nur für die Universitäts= Bauten, sondern für alle Bauten, zu deren Aussührung den Re= gierungs = Hauptkassen die Mittel aus der General=Rasse meines Ministeriums extraordinair zugehen, also insbesondere auch bezüglich

der Gymnafial= und Seminarbauten zc. maßgebend.

Die Königliche Regierung veranlasse ich, Ihre Hauptkasse hiernach mit Anweisung zu versehen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.

In Verfretung: Sybow.

sammtliche Königliche Regierungen und die Königliche Finanz-Direction zu Hannover. G. III. 6697. U. I.

### ll. Universitäten.

89) Bestätigung einer Rectorwahl. (Centrbl. pro 1875 Seite 392 Nr. 117.)

Der Herr Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten hat durch Verfügung vom 16. März d. J. die Wahl des Prosessors Dr. Moster zum Rector der Universität zu Greifswald für das Jahr vom 15. Mai 1876 bis dahin 1877 bestätigt.

90) Studienplanfür die Studirenden der Jurisprudenz auf der Universität zu Göttingen.

Für die herren Studirenden der Rechte.

Die juristischen Disciplinen, über welche nach deutscher akademisscher Sitte Vorlesungen gehalten werden, stehen in solchem Zussammenhange untereinander, daß ihr volles Verständniß durch die Reihenfolge, in welcher sie gehört werden, bedingt wird: ist sie nicht die richtige, so entstehen Unsicherheit, Unklarheit und Mißverständnisse, die — wenn überhaupt — nur mit Mühe überwunden werden können. Hieran zu erinnern ist um so nothwendiger, je leichter jest durch den häusig in die akademischen Jahre fallenden Freiswilligendienst sowohl die Benutzung der Vorlesungen beschränkt, wie die traditionelle Ordnung verschoben wird, in der sie gehört zu werden pflegten.

Wie der juristische Beruf selbst eine nicht blos einzelne Theile der Rechtswissenschaft, sondern ihren Gesammtkreis umfassende Bildung verlangt, so fordert auch das Geset über die juristischen Prüfungen vom 6. Mai 1869 und das zugehörige Regulativ vom 6. December 1875 eine "allgemeine rechts- und staatswissenschaftliche" Universsitätsbildung. Zu ihr gehört die Kenntniß nicht bloß des Privatzechtes, Strafrechtes und Procehrechtes, sondern auch der verschiedenen Zweige des öffentlichen Rechtes; nicht allein die Kunde des augenzblicklichen Bestandes, sondern auch eine Einsicht in die geschicht-

liche Entwidelung der Rechtsinstitute.

Die an unserer Universität regelmäßig gehaltenen juristischen Vorlesungen sind folgende:

Encyclopabie und Methodologie.

Institutionen und Geschichte bes romischen Rechtes.

Geschichte des römischen Civilprocesses.

Pandecten.

Civilrechtliche Eregetica.

Civilproceß.

Civil- und civilprocessualische Practica. Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte.

Deutsches Privatrecht, einschließlich Lebenrecht. Banbelerecht, nebft Bechselrecht und Seerecht.

Deutschrechtliche Gregetica.

Strafrecht. Strafproceg.

Criminalpractica.

Deutsches Staates und Reicherecht.

Bermaltungerecht.

Rirchenrecht, nebft Cherecht.

Bolterrecht.

Preufisches Privatrecht.

Diefe Borlefungen werden am richtigften in ber Reihenfolge ge-

hört, daß

1. mit den Institutionen und der römischen Rechtsgeschichte begonnen wird. Wie wichtig die Grundlage klar und fest gefaßter Institutionenbegriffe ist, kann nicht genug betont werden. Neben den genannten Borlesungen ist daher von juristischen Disciplinen im ersten Semester nur die Encyclopädie zweckmäßig zu hören, dagegen empfehlen sich für die erste Studienzeit philosophische und historische Collegia.

2. Die Pandecten werden richtig unmittelbar nach den Institutionenvorlefungen gehort. Die Geschichte des romischen Civilsprocesses tann im ersten oder zweiten Semester gehort werden.

3. Die weiteren Studien find hierauf am besten durch die beutsche Staats und Rechtsgeschichte einzuleiten, welche zweckmäßig schon neben den Pandecten gehört werden kann. Handelsrecht sept voraus, daß das römische Obligationenrecht bereits gekannt sei.

4. Das Proceprecht jedes Rechtetheiles folgt fachgemaß bem

entiprechenden materiellen Rechte nach.

5. Daffelbe gilt von Practicie und Gregeticis im Berhaltnig

ju ben betreffenben theoretifchen Disciplinen.

6. Particularrechtliche Vorlesungen sind nach den entsprechenden gemeinrechtlichen zu hören. Diejenigen Studirenden, welche dems nächst ihre practische Ausbildung in den landrechtlichen Gebieten des Staates zu suchen beabsichtigen, werden auf die Nothwendigkeit aufsmerksam gemacht, sich mit den Grundlehren des preußischen Privatzechtes schon auf der Universität vertraut zu machen.

7. Der Befuch von ftaatswiffenichaftlichen Borlefungen eignet

fich fur alle Gemefter.

Göttingen im März 1876.

Die juriftische Facultat ber Georgia-Augufta.

91) Reglement für das an der Universität Berlin errichtete praktisch-theologische Seminar.

§. 1.

Das praktisch=theologische Seminar hat den Zweck, die Studirenden der Theologie durch geeignete Uebungen für ihren künftigen geistlichen Beruf vorzubereiten.

§. 2.

Das Seminar zerfällt in zwei Abtheilungen: eine homiletische und katechetische.

§. 3.

In der homiletischen Abtheilung werden theils vollständig auszgearbeitete Predigten vorgetragen und im Kreis der versammelten Mitglieder des Seminars beurtheilt, theils Anleitungen zur zweckzmäßigen Abfassung einer Predigt gegeben und Vorübungen zu diesem Zweck veranstaltet. Die Veschäftigung in der katechetischen Abtheislung theilt sich zwischen Abhaltungen sorgfältig vorbereiteter Katechesen vor gereiften Schulkindern und der sich daran anschließenden Besurtheilung und zwischen Besprechungen katechetischer Entwürse.

8. 4.

Als wirkliche Mitglieder können in jede der beiden Abtheilungen nur solche Studirende eintreten, welche bereits vier theologische Studien - Semester hinter sich haben. Jüngere Theologen werden je nach Umständen als Hospitanten zugelassen. Ueber die Aufnahme der Ersteren und über die Zulassung der Letteren entscheidet der Director.

S. 5. Die Uebungen finden in jeder Abtheilung wöchentlich einmal in je 2 Stunden statt.

§. 6.

Jedes Mitglied des Seminars ist zu regelmäßiger Theilnahme an den Uebungen und den mit ihnen verbundenen Arbeiten verpflichtet; den Einzelnen steht jedoch frei, ob sie in beide Abtheilungen zugleich oder nur in eine derselben eintreten wollen.

S. 7.
Bur Förderung der Zwecke des Seminars ist eine jährliche Dotation von 2400 Mark ausgeworfen, wovon der Director als jährliche Remuneration die Summe von 300 Mark bezieht.

S. 8. Die hiernach übrig bleibenden 2100 Mark werden

1) zur Gründung und Unterhaltung einer Seminar-Bibliothek, 2) zur Bestreitung von Nebenausgaben, z. B. Remuneration für den Küster der Kirche, in welcher die Predigten gehalten werden, und der Kinder, welche zu den katechetischen Uebungen erforderlich sind,

3) zu Prämien für die Seminaristen

verwendet.

§. 9.

Für die Seminar-Bibliothet werden in den ersten zwei Jahren jährlich 600 Mark, vom dritten Jahr jährlich 300 Mark aufgewendet.

§. 10.

Aus der Summe, welche nach Abzug dieser 600 und 300 M. und nach Bestreitung der Nebenausgaben von der Dotation jährlich übrig bleibt, können am Schluß jedes Semesters den durch ans dauernden Fleiß und Tüchtigkeit der Leistungen ausgezeichneten Mitsgliedern des Seminars Prämien im Betrag von je 50 bis 100 M. gewährt werden, und erhält der Senior, welcher die Protokolle der Uebungen führt und etwaige andere Dienstleistungen im Interesse des Seminars übernimmt, eine Gratisication von 30 Mark.

§. 11.

Alljährlich berichtet der Director des Seminars über die von ihm geleiteten homiletischen und katechetischen Uebungen. Dieser Bericht wird durch die theologische Facultät dem vorgesetzten Ministerium vorgelegt.

Berlin, den 31. März 1876.

Der Minister der geistlichen zc. Ingelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

ad U. I. 1581.

- 92) Benutung und Vermehrung der Königlichen Uni= versitäte=Bibliothek zu Berlin im Jahre 1875.
- I. Die Vermehrung des Bücherbestandes war im Jahre 1875 eine sehr beträchtliche, theils durch Antauf aus den etatsmäßigen Mitteln, theils durch weitere Einreihung der in den letzen Jahren geschenkten Bibliotheken der Professoren Böck, Twesten und Romsberg. Eine sehr dankenswerthe Zuwendung ähnlicher Art erhielt die Anstalt durch die Schenkung der Bibliothek des verstorbenen Professors Dr. Homeyer.

Aus eigenen Mitteln erwarb die Bibliothek 925 Nummern. Hinzu kommen eine Reihe von Geschenken von Instituten und Privaten, fexner 447 Nummern als Pflichteremplare und 114 Nummern durch Umtausch gegen Dubletten. Der Accessionscatalog weist eine Vermehrung von 3765 Nummern (von Nr. 56235 bis 59999) nach.

Die durch Kauf erworbenen 925 Nummern vertheilen sich auf die einzelnen Fächer wie folgt: Allgemeine Literaturwissenschaft 39; Theologie 46; Rechtswissenschaft 84; Medizin 39; Naturwissens

schaft 58; Philosophie und Pädagogik 17; Kunst 3; Mathematik 8; Diplomatik 5; Geschichte 267; klassische Philosogie 115; Archäologie und Epigraphik 25; deutsche Philosogie 106; neuere Sprachen 86; gesammelte Werke 3.

Von den durch Umtausch gegen Dubletten erworbenen 114 Werken kommen auf die allgemeine Literaturwissenschaft 3, Theologie 3, Rechtswissenschaft 50, Naturwissenschaft 2, Diplomatik 1, Geschichte 39, klassische Philologie 5, deutsche Philologie 4 und neue Philologie 4.

An Geschenken erhielt die Bibliothek, abgesehen von denen, welche

sie der Liberalität Privater verdankt:

Vom Königl. Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten 26 Nummern und die preußischen Gymnasialprogramme.

Vom Königl. Handels-Ministerium hier 1.

Vom Reichstanzler-Amt 1.

Bom Raiserl. General=Postamt 1.

Von Rector und Senat hiefiger Universität 29.

Von der Königl. Atademie der Bissenschaften 16 Nummern.

Von der Königl. Bibliothek aus deren Dubletten 320.

Vom Ackerbau: und Handels - Ministerium des Königreichs Stalien 8 Nummern.

Bon der Königl. italienischen Regierung 3.

Vom Königl. italienischen ftatistischen Bureau 6.

Von der Königl. würtembergischen Regierung 1.

Von der Königl. griechischen Regierung 4.

Vom Königl. schwedischen statistischen Bureau 2.

Vom Königl. statistischen Bureau in Buda-Pest 2.

Vom handelsstatistischen Büreau in Hamburg 2.

Nom Secretary of state of India 1.

Von der Smithsonian Institution in Washington 6.

Von der Stadt-Bibliothet in Hamburg 2.

Bon der Atademie der Wissenschaften in Wien 7.

Von der in Petersburg 2.

Von der in München 1.

Von der in Bruffel 5.

Vom Militair-Waisenhause in Potsdam 1.

Von der juristischen Gesellschaft hier 19.

Von der Hufelandschen Gesellschaft hier 7.

Von der archäologischen Gesellschaft bier 7.

Vom Superintendenten der evangelischen Landeskirche in Siebenburgen 1.

Vom Polytechnicum zu Carlsruhe 3.

Vom Präsidium der Forstversammlung in Freiburg 1.

Vom ungarischen Karpathenverein 1.

Von der dirurgischen Gesellschaft in Mostau 1.

II. Die Jahl der zum häuslichen Gebrauch entliehenen Werke hat im vergangenen Jahre die Höhe von 16,100 erreicht. Das bisherige Maximum von 12,955, welches das Jahr 1869 aufweist, ist also um mehr als 3000 überschritten und die Jahl des Jahres 1860 5745 beinahe verdreisacht.

Der Lesesaal wird durchschnittlich täglich von 100 Personen besucht. Die höchste Zahl der den Lesesaal gleichzeitig Benupenden

betrug 52.

Seit Neujahr 1876 ist der Lesesaal mit Benutzung der hierzu eingerichteten Gasbeleuchtung in den Stunden von Morgens 9 bis Abends 7 Uhr geöffnet.

93) Reglement für das philologische Seminar der . Universitätzu Halle.

Berlin, den 25. März 1876. Auf den Bericht vom 1. v. M. will ich die Erweiterung des dortigen philologischen Seminars unter Vermehrung der Zahl der Directoren auf drei in der Weise genehmigen, daß unter der Bezeichnung als Proseminar eine zweite Abtheilung des Seminars eingerichtet wird, welche für jüngere Studirende der Philologie bezstimmt ist und in welcher wöchentlich zwei Uedungsstunden abzusbalten sind, daß ferner die Leitung der beiden Abtheilungen den drei Directoren gemeinschaftlich zusteht, und daß bis auf Weiteres semesterweise abwechselnd einer der Directoren zwei Uedungsstunden in der ersten Abtheilung und die beiden andern je eine in der ersten und je eine in der zweiten Abtheilung übernehmen, während die formelle Geschäftsführung einschließlich der Verwaltung der Biblioz

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An ben Königlichen Universitäts-Curator, Herrn Geheimen Ober-Regierungsrath Dr. Röbenbeck Hochwohlgeb. zu Halle.

thek einem der Directoren ausschließlich verbleibt.

U. I. 928.

94) Reglement über die jährliche Stellung von Preise aufgaben und die Vertheilung von Preisen auf der Königlichen Universität zu Marburg.

S. 1. Auf der Universität zu Marburg sollen jährlich von den vier Facultäten den dortigen Studirenden Preisaufgaben zur Bearbeistung vorgelegt werden.

§. 2.

Die von den Facultäten aufzugebenden Preisfragen sollen stets rein wissenschaftliche Gegenstände betreffen und zwar dem wissenschaftlichen Standpuncte der Studirenden angemessen, aber von der Art sein, daß ihre befriedigende Lösung selbständige Forschung und eigenes Urtheil erfordert.

§. 3.

In der Regel haben die theologische, juristische und medicinische Facultät je Eine, die philosophische aber zwei Preisfragen jährlich aufzugeben.

Jede Facultät bestimmt ihre Aufgabe selbst durch rechtzeitig vor der jährlichen Aufgaben-Verkündigung (§. 14.) vom Decan herbeis zuführenden Facultätsbeschluß. Dabei ist auf regelmäßige Abwechses lung unter den Hauptfächern Bedacht zu nehmen. Bei der philosophischen Facultät ist immer in einem Jahre eine philosophische und eine historische und im nächsten eine philologische und eine mathematische oder naturwissenschaftliche Aufgabe zu wählen.

Die Facultäten haben bei der Stellung der Aufgaben unter Berücksichtigung der Beschaffenheit des Themas stets zugleich darüber zu beschließen, ob die Bearbeitung in lateinischer oder in deutscher Sprache gefordert werden soll.

**§**. 6.

An der Preisbewerbung können nur die zur Zeit des Ablieferungs= termins der Arbeiten (§. 9.) auf der Universität zu Marburg im= matriculirten Studirenden theilnehmen.

S. 7. Zu den auszusependen Preisen ist eine im Etat der Universität ausgesepte Summe von jährlich 750 Mark bestimmt, von welcher je 150 Mark für jede Preisaufgabe zu verwenden sind.

Die Bekanntmachung der gestellten Preikaufgaben und der Bedingungen der Bewerbung erfolgt jedesmal zugleich mit der öffentlichen Verkündigung über das Ergebniß der letten Preisbewerbung bei der Keier des Königlichen Geburtstags und demnächst durch Anschlag am schwarzen Brett.

Die um die Preise werbenden Abhandlungen sind spätestens am 15. Januar des folgenden Jahrs auf dem Universitäts-Secretariat abzugeben und zwar in einem versiegelten Packet mit der Ueberschrift der entsprechenden Facultät unter Beigabe eines versiegelten Zettels, welcher innen den Namen des Berfassers, außen aber einen Sinnspruch enthalten muß, der auch auf der Abhandlung unter deren Titel anzubringen ist. Die Abhandlung selbst darf nicht mit dem Namen des Verfassers bezeichnet sein.

§. 10.

Die abgegebenen Arbeiten sind dem Decan der Facultät un= gesäumt zuzustellen, während die zugehörigen versiegelten Zettel in der Verwahrung des Secretariats verbleiben.

§. 11.

Die Bewerbungsschriften werden von dem Decan einem Mitzgliede der Facultät, und zwar in der Regel demjenigen, welches den Vorschlag der Aufgabe gemacht hat, zu schriftlicher Berichterstattung und Beurtheilung übergeben, und circuliren demnächst mit dieser lettern bei den übrigen Mitgliedern. Nach Beendigung des Umlaufs wird über die Preis-Ertheilung in einer Facultäts Sipung nach einfacher Stimmenmehrheit der Erschienenen entschieden.

§. 12.

In der Regel ist derjenigen Arbeit, welche unter den einsgelieferten am meisten des Preises würdig befunden wird, oder falls nur eine Arbeit eingegangen ist, aber des Preises würdig erachtet wird, dieser der Preis und die volle ausgesetzte Summe zuzuerkennen. Ausnahmsweise darf die Facultät zwei gleich vorzüglichen Arbeiten seder den Preis und je die halbe Summe oder der besten den Preis nebst dem Betrage von 100 Mark und einer ihr sehr nahe kommenden ein Accessit und den Betrag von 50 Mark zusprechen.

§. 13.

Erscheint der Facultät keine der eingegangenen Arbeiten des Preises würdig, oder sind überhaupt keine Bewerbungsschriften einsgereicht worden, so steht es in ihrem Ermessen, für das nächste Jahr die ungelöste Aufgabe entweder neben einer zweiten neuzustelzienden Preisfrage, oder aber unter Verdoppelung des Preises als einzige zu wiederholen, oder auch für die neuzustellende einzige Preisfrage den Preis zu verdoppeln, oder zwei neue Aufgaben mit dem einfachen Preise su verdoppeln, oder zwei neue Aufgaben mit dem einfachen Preise su verdoppeln, oder zwei neue Aufgaben mit gebliebene Preisssumme auch im zweiten Jahre nicht zur Verwendung, so ist über ihre weitere Behandlung meine Entscheidung einzuholen.

§. 14.

Das Ergebniß der Preisbewerbung ist jedesmal bei der Feier des Königlichen Geburtstags zugleich mit den neuen Preisaufgaben durch den Festredner bekannt zu machen, welchem die Facultäten das kurzgesaßte Urtheil über die Schriften zu diesem Zwecke vorher zu übergeben haben. Dabei werden die zu den gekrönten Arbeiten gehörigen versiegelten Zettel eröffnet und die Namen der Verfasser daraus verkündet.

§. 15.

Die gekrönten Abhandlungen sind den Verfassern durch das Secretariat zurückzugeben. Bei etwaiger Veröffentlichung im Druck dürfen sie als gekrönte Preisschriften nur nach besonderer Genehmigung der Facultät bezeichnet werden.

§. 16.

Die Auszahlung ber zuerkannten Preise erfolgt durch die Universitätskasse auf Anweisung des Decans der betreffenden Facultät. S. 17.

Die nicht gefrönten Abhandlungen nehft ben zugehörigen verfiegelten Zetteln, welche uneröffnet bleiben, werden durch das Univerfitätssecretariat ben Borzeigern der Sinnsprüche, womit fie bezeichnet find, zurückgegeben. Werden fie binnen zwei Jahren nicht abgeholt, so sind sie zu verbrennen.

§. 18.

Alljährlich ift mir nach der in §. 14. bezeichneten öffentlichen Berfundigung über das Ergebniß ber Preisbewerbung und über die neuen Autgeben feilens der Decane burch Vermittlung des Curatoriums Bericht zu erstatten.

Berlin, ben 16. Darg 1876.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

ad U. I. 115.

95) Preisbewerbungen bei der Atademie der Runfte ju Berlin.

(Centrbl. pro 1875 Seite 264; pro 1874 Seite 391.)

Mit Genehmigung des herrn Ministers der geistlichen zc. Ansgelegenheiten hat der Senat der Königl Afademie der Kunste zu Berbin laut Bekanntmachung vom 20. März d. 3. (Deutscher Reichs und Königl. Preußischer Staats Anzeiger Nr. 70 vom 21. März d. 3.) die Bewerbung um den großen Staatspreis im laufenden Jahre für das hach der Geschichtsmalerei ausgeschrieben. Die Bedingungen sind dieselben, wie die der außerordentlichen Preisebewerbung im Jahre 1874 (Centralblatt Seite 510) mit der Maßgabe, daß die in Delfarben auszusührende Stizze "den herbst in sigurenreicher Composition als Wandgemälde gedacht" darzustellen hat, die Ablieferung der Arbeiten bis zum 15. Juli geschehen muß und die Preisertheitung am 3. August geschieht.

Bufolge Bekanntmachung ber Königl. Akademie vom 9. Marz b. J. (Deutscher Reichs- und Königl. Preußischer Staats-Anzeiger

Rr. 61. vom 10. Marg) ift bie Concurreng

um ben Michael-Beerichen Preis erster Stiftung fur Maler

und Bildhauer judischer Religion im laufenden Jahre fur Die Geschichtsmalerei, und

um ben Dichael - Beerfchen Preis zweiter Stiftung fur Bewerber aller Confessionen

im laufenden Jahre für Bildhauer bestimmt.

Kerner hat die Königl. Atademie zufolge Befanntmachung vom 21. Februar d. J. (ebendal. Nr. 46. vom 22. Februar) bei ber Menerbeerschen Stiftung für Tonkünftler (Centralblatt pro 1870 Seite 391) unter Aussehung eines Preises von 4500 Mart zu einer Studienreise durch Deutschland, Frankreich und Italien eine Concurrenz für das Jahr 1877 eröffnet.

## III. Gymnasial: und Real:Lehranstalten.

96) Berzeichniß der höheren Lehranstalten.\*)

In der Anlage wird ein Verzeichniß derjenigen höheren Lehranstalten zur öffentlichen Kenntniß gebracht, welche sich zur Zeit in Gemäßheit des §. 90. der deutschen Wehrordnung vom 28. September 1875 im Besitze der Berechtigung zur Ausstellung gültiger Zeugnisse über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährigfreiwilligen Militärdienst besinden.

Berlin, den 19. Januar 1876.

Das Reichskanzler=Amt. Ec.

Berzeichniß
der höheren Lehranstalten, welche zur Ausstellung
von Zeugnissen über die wissenschaftliche Befähigung
für den einjährig=freiwilligen Militärdienst
berechtigt sind.\*\*)

A. Lehranstalten, bei welchen der einjährige, erfolg= reiche Besuch der zweiten Klasse zur Darlegung der wissenschaftlichen Befähigung genügt.

#### a. Cymnasien.

#### I. Königreich Preußen.

Proving Preußen.

| 1.  | Das | Gymnasium | zu | Bartenstein,   |
|-----|-----|-----------|----|----------------|
| 2.  | =   | = / =     | =  | Braunsberg,    |
| 3.  | =   | =         | =  | Conip,         |
| 4.  | 5   | =         | 2  | Culm,          |
| 5.  | =   | 8         | =  | Danzig,        |
| 6.  | =   | 3         | 2  | Deutsch-Krone, |
| 7.  | =   | 5         | *  | Elbing,        |
| 8.  | =   | =         | =  | Graudenz,      |
| 9.  | 3   | 5         | =  | Gumbinnen,     |
| 10. | 3   | <b>s</b>  | 5  | Hohenstein,    |
| 11. | =   | =         | =  | Insterburg,    |
|     |     |           |    | •              |

<sup>\*)</sup> Die Bekanntmachung des Reichskanzler-Amts vom 19. Januar d. J. und das Berzeichniß der höheren Lehranstalten sind veröffentlicht durch das Centralblatt für das Deutsche Reich pro 1876 Nr. 3 Seite 40 folg.

\*\*) Aus bem Berzeichnisse werben bier nur bie boberen Lehranstalten im

Breußischen Staate und im Berzogthum Lauenburg aufgeführt

| 10          | <b>.</b> | Carlo Saldo R. O. | . M         | i Otalakkana i Mu          |
|-------------|----------|-------------------|-------------|----------------------------|
| 12.         |          |                   |             | ium zu Königsberg i. Pr.,  |
| 13.         |          |                   |             | ınasium daselbst,          |
| 14.         |          |                   |             | mnasium daselbst,          |
| 15.         |          |                   |             | isium daselbst,            |
| 16.         | •        | Gymnasium         | zu          | End,                       |
| 17.         | s        | 5                 | =           | Marienburg,                |
| 18.         | =        | <b>3</b>          | =           | Marienwerder,              |
| 19.         | =        | 2                 | 9           | Memel,                     |
| 20.         | =        | 3                 | =           | Neustadt i. Westpr.,       |
| 21.         | 3        | =                 |             | Raftenburg,                |
| 22.         | =        | =                 | =           | Rössel,                    |
| 23.         |          | £                 | =           | Strasburg i. Bestpr.,      |
| 24.         |          | \$                | 8           | Thorn,                     |
| 25.         |          | =                 | 2           | Tilsit.                    |
| 40.         |          | 24                |             | •                          |
|             |          | Provi             | inz         | Brandenburg.               |
| <b>26</b> . | Das      | Französische      | <b>G</b> yr | nnafium zu Berlin,         |
| 27.         |          | Friedrich8=Gr     | mn          | afium daselbst,            |
| 28.         | =        |                   |             | r'sche Gymnasium daselbst, |
| <b>29.</b>  | 2        |                   |             | as-Gymnasium daselbst,     |
| <b>30.</b>  | =        | Joachimethal'     | 'sche       | Gymnasium daselbst,        |
| 31.         | 3        | Gymnasium         | zum         | grauen Kloster daselbst,   |
| <b>32.</b>  | =        |                   |             | isium daselbst,            |
| <b>33.</b>  | 5        |                   |             | Symnasium daselbst,        |
| 34.         | =        | Sophien-Gyi       | nna         | fium daselbst,             |
| <b>35.</b>  | =        |                   |             | asium daselbst,            |
| <b>36.</b>  | £        | Gymnasium         | zu 🤄        | Brandenburg,               |
| 37.         | die      | Ritter=Afaden     | iie i       | daselbst,                  |
| 38.         | das      | Gymnasium         | zu          | Charlottenburg,            |
| 39.         | =        | , s               | 2           | Frankfurt a. d. D.,        |
| <b>40</b> . | 3        | 3                 | £           | Freienwalde a. d. D.,      |
| 41.         |          | s                 | =           | Guben,                     |
| <b>42</b> . |          | =                 | =           | Königsberg i. d. Neum.,    |
| 43.         | 2        | =                 | =           | Kottbus,                   |
| 44.         |          | =                 | =           | Rüftrin,                   |
| <b>45.</b>  | =        | =                 | 3           | Landsberg a. W.,           |
| 46.         | 2        | *                 | =           | Luctau,                    |
| 47.         | =        | s                 | *           | Neu=Ruppin,                |
| <b>48.</b>  | =        | 3                 | =           | Potsbam,                   |
| 49.         | *        | s                 | *           | Prenzlau,                  |
| <b>50.</b>  |          | 2                 | 2           | Sorau,                     |
| 51.         | \$       | 5                 | =           | Spandau,                   |
| <b>52.</b>  | =        | =                 | 9           | Wittstod,                  |
| <b>53.</b>  | \$       | Pädagogium        | 3           | Züllichau.                 |
|             |          |                   |             | -                          |

#### Proving Pommern.

```
54. Das Gymnasium zu Anklam,
                         Belgard,
55.
     S
56.
                         Cöslin,
                         Colberg,
57.
58.
                         Demmin,
                         Dramburg,
59.
     5
                         Greifenberg,
60.
                         Greifswald,
61.
                      =
62.
                         Reu-Stettin,
     8
63.
        Pädagogium
                         Putbus,
                         Phrip,
64.
        Symnasium
                      9
65.
                         Stargard,
        Marienstifts-Gymnasium zu Stettin,
66.
67.
        Stadt-Gymnafium daselbft,
68.
        Gymnasium
                     zu Stolp,
69.
                         Stralsund,
                      =
                         Treptow a. d. Rega.
70.
                  Provinz Posen.
71. Das Gymnasium zu Bromberg,
72.
                         Gnesen,
     =
              3
73.
                         Inowraclaw,
                         Krotoschin,
74.
75.
                         Lissa,
                      5
76.
                         Mejerig,
                      3
77.
                         Ostrowo,
        Friedrich-Wilhelms-Gymnasium zu Posen,
78.
79.
        Marien=Gymnafium dafelbft,
                     zu Schneidemühl,
80.
        Gymnasium
                         Schrimm,
81.
                      =
82.
                         Wongrowip.
                Provinz Schlesien.
83. Das Gymnafium zu Beuthen i. Oberschl.,
        Elisabeth=Gymnafium zu Breslau,
84.
        Friedriche-Gymnafium daselbft,
85.
        Johannes-Gymnafium dajelbst,
86.
        Magdalenen-Gymnafium daselbft,
87.
88.
        Matthias=Gymnasium daselbst,
89.
        Gymnafium zu Brieg,
90.
                         Bunzlau,
              3
91.
                         Glap,
                         Gleiwig,
92.
```

Ġ

```
93. bas Evangelische Gymnafium gu Glogau,
94.
         Ratholifche Gymnafium dafelbft,
95.
         Gymnafium ju Gorlig,
                         Groß. Strehlig,
96.
97.
                         Dirichberg,
                         Jauer,
98.
99. .
                         Rattowis,
                      4
100.
                         Lauban,
101.
                         Leobichub,
                      .
102. Die Ritter-Atabemie gu Liegnis,
103. bas Stadtifche Gymnafium bafelbit,
104.
         Opmnafium ju Reiße,
105.
                         Reuftadt i. Dberfcl.,
106.
                         Deis.
107.
                         Ohiau,
108.
                         Oppeln,
109.
                         Patichtau,
              46
110.
                         Dieg,
              5
                      .
111.
                         Matibor.
               •
                      6
112.
                         Sagan,
113.
                         Someidnin,
      ø
114.
                         Waldenburg.
                Proving Cadfen.
115. Das Gymnafium gu Burg,
                         Gieleben,
116. .
               #
117. •
                         Erfurt,
              •
118.
                         Balberftabt,
119, bie Lateinifde Coule ju Salle,
120. das Städtifche Gymnaftum bafelbit,
         Opmnafium ju Beiligenftabt,
121. *
122.
        Padagogium des Rlofters U. E. Fr. ju Magdeburg,
         Dom. Gymnaflum bafelbit,
123.
124.
                          gu Merfeburg,
125.
         Bymnafium gu Mubibaufen,
         Dom-Gomnafium zu Raumburg,
126.
127.
         Gomnafium ju Nordhaufen,
128. die gandesichule Pforta,
129. bas Gymnafium ju Quedlinburg,
130. die Rlofterichule zu Robleben,
131. bas Gymnafium zu Galzwebel,
132.
                         Schleufingen,
133.
                         Ceebaufen i. b. Altmart,
     16
134.
                         Stendal,
     #
135. *
                         Torgau,
```

```
das Gymnasium zu Wernigerobe,
136.
137.
                         Wittenberg,
               3
138.
                         Zeip.
          Provinz Schleswig-Holstein.
139. Das Gymnasium zu Altona,
140.
                         Flensburg,
               5
141.
                         Glückstadt,
142.
                         Hadersleben,
143.
                         Hulum,
144.
                         Riel,
145. =
                         Meldorf,
146. =
                         Plön,
147. =
                         Rendsburg,
148.
                         Schleswig.
                Proving Hannover.
149. Das Gymnasium zu Aurich,
150.
                         Celle,
151.
                         Clausthal,
152.
                         Emben,
153.
                         Göttingen,
154.
                         Hameln,
155.
                         Hannover,
         Enceum I.
156.
                II.
                          daselbst,
         Symnafium Andreanum zu Hildesheim,
157.
158.
                     Josephinum daselbst,
159. die Klosterschule zu Ilfeld,
160. das Gymnasium Georgianum zu Lingen,
161.
                    Johanneum zu Lüneburg,
162.
                    zu Meppen,
163. =
                    Carolinum zu Osnabrūck,
         Rathe-Gymnasium daselbst,
164.
         Gymnafium zu Stade,
165.
166.
                         Verden.
                Provinz Westfalen.
167. Das Gymnasium zu Arnsberg,
168. = = =
                         Attendorn,
169.
                         Bielefeld,
170.
                      = Bochum,
171.
                         Brilon,
172.
                         Burgfteinfurt,
               =
173.
                         Coesfeld,
174.
                         Dortmund,
               =
```

```
Gymnasium zu
                           Gütersloh,
175.
      das
176.
                           Hamm,
                5
      g
177.
                           Berford,
178.
                           Hörter,
179.
                           Minden,
180.
                           Münster,
181.
                           Paderborn,
182.
                           Recklinghausen,
183.
                           Rheine,
184.
                           Soest,
                           Warburg,
185.
186.
                           Warendorf.
              Proving Hessen=Rassau.
187. Das Gymnasium zu Cassel,
188.
                           Dillenburg,
      =
189.
                           Frankfurt a. Main,
190.
                           Fulda,
191.
                           Hadamar,
192.
                           Hanau,
193.
                           Berefeld,
194.
                           Marburg,
195.
                           Montabaur,
196.
                           Rinteln,
                        =
197.
                           Beilburg,
                           Wiesbaden.
198.
                    Rheinprovinz.
199. Das Gymnasium zu Aachen,
200.
                           Barmen,
                        $
201. die Ritter=Atademie zu Bedburg,
202. das Gymnasium zu
                          Bonn,
203.
                           Cleve,
                           Coblenz,
204.
205.
                       an der Apostelfirche zu Coln,
          Friedrich=Wilhelms=Gymnasium daselbst,
206.
         Raiser-Wilhelm-Gymnasium daselbst,
207.
208.
          Gymnafium an Marzellen daselbst,
209.
                          Düren,
                       zu
               3
210.
                           Düffeldorf,
      8
                           Duisburg,
211.
212.
                           Elberfeld,
213.
                          Emmerich,
                       5
214.
                          Effen,
                       z
215.
                          Rempen,
```

| 010 - 01 - 5            | 6 1                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                         | um zu Kreuznach,                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217, = =                | = Moets,                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218. * *                | = Münftereifel,                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219. = =                | · Neuß,                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220, = =                | . Caarbruden,                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221. • •                | - Trier,                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222. = =                | = Befel,                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223. = =                | = Weplar.                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sobengollerniche ganbe. |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224. Das Gymnafie       | um zu Sedingen.                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и. ф                    | Herzogthum Lauenburg.                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Das Gymnafium zu        | ı Napeburg.                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . , ,                   | * 0                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b. Rea                  | alfchulen erfter Ordnung.               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _                       |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ι. ,                    | Ronigreich Preußen.                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9):                     | roving Preugen.                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -                       | -                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Die Johannissch      |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Petrifchule           |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. z Realschule z       |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         | · Infterburg,                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         | gu Ronigsberg i. Pr.,                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Städtische !          | Realschule bafelbst,                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. = Realichule         | gu Thorn,                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. = =                  | · Tilfit,                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. * *                  | Behlau.                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91                      | · .                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         | ving Brandenburg.                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         | tadtifche Realichule zu Berlin,         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         | Realschule baselbst,                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. * Königliche !      | Realschule daselbst,                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 Ronigeftabti         | tische Realschule daselbst,             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 Luifenftadtif        | iche = baselbst,                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         | ealfcule dafelbst,                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         | gu Brandenburg,                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. = =                 | = Frankfurt a. d. D.,                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18, *                   | = Canbeberg a. d. IB.,                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         | Derleberg,                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00                      | s Potsdam,                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         | = . · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. = *                 | = Prenglau.                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proving Pommern.        |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Die Realfcule       |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. = #                 |                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4U, 7 7                 | s Greifewald,                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

```
24. die Friedrich-Wilhelmsschule zu Stettin,
        Realschule zu Stralsund.
25.
                  Provinz Posen.
26. Die Realschule zu Bromberg,
27.
                      Fraustadt,
             =
28.
                      Posen,
29.
                      Rawicz.
                Proving Schlesien.
30. Die Realschule zum h. Geist zu Breslau,
31.
                   am Zwinger daselbst,
             =
32.
                   zu Görliß,
33.
                       Grunberg,
34.
                      Landeshut,
35.
                      Neiße,
36.
                      Reichenbach,
37.
                      Sprottau,
38.
                      Tarnowip.
                 Proving Sachsen.
39. Die Realschule zu Aschersleben,
40.
                       Erfurt,
41.
                      Halberstadt,
42.
                      Halle,
43.
                      Magdeburg,
44.
                      Nordhausen.
           Proving Schleswig-holftein.
45. Die Realschule zu Flensburg,
46.
                       Rendsburg.
                Provinz Hannover.
47. Die Realschule zu Göttingen,
48.
                      Goslar,
     =
49.
                       Hannover,
50.
                      Harburg,
51.
                      Bildesheim,
52.
                      Leer,
53.
                      Lüneburg,
     =
             =
                       Dønabrūd,
54
55. =
                   = Ofterode.
                Proving Bestfalen.
56. Die Realschule zu Bielefeld,
                   = Burgfteinfurt,
57.
58. =
                   = Dortmund,
```

```
59. die Realschule zu Hagen,
                     Jierlohn,
60.
                = Lippstadt,
61.
62.
                 = Minden,
63.
                  = Münster,
                     Siegen.
64. =
            Provinz Hessen-Rassau.
65. Die Realschule zu Caffel,
       Musterschule zu Frankfurt a. M.
66.
67. das Real=Gymnasium zu Wiesbaden.
                  Rheinprovinz.
68. Die Realschule zu Aachen,
69.
                     Barmen,
                  3
            =
        Königliche Realschule zu Coln,
70.
71.
        Städtische Realschule daselbst,
        Realschule zu Crefeld,
72.
73.
                  = Düsseldorf,
74.
                  = Duisburg,
75. =
                 = Elberfeld,
76. =
                 = Mülheim a. Rhein,
77. =
          = = Mülheim a. d. Ruhr,
78. =
                  = Ruhrort,
79. =
                     Trier.
```

B. Lehranstalten, bei welchen der einjährige, erfolg= reiche Besuch der ersten Klasse nöthig ist.

#### a. Progymnasien.

#### I. Königreich Preußen.

Proving Preußen.

1. Das Progymnasium zu Neumark i. Westpr.

Proving Brandenburg.

2. Das Progymnafium zu Friedeberg i. d. Neum.

Proving Pommern.

3. Das Progymnasium zu Garz a. d. D.

Provinz Posen.

4. Das Progymnasium zu Nakel,

5. = = Rogasen,

6. = = Erzemeszno.

| Proving Sachfen.                                                                                     |                      |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| 7. Das Progymnafium gu Sangerhaufen.                                                                 |                      |  |  |  |  |  |  |
| Proving hannover.                                                                                    |                      |  |  |  |  |  |  |
| 8. Das Progymnasium zu Norden.                                                                       |                      |  |  |  |  |  |  |
| Provin                                                                                               | g Beftfalen.         |  |  |  |  |  |  |
| 9. Das Progymnafium                                                                                  | gu Dorften,          |  |  |  |  |  |  |
| 10. * *                                                                                              | * Rietberg.          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      | inprovinz.           |  |  |  |  |  |  |
| 11. Das Progymnafium                                                                                 | gu Andernach,        |  |  |  |  |  |  |
| 12. •                                                                                                | = Boppard,           |  |  |  |  |  |  |
| 13. * *                                                                                              | = M.=Gladbad,        |  |  |  |  |  |  |
| 14. : :                                                                                              | - Jülich,            |  |  |  |  |  |  |
| 15. * *                                                                                              | = King,              |  |  |  |  |  |  |
| 16. = =                                                                                              | = Malmedy,           |  |  |  |  |  |  |
| 17. = =                                                                                              | · Neuwied,           |  |  |  |  |  |  |
| 18. * *                                                                                              | - Prām,              |  |  |  |  |  |  |
| 19. * *                                                                                              | = Rheinbach,         |  |  |  |  |  |  |
| 20. = =                                                                                              | = Siegburg,          |  |  |  |  |  |  |
| 21. = =                                                                                              | = Cobernbeim,        |  |  |  |  |  |  |
| 22. * *                                                                                              | = Trarbach,          |  |  |  |  |  |  |
| 23. * *                                                                                              | s St. Bendel,        |  |  |  |  |  |  |
| 24. = =                                                                                              | = Bipperfürth.       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                      |  |  |  |  |  |  |
| b. Realschul                                                                                         | en zweiter Ordnung.  |  |  |  |  |  |  |
| I. Kön                                                                                               | igreich Preußen.     |  |  |  |  |  |  |
| Proving                                                                                              | Brandenburg.         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                      |  |  |  |  |  |  |
| 1. Die Friedrichs-Werderiche Gewerbeschule zu Berlin,<br>2. Luisenstädtische Gewerbeschule daselbst, |                      |  |  |  |  |  |  |
| 3. = Realfchule gu &                                                                                 | űhben.               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      | Spremberg.           |  |  |  |  |  |  |
| 4. * * Spremberg.<br>Proving Pommern.                                                                |                      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                      |  |  |  |  |  |  |
| 5. Die Realschule zu Stettin.<br>Provinz Sachsen.                                                    |                      |  |  |  |  |  |  |
| 6. Die Gewerbeschule g                                                                               |                      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      | chleswig solftein.   |  |  |  |  |  |  |
| •                                                                                                    |                      |  |  |  |  |  |  |
| 7. Die Realschule zu                                                                                 | Riel,                |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                      | nici,<br>Reumünfter. |  |  |  |  |  |  |
| 9. = = : ?                                                                                           | /semmuniter          |  |  |  |  |  |  |

| 11.<br>12.                                                                                      | : :    | Realsd,               | der israel<br>zu Hanav | vege,<br>itifd<br>itifd, | • •                               |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Rheinprovinz.<br>15. Die Realschule zu Essen,<br>16 Gewerbeschule zu Remscheid.                 |        |                       |                        |                          |                                   |  |  |
| Höhere Bürgerschulen, welche den Cymnasien in den ent- sprechenden Klassen gleichgestellt sind. |        |                       |                        |                          |                                   |  |  |
|                                                                                                 |        |                       | I. Königre             | ich !                    | Preußen.                          |  |  |
| Provinz Brandenburg.                                                                            |        |                       |                        |                          |                                   |  |  |
| 1.<br>2.<br>3.                                                                                  |        | Andrea                | Burgerschule           | erlin<br>zu              | I,                                |  |  |
|                                                                                                 |        |                       | Provinz                | Po:                      | mmern.                            |  |  |
| 4.                                                                                              | Die    | höhere                | Bürgerschule           | zu                       | Wolgast.                          |  |  |
|                                                                                                 |        |                       | Provinz                | <b>6</b> 0               | rch sen.                          |  |  |
| 6.                                                                                              | Die    | =                     | Bürgerschule           |                          | Delitsch,<br>Mühlhausen,          |  |  |
| Provinz Schleswig-Holstein.                                                                     |        |                       |                        |                          |                                   |  |  |
| 10.<br>11.                                                                                      | :<br>: | höhere                |                        |                          | Hadersleben,<br>Husum,<br>Igehoe, |  |  |
| Provinz Hannover.                                                                               |        |                       |                        |                          |                                   |  |  |
| 14.<br>15.<br>16.<br>17.<br>18.                                                                 | Die    | höhere<br>=<br>=<br>= | Bürgerschule           | •                        |                                   |  |  |

c.

|                                                                                      | Provinz Westfalen. |         |               |          |                          |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------|----------|--------------------------|--|--|--|
| 19.                                                                                  | Die                | höhere  | Bürgerschule  | zu       | Eudenscheidt,            |  |  |  |
| 20.                                                                                  | s                  | #       | 5             | 8        | Schwelm,                 |  |  |  |
| 21.                                                                                  | 9                  | •       | •             | 5        | Witten.                  |  |  |  |
|                                                                                      |                    | Þ       | rovinz Hes    | ser      | ı=Nassau.                |  |  |  |
| 22.                                                                                  | Die                | höhere  | Bürgerschule  | zu       |                          |  |  |  |
| 23.                                                                                  | •                  | =       | 8             |          | Schmalkalden.            |  |  |  |
|                                                                                      |                    |         | Rheinpi       | rot      | ing.                     |  |  |  |
| 24.                                                                                  | Die                | höhere  | Bürgerschule  | zu       | Crefeld,                 |  |  |  |
| <b>25.</b>                                                                           | =                  | 8       | •             | 5        | Düren,                   |  |  |  |
| 26.                                                                                  | =                  | =       | 5             | 5        | Eupen,                   |  |  |  |
| 27.                                                                                  | •                  | =       | \$            | •        | M.=Gladbach,             |  |  |  |
| 28.                                                                                  |                    | •       | •             | *        | Lennep,                  |  |  |  |
| 29.                                                                                  | 8                  | \$      | <b>s</b>      | =        | Neuwied,                 |  |  |  |
| 30.<br>31.                                                                           |                    | 2       | 5             | =        | Rhendt,                  |  |  |  |
| 32.                                                                                  | :                  | ;<br>s  | 8             | <b>s</b> | Saarlouis,<br>Solingen,  |  |  |  |
| 33.                                                                                  | =                  | 5       | 3<br>S        | -<br>s   | Wesel.                   |  |  |  |
|                                                                                      |                    | TT      | <b>6</b>      | <b>6</b> | •                        |  |  |  |
|                                                                                      |                    | 11.     | . Herzogthui  | mz       | eauendurg.               |  |  |  |
| Die                                                                                  | Alb                | nusshul | le zu Lauenbr | ırg      | a. d. Elbe.              |  |  |  |
| Lehranstalten, bei welchen das Bestehen der Ent=<br>lassungs=Prüfung gefordert wird. |                    |         |               |          |                          |  |  |  |
|                                                                                      |                    |         | a. Oeffe      | •        | •                        |  |  |  |
| Höhere Kürgerschulen, welche nicht zu denjenigen unter B. c. gehören.                |                    |         |               |          |                          |  |  |  |
| I. Königreich Preußen.                                                               |                    |         |               |          |                          |  |  |  |
| Provinz Preußen.                                                                     |                    |         |               |          |                          |  |  |  |
| 1.                                                                                   | Die                | höhere  | Bürgerschule  | zu       | Gumbinnen,               |  |  |  |
| 2.                                                                                   | =                  | =       | =             | =        | Jenkau,<br>Marienwerder, |  |  |  |
| 3.                                                                                   | =                  | =       |               |          |                          |  |  |  |
| 4.                                                                                   | =                  | =       | s             | =        | Pillau.                  |  |  |  |
| Provinz Brandenburg.                                                                 |                    |         |               |          |                          |  |  |  |
| <b>5.</b>                                                                            | Die                | höhere  | Bürgerschule  | zu       | Fürstenwalde,            |  |  |  |
| 6.                                                                                   | =                  | 3       |               |          | Guben,                   |  |  |  |
| 7.                                                                                   | =                  | s       | =             |          | Krossen,                 |  |  |  |
| 8.                                                                                   | =                  | =       | =             | E        | Euckenwalde,             |  |  |  |
|                                                                                      |                    |         |               |          |                          |  |  |  |

C.

aa.

| 9.          | die         | höhere      | Bürgerschule | zu         | Nauen,            |
|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------------|
| 10.         | =           |             | =            |            | Neustadt=Chersw.  |
| 11.         | =           | =           | =            | =          | Rathenow.         |
|             |             |             | Provinz      | P o        | m mern.           |
| 12.         | Die         | böbere      | Bürgerschule |            |                   |
| 13.         |             | =           | s            | •          | Stolp,            |
| 14.         |             | =           | =            | =          | om wi             |
|             |             |             | Proving      | œ d        | leffen            |
| 15          | Mia.        | arsto h     | •            |            | le zu Breslau,    |
|             | <b>2</b> 10 | zweite      |              | ı w        | daselbst,         |
|             | die         | •           | Bürgerschule | 211        |                   |
| 18.         |             | ybycic<br>= | Surgerjagare |            | Rreuzburg,        |
| 19.         |             | =           | =            |            | Löwenberg,        |
| 20.         |             | =           | =            | =          | $\sim$ 1          |
| 20.         |             | -           |              |            | •                 |
| 01          | ωi.         | <b>L</b> 26 | Provinz      |            |                   |
|             |             |             | Bürgerschule | •          |                   |
| 22.         | =           | 5           | • =          | =          | 0                 |
|             |             | Pr          | ovinz Shl    | e 8 m      | ig=Holstein.      |
| 23.         | Die         | höhere      | Bürgerschule | zu         | Marne,            |
| 24.         | =           | =           | =            | 3          | Segeberg.         |
|             |             |             | Proving G    | 5 a r      | inover.           |
| <b>25.</b>  | Die         | höhere      | Bürgerschule | ZU         | Celle,            |
| <b>26.</b>  | =           | :           | =            | =          | Clausthal,        |
| 27.         | =           | =           | =            | =          | Einbeck,          |
| 28.         | =           | =           | 2            | =          | Hameln,           |
| <b>29.</b>  | =           | =           | 2            | =          | Hannover,         |
| <b>30.</b>  |             | =           | =            |            | Hildesheim,       |
| 31.         |             | =           | <b>=</b> '   |            | Münden,           |
| <b>32</b> . |             | s           | =            | =          | Papenburg,        |
| <b>33</b> . |             | =           | =            | =          | Dualenbrud,       |
| 34.         | =           | =           | 2            | =          | Stade.            |
|             |             |             | Proving A    | Be         | Itfalen.          |
| 35.         | Die         | böhere      | Bürgerschule | zu         | Bocholt,          |
| 36.         | =           | 3           | =            | =          | Unna.             |
|             |             | 91          | rovinz He    | i fei      | n = Massau        |
| <b>37</b> . | Die         | böbere      | Bürgerichule | 211        | Biebrich=Mosbach, |
| 38.         | <b>~</b>    | 909ttc      | = =          | <b>5</b> ~ | Biedentopf,       |
| 39.         |             | =           | =            | =          | Caffel,           |
| 40.         |             | =           | <b>:</b>     | =          | Diez,             |
| 4 4         | =           | 3           | =            | =          | Eme,              |
| 42.         | s           | =           | =            | =          | Frankfurt a. M.,  |
| 43.         | =           | Selefte     | n=Schule     |            | daselbst,         |
| -           |             |             | 7            |            | 1                 |

| 44.        | die | höhere | Bürgerschule | zu | Zulda,      |
|------------|-----|--------|--------------|----|-------------|
| <b>45.</b> | =   | =      | =            | =  | Geisenheim, |
| <b>46.</b> | =   | =      | 2            | =  | hofgeismar, |
| 47.        | =   | =      | =            | =  | Limburg,    |
| 48.        | =   | =      | =            | =  | Marburg,    |
| <b>49.</b> | =   | =      | =            | =  | Biesbaden.  |
|            |     |        | Rheinp       | ro | ving.       |
| <b>50.</b> | Die | höhere | Bürgerschule |    |             |
| 51.        | =   | =      | =            |    | Rerpen,     |
| <b>52.</b> | z   | =      | s            | =  | Mayen.      |

## bb. Andere Legranstalten.

## I. Königreich Preußen.

Provinz Schleswig=Holstein. Die Marineschule zu Riel.

## b. Privat-Lehranstalten.\*)

## I. Königreich Preußen.

Proving Preußen.

1. Die Handels-Akademie zu Danzig.

Proving Brandenburg.

2. Die Handelsschule zu Berlin,

3. das Victoria = Institut des Dr. Immanuel Schmidt zu Falkenberg.

Provinz Posen.

4. Das Pädagogium des Dr. Beheim-Schwarzbach zu Oftrowo bei Filehne.

Provinz Schlesien.

- 5. Die Handelsichule des Dr. Steinhaus zu Breslau,
- 6. das Pädagogium zu Niesty.

Provinz Hessen=Rassau.

7. Das Schent'sche Lehr= und Erziehungs-Institut zu Friedrichsdorf bei Homburg.

Rheinprovinz.

8. Die Erziehungs-Anftalt des Dr. Kortegarn zu Bonn.

<sup>&</sup>quot;) Die unter dieser Rategorie aufgeführten Anstalten dürfen Befähigungs. Zeugniffe nur auf Grund einer im Beisein eines Regierungs. Commissarius abgehaltenen, wohlbestandenen Entlassungsprüfung ausstellen, für welche das Reglement von der Aufsichtsbehörde genehmigt ist.

D. Lehranstalten, für welche besondere Bedingungen festgestellt worden sind.

## I. Königreich Preußen.

Proving Schlesien.

1. Die Gewerbeschule zu Brieg\*), 2. = = Gleiwip\*), 3. = Görlip\*),

3. = = Sörlig\*), 4. • Eiegnig\*).

Proving Hannover.

5. Die Gerwerbeschule zu hildesheim \*).

Provinz Bestfalen.

6. Die Gewerbeschule zu Bochum \*).

Proving Bessen= Nassau.

7. Die Gewerbeschule zu Cassel\*).

Rheinprovinz.

8. Die höhere Gewerbeschule zu Barmen \*\*),

9. die Gewerbeschule zu Coblenz\*),

\_\_\_\_

Die unter 1—7 und 9—11 aufgeführten Anstalten bürfen Befähigungs-Bengnisse benjenigen ihrer Schüler ausstellen, welche nach Absolvirung ber ersten theoretischen Klasse die Reise für die Fachklasse erworben haben.

\*\*) Diese Anstalt barf benjenigen ihrer Schüler Befähigungs - Zeugniffe ausstellen, welche nach Absolvirung der beiben höheren Klassen die Reise für Selekta bargethan haben.

## 97) Frequeng ber Opmnafial. unb (Centralblatt pro 1875

I. General : leberficht von ber Frequeng ber

| 1.         | 2.                                                  | 3,             |                   | 8                               | a)( )            | 4.<br>er Lehre                                                | er .              |                                          | Gefa<br>freque       | 5.<br>matr<br>rajant      |                   |                     | - Gei                | omw1                |
|------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Proper.    | :                                                   | Opmester.      | <u> </u>          | n bes                           | 1                | nuaften.<br>Té                                                | 1                 | ben ver-<br>balen.                       | €0±                  | fe des<br>ster-<br>efters | -                 |                     | =)                   | _                   |
| Raufenbe R | Provinzen.                                          | Ball ber Gpi   | E                 | Biffenidaffilde<br>Dalfelebere. | Erdalfde Lebrer. | Ortigeffliche, weld<br>ben Religionsunter<br>riche eribeilen. | Profe-Canbibater. | an ben mie tenfelben<br>bunbenen Borfdul | fn b. Comnaften.     | in ben Berfchulen.        | Æ1.               | #t.<br>13.          | #1.<br>111.          | M.                  |
| 2          | Preußen                                             | 25<br>28<br>17 | 274<br>396<br>181 | 23<br>41<br>30                  | 35<br>67<br>33   | 15                                                            | 25<br>26          | 37<br>61<br>27                           | 7536<br>9095<br>4772 | 932<br>2075<br>760        | 746<br>967<br>475 | 1289<br>1700<br>675 | 2008<br>2703<br>1237 | 1404<br>1631<br>990 |
| 5          | Dofen                                               | 13<br>35<br>24 | 150<br>365<br>247 | 16<br>34<br>27                  | 13<br>67<br>51   | 19<br>37<br>9                                                 | 6<br>29<br>24     | 13<br>28<br>22                           | 3734<br>9617<br>5799 | 461<br>931<br>439         | 395<br>955<br>696 | 578<br>1794<br>1229 | 1053<br>2492<br>1672 | 701<br>1764<br>1129 |
| 8          | Chlesmig-Deiftein<br>Dennuver<br>Weftphalen         | 10<br>16<br>20 | 119<br>177<br>188 | 14<br>14<br>32                  | 18<br>31<br>19   | 3<br>21                                                       | 12<br>18          | 22                                       | 1490<br>3445<br>4123 | 190<br>595<br>122         | 176<br>450<br>631 | 275                 | 417<br>943<br>930    | 303<br>802<br>595   |
| 21         | Deffen-Raffan .<br>Rheinproving .<br>Dobengollern . | 12<br>25<br>1  | 133<br>265<br>9   | 15<br>38<br>1                   | 27<br>46<br>3    | 14<br>20<br>1                                                 | 10<br>21<br>1     | <u> </u>                                 | 2600<br>5669<br>139  | 718                       | 356<br>661<br>17  | 591<br>1049<br>29   |                      | 923                 |
|            | Camps                                               | 228            | 2505              | 272                             | 410              | 140                                                           | 191               | 249                                      | 59020                | 7217                      | 6625              | 11000               | 15804                | £0520               |
| •          | Symnafium ju                                        | 1              | 6                 | 2                               | 2                | <b></b>                                                       |                   | -                                        | 103                  | _                         | 13                | 20                  | 25                   | 24                  |

#### II. General - Ueberficht

| 1.              | 2.                                      | 3.            |                                      | _ 8                             | 19ť b            | 4.<br>er Lebei                                                  | 27               |                                                   | Befar<br>freque           | neme-                  |     |                 | <b>G</b> Irl    | emmi-          |
|-----------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----|-----------------|-----------------|----------------|
| THE STATE       |                                         | Prégnanden.   |                                      | ben f                           |                  | maaflei<br>& 4                                                  |                  | fen ber-                                          | Chiu:<br>Litt<br>Cem      | fe bed<br>iler-        | -   | _               |                 | i) dist        |
| Laufente Rammer | Provingen.                              | Babi ber Dreg | Marieren und befent-<br>Uche Lehert. | Biffenicaftifte<br>fü,felebrer. | Tebulide Pebrer. | Ornegeiftliche, welche<br>ben Reifgiveranger<br>richt enteilen. | Prede Canbibalen | es ben mit benfelben ber-<br>bunbenen Borichulen. | in bra fre-<br>grassilin. | in ben Bor-<br>jesten. | AL. | ALT<br>I.T.     | RC III.         | i it.          |
| 1. 2. 3         | Perifet                                 | 2 00 2        | 11<br>10<br>10                       | 3 3                             | 3 3              | 2                                                               | 1=               | 2 3                                               | 244<br>177<br>242         | 47<br>47<br>HB         | -   | 14<br>7<br>29   | 60<br>61<br>66  | 56<br>50<br>44 |
| 5               | Bofen                                   | 1 2           | 177                                  | 4 2                             | 2                | 1 2 1 2                                                         | ! -<br>! -       | <b>t</b>                                          | 601<br>1 2<br>202         | 69<br>11               | -   | 72<br>7<br>30   | 91<br>74<br>42  | 192            |
| θ               | hannener<br>Befrhalen<br>Rheinpreving . | 1<br>3<br>17  | fi<br>14<br>88                       | 19                              | 1<br>2<br>19     | 1 47                                                            | =                | 1 =                                               | 141<br>141<br>1499        | 1 =                    | _   | 14<br>36<br>106 | 21<br>42<br>301 | 36<br>373      |
|                 | Gammt                                   | 33            | 163                                  | 33                              | 33               | 29                                                              |                  | 11                                                | 3076                      | 305                    | T   | 375             | 706             | 686            |

der Real=Lehranstalten. Seite 644 Rr. 213.)

Symnasien bes Preußischen Staats und bes Fürstenthums Walbed und ber

|                     |                                      | 6.                    |                               |                    |                    |                 |                      |                               | 1                    |                     |             | 7                  | •                   |                 |                |                  |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 8==4                | men)                                 | in Ge                 | mar-S                         | emefter            | 1875               |                 |                      |                               | <b>D</b>             | er <b>C</b> #1      | 64          | fion<br>Eler (     | 300 1<br>61, 61     | daren<br>Daren  | blefe          | !                |
| ben (               | dymas                                | len.                  |                               |                    | b) fa              | ben B           | erfhalen.            |                               | ouf l                | en <b>G</b> y       | mie         | fen                | fu 1                | en B            | ) <b>:[4</b> 1 | tlen             |
| AL.                 | #1.<br>VI.                           | Ueberhanpt.           | Darunter neu<br>Aufgenommene. | <b>21.</b><br>1.   | <b>£1.</b><br>11.  | M.<br>HL        | Ueberhanyt.          | Darunter nen<br>Aufgenommene. | evangelifc.          | farholifd.          | Diffbenten. | jübifd             | evangelifd.         | fatholife.      | Diffibenten.   | iáblfa.          |
| 1404<br>1746<br>947 | 1309<br>1726<br>925                  | 9200<br>10373<br>5439 | 664<br>1278<br>667            | 845<br>1041<br>617 | 403<br>1579<br>454 |                 | 1248<br>2620<br>1071 | 316<br>545<br>311             | 6037<br>8665<br>5020 | 1325<br>222<br>39   | 1 -2        | 837<br>1486<br>378 | 1039<br>2190<br>975 | 85<br>50<br>2   | ! -            | 124<br>380<br>94 |
| 769<br>1803<br>1125 | <b>69</b> 0<br>1987<br>1 <b>03</b> 8 | 4176<br>10785<br>6838 | 1168                          | 402<br>630<br>369  | 189<br>384<br>263  | 194             | 591<br>1208<br>632   | 130<br>277<br>193             | 1736<br>5256<br>6471 | 1423<br>3815<br>267 | 1 -7        | 1016<br>1714<br>93 | 793                 | 101<br>154<br>3 | _<br>_<br>_    | 165<br>261<br>14 |
| 338<br>697<br>725   | 334<br>757<br>819                    | 1843<br>4129<br>4902  | 681                           | 237<br>479<br>83   | 57<br>293<br>96    | 55<br>117<br>35 | 349<br>889<br>214    | 159<br>303<br>92              | 1768<br>3341<br>2193 | 38<br>647<br>2489   | <br>        | 37<br>141<br>220   | 345<br>811<br>169   | 38<br>26        | -<br>-         | 4<br>40<br>20    |
| 445<br>972<br>29    | 447<br>1114<br>14                    | 3098<br>6104<br>142   | 436                           | 412<br>—           | 476<br>—           | - 1 -           | 9<br>886<br>-        | 170<br>—                      | 2338<br>2273<br>16   | 646<br>3615<br>125  |             | 114<br>216<br>1    | 472<br>—            | 395<br>—        | _<br>_<br>_    | 2<br>21<br>—     |
| 11000               | 11220                                | 66029                 | 8009                          | 5124               | 4194               | 401             | 9719                 | 2502                          | 45114                | 14651               | 11          | 6253               | 7736                | 858             | -              | 1125             |
| 15                  | 15                                   | 112                   | 9                             | _                  | _                  | _               |                      |                               | 96                   | 2                   | _           | 14                 | _                   | _               | _              | _                |

von ber Frequenz ber anerkannten Progymnasien des Preußischen Staats

| Brequ           | ezş (n          | i.<br>Etun         | er-Geme                       | ler 1875                    |                |                 |                               | Der               | Confe<br>E       | 7.<br>ffion<br>düler | <b>264 1</b> 66 | tres blo<br>)  | rís           |
|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------|----------------|---------------|
| ben Pr          | sgymna          | fen.               |                               | b                           | ) in ben       | Berfchul        | rs.                           | auf ben           | Fregys           | nafien               | in be           | n Borf         | hulen         |
| £L<br>V.        | at.<br>VI.      | Ueberhaupt.        | Darunter neu<br>Aufgenommene. | MI.<br>I.                   | gi.<br>Il.     | Ueberbaupt.     | Darnuter nen<br>Anfgenommene. | evangeftic.       | fatholifd.       | jáblíð.              | evangelijd.     | fatholifd.     | jābijā.       |
| 69<br>56<br>77  | 92<br>62<br>82  | 291<br>229<br>298  | 7<br>52<br>56                 | 61<br>47<br>79              | 17<br>21<br>37 | 78<br>68<br>116 | 31<br>21<br>30                | 110<br>191<br>274 | 129              | 52<br>39<br>23       | 31<br>60<br>99  | <b>40</b><br>— | 7<br>8<br>17  |
| 102<br>45<br>71 | 131<br>59<br>38 | 508<br>163<br>241  | 102<br>36<br>39               | <b>60</b><br><b>28</b><br>— | 25<br>24       | 85<br>52<br>—   | 16<br>1<br>—                  | 210<br>65<br>240  | 141<br>55<br>1   | 152<br>41<br>—       | 35<br>13<br>-   | 18<br>19<br>—  | 32<br>20<br>— |
| 32<br>37<br>314 | 22<br>17<br>440 | 130<br>162<br>1494 | 26<br>21<br>96                | 9 -                         |                | 9 -             | 4 -                           | 117<br>29<br>363  | 3<br>123<br>1070 | 10<br>10<br>61       | 9 -             |                | -<br>-        |
| 801             | 943             | 3511               | 435                           | 284                         | 124            | 408             | 103                           | 1600              | 1594             | 367                  | 247             | 77             | 84            |

250

mit teuf flen eigemich beibeitenen Berichberen mareit tes Genimer

| 1               | 2                                             | 1.                     | er bet                    | H<br>matl        | поф (              | waren                  |           |                 |                    |              | (Ba                       | [a  | nt Wb                                                   | 4 4            |
|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|------------------------|-----------|-----------------|--------------------|--------------|---------------------------|-----|---------------------------------------------------------|----------------|
| 1367            |                                               |                        | en Uig<br>affen           |                  | er /ba,<br>in t    | fer.<br>en Poi<br>ulen | 1         |                 |                    | _            | 4712                      |     | _                                                       | ben            |
| Auma            |                                               | ,ì a                   | nber                      |                  | poto               | nter                   |           | 23              |                    |              | 41 1                      | ď   |                                                         |                |
| A seeks M       | Aroni te                                      | वार्ड हे द क्षाधार     | ern austraris             | Suctonto         | 120 TO A 988       | Ten duetherle          | Muelanber | mit bem Mates i | attre Wyan         | Programation | Niga<br>Ukul<br>I<br>Erbn | 11  | ju Abgangbruf<br>angen berechtigte<br>beb Bergerichulen | fouftge Clabt. |
| 1 2             | Preuken<br>Prantroburg<br>Poblistis           | 4 (5%<br>7417<br>10 77 | 9731<br>2636<br>273       | 95<br>113<br>53  | 795<br>2190<br>244 | 232<br>112<br>375      | 1)<br>[F  | 11/4<br>21/4    | 1.4)<br>3(2<br>e)  | 7 4          | 93<br>93<br>29            | 100 | 49<br>25<br>17                                          | 31<br>54<br>27 |
| T I             | Yelen<br>Satien .                             | ्रत्।<br>च्या          | 17 (S)<br>1 - )<br>307/41 | igi<br>Zh        | 76Q<br>3-0<br>3-64 | High<br>Fight          | 100       | 11.5            | ही<br> <br>  है जी | 10           | 20                        | 1   | 5                                                       | 11 1<br>29     |
| 7.0             | Schreitig Cellein<br>Canneber ::              | 11 3<br>2017<br>9013   | 966<br>1178<br>183        | 120<br>107<br>32 | 997<br>127<br>20   | 3 k<br>2<br>(1         | 13        | 21<br>71<br>9.6 | (%<br>*1)<br>(%)   | 1            | 1<br>11                   | ž   | 51                                                      | 13<br>11<br>1  |
| (f)<br>11<br>12 | De en-M flour<br>Mortopropies<br>Cobengolle n | 17 %<br>13 i           | (1-0<br>(1-0<br>(1-0      | 1.<br>7.         | -1                 | d                      | ıî.       | a 1             | 112                | i            | en<br>nga                 | 2   | 9<br>12                                                 | 1.F<br>2'      |
|                 | Sub- P                                        | - 18 ta                | 2.25                      | 1111             | HTO.               | 17*                    | H         | Jojn.           | Le                 | 1            | 4**0                      | 4-  | \$104                                                   | 276            |
|                 | formeoftum ja<br>tood Rafted                  | 19                     | G.                        | g).              |                    |                        |           | 1 2             |                    |              | 1                         | - ( |                                                         | 1              |

und ber mit benieben organist bereitetenen worf balen mabrent

|                              | ter Etr. ath                     | h. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            | Prien           | mi . Bbgan  |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
|                              | auf ten f o                      | In ten<br>North con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                 | a bon ber   |
| 10                           | In unter                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nach fib frum tet<br>war un be beriaft<br>beiten Riage a ! |                 | Di bontenen |
| deerly her                   |                                  | AND THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF T | then the transfer of                                       | es trat         | 경우인 문문      |
| T. rates                     | Ten in n                         | <i>a</i> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 1                                                        |                 | £ .         |
| A william tau                | 14 BL G                          | f. e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                 | 3           |
| Betiern<br>Ediern<br>Eagen . | 10 00 5                          | \$ 10 1<br>\$ 10 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | }                                                          | () [            | 1   4       |
| Dannecei<br>Weinerceing      | 92 39 -<br>97 (5<br>980 - 99 (9) | 4 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51                                                         | 5 1 1<br>26 1 7 | 1           |

## Chulfemeftere 1875.

| _             | <b>C</b> omm    | ec-Sec<br>ailen   | meffer           | 1875            | -              | -              |           | -                   |             | h) t                       | on br                     | n Per           | [dules           |                   | Me de<br>Ente         | (c),<br>(chien<br>(n b) gir<br>up bee<br>nater- |
|---------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------|---------------------|-------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
|               | în.             | Anbern            | eriter           | Beftin          | imung          | au e           | R         | 1.                  |             |                            | auf                       |                 | 8                |                   | Een                   | ießree<br>405                                   |
| burd Zob.     | RI<br>L         | get<br>II.        | Rí<br>III        | AT<br>1V,       | ŘГ<br>V.       | яs.<br>VI.     | 3med 3med | Urberdaupt          | burd Lob    | Ehmuaften unb Progomuaften | Real - Lebr-<br>anfallen. | fonftige Stabt. | ju unremitteltem | Ueberhaupt        | in ben Gomaaffen      | in ben Berichulen.                              |
| 9<br>17<br>9  | 43<br>32<br>13  | \$25<br>204<br>27 | 126<br>115<br>55 | 57<br>44<br>35  | 54<br>39<br>15 | 29<br>22<br>10 | _         | 1009<br>1115<br>471 | 2<br>3<br>4 | 379<br>304<br>205          | 33<br>45<br>3             | 24<br>80<br>22  |                  | 439<br>432<br>234 | 7200<br>9258<br>4,888 | 2148<br>2148<br>767                             |
| 9<br>11<br>17 | 36<br>47<br>211 | 60<br>239<br>64   | 84<br>171<br>48  | 35<br>112<br>21 | 25<br>67<br>17 | 25<br>58<br>11 |           | 519<br>1303<br>495  | - 3         | 159<br>175<br>35           | 3<br>10<br>2              | 7<br>22<br>18   | -                | 169<br>209<br>55  | 3657<br>945.<br>6343  | 422<br>(894<br>577                              |
| 7<br>fl<br>13 | 6<br>8<br>31    | 25<br>117<br>119  | 10<br>28<br>40   | 4<br>14<br>33   | 7<br>18<br>20  | 5<br>19<br>16  | ~         | 123<br>401<br>561   | 1<br>5<br>1 | 81<br>81                   | 5                         | 3<br>6<br>2     |                  | 10<br>97<br>B     | 1720<br>3729<br>4311  | 3.49<br>792<br>211                              |
| 3             | 10<br>29<br>-   | 48<br>132<br>4    | 26<br>Set<br>\$  | 15<br>43<br>5   | 42<br>6        | A7 2           | -         | 252<br>824<br>26    | 1           | 101                        | 61                        | 39              | -                | 207               | 2546<br>5241<br>110   | 641                                             |
| 10            | 278             | t (MEI            | 766              | 418             | 309            | 252 j          | ant .     | 71190<br>am €4      | _           | 1449                       | 165  <br>Dergeb           |                 | -  <br>€rm       | 1405<br>efter#    | 59939<br>59020        | 7968<br>7217                                    |
|               |                 |                   | 1                |                 |                | 971            | thin .    | am Ed               | la[         | bre Er                     | prince:                   | · Cem           | ffere            | 1675              | me\$1<br>9(9)         | mekr<br>617                                     |
|               | . 1             | 3                 | 4                | 2               | - 1            | 1              | Steam     | 16<br>16 ba6        | resbe       | rachen                     | -                         | 110907          | - (              |                   | 96                    |                                                 |

## bee Commer-Schulfemestere 1875.

|          | A<br>Eronm | 11 Se   | क्तरीहर    | 1875         |              |           |                   |                |          |                                |             |                 |                          |               | 16                  |                  |
|----------|------------|---------|------------|--------------|--------------|-----------|-------------------|----------------|----------|--------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------|------------------|
| FITA     | ymna.      | flen    |            |              |              |           | Ę                 |                |          | b) l                           | on bei      | Bor             | dulen                    |               | Beitan<br>Schlaf    | b am             |
|          |            | in e    | n b ector  | ilter &      | efftm-       |           | 8                 |                |          | 1                              | auf         | П               |                          | Т             | Com<br>Grme<br>157  | flera            |
| ture Tro | Я1.<br>1.  | Al<br>U | RL<br>lel. | Ri<br>IV.    | RI<br>5.     | JAL<br>VI | 40 sucrointelren, | Urberhaupt.    | burd Tob | Spinnailen und<br>Progemagien. | Braf. Lebr. | fenflige Ctabt. | je pnermittelte<br>3med. | Пересраире    | in ben Bro.         | in ben Berfdulen |
|          | -          | 1       | 3 5        | 2 0          | 2            | 4 2 1     |                   | 16<br>11<br>22 | 2        | 36<br>1<br>33                  | •           | 7<br>1<br>6     |                          | 43<br>2<br>41 | 275<br>218<br>276   | 15<br>66<br>75   |
| 1        | Ĵ          | 11 2 3  | 17<br>5    | 4 3 2        | 5<br>10<br>1 | 3 3       | 1                 | 73<br>23<br>13 | 1 -      | 9                              | -           | 2<br>4<br>-     | 2                        | 12<br>4       | 430<br>140<br>22H   | 73<br>46         |
| 1 2      | -          | 3 t     | 4<br>25    | 1<br>1<br>28 | 1<br>30      |           |                   | 5<br>26<br>218 | -        | -                              | -           |                 | -                        |               | 125<br>1 %<br>1 376 | 9                |
| 8        |            | 60      | 62         | 47           | 50           | 41        | 11                | 407            | 3        | 79                             |             | 20              | اند                      | 105           | 3104                | 316              |

#### III. General · Ueberficht

| 4                | 2.                 | 3.          |                                        | Ball 1                                          | 4.<br>er Lebre                                             |                 |                               | Grfa.        | nimi-                 |      |       |            |          |
|------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|-----------------------|------|-------|------------|----------|
|                  |                    | H           |                                        | ben Bra                                         |                                                            | -               | ž.                            | freque Chiul | le bee                |      |       | ď          | tisme!-  |
| Number of Street | Provinzen.         | Realfdulen. |                                        | 1                                               |                                                            | <u> </u>        | benfelben ber-<br>Berichulen. | Ermi<br>19   | Rerd                  |      |       | a)         | auf ees  |
| Paufende Rummer  |                    | Babl ber Re | Plretteren, Cher-<br>erbenfiche Lebrer | Lieferndaftige<br>hurreteber<br>Lebnifce Lebrer | Orregredide, melde<br>ben Religionaumer-<br>rich eribelen. | Prebe-Canibaten | bunbenen Ber                  | in ben Reul. | in ben Bor-<br>foulen | #L   | #L.   | #1<br>117, | at<br>1v |
|                  |                    |             |                                        |                                                 |                                                            |                 |                               |              |                       | A    | . SR  | ealle      | butes    |
| d                | Preufen            | 9           | 1/8                                    | 14   16                                         | 3                                                          | 8               | 11                            | 2765         | 269                   | 197  | 441   | 737        | 634      |
| 2                | Brantenburg        | 12          | 161                                    | 18 31                                           | 1 1                                                        | 12              | 30                            | 4541         | 10-1                  | 2012 | 735   | \$535      | 74       |
| -3               | Pommeen .          | 4           | 40                                     | 4 5                                             |                                                            |                 | 3                             | 1128         | 132                   | 72   | 223   | 335        | 2.       |
| 4                | Pofrn              | 4           | 54                                     | 4 8                                             | A                                                          | 3               | 9                             | 1155         | 271 '                 | 60   | 171   | 3:12       | 34       |
| -5               | Entellen .         | 9           | 109                                    | 9 20                                            | 10                                                         | 5               | 10                            | 217년         | 27H                   | 147  | 424   | 6.9        | 521      |
| -6               | Cadlen .           | 6           | 192                                    | 8 19                                            | 5                                                          | 4               | 9                             | 2436         | 241                   | 160  | 341   | 691        | 3-1      |
| 7                | Chiermig Duiftein  | 2           |                                        | `                                               | 1                                                          |                 |                               | tet          |                       | 16   | 38    | Jim        | 65       |
| H                | Canneree           | 101         | 95                                     | 1 12 17                                         | 2                                                          |                 | 15                            | 2364         | 400 h) 50 h, j        | 212  | 469   | 715        | 534      |
| - 9              | Beftebalen         | 9           | 79                                     | 12 10                                           | 10                                                         | 8               |                               | 1712         | ر, ۵۰                 | 175  | 401   | 000        | 3-6      |
| 10               | Orfen Raffau       | 3           | 43                                     | 5 6                                             | 3                                                          | 1               | ŧυ                            | HFQ          | 3/13                  | 42   | 201   | 318        | 174      |
| 11               | Atheinpreving .    | 12          | 156                                    | 15 27                                           | - 11                                                       | 16              | 15                            | 3291         | 570                   | 174  | 564   | 960        | 6.23     |
|                  | Eumme              | 90          | 917                                    | 102 159                                         | 53                                                         | 59              | 114                           | 20+5         | 3595                  | 1459 | 4072  | 7159       | \$1172   |
|                  |                    |             |                                        |                                                 |                                                            |                 |                               |              |                       | ī    | 3. 98 | ealfo      | hai      |
| 3                | Brantenburg .      | 1.4         | 62                                     | 7   13                                          | 1.1                                                        | , 5             | 7                             | 1171         | 313                   | 67   | 152   | 215        | 94       |
| 2                | Pemmeen ,          | 1           | 10                                     | 2 2                                             |                                                            |                 | 3                             | 216          | 31                    | 7    | 23    | 35         | Li       |
| 4                | €#¢(r#             | 1           | 13                                     | 1 6                                             | 1                                                          | -               |                               | 495          |                       | 24   | 95    | 1.26       | 150      |
| 4                | Eifleemig Dolftein | 3           | 31                                     | 4 6                                             |                                                            | 4               | 7                             | 719          | 265                   | 45   | 116   | 147        | 194      |
| - 5              | Deffen-Raffau .    | 5           | 43                                     | 19 16                                           | 2                                                          | 1               | 14                            | 974          | 411                   | 102  | 151   | 191        | 239      |
| 6                | Bheinpreving       | 3           | 26                                     | 10 4                                            | -                                                          | 2               | 7                             | 769          | 205                   | 55   | 93    | 119        | 174      |
|                  | Esmae              | 17          | 175                                    | , 43 47                                         | 4                                                          | 12              | JP4                           | 4424         | 1315                  | 406  | 651   | Hig        | 1123     |

<sup>1</sup> Begen bie vorige Ueberficht um 72 Porfduler niebriger feribamliche Liftenfuhrung bei ber Meulidate &

#### von ber Frequeng ber Realfculen bes Preugifden Staats und ber mit

| <b>Bred</b>       | neng l            | 6.<br>m 6+p          | mer-E                        | emeßer            | 1875             |            |       |                    |                               | Ðı                   | r Cs            | ufrf<br>Shi  | 7.<br>Jon<br>Her (6 | <b>1140 1</b><br>11, 66 | HATEN      | birfe       |                 |
|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|---------------------|-------------------------|------------|-------------|-----------------|
| Steal(d           | bulen.            |                      |                              |                   | ь)               | n ben      | Berfé | huten.             |                               | ent b                | en Re           | alján        | les                 | fn b                    | en Bo      | rfdpi       | len             |
| gt.<br>V.         | St.<br>Vt.        | Urberhaupt.          | Darunter neu<br>Mufgenommenn | 18.               | #t.<br>11.       | #6.<br>111 | AL.   | Ucberhaupi         | Darunter neu<br>Kufgenemmene. | rbangelifd.          | fathottf.       | Diffihmten.  | jūbtio              | ebangelifd.             | fatholi(d. | Digfbenten. | ļūbif@.         |
| L g               | rbnı              | ung.                 |                              |                   |                  |            |       |                    |                               |                      |                 |              |                     |                         |            |             |                 |
| 593<br>639<br>212 | 558<br>693<br>175 | 3122<br>5232<br>1270 | 407<br>691<br>144            | 319<br>666<br>109 | 103<br>676<br>71 | 31         |       | 453<br>1342<br>180 | 184<br>26t<br>48              | 2781<br>4531<br>1190 | 111<br>103<br>6 | -            | 230<br>598<br>74    |                         | 16<br>27   | -           | 30<br>153<br>12 |
| 263<br>590        | 284<br>573        | 1411<br>2964         | 256<br>485                   | 191<br>201        | 217<br>131       | 63         | -     | 408<br>395         | 137                           | 899<br>2013          | 194<br>602      |              | 323<br>349          | 293                     | 72<br>59   | _           | 79<br>44        |
| 622<br>-<br>540   | 496<br>—<br>396   | 2931<br>249<br>2936  | 495<br>48<br>588             | 166<br><br>274    | 226<br>-<br>232  | 143        | _     | 392<br>—<br>648    | 151<br>-<br>198               | 2737<br>246<br>2669  | 72<br>1<br>98   | -            | 106                 |                         | 17         | 2           | 13<br>-<br>41   |
| 297<br>149<br>612 | 236<br>151<br>675 | 2155<br>1044<br>3641 | 443<br>162                   | -<br>137          | 135              | 123        | -     | 395<br>763         | 92                            | 1443<br>901          | 565<br>61       | 1            | 146<br>82<br>306    | 336                     | 15         | _           | 44<br>43        |
| 4796              | 4437              | 26955                | 4010                         | 2420              | 2197             | 359        | -     | 4976               | 1381                          | 21418                | 1317<br>3130    | <del> </del> | 2390                | 1                       | 455        | 2           | 459             |
| II. £             | Orbn              | ung.                 |                              |                   |                  |            |       | •                  |                               |                      |                 |              |                     |                         |            |             |                 |
| 283               | 296               | 1347                 | 176                          | 172               | 219              | -          |       | 391                | 78                            | 1241                 | 36              | -            | 70                  | 373                     | 7          |             | fi              |
| 69                | 64                | 240                  | 24                           | 22                | 24               | _          | -     | 46                 | 15                            | 208                  | 3               | -            | 29                  | и                       | _          | _           | 2               |
| 54                | 131               | 575                  | 80                           | -                 | -                | -          | -     | _                  | -                             | 546                  | å               | 2            | 23                  | _                       | _          | _           | -               |
| 190               | 175               | 697                  | 98                           | 150               | 139              | 109        | -     | 397                | 132                           | 843                  | 10              | -            | 41                  | 376                     | 4          | _           | 17              |
| 256               | 273               | 1212                 | 235                          | 370               | 175              | 94         | _     | 639                | 198                           | 509                  | 58              | _            | 615                 | 315                     | 18         | _           | 306             |
| 250               | 235               | 945                  | 176                          | 153               | <b>301</b>       | -          | _     | 354                | 89                            | 655                  | 229             | -            | 62                  | 235                     | 111        | -           | 8               |
| 1101              | 1174              | 3218                 | 792                          | 887               | 758              | 202        | -     | 1827               | 512                           | 4003                 | 839             | 3            | 873                 | 1343                    | 140        | -           | 344             |

<sup>2)</sup> Gegen bie vorige Ueberficht um 53 Borfdaler niebeiger (lerthamliche Riftenführung bei ber Bealfoule in harburg).

<sup>3)</sup> Bugang: Bweite Realfonle I. Orbumg in hannover.

#### benfelben organisch verbundenen Borfdulen mahrend bee Commer-

| i.            | 2           | Der \$                                            | elma<br>Shi                                      | t <b>h</b> n<br>üler ,     | ).<br>14 <b>4 W</b> ar<br>15 <b>n,</b> Gb | en ble                        | fe:                    |                                      |                                      |                        | Ø                                                           | fanusi                                     | - 21 6                               | 1411                        |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| É             |             | anf b                                             | ep Bied<br>hafen                                 | 16-                        |                                           | m Cor                         |                        |                                      |                                      |                        |                                                             |                                            |                                      | ) P01                       |
| Remerie.      |             | Inlär                                             | ibee                                             |                            | Inlâs                                     | ber                           |                        | *                                    |                                      |                        | ai                                                          | z f                                        |                                      |                             |
| Laufende R    | Provinzen.  | tal b. Chulori.                                   | pen aufbärte.                                    | Bestänber.                 | aus b. Challert.                          | Den austwärfe.                | Mastanber.             | mir bem Bengatif<br>ber Reife.       | and the four I.                      | el-<br>len<br>II.      | an Abgangebrief.<br>ungen berechtigte<br>bob. Burgerichulen | fonftige Siebt-<br>fonlen.                 | Comofin.                             | Pregymaaken.                |
|               |             |                                                   |                                                  |                            |                                           |                               |                        |                                      |                                      |                        |                                                             |                                            |                                      | . T                         |
| 1 2 3         | Preußen     | 2015<br>3984<br>997                               | 1028<br>1187<br>379                              | 49<br>61<br>4              | 1253<br>179                               | 46<br>75<br>1                 | 14<br>-                | 23<br>32<br>10                       | 34<br>47<br>2                        | 5<br>15<br>-           | A. :                                                        | 36<br>35<br>4                              | 10<br>42<br>5                        | 1 -                         |
| 2             | Branbenburg | 3984                                              | 1187<br>379<br>482<br>1151                       | 61                         | 1253                                      | 75                            |                        | 32                                   | 47                                   | 15                     |                                                             | 36<br>35                                   | 10<br>42                             | 1                           |
| 2 3 4 5 6 7 8 | Branbenburg | 3984<br>957<br>969<br>1747<br>1585<br>128<br>1839 | 1187<br>379<br>482<br>1158<br>1184<br>121<br>956 | 61<br>40<br>65<br>162<br>- | 1253<br>179<br>356<br>333<br>890<br>      | 75<br>1<br>43<br>61<br>12<br> | 14 - 9 1 - 7           | 32<br>10<br>1<br>20<br>21<br>2<br>12 | 47<br>2<br>18<br>16<br>15<br>2<br>12 | 15<br>-<br>-<br>1<br>1 | 8<br>4<br>-<br>4<br>3<br>1                                  | 36<br>35<br>4<br>21<br>40<br>21<br>6<br>15 | 10<br>62<br>5<br>21<br>28<br>16<br>— | 1<br>-<br>-<br>4<br>29<br>- |
| 2 3 4 5 6 7   | Branbenburg | 3984<br>997<br>999<br>1747<br>1585<br>128         | 1187<br>379<br>482<br>1158<br>1184<br>121        | 61<br>40<br>65<br>162      | 1253<br>179<br>356<br>333<br>890          | 75<br>1<br>43<br>61<br>12     | 14<br>-<br>9<br>1<br>- | 32<br>10<br>1<br>20<br>21<br>2       | 47<br>2<br>18<br>16<br>15            | 15<br>-<br>-<br>1      | 8<br>-<br>-<br>4<br>3<br>1                                  | 36<br>35<br>4<br>21<br>40<br>21<br>6       | 10<br>62<br>5<br>21<br>28<br>16      | 1<br>-<br>-<br>4<br>29      |

B. Realfonien

| 1 | Branbenburg       | 1170 | 156 | 21  | 371  | 19 | 1  | -  | 6 | 2  |        | [ #8 | 4  | 1-1 |
|---|-------------------|------|-----|-----|------|----|----|----|---|----|--------|------|----|-----|
| 2 | Pommers           | 181  |     |     |      | 8  | -  |    | 1 | -  | 1      | 8    | ~  | -   |
| 3 | Cation            | 307  | 265 | 3   | -    | _  | -  | 5  | 2 | 4  | -      | Į0   | -  | -   |
| 4 | Shieswig-Oeiftein | 653  |     |     | 362  | 25 | 10 | -  | - | 3  | 1<br>5 | 17   | 2  | -   |
| 5 | heffen-Rafan      | 959  | 170 | 83  | 609  | 28 | 3  |    | 1 | 8  | 5      | 3    | 3  | -   |
| 6 | Rheinproving      | 723  | 2(5 | 7   | 334  |    | _  | 6  | _ |    | - 1    | 8    |    | _   |
|   | Симин             | 2003 | 998 | 225 | 1718 | 95 | 14 | ii | 9 | 12 | 10     | Ħ    | 15 | - 1 |

#### Soulfemeftere 1875.

| (m €                                    | ii<br>Opinii  | T- <b>E</b> 11  | nefter          | 1875           |               |               |                                              |                   |              |                         |                       |                            |                           |                | 10.<br>Britis                                    | in<br>Dam          |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| ben l                                   | Realfd        | nlen            |                 |                |               |               |                                              |                   |              | b) #                    | en ben                | Berf                       | <b>dulen</b>              |                | Some Seme                                        | Ber-               |
|                                         | 10 0          | nbern           | eiler           | Beßim          | mede          | au#           |                                              |                   |              | 7                       | auf                   |                            | <b>a</b>                  |                | 187                                              | 5                  |
| burch Lob.                              | ML<br>L       | ŘÚ.<br>11.      | #t.<br>111.     | ŘL<br>IV.      | #1.<br>V.     | RL<br>Vi.     | ju unermitteltem<br>Swed.                    | leberhaupt.       | burch Tob.   | Braf-Lebr-<br>Maßaften. | fonftige Stabb fonfen | Spunaffen unb Progomenien. | gu unermirtelbem<br>Bred. | Urberhaupt,    | in ben Realfdufen.                               | la den Berfchalen. |
| ī. £                                    | Orbi          | une             | }.              |                |               |               |                                              |                   |              |                         |                       |                            |                           |                |                                                  |                    |
| 5<br>6<br>2                             | 11<br>21<br>3 | 87<br>156<br>52 | 58<br>109<br>29 | 44<br>52<br>16 | 20<br>13<br>5 | 14<br>10<br>6 | <br>                                         | 356<br>545<br>134 | 6            | 92<br>169<br>33         | 13<br>24<br>2         | 3<br>32<br>1               | _<br>_<br>_               | 230<br>36      | 2766<br>4697<br>1136                             | 354<br>1113<br>144 |
| 4                                       | 6<br>9<br>8   | 15<br>68<br>44  | 24<br>34<br>43  | 18<br>27<br>27 | 9<br>25<br>17 | 10            | -<br>-<br>-                                  | 134<br>287<br>249 | -<br>1<br>   | 29<br>34<br>            | 21<br>17<br>12        | 11<br>5<br>1               | -<br>-<br>-               | 64<br>57<br>13 | 1277<br>2677<br>2682                             | 347<br>338<br>379  |
| -<br>6<br>1                             | 2<br>8<br>18  | 12<br>54<br>71  | 3<br>26<br>26   | 1<br>21<br>15  | -<br>5<br>4   | 4             | -<br>-<br>-                                  | 29<br>182<br>180  | 4            | -<br>3<br>-             | <br>15<br>-           |                            | <u>-</u>                  | 28             | 220<br>2754<br>1975                              | 620<br>—           |
| 3<br>f                                  | 6<br>23       | 30<br>174       | 26<br>46        | 6<br>40        | 7<br>34       | 8<br>40       | -<br>-                                       | 113<br>500        | 3            | 5<br>12t                | 2<br>30               | 3 2                        | <br>-                     | 13<br>153      | 931<br>3141                                      | 382<br>610         |
| 33                                      | 114           | 761             | 423             | 269            | 139           | 99            | -<br>R:                                      | 2700<br>m 4541:   | 15<br>ill he | 475<br>soria            | 136                   | 64                         | —                         | 690<br>L 5.3   | 24246<br>22965                                   | 4296<br>3595       |
|                                         |               |                 |                 |                |               | 90            |                                              | em Si             |              | _                       |                       | _                          |                           |                | m e<br>1361                                      | $\overline{}$      |
| II.                                     | Drb           | пин             | g.              |                |               |               |                                              |                   |              |                         |                       |                            |                           |                |                                                  |                    |
| 2                                       | 18            | 26              | 37              | 26             | 7             | 3             |                                              | 164               | 1            | 48                      | 19                    | 5                          | -                         | 73             | 1163                                             | 318                |
| -                                       | 1             | 3               | 7               | 4              | 2             |               | -                                            | 27                | -            | -                       | 10                    | -                          | -                         | 10             | 213                                              | 36                 |
| -                                       | 5             | 10              | 12              | •              | 3             | 1             | -                                            | 54                | -            | -                       | -                     | -                          | -                         | -              | 521                                              | -                  |
| 1                                       | 7             | 7               | 4               | 8              | 3             | 1             | -                                            | 54                | -            | 30                      | 11                    | -                          | -                         | 41             | 643                                              | 356                |
| 1                                       | 22<br>10      | 9               | 17<br>15        | 3<br>21        | 12            | 2<br>5        |                                              | 73<br>90          | 5            | 66<br>47                | 12                    | 3                          | -                         | 80<br>63       | 1139                                             | 559<br>29£         |
|                                         |               |                 | <u> </u>        |                |               | 1             | <u>                                     </u> |                   |              | <u>.</u>                | •                     | <u> </u>                   | <u> </u>                  |                | <del>                                     </del> | 1                  |
| 5                                       | 63            | 63              | 92              | 66             | 31            | [ ]           | <br>                                         | 462<br>* Sau      | 7<br>Lå det  | 196<br>Doria            | 61<br>its Gr          | 8<br>me\$er                | -<br>(64                  | 267<br>(L 5.)  | 4734<br>4424                                     | 1560<br>1315       |
| Befand am Soluf bes Gommer-Cemeftere if |               |                 |                 |                |               |               |                                              |                   |              | 310                     | 245                   |                            |                           |                |                                                  |                    |

IV. General-Uebersicht von der Frequenz der höheren Burgerschulen

| 1.       |                                     | ilen. B          |                                | 8                                 | ahl b            | 4.<br>er Lehr                                            | er                |                                 | Gefar<br>freque                  | mmt-<br>Ng aw          |             | •          | •          | efammi-            |
|----------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|------------|------------|--------------------|
| i.       |                                     | Bärgerfdulen.    |                                | \$5\$es                           | en 8             | ärgerf4                                                  | ulen.             | £ 2                             | Solut<br>Bin<br>Semi             | ter-<br>Lers           |             |            | a)         | auf ben            |
| Rummer.  | Provinzen.                          |                  | te                             | =                                 | E                | velde<br>fanter                                          | <b>±</b>          | benfelben ve<br>Borfdulen.      | 187                              | ho                     |             |            |            |                    |
| Laufenbe |                                     | Bahl ber boberen | Rectoren und och fiche Lehrer. | Bifenideftischer.<br>Dalfelebrer. | Trontide Lebrer. | Orthgelfliche, we<br>ben Religionsun<br>richt erthellen. | Probe-Canbibaten. | an den mit dens<br>bundenen Bor | ta ben höheren<br>Bürgerschulen. | in den Bor-<br>fculen. | <b>R</b> 1. | <b>#1.</b> | AL<br>III. | <b>g</b> 1.<br>IV. |
| 1        | Preußen                             | 5                | 26                             | 5                                 | 4                | 1                                                        | _                 | 3                               | 557                              | 49                     | _           | 62         | 110        | 127                |
| 2        | Branbenburg .                       | 10¹)             | 52                             | 14                                | 11               | 1                                                        | –                 | 13                              | {1186<br>671)                    | 417<br>96')}           | 35          | 146        | 307        | 307                |
| 3        | Pommern                             | 4                | 17                             | 5                                 | 3                | _                                                        | _                 | 6                               | 409                              | 119                    | _           | 47         | 94         | 106                |
| 4        | Shlefien                            | 6                | 43                             | 6                                 | 8                | 4                                                        | _                 | 9                               | 914                              | 476°)                  | _           | 100        | 166        | 25                 |
| 5<br>6   | Sadfen                              | 6<br>8           | 39<br>31                       | 4 3                               | 7                | 1                                                        | _                 | 5                               | 636                              | 145<br>119             | _           | 104<br>69  | 167        | 169<br>171         |
| 7        | Shieswig-holfein                    |                  |                                |                                   | -                | -                                                        | 2                 |                                 | 514                              |                        | -           |            | 165        | } I                |
| 8        | Dannover<br>Weftphalen              | 15°)<br>6°)      | 67<br>35                       | 8                                 | 10               | 1 7                                                      | _                 | 15<br>2                         | 1595<br>∫ 529                    | 402<br>31 }            | 52          | 297<br>44  | 469<br>149 | 471<br>160         |
| 9        | Deffen-Raffan .                     | 16               | 103                            | 15                                | 38               | 19                                                       | -                 | 27                              | 2287                             | 796                    | 92          | 330        | 532        | 571                |
| 10<br>11 | Rheinproving .<br>Cohenzollern      | 14<br>1          | 83<br>3                        | 14                                | 15               | 12                                                       | -                 | 10                              | 1674<br>44                       | 193<br>—               | -<br>-      | 195        | 400        | 337<br>10          |
|          | Gumt                                | 91               | 499                            | 81                                | 105              | 47                                                       | 2                 | 91                              | 10443                            | 2833                   | 179         | 1394       | 2563       | 2743               |
| •        | öhere Bürgerfcule<br>Arolfen (Walbe | _                | 5                              | 1                                 | 3                | _                                                        |                   | 2                               | 78                               | 4                      | _           | 14         | 25         | 25                 |

<sup>1)</sup> Bugang: Die bibere Bürgerfoule ju Straufberg.

<sup>2)</sup> Gegen bie vorige Ueberficht gufammen um 31 Borfchuler niebriger.

<sup>3)</sup> Abgaug: Die bobere Bargerfonle in Lingen.

## aller Rategorien bes Preufischen Staats und bes Fürstenthums Walbed und

| **4**    | 6.<br>ng (m ( | E ammei    | Seme                         | fter 2017 | 5        |           |          |                   |                            | ı           | er Cı      | n fel:         | 7.<br>Les 1 | <b>840 b</b><br>Ga, tib | aren l   | tefe        |         |
|----------|---------------|------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-------------------|----------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|-------------------------|----------|-------------|---------|
| bberen : | Dårgerfo      | halen.     |                              |           | ъ)       | ln þei    | n Bo     | rj <b>ģ</b> ulen. |                            |             |            | Duien<br>Dajen | :38         | in bi                   | rn Elei  | ادها        | len     |
| at<br>v  | .ef<br>Vil.   | Urderhoupt | Deruter neu<br>Aufgenommene. | JRT<br>T  | ac<br>II | AL<br>Lif | 1A<br>BE | Ueberhaupt.       | Tarunter neu Rufgenommene. | ebangelifd. | farbetrid. | Tiffbenten.    | jüritā.     | PRERBETIED.             | fathenia | D. Wernien. | tipella |
| 1:49     | 2014          | 647        | 130                          | 61        | 36       |           |          | 97                | 48                         | 633         | 34         |                | 20          | 90                      | -,       |             | 7       |
| 321      | 401           | 1977       | 324                          | 310       | 279      | -         | _        | 589               | 76                         | 1472        | - 11       |                | 94          | 553                     | 7        |             | 29      |
| 120      | 127           | 894        | 85                           | 96        | 83       |           |          | 178               | 59                         | 442         | 5          |                | 47          | 161                     | 1        |             | 13      |
| 3.95     | 360           | 1216       | 302                          | 35?       | 145      | _         | _        | 505               | 29                         | 1906        | 110        | 2              | ŞH.         | 436                     | 3"       |             | 372     |
| (10)     | 197           | H18        | 162                          | 5624      | 137      | -         | -        | 245               | 100                        | 815         | 6          |                | 7           | 241                     | -        |             | 1       |
| 139      | 137           | 690        | 166                          | 136       | 23       |           |          | 164               | 45                         | 657         | - 3        |                | 20          | 156                     | 2        |             | 6       |
| 354      | 393           | 2036       | 441                          | 340       | 170      | 109       | -        | 619               | 217                        | 1744        | 2012       | 21,            | 93          | 592                     | 25       |             | 13      |
| 166      | 216           | 735        | 175                          | 37,       | 7        |           |          | 44                | 13                         | 563         | 117        |                | - 35        | 40                      | 4        |             | -       |
| 670      | 722           | 2917       | 630                          | 460       | 375      | 311       | 55       | 1201              | 415                        | 2014        | 660        |                | 173         | 935                     | 306      |             | Di.     |
| 1.31     | 505           | 1971       | 197                          | 160       | 77       |           |          | 237               | 44                         | 901         | 876        |                | 91          | 139                     | 95       |             | 4       |
| 13       | 31            | 59         | 10                           | 1         |          | -         |          |                   |                            | 3           | 37         |                | 15          |                         | ٠,       |             |         |
| 2923     | 3097          | 13059      | 2516                         | 2065      | 1339     | 420       | 55       | 3:79              | 1046                       | 10330       | 2061       | 4              | 604         | 3,735                   | 377      |             | 16      |
| 23       | 15            | 102        | 24                           | 8         | Ð        |           | _        | 17                | 13                         | 86          |            | -              | 16          | 13                      |          | -           | 4       |

<sup>4</sup> Japanefen.

<sup>5</sup> Bugang. Die bobere Buegerfibule in bamm.

## ber mit benfelben organisch verbundenen Borfchulen mabrend bes

|                 |                                      |             | _             | _         | _            |               |           |                      | _                                                            | _  |      |            | _             |         | -          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|-----------------|--------------------------------------|-------------|---------------|-----------|--------------|---------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------|----|------|------------|---------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1               | 2.                                   | - 11        | +fe €         | фпl       | b nach       | , 6b,         |           |                      |                                                              |    |      |            |               | Ø:      | fam        | mt • N 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | gang       |
|                 |                                      |             | brb<br>gerich |           |              | fchul.        |           |                      |                                                              |    |      |            |               |         |            | 41 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | on ben     |
| Lautenbe Rummer | Provinzen.                           | Chalbet.    | under Magalit | duelanter | Schulort, Co | anemarite and | Unelanter | Abgangegeugnis       | mit bem Ab- gangeleugnis ber Reife auf Der Reife auf Debaung |    |      | Domnaften. |               | ber See | Mei<br>len | in begennen in bereicht un bereicht un bereicht und bereicht und bereicht und bereicht und bereicht und beseicht und der eine Propriete und der eine Propriete und der eine Propriete und der eine Propriete und der eine Propriete und der eine Propriete und der eine Propriete und der eine Propriete und der eine Propriete und der eine Propriete und der eine Propriete und der eine Propriete und der eine Propriete und der eine Propriete und der eine Propriete und der eine Propriete und der eine Propriete und der eine Propriete und der eine Propriete und der eine Propriete und der eine Propriete und der eine Propriete und der eine Propriete und der eine Propriete und der eine Propriete und der eine Propriete und der eine Propriete und der eine Propriete und der eine Propriete und der eine Propriete und der eine Propriete und der eine Propriete und der eine Propriete und |            |
| ı               |                                      | ene bem     | DOR G         | 80        | eus bem      | P Noc         |           | mit bem<br>ber Metfi | Spmn                                                         |    | dung | O TRIE     | Prog bmaefen. | Ort     |            | antere j. Mbaange.<br>benfungen bevecht<br>beb Eurgerichuen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | festige Ca |
| 1               | Perufen .                            | 348         | 290           | 9         | KÓ           | 9             | 3         | 3                    | _                                                            | 2  |      | Į.         |               | 7       |            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ı          |
| 2               | Eranbenburg .                        | 1191        | 385           |           | 552          | 37            |           | 7                    | -                                                            | 5  | -    | В          |               | 9       | 4          | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13         |
| 3               | Pommern                              | 347         | 147           | -         | 450          | 29            |           | 5                    |                                                              | 2  |      | 3          | 1             | 5       | -          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1          |
| 4               | Ediefien                             | 1050        | JHO           | 7         | 472          | 33            |           | 1                    |                                                              | -  |      | 6          |               | 7,      | 2          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16         |
| 5               | Gedfen                               | 527         | 277           | 14        | _            | 23            | _         | -                    | -                                                            |    | -    | 8          |               | 4       | 2          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6          |
| б               | Shiesmig beiftein                    | 429         |               | P4        |              | 33            |           |                      |                                                              |    | -    | 3          | -             |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3          |
| 7<br>9          | Bannsber                             | 1357<br>512 | 614           |           | 5.4          | 61            |           |                      | П                                                            | 2  |      | 12         |               | 20      | Г          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10         |
| 9               |                                      | 2153        | 822<br>652    | _         | 1037         | 143           |           | 8                    |                                                              | 1  | -    | 13         |               | 10      | 3          | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14         |
| 10              | Rheinpenping                         | 1242        |               | 9         | _            | 33            |           | 10                   |                                                              | 12 |      | 9          | 2:            | 11      | Ĭ          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15         |
| 11              | Dubenjollern                         | 43          | 11            | 4         | -            | Ju            |           | 10                   | ı                                                            | 1. | П    | ĺ,         | _             |         | È          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                 | Camme                                | 9209        | 3575          | 306       | 5118         | 406           | 57        | 51                   | -                                                            | 29 | 4    | 75         | 3             | 74      | 15         | 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 116        |
|                 |                                      | Ī           |               |           |              |               |           |                      |                                                              |    |      |            |               | 1       |            | ì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                 | bere Bürgerfdule<br>trolfen (Walbed) | 43          | 59            |           | 16           | 1             |           |                      | _                                                            | _  | _    | 3          | -             |         |            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                 |                                      |             |               |           |              |               |           | ι                    |                                                              |    |      |            |               |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                 |                                      |             |               |           |              |               |           |                      |                                                              |    |      |            |               |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |

## Sommer-Schulsemestere 1875.

| im 6       | ).<br>Somme      | 17-Ge1     | nefter        | 1875               |           |                   |                           |            |            |                               |                            |             |                           |             | 10.<br>Mith                     | in                |
|------------|------------------|------------|---------------|--------------------|-----------|-------------------|---------------------------|------------|------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| þöber      | en Bi            | irgerf     | hulen         | •                  |           |                   |                           |            |            | b) <b>v</b> (                 | on ben                     | Bor         | dulen                     |             | Edluf<br>Com                    | bes<br>ner-       |
|            | Ąt               | anb        | erweite<br>au | r Bef              | lmmu      | ng                | <b>8</b>                  |            |            |                               | auf                        |             | £                         |             | Geme<br>187                     | 5                 |
| burch Lob. | <b>£1.</b><br>I. | st.<br>II. | <b>R</b> I.   | <b>g</b> t.<br>1V. | gi.<br>V. | <b>£1.</b><br>VI. | ju unermitteltem<br>Bwed. | Ueberhaupt | burch Lob. | Chmnaften unb<br>Proghunaffen | Real - Lebr-<br>anftalten. | Stabficalm. | ju unermitteltem<br>Bwed. | Ueberhaupt. | in ben þöheren<br>Bürgeríðulen. | in ten Borfdulen. |
| 1          | _                | 9          | 13            | 12                 | 5         | 2                 | _                         | 64         | -          | _                             | _                          | _           | _                         |             | 623                             | 97                |
| 5          |                  | 10         | 26            | 20                 | 8         | 5                 | _                         | 138        | 2          | 4                             | 69                         | 14          | -                         | 89          | 1439                            | 500               |
| 3          | _                | 11         | 6             | 10                 | 7         | 3                 | _                         | 57         | 1          | _                             | 22                         | 5           | -                         | 28          | 437                             | 150               |
| 1          | -                | 7          | 22            | 16                 | 21        | 6                 | _                         | 111        | 1          | 1                             | 3                          | 12          | 10                        | 27          | 1105                            | 478               |
| 3          | _                | 21         | 9             | 7                  | 7         | 1                 | _                         | 69         | _          | _                             |                            | 9           | _                         | 9           | 749                             | 236               |
| 1          | _                | 14         | 11            | 4                  | 1         | 2                 | -                         | 41         | 1          | _                             | _                          | 6           | -                         | 7           | <b>63</b> 9                     | 157               |
| 6          | _                | 21         | 26            | 26                 | 4         | 2                 | _                         | 150        | 3          | 3                             | 8                          | 13          | _                         | 27          | 1896                            | 592               |
| 1          | _                | 2          | 9             | 10                 | 6         | 1                 | _                         | 55         | _ '        | _                             | _                          | 2           | _                         | 2           | 690                             | 42                |
| 7          | 8                | 10         | 43            | 22                 | 23        | 18                | -                         | 222        | 6          | 7                             | 56                         | 9           | -                         | 78          | 2695                            | 1123              |
| _          |                  | 49         | 31            | 46                 | 42        | 23                | _                         | 259        | _          | 3                             | 24                         | 11          | _                         | <b>38</b>   | 1612                            | 199               |
|            | -                | -          | -             | 1                  | 1         | 5                 | _                         | 7          | -          | -                             | -                          | -           | -                         | _           | 51                              | -                 |
| 28         | 8                | 154        | 196           | 174                | 125       | 68                | -                         | 1173       | 14         | 18                            | 182                        | 81          | 10                        | 305         | 11916                           | 3574              |
|            |                  |            | 1             |                    | Beffanl   | am                | <b>Sø</b> lu              | s bes v    | orher      | gehenb                        | en Se                      | meßer       | 6 ( <b>E</b> 0            | 1. 5.)      | 10443                           | 2833              |
|            |                  |            | ľ             | 1                  |           |                   | 1875                      | 19£ £      | <b>∮r</b>  |                               |                            |             |                           |             |                                 |                   |
|            |                  |            | 1             |                    |           |                   |                           |            |            |                               |                            |             |                           |             | 1473                            | 741               |
|            |                  | _          | 3             | _                  | _         | 1                 | -                         | 9          | _          |                               | -                          | -           | <br> -                    | _           | 93                              | 17                |
| ,          |                  |            |               |                    |           |                   | · ·                       | begen b    | as Vi      | rperge                        | yende                      | Oth(        | iket n                    |             | 15                              | 13                |

98) Begründung der Anträge auf Ernennung ordent= licher Lehrer zu Oberlehrern an höherern Unterrichts= anstalten.

(Centrbl. pro 1867 Seite 22; pro 1873 Seite 329.)

Berlin, den 31. Marg 1876.

Bei der Frage über die Ernennung eines ordentlichen Lehrers an einer höheren Lehranstalt zum Oberlehrer ist sowohl durch die Cir-cular-Versügung vom 27. März 1845, als durch die jett in Kraft stehenden Verordnungen (Reglement für die Prüfungen der Candibaten des höheren Schulamtes vom 12. December 1866 §. 22., nebst der erläuternden Verfügung vom 3. Februar 1873) der wissenschaftslichen Qualification des in Vorschlag gebrachten Lehrers eine entscheisdende Bedeutung gegeben.

Nachdem in mehreren Fällen die Unvollständigkeit des Berichtes, durch welchen ein Provinzial = Schulcollegium meine Genehmigung zur Ernennung eines ordentlichen Lehrers zum Oberlehrer beantragte, erst noch eine Ergänzung erforderlich gemacht und dadurch unnöthige Verzögerungen verursacht hat, veranlasse ich die Königlichen Provinzial=Schulcollegien, fortan allgemein in den betreffenden Fällen

folgendes Berfahren einzuhalten:

Wenn ein Provinzial = Schulcollegium die Ernennung eines ordentlichen Lehrers zum Oberlehrer zu beantragen beabsichtigt, so hat Dasselbe Sich von demselben das Zeugniß (oder wenn Nach-prüfungen stattgefunden haben, die sämmtlichen Zeugnisse) über seine Lehramtsprüfung im Original vorlegen zu lassen. Dem zur Einholung meiner Genehmigung von dem Provinzial=Schulcollegium zu erstattenden Berichte ist nicht das Original, sondern beglaubigte Abschrift der Zeugnisse beizulegen, weil es von Werth ist, dieselben bei den diesseitigen Acten zu behalten.

In Betreff der praktischen Bewährung des Lehrers, dessen Ernennung zum Oberlehrer beantragt wird, genügt, wenn derselbe disher dem Ressort des betreffenden Provinzial=Schulcollegiums angehörte, Sein in den Bericht aufzunehmendes Urtheil; gehörte er bisher dem Bereiche eines anderen Provinzial=Schulcollegiums an, so ist dessen

Urtheil einzuholen und abschriftlich beizulegen.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten.

an sammtliche Konigliche Provinzial-Schulcollegien. U. II. 1844.

## IV. Seminarien, Bildung der Lehrer und deren persönliche Verhältnisse.

99) Betheiligung der Volksschullehrer an Vereinen.
(Centrbl. pro 1872 Seite 325 Nr. 147.)

Dppeln, den 8. Februar 1876. Wir sinden uns veranlaßt, unsere Circular=Berfügung vom 11. April 1872 (Schulverordnungen III. S. 9. 10), betreffend die Betheiligung der Volksschullehrer an Vereinen, in Erinnerung zu bringen. Die Betheiligung an Vereinen, in denen offen oder geheim ein den Landesgesehen oder den zur Aussührung derselben erlassenen Anordnungen der Staatsregierung feindlicher Geist gepflegt wird, wie dies namentlich in vielen Vereinen geschieht, die unter den Namen "Katholischer Volksverein" "Katholischer Gesellenverein" u. s. w. austreten, ist — wie wir wiederholen — unvereindar mit den Pflichten des Staatsdieners. Es sind daher eventl. diejenigen Lehrer, welche an solchen Vereinen sich betheiligen, uns namhaft zu machen, und haben dieselben die geeigneten Disciplinarmaßregeln zu gewärtigen.

Einer Anzeige der Herren Kreis-Schulinspectoren, welche uns durch Vermittelung der Herren Landräthe einzureichen ist, sehen wir

binnen feche Bochen entgegen.

Rönigliche Regierung, Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen.

sämmtliche Perren Landräthe und sämmtliche Herren Areis. Schul-Inspectoren bes Bezirks.

100) Allgemeine Deutsche Pensionsanstalt für Lehrerinnen und Erzieherinnen.

(Centrbl. pro 1876 Seite 185 Rr 79.)

1.

Berlin, den 17. März 1876.

Im vergangenen Jahre ist hierselbst unter dem Protectorat Ihrer Kaiserlichen und Königlichen Hoheit der Frau Kronprinzessin des Deutschen Reichs und von Preußen die Allgemeine Deutsche Pensionsanstalt für Lehrerinnen und Erzieherinnen begründet worden, deren Zweck es ist, ihren Mitgliedern im späteren Lebensalter oder bei dauernder Dienstunfähigkeit eine laufende Pension zu gewähren. Das Statut dieser Anstalt, welcher mittels Allerhöchster Ordre vom 15. October 1875 die Rechte einer juristischen Person verliehen

worden sind, findet sich abgedruckt im Centralblatt für die gesammte

Unterrichts-Verwaltung pro 1875 Seite 675.

Die Königliche Regierung zc. veranlasse ich, die Betheiligten auf diese einem dringenden Bedürfniß entsprechende Anstalt in geeigneter Weise mit dem Bemerken aufmerksam zu machen, daß Anträge auf Aufnahme in dieselbe an den Director des Central-Verwaltungsausschusses Wirklichen Geheimen Ober = Regierungsrath Greiff hierselbst — Unter den Linden 4 — einzusenden sind. Sollte eine Veröffentlichung durch die Amtsblätter nicht thunlich erscheinen, so sind die Landräthe (Kreis- und Amtshauptmanner), die Magistrate und Kreis- Schulinspectoren mit Nachricht zu versiehen. Auch empfiehlt es sich, daß bei den Prüfungen der Schulvorsteherinnen und Lehrerinnen von den Prüfungs-Commissarien auf die Anstalt aufmerksam gemacht wird.

fämmtliche Ronigliche Regierungen und Lanbbrofteien.

Abschrift hiervon erhält das Königliche Confistorium zc. zur Kenntnisnahme und Beachtung.

Der Minifter der geistlichen zc. Angelegenheiten.

Fall.

An die Königlichen Confistorien ber Provinz Hannover, ben Ober-Kirchenrath zu Nordhorn und an sämmt-liche Königliche Provinzial-Schulcollegien.
U. III. 2128.

2.

Berlin, den 11. April 1876. Auf den Bericht vom 28. v. M., die Allgemeine Deutsche Pensionsanstalt für Lehrerinnen und Erzieherinnen betreffend, eröffne ich der Königlichen Regierung, daß in denjenigen Provinzen, in welchen Bezirks-Verwaltungsausschüsse gebildet worden sind, die Gesuche um Aufnahme in die Anstalt an Diese Ausschuffe beziehungs. weise die Schriftführer berselben gerichtet werden durfen. Lettere vermitteln demnächst nach erfolgter Vorprüfung der Gesuche die Einreichung berselben an den Director des Central-Verwaltungs= ausschusses. In benjenigen Prorinzen aber, in welchen zur Zeit noch keine Bezirks-Verwaltungsausschüsse gebildet sind, mussen die Aufnahme-Gesuche unmittelbar an den Director des Central = Verwaltungsausschusses gerichtet werden und wird es auch in benjenigen Provinzen, in welchen sich Bezirks = Verwaltungsausschüffe bereits gebildet haben, den Betheiligten nicht verfagt werden konnen, Aufnahme-Gesuche unmittelbar an ben Director des Central-Berwaltungsausschusses zu richten.

die Ronigliche Regierung zu R.

Abschrift erhält die Königliche Regierung zc. unter Bezugnahme auf den Circular = Erlaß vom 17. v. M. — U. III. 2428. — zur Kenntnißnahme.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Sydow.

An sämmtliche Königliche Regierungen, die Königlichen Landbrosteien und sämmtliche Königliche Consistorien der Provinz Hannover und den Königlichen Ober-Kirchenrath zu Nordhorn und sämmtliche Königliche Provinzial-Schulcollegien.

U. III. 4113.

101) Ausschluß der Bewilligung einer Gnadenzeit für die Hinterbliebenen eines Lehrers von der Dienstalters=
oder sonstigen persönlichen Zulage desselben.

Berlin, den 25. Januar 1876. Auf den Bericht vom 17. December v. J. eröffne ich der Königslichen Regierung, daß dem von der Königlichen Ober=Rechnungs= Kammer bei Revision der Buchhalterei= und Extraordinarien = Rechsnung der dortigen Hauptkasse von der geistlichen und Unterrichts- Verwaltung für das Jahr 1874 mit Recht gestellten Verlangen einer Erstattung der aus den Fonds zu sogenannten Dienstalters = und sonstigen persönlichen Zulagen an Hinterbliebene von Lehrern zur Ungebühr gewährten Gnadenmonatsbeiträge Folge zu geben ist.

Nach der Circular-Verfügung vom 18. Juni 1873 — U. 22574 —\*) sind die mit Rucksicht auf die Dienstzeit der Lehrer und Lehrerinnen aus Staatsfonds ohne Verpflichtung gewährbaren personlichen Zulagen (sogenannte Dienstalters-Bulagen), auf welche weder die Lehrer, noch die Gemeinden einen Rechtsanspruch erheben konnen, jederzeit widerruflich und gehören nicht zu dem Stelleneinkommen. dürfen die der Königlichen Regierung zu Dienstalters= und zu sonstigen perfonlichen Zulagen überwiesenen Fonds zu anderen 3meden, als zu denen sie bestimmt sind, grundsäplich nicht verwendet werden. sollen also namentlich auch nicht zur Verbesserung von Stellen= gehältern dienen. Unter solchen Umftanden konnen auf die sogenannten Dienstalters-Zulagen ebensowenig wie auf sonstige person= liche Zulagen diejenigen Bestimmungen Anwendung finden, welche für die jederzeit widerruflichen Staatsbeihülfen zu Stellengehältern maßgebend sind. Es muß also davon abgesehen werden, persönliche Zulagen bei Bemessung von Rubegehältern, Bewilligung von Gnadenbezügen und dergleichen in Betracht zu ziehen. Die Zahlung von sogenannten Dienstalters = Zulagen ober sonstigen personlichen

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1873 Seite 470.

Bulagen muß vielmehr mit Ablauf bes Monats, in welchem ber Empfanger verftorben ift, aufhören.

Der Minifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

bie Ronigliche Regierung ju R.

U. HE. 14850.

## V. Bolfeschulwesen.

102) Konnen jabifche Sausvater Mitglieder eines Soulporftanbes fein?

(Centrbl. pro 1872 Seite 36 Dr. 19.)

Berlin, ben 10. Marg 1876. Auf ben Bericht vom 23. v. Dl., betreffend Die fernere Anwendung des Rescripts vom 21. Rovember 1871, eröffne ich ber Koniglichen Regierung, bag ich es nicht für gerechtfertigt erachten fann, ben Gutebefiger R. in Dt., welcher bereite feit einigen Babren ale Mitglied bes Schulvorftandes ber dortigen Schule fungirt und fich nach dem Anerkenntniffe des Local-Schulinspectors Pfarrers R. im Intereffe ber Coule ftete eifrig gezeigt bat, feines jubifchen (Blaubens wegen aus bem Schulvorftande zu entfernen. Db ber (Grlag meines Amtevorgangers vom 21. November 1871 (U. 11764.), welcher ben Grundfas ausspricht, daß ein Jude zwar Mitglied ber ttabtifchen Schuldeputation, nicht aber Mitglied des Vorstandes einer driftlichen Schule fein tonne, nach Lage ber bamaligen Gefeggebung, inebefondere auch fur den Geltungebereich ber Schulordnung vom 11. Dezember 1845 ausreichend begründet ift, mag dabin geftellt Mus ben Beftimmungen bes ingwischen ergangenen Gefepes über die Schulaufficht vom 11. März 1872 (Gesets-Samml. G. 183) in Berbindung mit bem Bunbesgefepe vom 3. Juli 1869 folgt, daß die judischen Mitglieder der Schulgemeinde allein ihres Glaubensbekenntniffes wegen von ber Mitgliedicaft im Schulvorftanbe nicht mehr ausgeschloffen werben tonnen. Die Konigliche Regierung wolle hiernach in dem Gingangs erwähnten Falle die weiteren Anordnungen treffen.

Der Minifter ber geiftlichen ze. Angelegenheiten.

bie Ronigliche Regierung ju R.

U. III. 2577.

## Personal = Beränderungen, Titel = und Ordens = Berleihungen.

### A. Behörben.

Dem Regierungs- und Schulrath Stiehl zu Coblenz ist der

Königl. Kronen-Orden dritter Klasse verliehen,

der Regierungs= und Schulrath Linnig zu Coln zum Provinzial= Schulrath ernannt und dem Provinzial=Schulcollegium zu Cob= lenz überwiesen,

der Oberlehrer Dr. van Endert am Apostel-Gymnasium in Cöln zum Regierungs = Schulrath ernannt und der Regierung zu

Münster überwiesen,

der Garnisonpfarrer Dr. theol. Lauer in Coblenz zum Regierungs= Schulrath ernannt und der Regierung zu Coln überwiesen,

dem Superintendenten und Oberpfarrer Bauer zu Brandenburg a. d. h. der Rothe Adler-Orden dritter Klasse mit der Schleife,

dem Superintendenten und Pfarrer Annecke zu Conip der Königl.

Rronen-Orden dritter Rlasse verlieben,

der Lehrer einer höheren Bürgerschule und commissar. Kreis-Schulinspector Dr. Schandau in Frankenstein zum Kreis-Schulinspector im Regierungsbezirk Breslau ernannt worden.

## B. Universitäten, 2c.

Den ordentlichen Professoren Dr. Kummer und Dr. Zeller zu Berlin, Dr. Karl Neumann zu Breslau und Dr. Troschel zu Bonn ist der Charakter als Geheime Regierungs-Räthe verliehen,

der Religionslehrer am Symnasium zu Worms Prediger Dr. Bender ist zum ordentl. Profess. in der evangel. theolog. Fa-

cultat ber Universität zu Bonn ernannt,

dem Profess. und zeit. Prorector der Univers. zu Göttingen Dr. Pauli die Erlaubniß zur Anlegung des Ritterkreuzes erster Klasse des Großherzogl. Badenschen Ordens vom Zähringer Löwen ertheilt, dem Prosess. Dr. Münter an der Univers. zu Greifswald der

Königl. Kronen-Orden dritter Klasse verliehen,

der Unterbibliothetar der Universitäts-Bibliothet zu Marburg Dr. Hartwig zum Bibliothetar der Universitäts-Bibliothet zu Halle, der außerordentl. Prosess. Dr. Rühl an der Univers. in Dorpat zum ordentl. Prosess. in der philosoph. Facult. der Univers. zu Königsberg, — der erste Custos und Bibliothetar Dr. Röstiger in Breslau zum Bibliothetar der Königlichen und Universsitäts-Bibliothet zu Königsberg,

der außerordentl. Profess. Dr. Spicker an der Univers. zu Freiburg i. Br. zum ordentl. Profess, in der philosoph. Facult. der Akademie zu Münster, und

der Bibliotheksecretär Dr. Ständer in Vonn zum Bibliothekar bei der Paulinischen Bibliothek zu Münster ernannt worden.

- Als Privatdocent ist eingetreten in die medicin. Facult. der Universfität zu Königsberg: Dr. med. Adamkiewicz.
- Dem Bibliothekar Dr. Sybel an der Königlichen Bibliothek zu Berlin ist der Königl. Kronen-Orden dritter Klasse verliehen worden.
- Dem Lehrer an der Kunst-Akademie Genremaler Günther zu Königsberg ist das Prädicat "Professor" beigelegt worden.

## C. Gymnafial= und Real=Lehranstalten.

Dem Director des Matthias-Gymnasiums zu Breslau Dr. Reisacker ist der Königl. Kronen-Orden dritter Klasse verliehen,

der Director der Luisenstädtischen Gewerbeschule zu Berlin Dr. Kern zum Director der vereinigten Anstalten des Friedrich=Wilsbelms-Gymnasiums, der Königl. Realschule und der Vorschule zu Berlin ernannt,

es ist die Wahl des Oberlehrers am Friedr. Colleg. zu Königsberg i. Prg. Professors Dr. Grosse zum Director des Gymnasiums

zu Memel, und

des Gymnasial. Directors Dr. Steinhausen zu Friedland in Mecklenburg zum Director des Gymnasiums zu Greifswald bestätigt,

die Berufung des Directors Dr. Ahmus vom Gymnaf. zu Salz= wedel zum Director des Domgymnasiums zu Merseburg ge=

nehmigt worden.

Bei der Landesschule zu Pforta ist der Oberlehrer Dr. Schreier zum Professor befördert,

dem Gymnas. Oberlehrer Dr. Thomaschewski zu Culm das Prädicat "Professor" beigelegt,

dem Rector und Oberlehrer Professor Lehners am Enceum I. zu Sannover der Rothe Adler-Orden vierter Klasse verliehen,

der Oberlehrer Dr. Künzer vom Gymnas. zu Strasburg i. Westprß. in gleicher Eigenschaft an das Gymnas. zu Marienwerder, und der Gymnas. Religionslehrer Dr. Wollmann zu Braunsberg als Oberlehrer an das Kaiser Wilhelm=Gymnas. zu Coln versept worden.

Bu Oberlehrern sind ernannt die ordentlichen Lehrer

Dr. Merten am Gymnas. zu Culm,

Dr. Deder am Padagogium U. E. Fr. zu Magdeburg.

Bu Oberlehrern sind befördert worden die ordentlichen Lehrer

Dr. Ellendt am Friedrichs-Colleg. zu Königsberg i. Prß.,

Hübner am Gymnas. zu Memel,

Dr. &. Bellermann am Gymnas. zum grauen Kloster zu Berlin,

Klop am Marienstifts-Gymnas. zu Stettin,

am Gymnasium zu Neustettin, Reclam

Hundt zu Mühlhausen i. Thrg.,

Dr. Baurmeifter = zu Glückstadt, Rich. Fischer

zu Hamm,

Dr. Fauth zu Düsseldorf, 3 zu Weglar, Dr. Hänisch

zu Hedingen, Dr. Schäfers

desgleichen der Adjunct Dr. Dieck an der Landesschule zu Pforta. Als Oberlehrer find berufen worden an das Gymnafium

zu Guben der ordentl. Lehrer Dr. Holfeld von der Realschule

zu Posen,

zu Greifswald der Gymnas. Lehrer Dr. Eutjohann aus Flensburg,

zu Posen, Friedr. Wilh. Gymnas., der Gymnas. Lehrer Dr.

Jonas aus Bromberg,

zu Halle a. d. S., Stadtgymnas., der Oberlehrer Dr. Brieger vom Friedr. Wilh. Gymnasium zu Posen,

zu Meldorf der Gymnas. Dberlehrer Handuck aus Greifswald, zu Paderborn der Realsch. Lehrer Dr. Bockerath aus Duffel-

dorf, und zu Hersfeld der Gymnas. Oberlehrer Profess. Vict. Meyer aus Wetslar,

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Gymnasium

zu Berlin, Joachimth. Gymnas., der Schula. Candid. Schröder, zugleich als Adjunct,

zu Berlin, Friedrichs - Gymnas., der Schula. Candid. Dr.

Belger,

zu Züllichau, Pädagog. und Waisenhaus, der Schula. Candid.

zu Düsseldorf, der Gymnas. Lehrer Dr. Sieniawski aus Schrimm.

Dem Gefanglehrer Baur am Gymnas. zu Aachen ist der Königl. Kronen=Orden vierter Klasse verliehen worden.

Am Progymnasium zu Fürstenwalde ist der Gymnasiallehrer Dr. Siegfried aus Königsberg N. M. als ordentl. Lehrer an= gestellt worden.

Die Wahl des Realschul-Oberlehrers Dr. H. Chr. Const. Schmidt in Görlig zum Prorector und ersten Oberlehrer an der Realsch. am Zwinger zu Breslau ist bestätigt worden.

Bu Oberlehrern sind befordert worden die ordentlichen Lebrer Dr. Saag an der Friedrichs-Realich, gu Berlin, und

Dr. Funde an ber Realich. gu Neumunfter.

Die Berufung des Gomnai. Lehrers Dr. Lange aus Treptow a. d. M. zum Oberlehrer bei ber Meatich. zu Salberstadt ist genehmigt worden.

Un ber Arfedriche-Meatsch, zu Berlin find die Schula. Candidaten Glapel, Dr. Jörgensen und Dr. Rienig-Gerloff ale ordentl. Bebrer angestellt,

an ber Realich. ju Riel ift ber Boricullibrer Abam gum Gle-

mentarlehrer, und

an der Realich, zu Coln der Lehrer Pape zum Zeichenlehrer er-

Die Uebertragung des Rectorats der höheren Bürgerichule zu Nauen auf den Gymnasiallebrer Liebhold aus Reuttettin ist genehmigt, die Lahl des Oberlehrers Dr. Wollseiffen am Kaiser Wilhelm= Gymnas, in Com zum Nector der hoh. Bürgersch. zu Erefeld bestätigt,

an der bob Burgerich, ju Papenburg ber ordentl. Lehrer Dr.

Doerholthaus jum Cherlebrer ernannt, und find

ale ordentl. Lebrer angettellt worden an der bob. Burgerich.

ju Berlin, Andreabichute, der Edjula, Candid, Dr. Biaacjobn,

ju Mathenen der Edula, Candid, Mond,

ju Menstadt G. 28. die Schula, Gandidaten Dr. Boldt und Dr. Rudow, und

gu Conderburg ber Edula, Canbib. Buftnei.

#### D. Soullehrer. Seminare, ac.

Als erfte Lehrer find angestellt worden am Schullehrer-Seminar ja Dramburg ber Conrector Friedrich von der städtischen hoberen Tochterschule zu Stolp,

ju Elten der Gewerbeichullehrer Sach je aus Gobienz. Als ordentliche Seminartehrer find befinitiv angestellt worden die provis. Seminarlehrer

Bepfe zu Paradies, Vergmann zu Rawitsch, Sonnenburg und Beyer zu Exin, Beit zu Bunzlau, Lepte zu Liebenthal, Därr zu Creuzburg, Richter zu Ober-Glogau, Piontet zu Peistretscham, Polensty zu Ziegenhals, Nabler zu Elsterwerda,
Bach und hädrich zu Weißenfels,
Hanewinkel zu Edernförde,
Plügge zu Wunstorf,
Danert zu Lüneburg,
Knoke zu Verden,
Hering zu Aurich,
Zanger und Hartung zu Homberg,
Stöber zu Schlüchtern,
Hänelt zu Dillenburg,
Erdmann zu Boppard,
Piepgras zu Mettmann,
Pflanz zu Mörs, und
Frohn zu Brühl.

An dem von Königsberg i. Prß. nach Ofterode verlegten Schull. Seminar ist der Hülfslehrer Kucharski zum ordentl. Lehrer

befördert,

\*\* **448** 

als ordentl. Seminarlehrer sind angestellt worden die Lehrer

Road zu Schlüchtern und

R. Becker zu Ottweiler, beide bisher an der Döbbelin'schen höheren Knabenschule zu Berlin.

Der Seminar-Mufiklehrer Schleisiek zu Edernförde ist in gleicher

Eigenschaft an das Schull. Semin. zu Uetersen versett,

der Lehrer Paasch zu Oschersleben bei Magdeburg als Musiklehrer an dem Schull. Semin. zu Eckernförde angestellt.

Als Seminar-Hülfslehrer sind definitiv angestellt worden die pro-

visor. Seminar-Hülfslehrer

Wohlrabe zu Delipsch, Lorenz zu Elsterwerda, Dietrich zu Heiligenstadt, Krieger zu Tondern, Gehrig zu Wunstorf, Reitemeyer zu Alfeld, Offe zu Mettmann, und

Bilger zu Brühl.

Am Schull. Seminar zu Osterode ist der Lehrer Rust in aus Wormbitt provisorisch als Hülfslehrer, und

am Soull. Seminar zu Donabrück der Lehrer Hesse aus Berlin als Hülfslehrer angestellt worden.

Es sind an der Präparandenanstalt zu Plathe im Reg. Bez. Stettin der Hauptlehrer Rosenthal von der Progymnasial-Vorschule zu Garz a. d. D., und

an der Präparandenanstalt zu herborn der Lehrer heinr. Müller

aus Erdbach als zweite Lehrer angestellt worden.

Der erste Oberlehrer und Directorialgehülfe an der Königl. Elisabethschule zu Berlin Professor Dr. Schönermark ist zum Director dieser Anstalt ernannt worden.

Es haben erhalten den Königl. Kronen-Orden vierter Klasse: Brabandt, Rector und erster Lehrer zu Rotenburg, Provinz Hannover,

Brennicke, evang. Lehrer zu Dranienburg, Kreis Nieder-Barnim, Brinkmann, evang. Hauptlehrer zu Alt-Hemelingen, Amt Achim, Hauptfleisch, evang. Lehrer zu Landsberg a. d. 28.,

Liebich, bisher. Hauptlehrer zu Breslau, Dr. Wohlthat, Schulvorsteher zu Berlin;

den Abler der Inhaber des Königl. Hausordens von Hohenzollern: Becker, evang. Hauptlehrer zu Landsberg a. d. W., Gläntzer, evang. erster Lehrer und Cantor zu Enger, Krs Herford, Heller, evang. Hauptlehrer und Organist zu Mülheim a. d. Ruhr, Kuntze, evang. Lehrer zu Klein-Degesen, Krs Stallupönen, Lau, evang. erster Lehrer und Cantor zu Göhren, Reg. Bez. Frankfurt a. d. D.,

Preuß, evang. Lehrer zu Nimptsch, Reg. Bez. Breslau, Spieß, degl. und Cantor zu Strasburg, Kre Prenzlau, Vogeler, degl. degl. zu Danstedt, Kre Halberstadt;

das Allgemeine Chrenzeichen:

Behrend, evang. Echrer zu Nausdorf, Krs Westpriegnis, Berg, degl. und Küster zu Bedekaspel, Krs Aurich, Moos, kathol. Lehrer zu Meudt, Unterwesterwaldkreis, Reibert, evang. Lehrer und Küster zu Schnellroda, Krs Querfurt, Schotte, evang. Lehrer und Organist zu Rodenberg, Krs Kinteln, Tegeler, kathol. Lehrer zu Holzhausen, Krs Osnabrück, Voigt, evang. Lehrer, Küster, Cantor und Organist zu Hintersnabe, Krs Schleusingen,

## Ausgeschieden aus dem Amte.

#### Geftorben:

der ordentl. Projess. in der medic. Facult. der Univers. zu Berlin, Geh. Medic. Rath Dr. Traube,

der ordentl. Profess. Dr. Buchholz in der philosoph. Facult. der Univers. zu Greifswald,

der Gymnasial-Director Dr. Düringer zu Memel, welcher vor dem zum Eintritt in den Ruhestand festgesepten Zeitpunkte (Centrbl. pro 1876 Seite 199) gestorben ist, der Director des Domgymnasiums zu Magdeburg, Profess. Dr. Wichert,

die ordentlichen Gymnasiallehrer Dr. Weise zu Zeiß, Bünz zu Meldorf, und Reuter zu Bonn,

der Seminar-Director Rehrein zu Montabaur,

der erste Seminarlehrer Musikdirector Richter zu Steinau a. d. D.,

der Seminarlehrer Nissen zu Edernförde.

#### In den Ruhestand getreten:

der Regierungs= und (kathol.) Schulrath Müller bei der Regierung zu Münfter,

der (evang.) Schulrath bei der Regierung zu Trier, Ober=Consistorialrath Spieß, und ist demselben der Rothe Adler-Orden

dritter Rlasse mit der Schleife verliehen worden,

die Gymnasial = Oberlehrer: Dr. Kossat zu Gumbinnen, Salomon am Friedr. Werdersch. Gymnas. zu Berlin, Beißert am evang. Gymnas. zu Glogau, Profess. Uhdolph am kathol. Gymnas. zu Glogau, Conrector Profess. Dr. Francke zu Torgau, Prosess. Dr. Berger zu Celle, und Prosess. Krebs zu Weilburg, — und ist denselben der Rothe Adler-Orden vierter Klasse verliehen worden,

der Oberlehrer Profess. Dr. Hering am Marienstifts-Gymnas. zu Stettin, und ist demselben der Königl. Kronen-Orden

dritter Rlasse verliehen worden,

der Oberlehrer Profess. Dr. Hartmann am Gymnas. zum grauen Kloster zu Berlin,

der Oberlehrer Dr. Jungk am Friedr. Werdersch. Gymnas. zu Berlin,

der Oberlehrer Dr. Petersen am Gymnas. zu Glückstadt, der Prorector und Oberlehrer Profess. Trappe an der Realschule am Zwinger zu Breslau.

Außerhalb der Preußischen Monarchie angestellt:

der Oberlehrer Dr. Sadebeck von der Friedrichs=Realschule zu Berlin,

der Rector Knitterscheid von der höh. Bürgerschule zu Eupen, der Seminarlehrer, Candid. der Theologie Oftermann zu Schlüchtern.

Auf seinen Antrag ausgeschieden:

der Hülfslehrer Beber am Schullehrer-Seminar zu Fulda.

Anderweit ausgeschieden:

der Progymnas. Lehrer Rohleder zu Friedeberg N. M.

#### Inhaltsverzeichniß bes April-Seftes.

- 86) Tagegeiber und Reiseloften ber Staatsbeamten S. 201. 87) Staats-ausgaben für öffentlichen Unterricht ze. im Jahre 1876 S. 203 86) Abrechnungeverfahren ber Specialbaulaffen für Universitätebauten S. 222.
- 89) Beftätigung einer Rectorwahl S. 224. 90) Stubienplan filr Stubirende der Jurisprudenz auf der Univers. zu Göttingen S. 224. — 91) Brakischtheologisches Seminar an der Univers. zu Berlin, Reglement S. 226. —
  92) Universitäts-Bibliothel zu Berlin, Auszug aus dem Jahresbericht S. 227.
  93) Philologisches Seminar der Univers zu Halle S. 229. — 94) Preisaufgaben an der Univers. zu Marburg, Reglement S. 229. — 95) Preisbewerbungen bei der Alabemie der Kunfte zu Berlin S. 232.

- 96) Bergeichniß ber boberen Unterrichte-Anftalten E. 233. 97) Frequenz ber boberen Unterrichts-Anftalten im Sommer 1675 S. 248. - 98: Begrundung ber Antrage auf Ernennung ordentlicher Lehrer ju Dberlehrern G. 260.
- 99) Betheiligung ber Bolfeschullehrer an Bereinen G. 261. 100) Allgemeine Deutsche Benfioneanftalt für Lehrerinnen und Ergieberinnen G. 261. -101) Gnabengeit fur bie hinterbliebenen von Lehrern G. 203.
  - 102) Mitgliedicaft von Inden im Schulvorftanbe G. 204.

Berjonaldronit &. 205.

## Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Prenßen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts - und Medicinal - Angelegenheiten.

**M** 5.

Berlin, ben 31. Mai

1876.

# 1. Allgemeine Verhältnisse der Behörden und Beamten.

103) Behandlung der ohne besondere Allerhöchste Bestimmung abgegebenen Immediatvorstellungen.

Berlin, den 15. Mai 1876. In den Bescheiden auf die an Seine Majestät den Kaiser und König gerichteten, ohne weitere Bestimmung an mich abgegebenen und diesseits den Provinzial-Behörden zur Erledigung zugefertigten Immediatgesuchen wird Seitens einzelner Behörden den Vittstellern häusig eröffnet, daß die Immediatvorstellung "unberücksichtigt" oder "ohne Allerhöchste Bestimmung" dorthin gelangt sei. Eine solche Kassung der Bescheide entspricht nicht meiner Absicht. Die Resmission der Vorstellung bezweckt lediglich die Herbeisührung einer sorgfältigen Prüfung des Gegenstandes derselben durch die von mir beauftragte Behörde und ist nach dem Ergebniß der Prüfung entsweder zu berichten oder das Geeignete auf die Vorstellung zu versfügen und der Bescheid an den Vittsteller zu erlassen. Dem entsprechend muß in diesen Bescheiden dem Bittsteller jedesmal zu erkennen gegeben werden, daß die auf Allerhöchsten Besehl mir zur Prüfung und weiteren Veranlassung zugegangene Immediatvorstellung auch in der That Gegenstand einer solchen Prüfung gewesen ist.

An die sämmtlichen Königl. Regierungen, Landbrofteien, Provinzial-Schulcollegien, Confistorien 2c.

20

Abschrift zur Kenntnisnahme und Nachachtung. Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Sydow.

An die Königl. Universitäts, Curatorien 2c. G. III. 3181. U. M. 2603.

104) Pensionsverhältnisse der Kreis-Schulinspectoren.
(Centrbl pro 1873 Seite 703 Nr. 315.)

Berlin, den 31. März 1876. Der Bericht vom 3. v. M. wegen definitiver Anstellung commissarischer Kreis = Schulinspectoren entspricht nicht hinreichend den Berfügungen vom 11. October und 10. Dezember v. J. Die Königliche Regierung veranlasse ich daher, unter Zuziehung des betressenden Verwaltungsraths anderweit zu berichten und eine vollsständige, genaue und im Hinblick auf die Verfügung vom 29. October 1873 U. 39702. —, die Allerhöchste Verordnung vom 28. Mai 1846, die Pensionirung der Lehrer und Beamten an den höheren Unterrichts-Anstalten betressend, so wie das Pensionsgeset vom 27. März 1872 näher begründete Darlegung der persönlichen und Dienstverhältnisse der Betheiligten unter Berücksichtigung fols

gender Gesichtspunkte zu geben.

Es kommt nicht lediglich darauf an, welche Dienstzeit der Be= treffende im öffentlichen außerstaatlichen Schulamt zurückgelegt hat, sondern es handelt sich bei der nach Maßgabe der Verfügung vom 29. October 1873 anzustellenden Prüfung wesentlich darum, auf Grund zuverlässiger, soweit erforderlich nach Benehmen mit den betreffenden Königlichen Provinzial=Behörden beschaffter Unterlagen mit Rucksicht auf die oben bezeichneten Vorschriften speciell zu erörtern und in bestimmten Zahlen nachzuweisen, wie der Betreffende in seinem früheren Amt unmittelbar vor Uebernahme des Commif= soriums als Kreis-Schulinspector hinfictlich seines Gehalts und seiner Pensionsverhältnisse auf Grund statutarischer, stiftungs- ober vocationsmäßiger ober sonstiger Bestimmungen gestellt gewesen ift, bezw. welchen Penfionsanspruch, in der entsprechenden Geldsumme ausgedruckt, er bei seinem Gintritt in den unmittelbaren Staatsdienst aufgegeben bat. Mit Rudficht hierauf hat die Königliche Regierung sodann in Betracht der Verhaltnisse jedes Einzelfalls fich gutachtlich in motivirter Weise darüber zu äußern, welche Zahl von Jahren außerstaatlicher Dienstzeit im öffentlichen Schulamt bei Feststellung einer kunftig aus der Staatskaffe etwa zu gewährenden Penfion aus Billigkeiteruchsichten mit in Anrechnung zu bringen sein möchte. Bei den zu machenden Vorschlägen ift davon auszugehen, daß den

commissarischen Kreis-Schulinspectoren bei der definitiven Anstellung gewöhnlich die seitherigen Remunerationen ercl. der Reise-Entschädisgung als Gehalt neben dem tarismäßigen Wohnungsgeldzuschuß gewährt werden, und daß auf dieser Grundlage der Ersatz zu besmessen, und mit Rücksicht auf die Bestimmungen der Verfügung vom 29. October 1873 zu motiviren ist, der für einen im außersstaatlichen öffentlichen Schuldienst etwa erlangten Pensionsanspruch durch Anrechnung bestimmter Jahre außerstaatlicher Dienstzeit zu gewähren sein möchte.

Außerdem muß stets Jahr und Tag der Geburt des Betreffenden angegeben werden, da nach der Verfügung vom 29. October 1873 bei der in gesetzlicher Weise herbeizuführenden Zusicherung der außnahmsweisen Anrechnung einer außerstaatlichen Dienstzeit, neben der körperlichen Rüftigkeit und der besonderen dienstlichen Tüchtigkeit für das Amt eines Kreis=Schulinspectors, das Lebensalter einen

wesentlichen Gegenstand der Erwägung bildet. 2c.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. An

bie Rönigl. Regierung ju D.

U. IV. 1793.

105) Behandlung der Schulbausachen im Geltungsbereich der Kreisordnung. — Competenz der Verwal= tungsbehörde zur Einrichtung neuer Schulspsteme.

(Centrbl. pro 1874 Seite 574 9tr. 197.)

Berlin, den 29. März 1876.

Auf den Bericht vom 2. d. M. erwiedere ich der Königlichen Regierung, daß, wie dies bereits die Verfügung vom 14. September 1874 deutlich ausspricht, die Kreis-Ordnung die resolutorische Entsicheidung über die Nothwendigkeit von Schulbauten und über die Art ihrer Aussührung den Kreis-Ausschüffen in allen denjenigen Fällen übertragen hat, in welchen dieselbe bisher den Regierungen zustand. Demgemäß kann auch in dem, den Gegenstand des Berichts bildenden Specialfall die Entscheidung über die Nothwendigkeit der Herstellung eines Schulgebäudes für die Ortschaften N. und Coslonie H. innerhalb des Schulspstems D. bei dem obwaltenden Streit nur von dem Kreis-Ausschuß, resp. in höherer Instanz von dem Berwaltungsgericht getroffen werden. Ich bemerke jedoch, daß die Bestimmungen der Kreis-Ordnung die Besugniß der Regierungen zur Einrichtung neuer oder Theilung vorhandener Schulsocietäten — Nr. 18. littr. k. der Regierungs-Instruction vom 23. October 1817 — unberührt gelassen haben, und die Nichtbeachtung dieser Competenz der Regierungen von Seiten der Verwaltungsgerichte eine

Berlehung beftebender Gefete in fich ichließen murde, gegen welche bei dem Oberverwaltungsgericht Remedur zu suchen und ohne 3weifel ju finden mare.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten.

bie Rönigliche Regierung ju R. U. 111. 2954.

## II. Universitäten, 2c.

106) Promotionswefen.

Berlin, ben 19. Mai 1876.

Gw. Ercellenz erfuche ich ergebenft, der dortigen philosophischen Ancultat auf ihre mir unter dem 15. Marg b. 3. eingereichte Gin-

gabe vom 28. Februar d. 3. Folgendes zu erwiedern.

Mit der gedachten Facultat erachte ich die sogenannte promotio in abnentia für eine im hohen Mage bedenkliche Einrichtung, welche auch bei sorgfältigster Beobachtung der zur Abwehr unwürdiger Beswerber etwa gegebenen Vorschriften die Gefahr der Herabwürdigung bes Toctorats in sich trägt und deshalb besser auch da beseitigt wird, we die Handhabung durch die Facultat bisher eine tadelfreie gewesien ist.

Auf preußischen Universitäten besteht sie gegenwärtig überhaupt nicht mehr, nachdem die einzige Facultät, welche bis vor Aurzem statutarisch die Besugniß zur Promotion ohne mundliches Eramen besaß, zu meiner Bestiedigung auf die von mir ihr zugegangene Anstrage auf diese Besugniß verzichtet hat, wobei ich nicht unterlassen durf ausdrücklich zu bemerken, daß durch die Art, wie sie dieselbe bisber ausgeübt hatte, kein Anlaß zu einer Beschwerde gegeben worden war.

Weinung, daß durch die Beseitigung der promotio in absentia allein der würdige Gebrauch des Rechts der Doctor. Creirung nicht rerburgt ist. Es bedarf noch außerdem Borichriften, welche dem Wertbe der zu ertheilenden gelehrten Burde entsprechend eine einzehende ernsthafte Prüfung des Grades wissenschaftlicher Ausbildung bei dem Doctoranden sichen; auch solche Borschriften aber würden wirfungslos sein, wenn nicht das Ehre und Pflichtgefühl ber Corporations Mitglieder sie bestimmen sollte, in gewissenhaftes ster Beise densenigen von der Doctorwürde auszuschließen, der nicht

dargethan hat, daß er ein umfassendes Maß gelehrter Kenntnisse sich

zu eigen gemacht hat.

Die mir unterstellten Universitäten sind mit Vorschriften über die Leistungen, welche von Aspiranten der höchsten akademischen Würde gefordert werden mussen, im Allgemeinen ausreichend versehen, und ich werde, wo mir ein Mangel in dieser Hinsicht bekannt werden sollte, nicht unterlassen, bessernde oder ergänzende Anordnungen zu treffen. Ich vertraue auch, daß der Geist, in welchem die preußischen Facultäten ihre Promotionsgesetze handhaben, dauernd sich auf einer Höhe halten wird, die sie vor dem Vorwurf einer Herabswürdigung ihres Ehrenrechts schützt und mich der traurigen Nothswendigkeit eines Einschreitens in dieser Hinsicht enthebt.

Wenn die Facultät andeutet, daß auf einzelnen nichtpreußischen Universitäten erhebliche Mißstände in Betreff des Promotionswesens zu beklagen seien, so sehlt mir sowohl das Material für die Beurtheilung, ob dieser Vorwurf wirklich begründet sei, als die Befugniß mich darsüber zum Richter aufzuwersen. Ich muß es aber auch ablehnen, in der von der Facultät vorgeschlagenen Weise eine Vereinbarung mit anderen nichtpreußischen Regierungen oder Universitäten über

das Promotionswesen herbeizuführen.

Eine Convention dieser Art würde sich auf einige ganz allge= mein gehaltene Normen beschränken muffen, welche als Minima der an den Doctoranden zu stellenden Anforderungen zu betrachten und schlechtweg überall zu erfüllen wären; sind aber solche Minima für alle Facultaten festgesett, so wurde dann das Mehr, welches jest durch sorgfältig überlegte Facultätsstatuten oder sonstige Vorschriften bedingt wird und dem Doctorat einer solchen Facultät einen besonderen Werth verleiht, schwerlich auf die Dauer festzu= Solche Minimalfestsetzungen möchten hier und da zu einer gewissen Hebung der Institution beitragen, wo jest vielleicht ein vorzugsweise niederes Niveau besteht; im Allgemeinen aber würden sie die Bedeutung der Doctorwurde auf einen gewissen mittleren Grad und zwar unter die Stufe fixireu, welche ich auf den preußi= schen Universitäten dauernd bewahrt zu sehen wünschen muß. Vor Allem aber wurde eine solche Vereinbarung den großen Nachtheil haben, daß, wenn hier oder da die vereinbarten Normen wohl for= mell gehandhabt, innerhalb ihres Rahmens aber die Doctorwürde in mißbräuchlicher Nachsicht an unwissende oder unwürdige Bewerber vergeben werden sollte, bei dem Mangel einer gemeinsamen Ober= aufficht und Controle Abhülfe schwer herbeizuführen ware, mahrend doch die völlige Gleichstellung aller nach den Normativ=Bestim= mungen creirten Doctoren nicht versagt werben konnte.

Eine Vereinbarung der fraglichen Art würde sonach die Lage verschlimmern, da es gegenwärtig in der Hand der preußischen Beshörden liegt, die migbräuchliche Ausübung des Promotionsrechts

seitens einer fremben Univerfitat wenigstens für ben biesfeitigen Bereich baburch unschadlich ju machen, daß ben betreffenden Docto-

ren in Preugen die Anerkennung verfagt wird.

Die philosophische Facultat in A. selbst besitt gleich den meisten preußischen Facultaten ein werthvolles Schupmittel, um Doctoren nichtpreußischer Universitäten, welche besser nicht hatten promovirt werden sollen, aus ihrem Kreise fern zu halten, in der Vorschrift des S. — ihrer Statuten über die Nostrisication des von einer nichtpreußischen Facultat promovirten Doctors, der sich bei ihr zur Habilitation als Privatdocent meldet. Dieses Schupmittels wird sie wohl thun, sich vorkommenden Falls ernsthaft zu bedienen, und ich wünsche es ihr erhalten zu sehen.

Der Minifter bet geiftlichen zc. Angelegenheiten.

Mn ben Renigf, Univerfitate-Eurator 2c. U. I. 1628.

107) Aus dem Jahresbericht über bas Raturhiftorifche Mufeum ber Universität ju Bonn vom 1. October 1874 bis 31. December 1875.

Die Bermehrung ber Sammlungen bes Mufeums ift in ber Berichtszeit eine febr bedeutende gewesen. Außer den Antaufen aus ben eigenen Konds des Dlufeums und neben zahlreichen Kleineren

Beidenten find bemfelben jugegangen:

1) die große Mineralien's Sammlung des verstorbenen Dr. Rrang, durch die Staatsregierung für eine durch das Ertraordinarium des Staatshaushaltsetats bewilligte Summe von 144,000 Mt. angestauft, und nach Abgabe von etwa 200 Stud an das mineralogische Museum in Berlin dem Museum in Bonn überwiesen.

2) eine Cammlung von Mexicanischen Gesteinen, Mineralien und Erzen (1700 Stud), welche herr Gebeime Bergrath Bur- fart durch testamentarische Bestimmung dem Museum vermacht hat.

3) Infecten von herrn Professor Andra, und herrn haupt-

mann Dr. von heyden in Frankfurt a. M.

4) 200 fcon praparirte Spinnen von herrn Dr. Bertlau

geidenft.

5) Eine Sammlung niederer Thiere von Oft-Gronland, welche ber Berein für beutsche Polarfahrt in Bremen als Geschent eingesendet hat.

Bestand bes Naturhistorischen Museums in Bonn am Schlufse bes Jahres 1875.

|                                                    | Bestanb                  | 89   | erme<br>bu: | hrung<br>cd         | min     | Ber-<br>berr<br>purch | ing     | Sehiger                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------|------|-------------|---------------------|---------|-----------------------|---------|--------------------------|
|                                                    | 1874.                    | Rauf | Kaufc       | Geiden?             | Bertauf | Lault                 | Berberb | Beftanb.                 |
| I. Boologische Sammlung.                           |                          |      |             |                     |         |                       |         |                          |
| Sängethiere<br>Bögel                               | 802<br>2,529<br>1,270    | 256  |             | . 1                 |         |                       |         | 802<br>2,786<br>1,271    |
| Fische                                             | 3,059<br>36,574<br>1,746 |      |             | 194<br>347          |         |                       |         | 3,059<br>36,768<br>2,093 |
| Anunlaten                                          | 245<br>22,566<br>1,044   |      |             | 16<br>18<br>14      | ١.      |                       |         | 261<br>22,584<br>1,071   |
| Entozoen                                           | 452<br>858<br>2,092      |      |             | . 8                 | :       |                       |         | 452<br>858<br>2,101      |
| Summe I.                                           | 73,237                   | 271  |             | 598                 |         |                       |         | 74,106                   |
| II. Petrefacten III. Mineralicn                    | 59,731<br>41,142         |      |             | 9                   | :       |                       | ٠       | 59,933                   |
| Oryctognosie<br>Geognosie<br>Die Kranp'sche Samml. |                          |      | -           | 59<br>837<br>13,800 |         |                       |         | 56,136                   |
| Summe II. u. III.                                  | 100,873                  | 491  | ,           | 14,705              | -       | , .                   |         | 116,069                  |
| Totalsumme                                         | 174,110                  | 762  |             | 15,303              |         |                       |         | 190,175                  |

108) Bermehrung und Benupung ber Universitäte. Bibliothet zu Greifswald mabrend des Jahres 1875.

Die Greifswalder Universitats-Bibliothet enthielt nach Ausweis ber Rataloge am Schlusse des Berwaltungsjahres

|                     | 8          | ıπ        | Bi  | iφ       | ern      | :   |          |           |          |    |    | 1874.   | 187ā.   |
|---------------------|------------|-----------|-----|----------|----------|-----|----------|-----------|----------|----|----|---------|---------|
| In Folio .          |            |           |     |          |          |     |          |           |          |    |    | 7,531   | 7,714   |
| In Quarto .         |            |           |     |          |          |     |          |           |          |    |    | 23,872  | 24,193  |
| In Octavo.          |            |           |     |          |          |     | •        |           |          |    |    | 71.407  | 73,269  |
| In Duodeci          |            |           |     |          | •        |     |          |           |          |    |    | 3,876   | 3,879   |
| Un Differt<br>anbei | atí<br>ren | on<br>tle | en, | en       | )rc<br>S | gt  | an<br>if | im<br>ten | en<br>L: | ĦI | ıδ |         |         |
| 3n Quarto.          |            |           |     |          |          |     |          |           |          |    |    | 5,472   | 6,570   |
| In Octavo .         |            |           | •   |          |          |     |          |           | •        |    |    | 8,658   | 9,739   |
| 25                  | 3er!       | te :      | fné | ge       | fai      | m n | ıt:      |           |          |    |    |         |         |
| In Folio .          |            |           |     |          |          |     |          |           |          |    |    | 7,531   | 7,714   |
| In Quarto .         |            |           |     |          |          |     |          |           |          |    |    | 29,344  | 30,763  |
| 3n Octavo .         |            |           |     |          |          |     |          |           |          |    |    | 79,065  | 83,008  |
| In Duodeci          | mo         |           | ,   | •        |          |     |          | •         |          |    |    | 3,876   | 3,879   |
|                     |            |           |     |          |          |     |          |           |          | •  |    | 120,816 | 125,364 |
|                     |            |           |     | <b>@</b> | 6 111    | 44  | 21       | 1 111     | aф       | ā. |    | •       | •       |

#### Somit Zuwachs:

|    |         |    |  |   | 3m | (6) | anz | en | 4548 |
|----|---------|----|--|---|----|-----|-----|----|------|
| In | Duodeci | mo |  |   |    | •   |     |    | 3    |
|    | Octavo  |    |  |   |    |     |     |    | 2943 |
| In | Quarto  |    |  |   |    |     |     |    | 1419 |
| In | Folio . |    |  | • | •  |     |     |    | 183  |

#### Es benupten die Bibliothet und wurden ausgelieben:

|       | Berjonen : | Bücher: |
|-------|------------|---------|
| 1866: | 256        | 4565    |
| 1872: | 406        | 17980   |
| 1873: | 450        | 18300   |
| 1874: | 440        | 17650   |
| 1875: | 433        | 16680   |

Unter ben Benupern des Jahres 1875 waren 52 Professoren und Docenten ber Universität und der Alademie Eldena, 271 Studirende; 51 waren Auswärtige.

# III. Gymnafial: und Meal:Lehranstalten.

109) Anerkennung boberer Unterrichtsanstalten.\*)
(Centrol. pro 1876 Seite 233 Rr 96.)

1.\*\*)

Im Anschlusse an die Bekanntmachung vom 19. v. Dt. wird in der Anlage eine Nachweisung derjenigen höheren Lehranstalten veröffentlicht, welchen provisorisch gestattet worden ist, gultige Zeugnisse über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährigstreimilligen Militärdienst zu ertheisen.

freiwilligen Militardienst zu ertheilen.
Die unter Nr. 1—12 und 14—18 der Nachweisung verzeicheneten Anstalten dursen dergleichen Zeugnisse nur denjenigen ihrer Schüler ertheilen, welche eine auf Grund eines von der Aufsichtsbehörde genehmigten Reglements in Gegenwart eines Regierungscommissars abzuhaltende Entlassungsprüfung bestanden haben.

Berlin, den 26. Februar 1876.

Das Reichstangler-Umt.

€ď.

Befanntmadung.

#### Nachweisung.

- 2) Das Sofmanniche Erziehunge-Inftitut zu St. Goardbaufen,
- 3) die Rolle'iche (g. Steumeriche) Sandelsichule zu Denabrud.
- 4) bas Rnidenbergiche Erziehungs-Inftitut gu Telgte,
- 5) das Thurnsche = = Altona, 6) das Ruoff-Hasselsche = - Frankfurt
- 9) die Erziehungs-Anftalt des Dr. Deter zu Lichterfelde bei Berlin,
- 10) die Sanbelsichnie bes Dr. Babl gu Erfurt,
- 17) die Privat-Erziehungs-Anstalt von Dr. Kuntler und Dr. Burtart zu Bieberich,
- 18) bie Landwirthichafteicule zu Ludinghaufen.

Bereffentlicht burd bas Centralblatt fur bas Dentiche Reid pro 1876

Rr. 9 Geite 128.

<sup>\*)</sup> Aus ben Bergeichniffen werben bier nur bie boberen Lebranftalten im Preugischen Staate und im Perzogthum Lauenburg aufgeführt (cfr. Seite 233 bes biesjahrigen Centrbl.).

2.\*)

Im Verfolg der Bekanntmachung vom 19. Januar d. J. (Reichs- und Staats-Anzeiger Nr. 21.) wird in der Anlage ein Nachtrags-Verzeichniß solcher höheren Lehranstalten veröffentlicht, welche nach §. 90. Theil I. der Deutschen Wehrordnung vom 28. September 1875 zur Ausstellung gültiger Zeugnisse über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militärbienst berechtigt find.

Berlin, den 29. März 1876.

Das Reichstanzler-Amt. Ed.

Befanntmadung.

Nachtrags-Berzeichniß solcher höheren Lehranstalten, welche zur Ausstellung gültiger Zeugnisse über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-frei- willigen Militärdienst berechtigt sind.

A. Lehranstalten, bei welchen der einjährige, erfolg= reiche Besuch der zweiten Klasse zur Darlegung der wissenschaftlichen Befähigung genügt.

#### a. Gymnasien.

## I. Ronigreich Preußen.

Proving Posen.

Das Gymnasium zu Rogasen.

Proving Schlesien.

Das Gymnasium zu Strehlen, Wohlau.

#### (b. Realschnien erfter Granung.)

c. Realschulen mit nennjährigem Entsns ohne obligatorischen Unterricht im Latein.

#### I. Königreich Preußen.

Proving Brandenburg.

Die Friedrichs-Werdersche Gewerbeschule zu Berlin, - Luisenstädtische - Berlin.

<sup>\*)</sup> Beröffentlicht burch bas Centralblatt für bas Dentsche Reich pro 1876 Pr. 13 Seite 191.

C. Lehranstalten, bei welchen bas Bestehen ber Ent= lasjungsprüfung geforbert wird.

a. Deffentliche.

#### I. Ronigreich Preußen.

Proving Schlesten.

Die Ratholifche ftabtifche bobere Burgerichule gu Breslau.

Proving Sachfen.

Die hohere Burgericule gu Garbelegen.

# IV. Seminarien, Bildung der Lehrer und deren personliche Verhältnisse.

110) Beschränkung ber Rectoratsprüfung für Seminarlehrer und Praparandenanstalte-Borfteber sowie für hauptlehrer zu Berlin.

(Centrbl. pro 1876 Geite 44; pro 1874 Beite 536.)

1.

Berlin, den 19. April 1876. Auf den Bericht vom 12. Februar d. I. will ich gestatten, daß den hiesigen Gemeindeschullehrern, welche die Dualisication für ein Sauptlehrer-Amt nachsuchen, sowie den provisorisch angestellten Seminarlehrern und Praparandenanstalts Borstehern, welche die Rectorats Prüfung abzulegen haben, freigestellt werde, ob sie die bezeichnete Prüfung in ihrem ganzen Umfange oder nur mit der Beschnete Prüfung auf das bestimmt bezeichnete Amt ablegen wollen. In letterem Falle ist selbstverständlich nur die im Schlußsaße von Abschitt III. §. 7. der Prüfungs Dronung vom 15. October 1872 vorgesehene bedingte Besähigung im Zeugnisse zu bescheinigen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

da 28nigliche Provingial-Schulcollegium bier. U. III. 2311.

2.

Berlin, ben 19. April 1876. Dem in dem Berichte bes Königlichen Provinzial-Schulcollegiums vom 10. Februar b. 3. gestellten Antrage, zu gestatten, daß in

Ergänzung des §. 7. der Prüfungs-Ordnung III. vom 15. October 1872 die Anstellungsfähigkeit als Seminarlehrer und als Vorsteher einer öffentlichen Präparandenanstalt ohne den Nachweis der Renntniß einer fremden Sprache, und die Anstellungsfähigkeit als Seminar-Director bei dem Nachweis ausreichender Kenntniß nur der französsischen Sprache zuerkannt werde, vermag ich in dieser Allgemeinheit nicht Folge zu geben. Dagegen will ich gestatten, in besonderem Falle den bereits provisorisch angestellten Seminarlehrern und Präparandenanstalts-Vorstehern, welche die Rectorats-Prüfung abzulegen haben, in den betreffenden Zeugnissen eventl. eine beschränkte Bessähigung zu ertheilen, mit der Maßgabe jedoch, daß den Eraminanden bei ihrer Meldung eine bestimmte Erklärung abzusordern ist, ob sie die Prüfung auch in fremden Sprachen ablegen wollen, oder ob sie beabsichtigen, sich nur für das bestimmt bezeichnete Amt (cfr. Schlußpassischen, sich nur für das bestimmt bezeichnete Amt (cfr. Schlußpassische Bes §. 7. der Prüfungs-Ordnung) prüfen zu lassen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

An das Königliche Provinzial-Schulcollegium zu R. U. III. 2311.

111) Normal=Besoldungs=Etat für die Directoren, Lehrer und Lehrerinnen der Seminare.

(Centrbl. pro 1873 Seite 221 Rr. 119.)

Berlin, den 27. April 1876. Durch den Staatshaushalts-Etat dieses Jahres hat der Normal-Besoldungs-Etat für Directoren, Lehrer und Lehrerinnen der Schullehrer-Seminare vom 31. März 1873 wesentliche Veränderungen Bährend nämlich im §. 3. desselben bestimmt war, daß denjenigen Directoren, Lehrern und Lehrerinnen, welchen teine freie Bohnung angewiesen werden tann, eine baare Miethsentschädigung im Betrage von 10%, des Gehalts gewährt werden solle, erhalten dieselben nunmehr den Wohnungsgeldzuschuß in Gemäßheit des Gesets vom 12. Mai 1873 und zwar die Directoren und die ersten Lehrer die Sape in Abtheilung III. des Tarifs zu dem gedachten Besege, die ordentlichen Lehrer, die vollbeschäftigen Gulfelehrer, die Ober-, ordentlichen und Gulfslehrerinnen die Sape in Abtheilung IV. dieses Tarifs (Centralblatt 1873 S. 209 und S. 667). Es ist dabei nicht zu überseben, daß nach &. 1. des betreffenden Gesets nur definitiv angestellte Beamte den Wohnungsgeldzuschuß erhalten.

Bährend ferner in §. 1. B. 3. des Normal-Besoldungs-Etats vom 31. März 1873 die vollbeschäftigten Hülfslehrer mit den ordent-

lichen Seminarlehrern in dieselbe Besoldungsklasse gesetzt waren, ist nunmehr für erstere ein besonderer und zwar selbstverständlich ein herabgeminderter Besoldungssatz vorgesehen. Dagegen sind die Sätze in §. 1. A. 3.; B. 2. 3. 4. des genannten Etats erhöht worden. Die übrigen Bestimmungen desselben haben keine Veränderung erstahren und es behält namentlich dabei sein Bewenden, daß die Beswilligung der einzelnen Besoldungen unter Berücksichtigung der Anciennetät der betreffenden Lehrer von hier aus erfolgt.

Es ergeben sich hieraus für die Vorschläge bei Besetzung er-

ledigter Stellen die folgenden Normen:

Für die vollbeschäftigten Hulfslehrer ist ein Gehalt von jährlich 1000 bis 1400, im Durchschnitte 1200 M. vorgesehen. Bezüglich ihrer Anstellung bleiben die Verfügungen vom 17. August und vom 20. October 1874 (Centralblatt 1874 S. 533, 651) in Kraft. Dar= nach sind nur solche Bewerber zu berücksichtigen, welche durch Ablegung der zweiten Prüfung die Befähigung zur definitiven Anstellung als Volksschullehrer erlangt haben. Dieselben werden demnach auch definitiv angestellt und erhalten ein Anftellungsbecret. Der Nachweis der Befähigung zur Anstellung als Rectoren ober Lehrer an Mittelschulen ist von den Hulfslehrern nicht zu fordern, dagegen wird es sich empfehlen, als solche nur junge Lehrer anzustellen, von welchen mit einiger Sicherheit erwartet werden tann, daß sie sich durch Ablegung der vorgeschriebenen Prüfungen, wie auch sonst durch praktische Uebung zur Uebernahme ordentlicher Lehrerstellen be= fähigen werden. Die Seminardirectoren sind anzuweisen, ihnen dabei die erforderliche Anleitung zu geben.

Die ordentlichen Seminarlehrer erhalten eine Besoldung von jährlich 1700 bis 2700, im Durchschnitt 2200 M. Bezüglich der Befähigung für diese Stellen gelten die Bestimmungen im §. 1. Abschnitt III. der Prüfungs-Ordnung vom 15. October 1872.

Bei Anstellung von Musiklehrern sind thunlichst nur solche Bewerber in Aussicht zu nehmen, welche einen Cursus im hiesigen Institut für Kirchenmusik mit gutem Erfolge durchgemacht haben.

Im Allgemeinen sind die ordentlichen Seminarlehrer aus den Kreisen für den Bolkschuldienst befähigter akademisch gebildeter junger Lehrer und vorzugsweise tüchtiger Bolksschullehrer, sowie aus der Zahl bewährter Seminar-Hülfslehrer zu wählen. Diejenigen Hülfslehrer, welche auf Grund des bisherigen Besoldungs-Etats angestellt worden sind, und welche die erforderlichen Prüfungen abzgelegt haben, sind bei Besehung erledigter ordentlicher Lehrerstellen vorzugsweise zu berücksichtigen. Daß die Ordinarien der Uebungsschule in Gemäßheit von §. 2. der Seminarordnung vom 15. Ocstober 1872 Mitglieder der Seminarlehrercollegien sind und als solche keine besondere Kategorie bilden, ist durch die Verfügungen vom 4. September 1873 und vom 29. August 1874 (Centralblatt

1873 S. 666, 1874 S. 616) wiederholt in Erinnerung gebracht worden.

Die ersten Lehrer, welche wie bisher theils aus den im Seminardienste bewährten ordentlichen Lehrern, theils aus den Kreisen der Lehrer an höheren Lehranstalten und der Schulinspectoren zu wählen sind, erhalten eine Besoldung von 2700 bis 3300, im Durchschnitte 3000 Nt.

Für die Lehrerinnen, welche die in der Prüfungs Drdnung vom 24. April 1874 vorgeschriebene Befähigung besitzen mussen, ift eine Besoldung von 1000 bis 2000 M., im Durchschnitt 1500 M. und für se eine Lehrerin an jeder Anstalt noch ein Zuschuß von

100 M. vorgesehen.

Bei den Anträgen auf Anstellung oder Beförderung ist überall das Minimalgehalt der betreffenden Kategorie in Ansatzu bringen. Eine Ausnahme hiervon ist nur zulässig, wenn Lehrer höherer Lehr= Anstalten, Geistliche, Rectoren städtischer Schulen nach längerer Dienstzeit in ihrem früheren Amte in den Seminardienst übertreten. Der Antrag, ihnen einen Theil dieser Dienstzeit bei Feststellung der Besoldung anzurechnen, ist aber in solchen Ausnahmefällen besonders zu begründen.

Provisorische Anstellungen sind zu vermeiden. Nachdem seit Erlaß der Prüsungs-Ordnung vom 15. October 1872 eine längere Zeit vergangen ist und nachdem durch den diesjährigen Staatshaus-balts-Etat die Gehälter der Seminarlehrer wesentlich verbessert worden sind, kann mit Bestimmtheit erwartet werden, daß es nicht weiter an Lehrern sehlen werde, welche Befähigung und Neigung sur den Seminardienst haben; die Gründe, welche die provisorischen

Anftellungen bisher rechtfertigten, fallen also jest fort.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.

An fammeliche Ronigliche Provinzial-Schulcollegien.

U. III. 1737.

112) Lebensalter für die Zulassung zur Seminar=Auf= nahmeprüfung.

(Centrbl. pro 187.3 Seite 279 Rr. 111.)

Berlin, den 4. Mai 1876.

Auf den Bericht vom 11. v. M. will ich genehmigen, daß der Präparand N. aus N. zu der am 17. t. M. anstehenden Aufnahme= Prüfung im Schullehrer=Seminar zu N. zugelassen werde, obgleich ihm vier Monate am vorschriftsmäßigen Alter fehlen.

Bugleich ermächtige ich das Königliche ProvinzialsSchulcollegium, fünftigbin Präparanden, welche förperlich gehörig entwickelt sind und hoffen lassen, daß sie die AufnahmesPrüfung mit befriedigendem Erfolge bestehen werden, auch in dem durch die Verfügung vom 3. Mai 1873 — U. 16,200 — meiner Entscheidung vorbehaltenen Falle zu der Prüfung zuzulassen, daß ihnen bis zum Prüfungsstermine mehr als drei Monate an dem vorschriftsmäßigen Alter von siedzehn Jahren sehlen, sofern sie dasselbe innerhalb der ersten sechs Monate nach dem Aufnahmetermin erreichen.

Afpiranten, welchen an diesem mehr als sechs Monate von dem vorschriftsmäßigen Alter von 17 Jahren sehlen, sowie solche, bei denen die eine oder die andere der beiden oben erwähnten Boraussiehungen nicht zutrifft, sind sedenfalls von der Theilnahme an der

Prufung auszuschließen.

bas Königliche Provingial Schulcollegium gu R.

Abichrift erhalt das Ronigliche Provinzial-Schulcollegium zur Renntnifnahme und Nachachtung.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. & alt.

fammtliche Ronigliche Brovingial-Schulcollegien (außer 91 ).

U. III. 1653.

113) Berrechnung und Berwendung der von ehemalisgen Seminaristen zu leistenden Rudzahlungen. Bum Erlasie zc. von Rudzahlungen befugte Behörden.

(Ceutrbl. pro 1873 Seite 31; pro 1872 Seite 361; pro 1873 Seite 98.)

Berlin, den 4. Mai 1876.

Auf den Bericht vom 12. Februar d. 3. genehmige ich unter den vorgetragenen Umftänden, daß die von ehemaligen Seminaristen auf Grund der Aufnahme-Reverse zu leistenden Rückzahlungen Behufs Bereinfachung des Verfahrens tünftig nicht mehr bei den Seminarstassen, sondern unmittelbar bei den Regierungs- und Bezirts-Haupt- Kassen als extraordinaire Einnahme zu Gunsten der allgemeinen Staatssonds verrechnet werden.

Ebenfo erkläre ich mich damit einverftanden, daß die Entscheisdung über Anträge der betreffenden Lehrer auf ganzlichen oder theils weisen Erlaß der zu erstattenden Beträge, sowie auf die Bewilligung von Theilzahlungen von den Regierungen bezw. Confistorien ges

troffen merde.

Die Königlichen Regierungen zc. find hiervon zur Nachachtung und Behufs Anweisung ihrer hauptkaffen in Kenntnig gefest.

nn bas Roniglice Provingial-Schnicollegium gu R.

Abschrift zur Renntnifnahme und gleichmäßigen Beachtung.

und
fammtliche übrige Rönigliche Provinzial-Schulcollegien.

Abschrift zur Rachachtung und weiteren Beranlaffung. Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Ralf.

An famintliche Ronigliche Regierungen, die Königlichen Confistorien in der Proving Sannover und den Ober-Kirchenrath zu Nordhorn. U. III, 1949.

114) Befähigungszeugnisse aus der Central-Turnanstalt.

(Centrbl. pro 1875 Geite 405 Rr. 123.)

Berlin, den 26. April 1876. Un dem Cursus der Königlichen Central-Turnanstalt für Civileleven mahrend des Winters 1875/76 haben Theil genommen und am Echlusse desselben das Zeugniß der Befähigung zur Leitung ber gemmastischen Uebungen an öffentlichen Unterrichtsanstalten erhalten:

- 1) André, Seminarlehrer zu Halberstadt,
  2) Barnert, Elementarlehrer zu Ratibor,
  3) Beck, desgl. zu Leobschüß,
  4) Bilewicz, desgl. zu Breslau,
  5) Blankenburg, desgl. z. 3. in Berlin,
- 6) Boble, besgl. ju Pohlom, Reg. Beg. Oppeln,

7) Borgwardt, beegl. ju Stralfund,

8) Burgtorf, Behrer an ber boberen Tochtericule ju Gilbesheim,

9) Claufins, Gymnaffallebrer gu Thorn,

- 10) Deden, Candidat bes höheren Schulamis am Friedrich-Wilshelms-Gomnafinm zu Berlin,
- 11) Debnhardt, Glementarlehrer gu Otterndorf,
- 12) Dellin, Seminar-Hülfelehrer zu Waldau,
- 13) Dietrich, besgl. zu Seiligenstadt, 14) Kischer, besgl. zu Franzburg,
- 15) Dademann, Glementarlebrer ju Berne, Rreis Bochum,
- 16) Sante, technischer Lehrer an ber Realicule gu Perleberg,

17) Sarthausen, Elementarlehrer zu Dulmen, Reg. Beg. Münfter, 18) Dois, beegl. ju honnef im Giegfreise, 19) Born, R., Geminar-Bulfelebrer gu Butow, 20) horn, 3., Glementarlebrer gu Stettin, 21) Dr. 3mme, Progomnafiallebrer gu Trarbach, 22) Josupeit, Gymnasiallehrer zu Infterburg, 23) Raiser, Elementarlehrer zu Bollmarshausen, Landfreis Cassel, 24) Raileg, Geminarlehrer ju Angerburg, 25) Rat, Elementarlehrer ju Colberg, 26) Rebl, gu Biegenhain, Desgl. 27) Rleffing, Ceminar-Bulfelehrer ju Langenhorft, 28) Romaleweli, Geminarlehrer ju gobau in Beftpreußen, 29) Rrampe, Glementarlebrer 3. 3. in Berlin, 30) Rrang, Gymnafial=Borichullehrer gu Marienburg, 31) Rreidler, Elementarlehrer zu Oppeln, gu Pratau bei Wittenberg, 32) Lindau, deggi. 33) Dichels, Gymnafiallehrer gu Borter, 34) Montnacher, Glementarlebrer, 3. 3. in Berlin, gu Grebenftein, Rreis Dof= 35) Prinz, desgl. geismar, 36) Rebe, Seminarlehrer zu Prg. Eplan, 37) Robrbach, Gymnafial-Glementarlehrer gu Paderborn, 38) Rofin, zu Brandenburg, desgl. 39) Dr. Schafer, Gymnafiallehrer zu Nachen, 40) Schirmer, Elementarlehrer zu Dublhaufen i. Ihrg., 41) Schneiber, besgl. zu Schönlanke, Reg. Bez. Bromberg, 42) Seidler, technischer Lehrer am Progymnafium gu Reumart i. Beftprp., 43) Sanmansti, Ceminarlehrer ju Berent, 44) Erebft, Glementarlebrer gu Beig, gu Schivelbein, 45) Bageninecht, besgl. 46) Werner, Seminar-Hulfslehrer zu Pilchowis,

47) Bildens, Geminarlehrer gu guneburg,

48) Bycist, Glementarlehrer, J. 3. in Dittmerau, Rreis Leob-ស្វែមិន្ត, ពេក្រ

gu Wandsbed. 49) Воф, Deagl.

Ferner haben erlangt das Zeugniß einer beichränften Befähigung zur Ertheilung des Turnunterrichts:

50) Morawigki, Glementarlehrer an der höheren Lehrauftalt gu Ronigshutte, Reg. Beg. Oppeln, und

51) Rud'er, Glementarlehrer zu Tichirne, Reg. Bez. Breslau.

Ueber den Grad ber Befähigung geben die von der Direction der Koniglichen Central=Turnanftalt für die Gleven ausgestellten Beugniffe Austunft.

1876.

Viele Eleven haben an einem für sie besonders eingerichteten Schwimmcursus sich betheiligt. Hierüber ist in den vorgedachten Zeugnissen Näheres vermerkt, oder es sind besondere Zeugnisse auszgefertigt.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

Befanntmachung.

U. III. 4337.

115) Befähigungszeugnisse aus der Turnlehrerprüfung. (Centrbl. pro 1875 Seite 107 Nr. 121.)

Berlin, den 6. Mai 1876. In der am 30. und 31. März d. I. hierselbst abgehaltenen Turnlehrerprüfung haben das Zeugniß der Befähigung zur Leitung der Turnübungen an öffentlichen Unterrichtsanstalten erlangt:

1) Albrecht, Elementarlehrer zu Insterburg,

2) Dr. Barwes, Realschullehrer zu Goslar,

3) Brendicke, Candidat der Philologie, z. 3. in Berlin,

4) Dintes, Turnlehrer und Schloffer zu Mulheim a. Rhein,

5) Engel, Turnlehrer und Mechanitus in Berlin,

6) Goldader, Turnlehrer zu Berlin,

7) Goldstein, Turnlehrer und Kaufmann zu Berlin,

8) Dr. Gregorovius, Realschul-Hulfslehrer zu Sagen,

9) Jacobs, Lehrer an der höheren Töchterschule zu Nordhausen,

10) Kawerau, Turnlehrer und Organist zu Berlin,

11) Klebe, Studirender der Philologie z. 3. in Berlin,

12) Anocher, Turnlehrer zu Kreuznach,

13) Ronnede, Registratur-Assistent zu Magdeburg,

14) Rrampe, Gulfelehrer am Friedrichs-Werderschen Gymnasium zu Berlin,

15) Lange, Lehrer an der höheren Burgerschule zu Greiz,

16) Schäfer, Studirender der Philologie z. 3. in Berlin,

17) Bedemener, Versicherungsbeamter zu Magdeburg, und

18) Bippo, Gymnasial-Gulfelehrer zu Munfter.

Ueber den Grad der Befähigung geben die von der Prüfungscommission ausgestellten Zeugnisse Auskunft.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

Befanntmachung.

U. III. 5343.

116) Curfus in der Central-Turnanstalt für Civileleven. (Centrbl. pro 1875 Seite 275 Mr. 82.)

Berlin, ben 29. April 1876.

In der Königlichen Central-Turnanstalt hierselbst wird zu Ansfang October d. J. wiederum ein sechsmonatlicher Cursus für Civil-

cleven beginnen.

Für die Anmelbung und für die Aufnahme find die früher mitgetheilten Bedingungen auch jest noch maßgebend; ich empfehle aber besonders eine forgfältige Ermittelung über die Beschaffung der Rosten.

Die Königliche Regierung 2c. hat hiernach das Weitere zu versaulassen und spätestens bis zum 15. August d. 3. über die Auf-

nahme von Lehrern Ihres Refforts zu berichten.

An fammtliche Ronigliche Regierungen, bie Koniglichen Confisiorien in ber Proving Pannover und ben Koniglichen Ober-Rirchenrath ju Roebhorn.

Abschrift erhalt das Konigl. Provinzial - Schulcollegium zur gleichmäßigen weiteren Beranlaffung hinfichtlich der Unterrichtsan-

anstalten Geines Refforts.

Durch die diesseitige Circular Berfügung vom 4. April 1866 (U. 26742.)\*) wurden bei Mittheilung des Reglements für die Turnslehrer Prüfung vom 29. März dess. I. Verhandlungen zu dem Zweck eingeleitet, daß alle höheren Unterrichtsanstalten, soweit an denselben nicht bereits vollständig befähigte Turnlehrer sungirten, diese erhielsten. Inzwischen sind viele Veränderungen eingetreten, auch zahlreiche neue Anstalten errichtet worden, und es liegt Grund zu der Annahme vor, daß gegenwärtig wieder an einer größeren Zahl von Anstalten gehörig qualisieirte Turnlehrer nicht vorhanden sind. Nähere Ermittelungen hierüber habe ich bereits durch Circular Verfügung vom 19. d. M. (U. III. 4466.) angeordnet und sehe mich serner veranlaßt, den nächsten Cursus in der Königlichen Central-Turnansstalt vorzugsweise zur Ausbildung von Turnlehrern sür Symsnasials und Realskehranstalten sowie für Schullehrer-Seminare zu bestimmen.

Es ist nicht bloß abzuwarten, ob Meldungen eingehen, vielmehr muß von Aufsichtswegen verlangt werden, daß bei denjenigen Anstatten, an welchen für den Turnbetrieb nicht genügend gesorgt ist, einer der jungeren Lehrer zur Absolvirung des Cursus veranlaßt

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1866 Seite 197.

werde. Bei staatlichen Anstalten wird dieses Vorgehen, sofern ein nach seiner Persönlichkeit geeigneter Lehrer vorhanden ist, nennens= werthe Schwierigkeiten nicht bieten, und ich hege das Vertrauen, daß auch die Patronate der städtischen zc. Anstalten dem Verlangen gern entgegenkommen. Erheblich erleichtert wird der Eintritt in die Ronig= liche Central=Turnanstalt, wie ich unter Verweisung auf die Circular= Verfügung vom 1. Mai 1873 -- U. 16134 -- (Centrbl. der Unt. Berm. Seite 275) noch ausbrudlich bemerke, durch die Möglichkeit, daß in Fällen des Bedürfnisses Unterstützungen für die Gleven aus Centralfonds gewährt werden können. Besonders lege ich darauf Gewicht, daß auch akademisch gebildete Lehrer die Befähigung zur Leitung des Turnunterrichtes sich verschaffen. Namentlich wird bei größeren Gymnafien und Realschulen, an welchen zwei und mehr Turnlehrer in Thätigkeit find, unbedingt darauf zu halten sein, daß der erste derselben die Qualification für das höhere Lehramt nach= gewiesen habe.

Das Königliche Provinzial-Schulcollegium hat hiernach das Weitere zu veranlassen und spätestens bis zum 15. August d. I.

zu berichten.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An sämmtliche Königliche Provinzial-Schulcollegien. U. III. 3960.

117) Auswahl der Lehrer für die vierwöchentlichen Turncurse.

(Centrbl. pro 1876 Seite 180 Rr. 75.)

Berlin, den 16. März 1876. Die Königliche Regierung hat in der auf Grund meines Erslasses vom 18. Februar d. J. (U. III. 1744.) an die KreissSchulsinspectoren gerichteten Circular=Verfügung vom — d. M. Ermits

telungen darüber angeordnet,

1) welche von denjenigen Volksschullehrern, die aus einem Seminar hervorgegangen und länger als 10 Jahre im Amte sind, geneigt sind, an dem diesjährigen vierwöchentlichen Turncursus theilzunehmen,

2) welche Lehrer der bezeichneten Kategorie mit Rücksicht auf mangelhafte Vorbildung und ungenügende Leistungen im Turnen sonst noch in's Auge zu fassen sein dürften. Auch diese Lehrer sollen zur Erklärung aufgefordert werden, ob sie an dem Cursus theilnehmen wollen, event. warum nicht.

3ch fepe zwar voraus, bag bie Ronigliche Regierung in ben gallen ju 1 und ju 2 über die Einberufung wenn auch mit Berücklichtigung ber abgegebenen Erklärungen, so doch im Wesentlichen nach eigenem Ermessen bestimmen wird. Aber auch bei dieser Borausseyung genügt die Verfügung meinen Anordnungen nicht vollständig und ericeint nicht geeignet, bei ben Lehrern ein richtiges Berftandnig bezüglich ber vierwöchentlichen Curfe und ber Bedeutung bes Turnunterrichts fur die Schule ju fordern, weil die Bereitwilligfeit ber Lehrer gur Theilnahme an bem Curfus gu ftart betont, bagegen nicht erwähnt ist, daß die Einberufung eines Lehrers auch ohne eine von ihm abgegebene ausdrückliche Erklärung der Bereitwilligkeit erfolgen könne bezw. musse. Manche Lehrer mögen zur Theilnahme geneigt fein, beren Ginberufung megen bereits erlangter Befähigung überhaupt taum nothwendig, ober wenigstens für die nachften Jahre unzulässig ift, weil fur viele andere Lehrer die Ausbildung dringlicher ift. Einzuberufen find, wie biefes in ber Natur ber Sache liegt und in meiner Circular-Verfügung vom 11, Marz 1874 (Centralbl. der Unt. Berm, Seite 294) ausdrucklich bestimmt worden ist, dies jenigen Lehrer, welche in ben Geminaren feine ausreichende Anleitung erhalten haben und folche, welche einer Wiederholung und bezw. einer Beiterbildung bedürfen - oder, wie es in der Circular-Berfügung vom 29. Mai v. J. (Centrbl. Seite 408) noch weiter erläutert wird, hauptfächlich altere, fowie nicht in Geminaren vorgebildete und folche Lehrer, welche feine Gelegenheit gehabt haben, ibre früher erworbene turnerische Fertigfeit zu üben und weiter zu fordern, beren Ausbildung bezw. Weiterbildung aber nach ihrer Perfonlichkeit, nach ben Bedurfniffen ber Schule, an welcher fie angestellt sind, oder des Ories und deffen nachster Umgebung vorzuge= meife munichenswerth ericeint. Diefe Lehrer find gu ermitteln. Ift foldes einmal vollftandig gefcheben, fo wird es in den folgenden Jahren immer nur einer Ergangung ber vorhandenen Nachweifungen Die Berangiehung ber Lehrer zu ben Turneurfen unterbedürfen. liegt in Beziehung auf die Roften teinen Schwierigkeiten, ba ben Lehrern Auswendungen aus eigenen Mitteln nicht zugemuthet, sondern die erforderlichen Beihülfen ihnen gemährt werden.

Ferner bemerke ich, daß die in den letten 10 Jahren aus den Seminaren hervorgegangenen Lehrer nach meinen vorerwähnten Verfügungen ausnahmsweise allerdings zu den Cursen zugelassen

werben fonnen.

hiernach hat die Ronigliche Regierung fortan und bis auf anderweite Anordnungen zu verfahren.

Au bie Ronigliche Regierung ju D.

Abschrift hiervon erhalt die Königliche Regierung 2c. zur Nach= richt und Beachtung.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

die Abniglichen Regierungen, die Abniglichen Confistorien in ber Proving Pannover und ben Königlichen Ober-Airchenrath zu Rordhorn U. III. 3093.

118) Inhalt und Form der Zeugnisse über die Theil= nahme an den vierwöchentlichen Turncursen für Elementarlehrer.

Berlin, den 29. April 1876. Rach den auf meine Verfügung vom 2. December v. 3. erstatteten Berichten werden die Zeugnisse über die Theilnahme an den vierwöchentlichen Turneursen für Elementarlehrer nach Inhalt und Form nicht überall in gehöriger Beise ausgefertigt. Ich bestimme daher im Anschluß an die diesseitige Circular - Verfügung vom 10. Mara 1866 (Centrbl. der Unt. Verw. Seite 150), daß ferner= bin übereinstimmend in den Zeugnissen nur angegeben werde, daß die Lehrer und in welchem Mage sowie mit welchem Erfolge im Ganzen an dem Eursus theilgenommen haben. Ein Gingeben auf die einzelnen Zweige der in dem Cursus ertheilten Unterweisung ift zu vermeiden, und ein Urtheil über die Befähigung des Betreffenden als Turnlehrer nicht auszusprechen. Die Zeugnisse sind von dem Director des Seminars, an welchem der Curfus abgehalten worden ist, und von dem Leiter des letteren zu vollziehen.

Ein in diesem Sinne entworfenes Schema übersende ich dem Königlichen Provinzial = Schulcollegium mit dem Auftrage, danach

fortan die Zeugnisse ausfertigen zu laffen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

An sämmtliche Rönigliche Provinzial-Schulcollegien. U. III. 3460.

#### Beugniß.

Der Elementarlehrer N. zu N. hat mit Genehmigung der Königlichen Regierung (des Königlichen Confistoriums) zu N. an dem im Auftrage des Königlichen Provinzial=Schulcollegiums zu N.

R . . . . ben . . ten . . . . . 187 . .

(Siegel bes Seminare.)

'Der Seminar-Director.

Der Seminar-Turnlehrer.

119) Fortbildungecurfus zu Biesbaden für die an landwirthschaftlichen Fortbildungsschulen beschäftigten Glementariehrer.

Bom 27. September bis zum 30. October v. 3. ist in Biesbaden ein Fortbildungscursus für die an landwirthschaftlichen Fortbildungsschulen beschäftigten Elementarlehrer abgehalten worden. Diese Einrichtung bezweckt die Förderung der Bolksbildung auf dem platten Lande im Allgemeinen wie das landwirthschaftliche Fortbildungswesen im Speciellen und der Landwirthschaft selbst in den kleinen bauerlichen Kreisen.

Aus den von dem Directorium des Bereins Rassausscher Landund Forstwirthe dem herrn Minister für landwirthschaftliche Angelegenheiten Dr. Friedenthal erstatteten Berichte wird im Ginverständniß mit demselben über den von 4 Docenten den 25 Cursisten

ertheilten Unterricht das Folgende veröffentlicht.

#### Bortrage über gandwirthichaft.

I. Bodenkunde. Die Entstehung des Bodens, dessen mechanische und chemische Bestandtheile, die verschiedenen Bodenarten und deren Verhalten gegen Wasser, Warme, Luft und Bearbeitung; die Ackerkrume und der Untergrund; die Bewegung der Stoffe im

Boben, die Bodenverbefferung und Mijchung.

II. Pflanzenban. Die Elementarbestandtheile und die Begestations-Bedingungen der Pflanze. Die Ackerbestellung und die Besstellungs und Erndte-Geräthe und Arbeiten. Die Düngung, inds besondere die Behandlung des Stallmistes, der Jauche, der menschelichen Ercremente und des Compostes. Die Saat, der Samenwechsel und die Pflege der Feldsrüchte. — Der Wiesenbau, insbesondere der natürliche und Kunstwiesenbau, die wilde und die rationelle Besund Entwässerungsmethode. Der Feldgrasbau. Der Werth und die Behandlung der natürlichen Weide. — Einiges über Gartensund Obstbau.

III. Viehzucht. Die Bestandtheile und Organe des Thierkörpers. Zuchtzweck. Begriff von Art und Rasse. Höhen- und Niederungsrassen und Culturrassen. Paarung und Vererbung, namentlich Constanz, Kreuzung, Inzucht, Verwandtschaftszucht; Bedeutung des Mannviehes in den ländlichen Gemeinden. — Die Fütterung: Bestandtheile des Futters und Nährstoffverhältniß, Menge des erforderlichen Futters, Futtermischung, Futterzubereitung, Futterwechsel. — Einiges über Pferde-, Kindvieh-, Schweine- und

Shafzucht.

IV. Landw. Betriebslehre. Der Boden und die Grundrente; die Groß= und Bauernwirthschaft; Einfluß von Elima, Lage und Berkehrsverhältnissen; die Beschränkungen des Eigenthums durch Servituten zc. und die Wichtigkeit der Consolidation. Die Rohserträge und die Taration des Bodens. — Die Arbeit: Die Handsarbeit, Frohnde, Natural= und Geldlohn; Gesinde, Tagelöhner und Accordarbeiter, die landwirthschaftliche Arbeiterfrage. — Die Gesspannarbeit: Leistung und Rosten bei Pferden, Ochsen, Kühen und Vullen. — Die Maschinenarbeit: Dampf= und Basserkraft. — Das Kapital: Die stehenden und umlaufenden Kapitaltheile und deren Einfluß auf den Reinertrag. Zum Schlusse noch Andeutungen über den landwirthschaftlichen Reinertrag und die landwirthschaftliche Buchführung.

# Vorträge über Botanit und Zoologie.

Bei dem sehr großen Umfang der beiden geforderten Themata war eine strenge Beschränkung auf den Hörern Nöthiges dringend geboten, und da den Lehrern ein Eingehen in die Botanik wünschens= werther erschien, so wurde diese vor der Zoologie bevorzugt. In

beiden Materien fand die Physiologie besondere Rücksicht.

Botanik 20 Doppelstunden. Morphologie. Die Zelle als Instividuum und als Glied einer Gruppe von gleichartigen Zellen. Zellgruppen, Zellsamilien, Zellgewebe zc. Aufbau der Pflanzen aus Zellen, Epidermis, Procambium, Fibrovasalstränge, Grundgewebe zc. — Physiologie. Einleitung. Bewegung des Wassers und der Gase. Assimilation und Stosswechsel. Fortpflanzung. Bewegungserscheinzungen, Pflanzenpathologie in sp. Pflanzenkrankheit durch Pilze. — Systematik. Die Getreide und die Wiesengräser.

Zoologie 5 Doppelstunden. Die Erscheinungen der Bewegung, Ernährung und Fortpflanzung bei den verschiedenen Thierklassen.

## Physikalische Vorträge.

Der von mir durchgearbeitete Stoff findet sich in der Anlage speciell verzeichnet. Was die Behandlung desselben anlangt, so

mußte zunächst das Bedürfniß der Schule im Auge behalten werden; doch wurde der Stoff extensiv und intensiv erweitert, da die Lehrer nicht nur mehr wissen mussen, als sie zu lehren haben, sondern auch deren Gesichtskreis überhaupt durch Erwerbung physikalischer Kenntznisse wesentlich erweitert werden sollte. Obwohl sich alle meine Zuphörer früher schon mehr oder weniger mit Physik befaßt haben, so wurden die Vorträge doch so eingerichtet, daß sie keine erheblichen physikalischen Kenntnisse voraussepten. Dadurch wurde es auch den Schwächsten möglich gemacht, Herr des Stoffes zu werden, sodann kam in das Ganze der nöthige Zusammenhang und endlich war es namentlich nur auf diese Weise möglich, die so wichtigen didaktischen Fingerzeige zu geben.

Die Experimente anlangend, habe ich mich bestrebt, nur möglichst instructive vorzusühren, dagegen alle mehr unterhaltende, auf welche Anfänger so leicht verfallen, auszuschließen. Auch wurde ausdrücklich das besonders hervorgehoben, was in der Bolks- resp. Fortbildungsschule etwa vorkommen kann, und vielfach sogar dieselbe Methode der Behandlung beibehalten. Denn nur unter der Boraussepung, daß der Bortragende auch nach dieser Seite hin seinen Stoff zu beherrschen im Stande ist, glaube ich, können die Fortbildungscurse wirklich das leisten, was von denselben gefordert wird.

## Berzeichniß

des in den physikalischen Vorträgen während des Fortbildungscursus für Lehrer an landwirthschaftlichen Fortbildungsschulen im Regierungssbezirk Wiesbaden vom 27. September bis 30. October 1875 durchgenommenen Lehrstoffes.

Ans der Elementarmechanik: die allgemeinen Eigenschaften, Cohäfion, Adhäsion, Capillarität, Diosmose, Kräfteparallelogramm, Hebel, Rad an der Welle, Zahnräder, schiefe Seene (Reil und

Schranbe kurz), Schwerpunkt, die Wage.

Fortpflanzung des Drucks in Flüssigkeiten, hydraulische Presse, communicirende Gefäße, Nivellirinstrument, Bodendruck der Flüssigskeiten, Auftrieb, archimedisches Princip, das specifische Gewicht, die Aräometer. Die Luft, ihre Expansionskraft und ihr Druck, Heber, Pumpen, Barometer, Luftpumpe, Heronsball, Heronsbrunnen und Feuerspriße, Absorption und Diffusion der Gase. Bewegung, Fallsgeseße, Wursbewegung, Centrifugalmaschine, Pendelgeseße, Arbeit, Reibung. Einiges über Ausslußgeschwindigkeit und Reactionskräder.

Die Lehre von der Wärme: Quellen der Wärme, Wirkungen derselben, das Thermometer, Ausdehnungsverhältnisse des Wassers, Strömungen in Luft und Wasser, Veränderung des Aggregatzustandes, das Schmelzen, Wärmeeinheiten, latente Wärme, die

Dampfbildung und das Sieden, Benutung der Bärme, des Dampfes, Verdunstungsfälte, Destillation, Sieden bei verschiedenem Druck, Fortpflanzung der Bärme (Leitung, Strahlung), Reflexion der Bärmestrahlen. Einiges aus der mechanischen Bärmetheorie. Die Dampfmaschinen.

Meteorologie. Atmosphärische Feuchtigkeit, Hygrometer, Thau,

Reif, Nebel, Wolten, Regen, Sagel.

Magnetismus.

Aus der Reibungselektrizität: die für die Fortbildungsschule wichtigen und möglichen Versuche und sodann die Glektristermaschine.

Endlich aus dem Galvanismus konnte nur noch die Zusammensepung und Behandlung Bunsenscher Elemente erklärt werden, woran sich dann eine Reihe Experimente schloß und namentlich noch die Vorführung und Erklärung des Telegraphen.

Das Wichtigste aus der Lehre vom Licht wurde soweit möglich,

mit Barme verbunden.

#### Vorträge über Chemie.

Da es in der kurzen zu Gebote stehenden Zeit von 30 Borlesungen nicht möglich erschien, das Gesammtgebiet der Chemie in einer der Vorbildung der Zuhörer entsprechenden Weise vorzusühren, so wurde zunächst von einem speciellen Eingehen auf die organische Chemie Abstand genommen und davon nur an geeigneten Stellen hie und da das Nöthigste erwähnt.

Als die Hauptaufgabe des chemischen Fortbildungs-Unterrichts

erschien es mir:

1) Die Lehrer mit den Grundbegriffen, Grundlehren und der Kormelsprache der Chemie soweit vertraut zu machen, daß sie in den Stand gesetht werden, durch Selbststudium in erfolgreicher Weise wirklich weiter in die Chemie einzudringen.

2) Die Lehrer mit den für das praktische Leben und speriell die Landwirthschaft wichtigsten Theilen der Chemie näher bekannt zu machen und ihnen namentlich auch an einzelnen Beispielen zu zeigen, in welcher Weise sie selbst Gegenstände aus dem Gebiete der

Chemie in der Fortbildungsschule zu behandeln haben.

Demgemäß wurden die 30 Vorlesungen folgendermaßen vertheilt: 7 Vorlesungen wurden verwandt auf die Einleitung und auf die Entwickelung der Grundbegriffe und Grundlehren der Chemie nach den neuesten Anschauungen der Wissenschaft. Diese 7 Vorlesungen wurden sedoch nicht alle hinter einander gehalten, sondern 4 davon bildeten den Ansang des ganzen Epclus, die 3 übrigen wurden nach Behandlung des Wasserstoffes, Sauerstoffes und Stickstoffes eingeschaltet.

In 15 Borlesungen murden bie Nichtmetalle und ihre Berbindungen besprochen.

In 6 Borlefungen wurden die wichtigften Metalle und ihre

Berbindungen behandelt.

In 2 Borlefungen endlich murbe, als fur ben fpeciellen 3med

besonders wichtig, ein Abrif der Agricultur=Chemie gegeben.

Beim Vortrag wurden die für die Landwirthschaft wichtigen Elemente und Verbindungen z. B. Sauerstoff nebst Dzon, Sticksstoff, Kohlenstoff, Silicium 2c., ferner Ammoniak, Salpetersäure, Rohlensäure, Phosphorsäure, Kali 2c. hervorgehoben und möglichst aussührlich besprochen. Mit besonderer Sorgfalt wurden dann namentlich die wichtigsten Abschnitte über die atmosphärische Luft, über das Wasser und die natürlichen Gewässer 2c. sowie die Lehre vom Verbrennungsproces, von der Heizung und Beleuchtung vorsgetragen, mit der ausgesprochenen Absicht, den Lehrern ein Muster zu geben, in welcher Weise sie biese und ähnliche Themata in der Fortbildungsschule etwa zu behandeln hätten.

Selbstverftandlich murben fammiliche Borlefungen burch gable

reiche Demonstrationen und Experimente ergangt und erlautert.

Die Experimente waren zweierlei Art: 1) solche, welche mit allen hülfsmitteln eines gut eingerichteten Laboratoriums ausgeführt wurden. Sie dienten dazu, die chemischen Erscheinungen in mög-lichst auschaulicher und vollkommener Form vorzuführen; 2) solche, welche mit möglichst einsachen hülfsmitteln, wie sie auch auf dem Lande mit geringem Rostenauswande beschafft werden können, ausgesührt wurden. Diese Versuche hatten den speciellen Zweck den Lehrern zu zeigen, in welcher Weise sie ihren Chemie-Unterricht in den Fortbildungsschulen auf dem Lande anschaulicher und wirksamer gestalten können.

Um den an dem Fortvildungscursus theilnehmenden Lehrern Gelegenheit zu geben, einige für dieselben besonders interessante Zweige der chemischen Industrie, die Leuchtgasbereitung und die Fabrikation künstlicher Dungmittel, aus eigener Anschauung kennen zu lernen, besuchte ich mit denselben, nachdem selbstverständlich vorber die betreffenden Industriezweige in der Borlesung besprochen worden

waren:

1) bie ftabtifche Gasfabrit gu Biesbaben,

2) die demifde Fabrit "Griesbeim" bei Bodft a. Dain.

Auf speciellen Bunfc ber Lebrer theilte ich benselben in einem besonderen Abendvortrage bas Bichtigfte über die Spectralanalpje mit und zeigte ihnen die Spectra einiger ber wichtigften Elemente.

Bum Nachstudium und namentlich zum weiteren Selbststudium habe ich ben Lehrern den Grundriß der Chemie von Prof. Dr. Mar Bangerle, erschienen bei Julius Grubert in München 1875, empfohlen, ohne mich jedoch weder in Beziehung auf die Anordnung noch auf bie Behandlung bes Stoffes in meinen Borlejungen an benfelben

irgend zu binden.

Die Agricultur-Chemie behandelte ich im Anschluß an einen als Manuscript gedruckten Abrif ber Agricultur-Chemie von Fresenius. Von diesem für den Bildungsstand der Lehrer besonders geeigneten Schriftchen übergab ich jedem Theilnehmer des Fortbildungscurfus 1 Eremplar.

Bas ichlieglich die Frage nach dem Erfolg des chemischen Fortbildungsunterrichtes anbetrifft, fo tann ich in diefer hinficht nur

Rolgendes bemerten:

Die Lehrer haben Die Borlefungen febr regelmäßig befucht und find ihnen mit großer Aufmerksamkeit und regem Interesse für die

Cache gefolgt.

Viele von den Lehrern haben ferner mit großem Fleiße die Vortelungen zu hause ausgearbeitet. Gine solche von sechs Lehrern gemeinschaftlich ausgeführte Ausarbeitung hat mir vorgelegen; ich babe dieselbe durchgesehen und wenn ich mir daraus ein Urtheil über den Erfolg des chemischen Unterrichts bilden darf, so ist es das, daß derielbe meine Erwartungen übertroffen hat.

120) Prafungetermine für Lehrerinnen und Schulvor- fteberinnen.

Berlin, den 11. April 1876. Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 14. Dezember v. J. (Centralblatt pro 1876 Seite 47 Nr. 18) wird bemerkt, daß im laufenden Jahre zu Bromberg außer den im Monat März d. J. abzehaltenen Prüfungen noch ferner

am 16. October b. 3. und folg. Tagen für Cehrerinnen,
20. October b. 3. und folg. Tagen für Schulvorsteher-

eine Drufung ftattfinden wird.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

Befanntmachung. U. II. 1977.

121) Rorm ber Unftellung ber Lehrer an ftabtifchen Schulen.

(Centrbl, pro 1875 Seite 411 Rr. 127.)

Berlin, den 10. April 1876. Auf den Bericht vom 14. Februar b. 3., beireffend die Anstellung städtischer Bollsschullehrer, ermächtige ich die Königliche Regierung, da, wo es seitens der Patronatsbehörden beantragt wird, die Ernennung der Bolksschullehrer ganz allgemein für eine Hauptoder eine Klassen-Sehrer-Stelle ohne Bezeichnung der Schule oder
Stelle auszusertigen, für welche sie erfolgt, also auch von der Beschräntung der bezüglichen Berufung auf die Schulen einer bestimmten

Confession abzufeben.

Es wird aber dabei nothig sein, in der Berufungsurfunde zur vollen Marheit zu bringen, daß der Lehrer, welcher sie annimmt, sich dadurch zur unbedingten Versügung der Patronatsbehörde gestellt hat, mährend andrerseits den Magistraten zu eröffnen sein wird, daß durch diese Form der Berufung dem staatlichen Aufsichtsrechte nicht prajudicirt werde und daß die Versehung eines Lehrers von der einen an die andere Schule der Genehmigung der Königlichen Regierung bedürse.

Der Minifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

An die Rönigliche Regierung ju R. U. III. 2439.

122) Urlaub für Lehrer zur Theilnahme am erften beutschen Lehrertag.

(efr. Centrbl. pro 1874 Seite 342 Rr. 74.)

Berlin, den 15. Mai 1876. In den Tagen vom 6. bis 8. t. M. soll der erste deutsche Lehrertag in Erfurt stattsinden. Ich veranlasse die Königliche Resgierung, die Schul-Inspectoren Ihres Bezirks dahin mit Anweisung zu versehen, daß denjenigen Lehrern, welche zum Behufe der Theilsnahme an dieser Versammlung um Urlaub nachsuchen, derselbe für die nicht schulfreie Zeit in der Pfingstwoche ertheilt werde.

An bie Ronigliche Regierung ju Erfurt.

Abschrift erhalt die Königliche Regierung zc. zur Kenntnignahme und weiteren Beranlassung.

Der Minifter der geiftlichen ac. Angelegenheiten.

fämmtliche Rönigliche Regierungen — mit Ausschluß von Erfurt —, an bas Rönigliche Provinzial-Schulcollegium bier, sowie an bie Röniglichen Consisten ber Provinz Dannover und ben Rönig-lichen Ober-Rirchenrath zu Nordhorn.

U. III. 5316.

123) Ausbildung von Tubstummenlehrern in der Provinz Hannover, Erleichterung des Uebertrittes derselben an die Taubstummenanstalten.

Nachdem die bisherige Verbindung zwischen Taubstummenansstalten und Schullehrer-Seminaren aufgehoben worden und dadurch die Möglichkeit fortgefallen ist, künftige Volksschullehrer während ihres Aufenthaltes im Seminar mit der Methode des TaubstummensUnterrichts bekannt zu machen, hat das Landes-Directorium zu Hannover in Uebereinstimmung mit dem ständischen Verwaltungs-Ausschusse für die dortige Provinz folgende Einrichtung in Vor-

schlag gebracht:

"Wir beabsichtigen, an jeder der drei ständischen Taubstummenanstalten einen zweisährigen Cursus zur Ausbildung je eines Seminaristen, welcher das Seminar absolvirt hat, im Taub= stummenlehrfache ins Leben zu rufen mit der Maggabe, daß der Betreffende mahrend der Ausbildungszeit eine jährliche Remuneration von 1200 M. erhält. Ueber die Auswahl ge= eigneter Seminaristen würde eine fortlaufende Communication zwischen den Directoren der bezüglichen Seminare und Taub= stummenanstalten Statt zu finden haben; auch dürfte dem Uebertritte der Seminaristen zu dem fraglichen Ausbildungs= Curfus nicht nur fein hinderniß entgegengestellt werden, vielmehr die thunlichste Förderung Seitens der vorgesetzten Behörden zu bereiten sein. Uebrigens murde es den betreffenden Seminariften unbenommen bleiben, nach Beendigung der Ausbildungszeit eine ihnen zusagende Lehrerftelle im Elementar= oder Taubstummen=Lehrfache, wo solche fich bieten möge, zu übernehmen."

Der herr Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten hat die gewünschte Förderung des Planes eintreten lassen, indem durch Berstügungen vom 23. März und 24. April d. J. genehmigt worden ist:

"daß die Zeit, in welcher vom Seminar mit dem Zeugnisse der Reise abgegangene Schulamtsbewerber an einer der drei ständischen Taubstummenanstalten in der dortigen Provinz als Hülfslehrer oder demnächst als wirkliche Lehrer fungiren, denselben auf ihre reversliche Verpflichtung zu dreisährigem Verbleiben im öffentlichen Schulamte des betreffenden Verswaltungs-Bezirkes angerechnet werde."

Hierbei ist die Bedingung gestellt, daß das Landes-Directorium in jedem einzelnen Falle von der Berufung und von der Entlassung eines Hülfslehrers der Taubstummenanstalten dem Königl. Consistorium dessenigen Bezirkes, für welchen derselbe im Seminar als Volksschullehrer ausgebildet worden ist, Anzeige zu erstatten habe.

124) Stellvertretungetoften bei vacanten Schulftellen, insbesondere bezüglich der für lettere ausgeseten Staatsbeibulfe.

(Centrel. pro 1869 Gelte 271; pro 1873 Seite 35; pro 1874 Seite 343.)

Berlin, den 23. März 1876. Auf den Bericht vom 22. v. M. eröffne ich der Königlichen Regierung, daß grundsählich Bewilligungen aus Staatsfonds nur zu dem Zweck verwendet werden dürfen, für welchen sie bestimmt sind. Staatsbeihülfen zu Lehrerbesoldungen dürfen mithin auch nur zur Besoldung dersenigen Lehrer verwendet werden, welche auf der Lehrerstelle, für welche der Zuschuß bestimmt ist, angestellt sind. Im Fall nothwendiger Stellvertretung eines Lehrers haben die zur Befriedigung der Schulbedürfnisse Verpflichteten die Stellvertretungsstosten zu tragen. Auf einen hinzutritt der Staatstasse ist hierbei nicht zu rechnen und sind namentlich die der Königlichen Regierung zur Verbesserung von Lehrerbesoldungen überwiesenen Fonds nicht dazu bestimmt, Stellvertretungstosten zu bestreiten. Iedenfalls ist die Königliche Regierung nicht ermächtigt, derartige ausnahmsweise Bewilligungen ohne meine Genehmigung eintreten zu lassen.

Rach ber Circular-Berfügung vom 5. Mai 1869 haben blos zeitweilige Bermalter einer Lebrerftelle fich in der Regel mit bemjenigen zu begnugen, mas bie Berhaltniffe obne hingutritt ber Staatetaffe ibnen zu gemabren gestatten. Gine Ausnahme fann nach Bewandinig der Umftande namentlich bann ftatifinden, wenn ce fich um ältere Schulhalter mit Kamilie handelt und wenn das von den Nächstverpflichteten beibringliche Lebrergebalt zur nothe durftigen Subfifteng felbft eines folden Schulvermaltere nicht binreicht. Da es fich bei einem angestellten Lebrer, ber eine benachbarte erledigte Stelle mitverwaltet, nicht darum handeln tann, ihm die Subfifteng aus dem Gintommen ber erlebigten Stelle zu fichern, io ift unter einem folden lehrer ein Schulverwalter ober alterer Schulhalter im Ginne ber Circular-Berfügung vom 5. Mai 1869 nicht zu verfteben, und sonach bat ein folder Lebrer, binfichtlich ber Entschädigung fur die Mitverwaltung einer benachbarten erledigten Lehrerftelle, fich in ber Regel mit bemjenigen zu begnügen, mas bie Berhaltniffe ohne hingutritt ber Staatstaffe ihm aus bem Gintommen ber erlebigten Stelle pro rata ju gemabren gestatten. Erdeint es nach Bewandtnig ber Umftande munichenswerth, ibm außerdem noch eine außererdentliche Bewilligung zu machen, so ift die Ronigliche Regierung ermächtigt, ibm eine einmalige Buwendung aus benjenigen Mitteln ju Theil werben ju laffen, melde bagu wie unterm 29. December v. 3. jur Berfügung geftellt merben tonnen.

In dieser Beise wird im dortigen Verwaltungsbezirt dem Be-

Machen aber im Einzelfall fich befondere Umftande geltend, welche eine Ausnahme von den obengedachten Grundsaben geboten erscheinen laffen, so tann vor Ertheilung irgend einer Zusicherung Ihrerseits mittels eines die Nothwendigkeit nach den concreten Berhaltniffen naber begrundenden Antrags meine Genehmigung dazu eingeholt werden. 2c.

Der Minifter der geiftlichen ic. Angelegenheiten.

in Im Auftrage: Greiff.

bie Rönigliche Regierung ju R. U. III. 2549.

125) Mitgliedschaft bei ben Elementarlehrer Bittwens und Baisentassen im Allgemeinen; Berpflichtungen zur Zahlung ber Beitrage.

Berlin, den 30. Marz 1876. Sinjichtlich der für die Elementarlehrer- Wittwen- und Waifen- taffen von den Lehrerstellen zu erhebenden laufenden Beitrage — §. 3. tes Gesetz vom 22. December 1869 — sind vielfach von einander abweichende Grundsate befolgt worden, und bestimme ich

in Rolge beffen Rachftebenbes:

Inhabern nicht bas Recht und die Offentliche Lehrerstellen, die ihren Inhabern nicht bas Recht und die Pflicht zum Beitritt zur Allgemeinen Wittwen-Verpflegungsanstalt auferlegen. Für diese Stellen sind die beregten Beiträge aus dem Stelleneinsommen, sowie die der Gemeinden 2c. — S. 4. l. c. — aus den Gemeindes 2c. Kassen dauernd ohne Rücksicht auf die Vacanz der Stellen oder deren zuställige Besehung durch ein Mitglied der Allgemeinen Wittwen-Verspselligungsanstalt zu zahlen. Im letteren Kalle steht es dem betressenden Lehrer frei, durch Jahlung der personlichen Beiträge, als Eintrittsgeld, Gehaltsverbesserungsgeld 2c. auch die Mitgliedschaft bei der Elementarlehrers Wittwens und Waisentasse zu erwerben. Es ist deshalb unzulässig, daß die laufenden Beiträge beider Art bezüglich einer und derselben Lehrerstelle aus dem Stelleneinkommen resp. der Gemeindes 2c. Kasse mit Rücksicht auf die die Stelle besteidende Person gesordert werden, oder ruhen.

hiernach ist hinfort zu verfahren, und so weit der Wortlaut einzelner Statuten entgegensteht, auf deren Abanderung im geordeneten Wege Bedacht zu nehmen. hinsichtlich solcher Kassenmitglieder die entweder als Lehrer nicht im Amt sind, oder als solche au propinziellen zc. Anstalten fungiren, verbleibt es bei den geltenden status

tarifden Beftimmungen.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Forfter.

Circular-Berftigung an fammtliche Ronigliche Regierungen und bas Ronigliche Provinzial. Schulcollegium ju Pannover. G. III. 2097.

# V. Volksschulwesen.

126) Anderweite Benugung ausfallender Turnunterrichtsftunden.

Duffeldorf, den 8. Marz 1876. Auf den Bericht vom 1. d. M. erwiedern wir, daß in dens jenigen schulplanmäßigen Unterrichtsstunden, welche für die Turnsübungen bestimmt sind, in dem Falle, daß die Witterung ober andere Umstände deren Vornahme ausnahmsweise nicht gestatten, die Schulfinder selbstverständlich in anderer Weise unterrichtlich zu beschäftigen sind.

Un bie Stabtidul-Inspection ju 92.

Abschrift zur Kenntnifinahme und Nachachtung. Königliche Regierung. Abtheilung des Innern.

bie fammtlichen Berren Areis. Schulinfpectoren und bie Stadtichul-Infpectoren bes Regierungs. Begirts Duffelborf.

127) Berhinderung einer Störung des Schulunterrichts durch die Beichte ber Schullinder.

Machen, ben 14. Marg 1876. Ge ift une gur Anzeige gebracht worben, bag auf Anordnung ber Pfarrer Die Schulfinder innerhalb der verordneten Schulgeit gur Beichte geben. Es wird dadurch das Schulintereffe geschädigt, insofern die Rinder den Schulunterricht versaumen. Diefer Uebelftand läßt fich beseitigen, da das Beichten der Rinder an den schulfreien Nachmittagen und nach Schluß des nachmittägigen Schulunterrichts stattfinden tann. Deshalb weisen wir andurch die Lehrer und Lehrerinnen an, den Schulkindern fernerhin nicht zu gestatten, daß sie innerhalb ber Schulzeit jur Beichte geben. Bo.in einzelnen, febr feltenen Fallen eine Ausnahme gerechtfertigt ift, haben die Pfarrer, welche Local=Schul=Inspectoren find, die Genehmigung des Schul= porftandes, die Pfarrer, welche die Local-Schul-Inspection nicht wahrnehmen, die Erlaubnig des Local-Schul-Inspectors rechtzeitig nachzusuchen. Ift die Genehmigung refp. Erlaubnig ertheilt, jo haben die Schulvorftande resp. Local-Schul-Inspectoren dies den Lebrern und Lebrerinnen rechtzeitig anzuzeigen.

Wir veranlassen Sie, den Pfarrern durch Vermittelung der Dechanten, wie auch den Schulvorständen und Lehrern resp. Lehrersinnen hiervon Kenntniß zu geben.

An die Königlichen Landräthe 2c.

Abschrift zur Renntnignahme.

Königliche Regierung, Abtheilung des Innern.

An die herren Rreis-Schul-Inspectoren 2c.

# 128) Bildungsanstalten für noch nicht schulfähige Rinder.

Berlin, den 31. März 1876. Dem leitenden Ausschuffe des deutschen Frobel-Verbandes eröffne ich auf die Denkschrift vom vorigen Monate, daß die Bedeutung zwedmäßig eingerichteter Bildungs-Anstalten für noch nicht ichulfähige Rinder, welchen im elterlichen Hause die ausreichende Pflege nicht gewährt werden fann, für das öffentliche Wohl von mir in ihrem vollen Umfange anerkannt wird. Es wird daher in dem padagogischen Unterrichte auf den Schullehrer= und den Lehrerinnen=Seminaren der Monarchie sowohl der Sache selbst wie der Berdienste Friedrich Fröbels um dieselbe gebührend gedacht. In wie weit es ausführbar ist, mit den Lehrerinnen=Seminaren ohne Beeintrachtigung ihres nächsten 3wedes Ginrichtungen ju verbinden, durch welche die angebenden Lehrerinnen Gelegenheit erhalten, fich in der planmäßigen Beschäftigung mit noch nicht schulfähigen Rindern zu üben, ift bereits seit längerer Zeit Gegenstand eingehender Erwägung in meinem Ministerium.

Ebenso wird der Verband überall der Bereitwilligkeit der betreffenden Königlichen Regierungen begegnen, wenn Er die Vermittelung derselben zu Mittheilungen über Seine Zwecke und Seine

Erfolge an die Lehrer und Lehrerinnen in Anspruch nimmt.

Endlich werden die betreffenden Regierungen ihre Zustimmung nicht versagen, wenn Gemeinden, in welchen für die Volksschulen ausreichend gesorgt ist, einen Kindergarten als unterste Stufe an die Volksschule anschließen oder mit den höheren Mädchenschulen Veranstaltungen zur Ausbildung von Kindergartnerinnen verbinden wollen.

Wenn der leitende Ausschuß des deutschen Frobel-Verbandes dagegen den weitergehenden Antrag stellt, daß unter den verschiedenen

Spstemen der Bildung noch nicht schulfähiger Rinder von Staatswegen das von Friedrich Fröbel vorzugsweise empfohlen werden solle,
so kann ich dem keine Folge geben. Gerade um des Werthes der
Sache selbst willen und wegen ihrer Bedeutung für das Wohl der
ländlichen Bevölkerung, sowie der Bewohner größerer Städte darf
keiner Bestrebung auf diesem Gebiete hindernd entgegengetreten
werden und es ist dies um so weniger zulässig, als die bisherigen Erfahrungen noch keineswegs ausreichen, um über die Vorzüge oder
Nachtheile der einzelnen Lehrweisen ein sicheres Urtheil zu gewähren.

Die eingereichten Schriften folgen zurück.

An

ben leitenden Ausschuß des bentschen Fröbel-Bereins, 3. 13. des Herrn Oberlehrers Dr. Pappenheim Wohlgeboren bier.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial. Schulcollegium 2c. zur Kenntnignahme.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Falk.

An

sämmtliche Königliche Provinzial-Schulcollegien und Regierungen ber Monarchie, die Königlichen Confistorien der Provinz Hannover, den Königlichen Ober-Kirchenrath zu Nordhorn.

U. III 2769.

129) Fortdauer der Leistungen für die Schule nach dem auf Grund des Gesetzes vom 14. Mai 1873 erfolgten Austritt aus der Kirche; Ressortverhältnisse für die Entscheidung.

Im Namen des Königs.

Auf den von der Königlichen Regierung zu B. erhobenen Competenz = Conflict in der bei der Königlichen Kreisgerichts = Commission zu N. anhängigen Processache

des Rentiers B. zu N., Rlägers,

wider

die evangelische Schulsocietät daselbst, Verklagte, betreffend Befreiung von Schulbeiträgen,

erkennt der Königliche Gerichtshof zur Entscheidung der Competenz= Conflicte für Recht:

daß der Rechtsweg in dieser Sache für unzulässig und der erhobene Competenz-Conflict daher für begründet zu erachten. Von Rechts Wegen.

#### Gründe.

Der Magistrat zu N. hat von dem Rentier B. daselbst einen Bei= trag von 108 M. zu den Schulunterhaltungskoften der evangelischen Schulgemeinde zu R. für das Jahr 1875 eingefordert. Der Rentier B. halt sich zur Zahlung dieses Beitrages nicht verpflichtet, weil er im Juni 1874 nach Maßgabe der Vorschriften des Gesetzes vom 14. Mai 1873 aus der evangelischen Landestirche ausgetreten und folglich von allen Beiträgen für die evangelische Rirche und die evangelische Schule befreit sei. Er hat deshalb bei der Königlichen Kreisgerichts = Com= mission zu R. gegen die dortige evangelische Schulgemeinde, vertreten durch deren Vorstand, Klage dahin erhoben, daß die verklagte Schulgemeinde schuldig anzuerkennen, daß der Kläger nicht verpflichtet sei, zu der dortigen evangelischen Schule für das Jahr 1875 108 M. an Beitrag zu zahlen. Die Verklagte, vertreten durch den Bürgermeister von N., hat eingewendet, daß der Rechtsweg in dieser Sache aus= geschlossen sei, weil der Rlager wegen seiner Befreiung von Goul= abgaben nicht die gesetlichen Verwaltungs Inftanzen betreten und einen Antrag auf Ausschulung im Verwaltungswege nicht gestellt habe, daß ferner die Schule, in welcher der Rläger incorporirt worden, keine confessionelle, sondern eine Simultanschule sei, zu welcher auch Altlutheraner, Baptisten, Irvingianer und die sämmtlichen sogenann= ten Dissidenten gehören. Der Kläger hat sämmtliche Behauptungen Von dem Paftor und Localschulinspector der Berklagten beftritten. R. in N. ist in Folge eines vom Proceßgericht auf Antrag der Berflagten an ihn gerichteten Ersuchens eine amtliche Auskunft dahin ertheilt worden, daß die dortige evangelische Schule, ob zwar zunächst für die evangelische Schulsocietät bestimmt und von dieser unterhalten, auch von Altlutheranern, Baptisten 2c., also sogenannten Dissidenten besucht werde, mithin in diesem Sinne wohl als Simultanschule betrachtet werden fonne.

Durch Erkenntniß der Kreisgerichts = Commission zu R. vom 4. August 1875 ist die Verklagte dem Klageantrage entsprechend verurtheilt. In den Erkenntnißgrunden wird ausgeführt, notorisch seien in R. eine evangelische, eine katholische und eine jüdische Volks-schule vorhanden; diese Schulen seien, wie auch im Allgemeinen von dem evangelischen Localschulinspector amtlich bescheinigt worden, confessionelle Schulen; nach den §§. 29. 30. Ih. II. Tit. 12. A. E. R. liege die Verpflichtung zur Unterhaltung der öffentlichen Volksschulen den Hausvätern der betreffenden Religionspartei ob; da nun der Kläger im Jahre 1874 aus der evangelischen Landeskirche ausgeschieden sei und dieser Austritt nach §. 3. des Gesebes vom 14. Mai 1873 bewirke, daß er zu Leistungen, welche auf der persönlichen Kirchens oder KirchengemeindesAngehörigkeit beruhen, für das Jahr 1875 nicht mehr verpflichtet sei, so werde der auf dieser Angehörigs

keit beruhende Anspruch auf Leistung von Abgaben für die evange=

lische Schule mit Unrecht gegen den Kläger erhoben.

Gegen dieses Urtheil hat die Verklagte den Recurs erhoben und denselben darauf gestützt, daß aus dem §. 3. des Gesetzes vom 14. Mai 1873, welches nur auf Kirchenabgaben Anwendung sinde, mit Unrecht gefolgert sei, daß mit dem Austritt aus der Kirchengemeinsschaft auch der Austritt aus der Schulgemeinde, welcher der Kläger bisher angehört habe, verbunden sei. Bevor in der Recursinstanz erkannt worden, bat die Königliche Regierung zu B. mittels Plenarsbeschlusses vom 20. August 1875 den Competenz-Conflict erhoben.

Das Rechtsverfahren ist sodann eingestellt worden.

Die Königliche Regierung zu B. führt in ihrem Beschlusse aus, daß der auf Freilassung von den Schulabgaben gerichtete Klagesantrag sich auf den Austritt des Klägers aus der evangelischen Landestirche und den S. 3. des Gesehes vom 14. Mai 1873 stüße, daß aber in Beziehung auf Schulabgaben, welche auf einer allgemeinen gesehlichen Verbindlichkeit beruhen, der Rechtsweg gleich wie bei öffentlichen Abgaben grundsählich ausgeschlossen und nur in bestimmten Ausnahmefällen, von denen hier aber keiner vorliege, zuzulassen sein, daß ferner die Frage der Zugehörigkeit zu einer Schulssocietät zur ausschließlichen Zuständigkeit der Verwaltungsbehörde gehöre.

Seitens der Parteien ift nur eine Erklärung von der verklagten Schulgemeinde eingegangen, in welcher der Competenz=Conflict als begrundet bezeichnet wird. Die Königliche Kreisgerichts=Commission zu R. halt den Rechtsweg für zulässig, weil für den Kläger eine allgemeine gesetzliche Verbindlichkeit zur Leiftung von Schulbeitragen, im Hinblick darauf, daß eine solche Verpflichtung nach den §§. 29. 30. Th. II. Tit. 12. A. E. R. durch die Zugehörigkeit zu einer Confession bestimmt werde, in Folge seines Austritts aus der evan= gelischen Landeskirche nicht vorliege und die Befreiung von solchen Abgaben auf Grund des Gesetzes vom 14. Mai 1873 gleichsam als Privilegium zu betrachten sei. Dagegen erachtet das Königliche Appellationegericht zu B. den erhobenen Competenz=Conflict für be= grundet, weil ce sich um eine Abgabe für die Schule handele, welche auf Grund allgemeiner geschlicher Verbindlichkeit mittels einer von der Verwaltungsbehörde angeordneten Umlage nach dem Steuerfuße gefordert werde, für diese Schulbeitrage aber der S. 3. des Gesetzes vom 14. Mai 1873 kein Befreiungsmittel sei.

Der Rechtsweg in dieser Sache ist unzulässig und demgemäß der erhobene Competenz-Conflict begründet. Nach den §§. 29. 30. Th. II. Tit. 12. A. E. R. liegt die Unterhaltung der Volksschulen den sämmtlichen Hausvätern des Orts ohne Unterschied des Glaubens-bekenntnisses ob; jedoch ist, falls an einem Orte für die Einwohner verschiedenen Glaubensbekenntnisses mehrere Schulen errichtet sind,

jeder Einwohner nur zur Unterhaltung der Schule von seiner Reli= gionspartei beizutragen verbunden. Auf dieser allgemeinen gesetzlichen Verbindlichkeit beruht diejenige Abgabe, welche der Magistrat zu N. für eine der dortigen öffentlichen Schulen, nämlich für diejenige der evangelischen Schulsocietät, von dem Kläger als Mitgliede dieser Schulsocietät gefordert hat. In Beziehung auf solche Abgaben findet nach dem Schlußsape des S. 15. des Geseges über die Er= weiterung des Rechtsweges vom 24. Mai 1861 der Rechtsweg nur insoweit statt, als dies bei öffentlichen Abgaben der Fall ist, mithin in Gemägheit der §§. 78. 79. Th. II. Tit. 14. A. E. R. nur dann, wenn eine Ueberbürdung oder eine auf Vertrag, Privilegium oder Verjährung gegründete Befreiung behauptet wird. Ein solcher Ausnahmefall liegt hier aber nicht vor. Der Kläger stütt seine Befreiung von der geforderten Abgabe lediglich darauf, daß er in Folge seines Austritts aus der evangelischen Landesfirche aufgehört habe, Mitglied des evangelischen Schulverbandes in N. zu sein, und aus diesem Grunde zu der Schule des genannten Verbandes beizutragen nicht mehr verpflichtet fei. Die Frage, welcher der mehreren Schulsocietäten des Ortes N. der Kläger angehört, ist eine Frage des öffentlichen Rechts und nach §. 18. lit. k. der Regierungs= Instruction vom 23. October 1817 von der zuständigen Berwal= tunge Behörde zu entscheiden. Der Letteren gebührt daher auch die Bestimmung darüber, ob der Kläger ungeachtet seines Austritts aus der evangelischen Landestirche bem Verbande der evangelischen Shule zu N. als Mitglied angehört. Ist der Kläger dem Verbande der evangelischen Schule zugewiesen, so ift für ihn bei dem Richtvorhandensein einer besonderen Schule für die Angehörigen seines Glaubens. bekenntnisses die allgemeine gesetliche Verbindlichkeit begründet, zu den Unterhaltungskoften für die evangelische Schule seines Wohnorts beizutragen. Das Gesetz, betreffend den Austritt aus der Rirche vom 14. Mai 1873 (G. S. S. 207) regelt in den §§. 3 ff. die Verhältnisse der aus einer Rirche ausgetretenen Personen zu den Rirchen und Rirchengemeinden, denen sie früher angehörten, nicht aber die Berhältnisse dieser Personen zu den Schulen und Schulgemeinden. Durch dieses Geset ist daber ein Privilegium für die aus einer Rirche ausgetreteuen in dem Sinne, daß diese Personen, sofern sie einer evangelischen Schulgemeinde zugewiesen sind, von der allgemeinen gesetlichen Verbindlichkeit der Gemeindegenoffen zur Unterhaltung der Schule in Folge ihres Austritts aus der evangeli= schen Rirche befreit wurden, nicht begrundet.

Hiernach war, wie geschehen, zu erkennen. Berlin, ben 8. Januar 1876.

Königlicher Gerichtshof zur Entscheidung ber Competenz = Conflicte.

130) Competenz bei Beschwerden wegen Züchtigung eines Schulkindes auf Anordnung des Schulinspectors durch den Schuldiener.

Im Namen des Königs.

Auf den von der Königl. Regierung zu M. erhobenen Conflict in der bei der Königl. Kreisgerichts=Commission zu N., jest dem Königl. Appellations-Gericht zu M. anhängigen Processsache

des Einwohners J. zu D., Klägers und Appellaten,

mider

den Dorfdiener M. daselbst, Verklagten und Appellanten, betreffend Mißhandlung,

erkennt der Königl. Gerichtshof zur Entscheidung der Competenz-

Conflicte für Recht:

daß der Rechtsweg in dieser Sache für unzulässig und der erhobene Conflict daher für begründet zu erachten.

Von Rechts Wegen.

#### Grunde.

Der Verklagte ift Dorfdiener zu D., einem Dorfe in Bestspreußen. Zu den Schülern der dortigen Schule gehört der elfjährige Sohn des Einwohners J., des Klägers. Der des Diebstahls an Sachen der Mitschüler beschuldigte Knabe wurde auf Befehl des Pfarrers und SchulsInspectors von dem Verklagten körperlich gezüchtigt. Der Vater des Knaben belangte deshalb den Verklagten wegen Mißhandlung seines Sohnes im Bege des InjuriensProcesses, und wurde dieser von der Kreisgerichts Commission zu N. mittelst Erkentnisses vom 1. Mai 1875 der Mißhandlung des Sohnes des Klägers für schuldig befunden und deshalb zu einer Geldstrase von 9 Mark event. zweitägiger Gefängnißstrase verurtheilt.

In der vom Verklagten beschrittenen zweiten Instanz erhob die Königl. Regierung zu M. auf Grund des Gesetzes vom 13. Februar 1854 §. 1. den Conflict, und wurde das gerichtliche Verfahren einste weilen sistirt. Der hiervon vorschriftsmäßig in Kenntniß gesetzte Kläger hat hierauf nicht geantwortet, der Verklagte aber mit dem erhobenen

Conflict sich einverstanden erklärt.

Der Sachverhalt ist nach den Aussagen der in erster Instanz von beiden Theilen vorgeschlagenen und eidlich vernommenen Zeugen: des Pfarrers und Schul=Inspectors K., des Lehrers B. und des Gast= hofbesitzers R., folgender:

Der Pfarrer R. ist Schul-Inspector, R. Schulvorstand und B. Lehrer der Schule zu D. Die beiden ersteren hielten am 17. Septbr 1874 eine Schulinspection at. Bei dieser Gelegenheit theilte der Lehrer B. dem Pfarrer R. mit, daß sich der Sohn des Klägers Diebereien gegen Mitschüler habe zu Schulden kommen lassen, und ordnete R. als Schul-Inspector an, daß dafür der Knabe 25 Hiebe mit

dem Rohrstode des Lehrers erhalten solle. Da der Lehrer es nicht für angebracht hielt, die Züchtigung selbst auszusühren, so wurde damit der Verklagte, in seiner Eigenschaft als Schuldiener, beauftragt. Diesem Befehl nachkommend, legte er den Knaben über die Bank, ertheilte ihm etwa 16 Hiebe über das Hintertheil mit dem Rohrstode des Lehrers von der Dicke eines kleinen Fingers und schlug hierbei nicht gerade leicht zu, aber auch nicht ercessivstart, sondern so, wie es bei einer Züchtigung zu geschehen pflegt. Die weitere Züchtigung unterblieb auf Veranlassung des Schulvorstehers K. Ueber die Behauptung des Klägers, daß der Knabe von den Schlägen braun und blutrünstig gewesen sei und nicht habe sitzen können, haben die Zeugen nichts zu bekunden vermocht.

Der Gerichts-Commissarius nahm an, daß die Züchtigung des Knaben nicht in den Grenzen der zulässigen Schulzucht geblieben sei. Es wurde dies aus dem zarten Alter des Gezüchtigten, der Zahl der Schläge und der Art, wie sie ertheilt worden, gefolgert und angenommen, daß der dem Verklagten von dem Schul-Inspector R. ertheilte Auftrag ein unersaubter und daher der Verklagte seine Aussührung abzulehnen verpflichtet gewesen sei. Demgemäß wurde der Verklagte unter Anwendung des §. 223. St. G. B.,

wie angegeben, wegen Mißhandlung verurtheilt.

Der erhobene Conflict ist begründet. Nach der Polizei=Bersordnung der Königl. Regierung zu M. vom 17. März 1858 Nr. 1. und 2. (Reg. Amtsbl. S. 83, 84) ist für alle Schulorte ein besonsderer Schuldiener zu bestellen oder der Gemeindediener mit den Bersrichtungen desselben zu beauftragen und dieser dem Schulvorstande untergeordnet, von dessen Vorsitzendem er seine Weisung erhält. Nach S. 31. der Schulordnung für Elementarschulen der Provinz Preußen vom 11. Dezember 1845 (Ges. S. für 1846 S. 1 ff.) führt der Pfarrer des Kirchspiels in Abwesenheit des Patrons als Local-Inspector den Vorsitz in dem Schulvorstande.

Nach den Aussagen der Zeugen ist der Verklagte als Dorfstiener gleichzeitig auch Schuldiener und hat in dieser letteren Eigensschaft auf Befehl des Schul-Inspectors, seines Vorgesetzen, die Züchtigung ausgeführt. Es kann also nicht zweiselhaft sein, daß

der Verklagte hierbei im Amte gehandelt hat.

Aber auch der Annahme des Richters, daß der Verklagte einen un er laubt en Auftrag befolgt habe und dafür verantwortlich sei, kann nicht beigetreten werden. Dem Pfarrer R. stand schon als Local-Schul-Inspector auf Grund seiner allgemeinen, in den §§. 31. und 32. der gedachten Schulordnung festgesetzten Amtsbefugnisse ein Züchtigungsrecht neben dem Lehrer zu, wie dies vom Gerichtschofe bereits mehrfach auf Grund ähnlicher Bestimmungen für andere Provinzen angenommen worden. (Erkenntnisse vom 22. November 1856 — Just. Min. Bl. 1858 S. 72 — und vom 9. Januar 1858 —

Just. Min. Bl. 1859 S. 275.) Die Schulordnung für die Provinz Preußen enthält aber im §. 10. noch die besondere Bestimmung:

"Die Bestrafung der Schulkinder durch den Eehrer darf die Grenzen einer mäßigen elterlichen Zucht nicht übersschreiten. Wo der Lehrer mittelst derselben die Schulzdisciplin nicht zu erhalten vermag, hat er dem Pfarrer Anzeige zu machen, welcher alle in oder in schwierigen Fällen in Gemeinschaft mit dem Schulvorstande die nothwendigen Maßzegeln trifft. Wegen Ueberschreitung des Züchtigungsrechts bleibt der Schullehrer nach den geseplichen Bestimmungen verantwortlich."

Danach darf der Lehrer von der elterlichen Zucht nur einen mäßigen Gebrauch machen, während der Schul-Inspector bier ausdrücklich als derjenige bezeichnet wird, zu dessen Competenz die Vershängung strengerer Strafe gehört. Es ist ihm hierbei keine andere Schranke gesetzt als den Eltern selbst, welche nach dem Landrecht dieselbe ist, wie die der Schulzucht. Es sagen nämlich:

§. 86. Tit. 1. Th. II. A. E. R.:

Die Eltern sind berechtigt, zur Bildung der Kinder alle der Gesundheit derselben unschädliche Zwangsmittel zu gestrauchen.

§. 50. Tit. 12. a. a. D.:

Die Schulzucht darf niemals bis zu Mißhandlungen, welche der Gesundheit der Kinder auch nur auf entfernte Art schädlich

werden können, ausgedehnt werden.

In dem §. 72. der gedachten Schulordnung für Preußen sind zwar die landrechtlichen Bestimmungen über Schulzucht aufgehoben, nicht aber auch die Cab. Ordre vom 14. Mai 1825, betreffend die Schulzucht (S. S. S. 149), in welcher sich die angeführte Bestimmung des §. 50 Tit. 12. Th. II. A. E. R. ad 4. fast wörtlich wiedersindet, und außerdem für Ercesse die Grenze zwischen der Dissciplinar-Rüge und der richterlichen Bestrafung näher geregelt wird. Es heißt ad 6:

Wird das Maß der Züchtigung ohne wirkliche Verletung des Kindes überschritten, so soll dieses von der dem Schulswesen vorgesetzten Provinzialbehörde durch angemessene Dissciplinarstrafen an dem Lehrer geahndet werden. Wenn dagegen dem Kinde durch den Mißbrauch des Züchtigungszechts eine wirkliche Verletung zugefügt wird, soll der Lehrer nach den bestehenden Gesetzen im gerichtlichen Wege bestraft werden.

Nach diesem Maßstabe ist auch in der Provinz Preußen zu beurtheilen, unter welchen Umständen das gerichtliche Verfahren ein= zutreten hat. Danach aber bleiben selbst Ueberschreitungen des Züch= tigungsrechts der Disciplinar=Rüge vorbehalten; nur wirkliche

Berlepungen, d. i. eine wirklich erfolgte Schädigung bes forper-

lichen Organismus, sollen richterlich bestraft werden.

Bare es nun auch wahr, daß, worüber die Zeugen in erster Instanz nichts zu bekunden vermocht haben, der Knabe braune und blutrünstige Flecke davon getragen, so kann doch darin noch keine wirkliche Verletzung im Sinne der citirten Cab. Ordre gefunden werden, und der in zweiter Instanz durch Benennung der Ehefrauen Sund M. angetretene Beweis darüber,

daß der Anabe in Folge der "Mißhandlung" blutunterlaufene Streifen auf dem geschlagenen Theile seines Körpers gehabt, daß er 6 Tage habe zu Bett liegen, aus demselben habe

gehoben und in dasselbe habe gelegt werden muffen,

kann schon deshalb nicht berücksichtigt werden, weil aus den behaupteten Thatsachen ohne sachverständiges Gutachten noch nicht hervor-

geben wurde, daß eine wirkliche Verlepung vorgelegen habe.

Danach ist jedenfalls nicht anzunehmen, daß der Schuls Inspector R., der Vorgesetzte des Verklagten, bei Anordnung der Strafe die Grenzen der ihm zustehenden Schulzucht dergestalt übersschritten hat, daß deshalb der Richter hätte angerusen werden können, und ist daher auch der Verklagte dafür dem Richter nicht verantwortlich, der nur den Befehl seines Vorgesetzten ausgeführt hat und in diesem Befehle eine Unerlaubtheit zu erblicken keinen Grund hatte.

Danach war der Rechtsweg in Gemäßheit des §. 3. des Ge=

sepes vom 13. Februar 1854 für unzulässig zu erachten.

Berlin, den 8. Januar 1876.

Ronigl. Gerichtshof zur Entscheidung der Competenz=Conflicte.

# Personal=Beränderungen, Titel= und Ordens=Berleihungen.

#### A. Behörden.

Der Kreis-Schulinspector Theod. Voigt zu Mülhausen i. Els. ist zum Regierungs-Schulrathe ernannt und der Regierung zu Trier überwiesen,

dem Superintendenten und Oberpfarrer Bilte zu Bitterfeld der Rothe Adler-Orden dritter Klasse mit der Schleise verlieben, der Kreis-Schulinspector Dr. Regent von Creuzburg, Reg. Bez. Oppeln, nach heiligenstadt, Reg. Bez. Erfurt, verset,

als Rreis-Schulinspectoren sind angestellt worden im Regierungsbezirke

Posen: der Realschullehrer und commissar. Kreis=Schulinspector

Dittmar zu Roften,

Sigmaringen: der Rector und commissar. Rreis-Schulinspector Dr. 3. 28. Schmit zu Gigmaringen.

#### Universitäten, 2c.

Den ordentlichen Professoren Geheimen Juftigrath Dr. Salschner zu Bonn und Dr. Rosenberger zu Halle ist der Rothe Adler=Drden dritter Klasse mit der Schleife verliehen,

an der Univers. zu Breslau ist der außerordentl. Profess. Dr. Rosanes in der philosoph. Facult. zum ordentlichen Profess. in

derselben Facult.,

der Oberlehrer an der Musterschule zu Frankfurt a. M. Dr. Rein zum ordentl. Profess. in der philosoph. Facult. der Univers. zu Marburg ernannt worden.

Als Privatdocent ist eingetreten bei der philosoph. Facultät der

Univers. zu Göttingen: Dr. phil. Faltenberg.

Der Dr. von der Linde zu Arnheim im Königreich der Nieder= lande ist zum Bibliothekar der Landes=Bibliothek zu Bies= baben ernannt worden.

Der Dr. phil. Frankel ist zum Bibliothekar an den Museen zu Berlin bestellt worden.

Dem Director der National-Galerie zu Berlin Dr. phil. Jordan ist der Rothe Adler=Orden vierter Klasse verliehen worden.

#### C. Gymnasial= und Real=Lehranstalten.

Der Gymnasial=Director Dr. Vogt ist von dem Gymnasium zu

Münstereifel an das Gymnasium zu Essen berufen,

der Symnasial-Oberlehrer Professor Dr. Renvers in Aachen zum Gymnafial = Director ernannt und demselben die Direction des Symnafiums zu Münstereifel übertragen,

das Prädicat "Professor" ist beigelegt

dem Director des kathol. Gymnas. zu Glogau, Menge, und dem Oberlehrer Dr. Otto Müller am Luisenstädt. Gymnas. zu Berlin,

dem Oberlehrer Dr. Mein. Müller am tathol. Gymnas. zu Glogau

der Königl. Kronen-Orden vierter Klasse verlieben,

das Prädicat "Oberlehrer" ift beigelegt den ordentl. Lehrern

Dr. Voldmann am Gymnas. zu Elbing, und

Dr. Rob. Scholz am fathol. Gymnas. zu Glogau.

Am Pädagogium zu Putbus ist der Schlofprediger Haupt als Religionslehrer angestellt;

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Gymnasium:

zu Cöslin der Progymnas. Lehrer Lindner aus Schlame,

zu Greifswald der Gymnas. Hülfel. Thiede aus Guben,

zu Neustettin der ordentl. Lehrer Spreer vom Marienstifts= Gymnas. zu Stettin und der Schula. Candid. Schuffert,

zu Stettin, Marienstifts-Gymnas., die Hülfslehrer Dr. Qued und Dr. Linke vom Gymnas. zu Stargard i. Pomm.,

zu Reiße der Gymnas. Lehrer Kirsch aus Gleiwig,

ju Flensburg der Realsch. Lehrer Dr. Richters aus Gisleben,

zu Riel ber Schula. Candid. Dr. von Destinon,

zu Meldorf . Dr. Niemener, = 5

zu Rendsburg der Realsch. Lehrer Dr. Fride aus Malchin, zu hannover, Kaiser Wilhelms-Gymnas., der Schula. Candid.

Rohlrausch,

zu hannover, Lyceum II., der Schula. Candid. Rösener, au bamm der Realich. Gulfelehrer G. hoffmann aus Leer und der Lehrer Dr. Eubed von der bob. Burgerich. zu

Eudenscheib, zu Nachen die Schula. Candidaten hantamer, Dr. Schäfer

und Brüll,

zu Cöln, Gymnas. an Marzellen, der Schula. Candid. Menge, zu Düren der Schula. Candid. Diet,

zu Münstereifel = Beydtamp. \$

Am Gymnas. zu Stolp ist der Schula. Candid. Alb. Krüger als wissenschaftl. Hülfslehrer angestellt worden.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Progymnasium zu Schlawe der Schula. Candid. Bald. Hoffmann,

zu Norden Doche,

zu Boppard der Progymnafiallehrer Dr. Wenders aus Cobernheim;

am Progymnas. zu Dorsten ift der commiss. Elementarlehrer

Möller definitiv angestellt worden.

Die Bahl des Oberlehrers Fr. Beder an der Realsch, zu hanau jum Director dieser Anftalt ift beftätigt,

die ordentlichen Lehrer Leisering an der Sophien-Realschule zu

Berlin, und

Shumann bei der Realich. am Zwinger zu Breslau find zu Oberlehrern befördert,

der Lehrer Rave ift von der ersten Realsch. I. D. an die zweite Realsch. I. D. zu Hannover versetzt,

als ordentliche Lehrer sind angestellt worden an der Realschule zu Stettin, Friedr. Wilh. Schule, der Collaborat. Hense, zu Harburg der Gymnas. Hülsslehrer A. Mener aus Stade, zu Hagen der Schula. Candid. Zehender.

Dic Wahl des ersten Oberlehrers der Sophien=Realschule zu Berlin Professors Bolze zum Director der Andreasschule daselbst, und die Wahl des Oberlehrers an der Realsch. in Münster Profess. Dr. Lorscheid zum Rector der höheren Bürgersch. zu Eupen ist bestätigt;

als ordentliche Lehrer find angestellt worden an der höheren Bürger-schule

zu Marne der Schula. Candid. Dr. Ahlmann, zu Wandsbeck - Gickhoff, zu Uelzen der commissar. Lehrer Lüdemann, zu Lüdenscheid der Lehrer Dr. Reuß aus Oldenburg.

### D. Seminare, 2c.

Der Seminar-Director Crüger zu Pölit ift in gleicher Eigenschaft an das evangelische Schullehrer-Seminar zu Waldau, und der Seminar-Director Maaß zu Waldau in gleicher Eigenschaft an das evang. Schull. Semin. zu Pölit versett,

der erste Seminarlehrer Dr. Jutting in Eisleben zum Seminar-Director ernannt und demselben das Directorat des evangel. Schull.

Seminars zu Erfurt verliehen.

Der erste Seminarlehrer Dr. Schüße zu Erfurt in gleicher Eigensschaft an das evang. Schull. Semin. zu Eisleben versetzt, und der ordentl. Seminarlehrer Stahn zu Weißenfels zum ersten Lehrer am Seminar zu Erfurt befördert worden.

Als ordentliche Seminarlehrer sind definitiv angestellt worden die

commissarischen Seminarlehrer

Neudeder zu Oppeln, Dobler zu Pilchowis, Brüdner zu Rosenberg,

Thomas und Zacher zu Zülz;

als ordentliche Lehrer sind angestellt worden an dem Schull. Seminar zu Neu-Ruppin der Lehrer Baade aus Brandenburg a. d. H., zu Dramburg der zweite Lehrer Droß von der gehobenen Knabenschule zu Pölitz,

zu Sagan der Seminar-Hülfslehrer Speer zu Reichenbach D. E., zu Ziegenhals der Seminar-Hülfslehrer Jos. Scholz zu Peis-

fretscham.

Als Hülfslehrer sind angestellt worden an dem Schull. Seminar zu Neu-Ruppin der provis. Gemeindeschul-Lehrer Holzhausen zu Berlin,

zu Peikkretscham der Lehrer Hölzel zu Laurahütte bei

Rattowit,

zu Reichenbach D. E. der Lehrer Sieber zu hermsdorf u. R., zu Büren der Lehrer Schauerte zu hamme bei Bochum.

- Bei den evangelischen Bildungs- und Erziehungs-Anstalten zu Dropfig ist die Hülfslehrerin von Bredow zur ordentlichen Lehrerin befördert worden.
- Dem Vorsteher und ersten Lehrer Reimer an der Provinzial-Taubstummen-Anstalt zu Schneidemühl ist der Titel "Director" beigelegt worden.
- Es haben erhalten den Königl. Kronen-Orden vierter Klasse: Müller, Lehrer an der sogen. höheren Bürgerschule zu Bockensheim, Krs Hanau, Ohl, Schullehrer zu Boronow, Krs Lublinis, Wagner, evang. Lehrer und Cantor zu Cassel;
- das Kreuz der Inhaber des Königl. Hausordens von Hohenzollern: Wolter, Ober-Pedell bei der Universität zu Greifswald;
- den Adler der Inhaber des Königl. Hausordens von Hohenzollern: Kloß, evang. Lehrer und Cantor zu Merseburg, Todt, evang. Lehrer zu Düben, Krs Bitterfeld, Zwißers, evang. erster Lehrer und Organist zu Nordhorn, Krs Lingen;

### das Allgemeine Ehrenzeichen:

Grzybkowski, kathol. Lehrer zu Gostyczyn, Ars Adelnau, Krohn, evang. Lehrer und Küster zu Grambow, Ars Randow, Kügler, evang. Lehrer, Cantor und Organist zu Modelsdorf, Ars Goldberg-Haynau, Tychsen, evang. Lehrer und Küster zu Enge, Krs Tondern, Werner, evang. Lehrer zu Rogalwalde, Krs Darkehmen.

### Ansgeschieden aus dem Amte.

### Geftorben:

die ordentlichen Professoren Dr. Diez und Dr. Lassen in der philosoph. Facult. der Univers. zu Bonn,

die Realschul=Directoren Dr. Agthe zu Goslar und Dr. Loth zu Ruhrort.

In den Ruhestand getreten: der Realschul-Director Dr. Herwig zu Hanau.

Innerhalb der Preußischen Monarchie in eine anders weite Stellung eingetreten:

der Collaborator Holland von der Friedr. Wilh. (Real=) Schule zu Stettin.

Außerhalb der Preußischen Monarchie angestellt:

der bisher. Privatdocent Dr. P. W. Schmidt in der theolog.
Facult. der Univers. zu Berlin,
der bisher. ordentl. Lehrer Klempt am Gymnas. zu Soest,
der bisher. Seminarlehrer Vogt zu Soest.

Auf ihre Anträge entlassen: die ordentlichen Symnasiallehrer Baack zu Flensburg und Dr. Gödecke zu Meldorf.

Anderweit ausgeschieden:

der Oberlehrer Dr. Langkavel vom Friedr. Werderschen Gymnas. zu Berlin,

der ordentl. Lehrer Dr. Nölle vom Gymnas. zu Hörter, der ordentl. Lehrer Dr. Sieglerschmidt von der höheren Bürgerschule zu Solingen.

### Inhalteberzeichniß bes Mai-Beftes.

- 10.3) Bebanblung ber ohne besondere Allerhöchste Beftimmung abgegebenen Immebiatvorstellungen G. 273. 101) Benfioneverhältnisse ber Rreis-Schulinspectoren S. 274. 105) Behandlung ber Schulbaufachen S. 275.
- 106) Promotionswesen S. 276. 107) Raturhiftorisches Museum ber Univerfität ju Bonn (aus einem Jahresbericht) S. 278. 108) Univerfitäts- Bibliothel ju Greifewalb (begl.) S. 280.
  - 109) Auertennung boberer Unterrichteanftalten G. 281.
- 110) Rectoratsprüfung ber Seminarlehrer ic. G. 283. 111) Rormal-Beloldungs-Etat sur die Seminarlehrer S. 284. 112) Lebensalter sur die Inlassung zur Seminar-Aufnahmeprüfung S. 286. 113) Rudzahlungen ebemaiger Seminaristen: Berrechnung, Competenz bei Erlaß dieser Zahlungen
  S. 27. 111) Besähigungszeugnisse aus der Central-Turnanstalt S. 28. —
  115) Tögl and der Anrolehrerpräsung S. 290. 116) Reuer Cursus in der Gentral-Turnanstalt S. 291. 117) Answahl der Lehrer sür die vierwöchentichen Turncarie S. 292. 118) Juhalt und Form der Zeugnisse aus den
  pierwöchentlichen Anrocarsen S. 294. 119) Fortbildungsenrsus zu Wiesbaden
  sint die an sandwirtbschaftlichen Fortbildungsschulen beschäftigten Clementarlehrer
  S. 295. 120) Prallungstermine sitr Lehrerunnen und Schulvorsteherinnen
  S. 300. 121) Form der Anstellung der Lehrer an flädtischen Schulen S. 300.
   123) Ausbisdung ze. von Taubstummenlehrern in der Brovinz Sannover S. 301.
   124) Stellvertretungssossen bei erledigten Schusse S. 303. 125) Bittgliedschaft bei den Lehrer-Buttwen-Kassen, Zahlung der Beiträge S. 304
- 126) Anberweite Benntung ausfallenber Turnunterrichtsflunden S. 305. 127) Berhinderung einer Störung des Schulunterrichtes durch die Beichte der Schulstinder S. 305. 128) Bildungsanstalten für noch nicht schulfähige Runder S. 306. 129) Schulleistungen nach dem Austritte aus ber Kirche S. 307. 130) Büchtigungsrecht in der Schule S. 311.

Perfonalchronit G. 314.

# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts - und Medicinal - Angelegenheiten.

*№* 6.

Berlin, den 30. Juni

1876.

## Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten.

Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht, dem Staats- und Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten Dr. Falk den Rothen Abler-Orden erster Klasse mit Eichenlaub zu verleihen.

1876.

# 1. Allgemeine Verhältnisse der Behörden und Beamten.

131) Centralblatt für das Deutsche Reich. (Centrbl. pro 1873 Seite 702 No. 314.)

Diejenigen Publikationen der Organe des Reichs, welche der Verkündung durch das Reichsgesethlatt nach Art. 2 der Reichsversfassung und nach der Verordnung vom 26. Juli 1867 (Bundesgesetzblatt S. 24) nicht bedürfen, werden gemäß einem Beschlusse des Bundesraths (Art. 7 Nr. 2 der Reichsverfassung) in einer Zeitschrift veröffentlicht, welche unter dem Titel "Centralblatt für das Deutsche Reich" seit dem 1. Januar 1873 im Verlage des Dr. Löwenstein zu Berlin (Firma Carl Heymanns Verlag) erscheint und zu dem Abonnementspreise von jährlich sechs Mark bei allen Kaiserlichen Postanskalten zu beziehen ist.

Der betreffende Beschluß des Bundesraths ist im Deutschen Reichs- und Königlich Preußischen Staats-Anzeiger (Jahrgang 1872

Nr. 304) veröffentlicht worden.

Sämmtliche Behörden der Monarchie werden hierdurch darauf aufmerksam gemacht, daß die gedachten Publikationen für die Bunsbestegierungen insoweit, als ihre Organe bei der Ausführung von Beschlüssen des Bundesraths mitzuwirken haben, durch Aufnahme in das Centralblatt maßgebend werden und daß die Landesbehörden deshalb verpflichtet sind, sich von dem Inhalte des Centralblatts zu unterrichten.

Berlin, den 27. Mai 1876.

Das Staats-Ministerium.

Befanntmachung.

132) Einrichtung des Amts-Cautions-Wesens. (Centrbl. pro 1874 Seiten 565, 569, 571.)

Ι.

Berlin, den 10. November 1874.

Dem Königlichen Confistorium 2c. übersende ich hierneben Abschrift einer Verfügung, welche der Herr Finanz-Minister unterm 31. Juli c. an sämmtliche Königliche Regierungen 2c. in Vetreff der Cautionen der Staatsbeamten erlassen hat, zur Kenntnisnahme und Nachachtung mit Bezug auf die Allerhöchste Verordnung vom 20. Juli d. 3. (Gesep-Samml. S. 283).

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Sydow.

An die sämmtlichen Königl. Confistorien, Provinzial-Schulcollegien, Universitäts-Curatorien, 2c. B. 1673.

Berlin, den 31. Juli 1874.

Bur Ausführung der Allerhöchsten Verordnung vom 10. Juli d. J., betreffend die Cautionen der Beamten aus dem Bereiche des Staats-Ministeriums und des Finanz-Ministeriums (Gesey-Samml. S. 260) bemerke ich, insoweit es sich dabei speciell um die Cautions-leistung der Beamten im Bereiche der Verwaltung für das Etats-und Kassenwesen meines Ministeriums handelt, Folgendes:

1) Hinsichtlich der Staatspapiere, welche zur Cautionsbestellung verwendet werden dürfen, wird auf die früher ergangene Verfügung vom 23. Juni 1860\*) mit dem Bemerken Bezug genommen, daß die darin bezeichneten inländischen Staatspapiere, wozu noch die Schuldverschreibungen der consolidirten Staatsanleihe vom Jahre 1870 und die etwa vom Deutschen Reich emittirten Schuldverschreibungen treten, auch gegenwärtig noch die allein cautionsfähigen sind.

2) Soweit einzelnen Beamten vor dem Erlaß der Verord= nung vom 10. Juli c. die Beschaffung der für ihr Dienstverhält= niß erforderlichen Caution durch Ansammlung von Gehaltsabzügen

gestattet worden ist, bewendet es nach §. 4. der Verordnung bei

der getroffenen Festsepung.

3) Bezüglich der Cautionen der Kassendiener und sonstigen Unsterbeamten verbleibt es auch bei fünftigen Anstellungen im Allgemeisnen bei den disher erforderten Cautionsbeträgen, soweit dieselben nicht das nach der Berordnung vom 10. Juli c. zulässige Maximum von 200 Thirn übersteigen und nicht eine Abweichung erforderlich erscheint, in welchem letzteren Falle der Berichtserstattung entgegensgesehen wird.

4) Die Amtscautionen solcher Beamten, welche nach Inhalt der Verordnung zur Cautionsleistung entweder überhaupt nicht oder nur bis zu einer geringen Höhe verpflichtet sind, sind zurückzugeben beziehungsweise auf den in der Verordnung bestimmten Betrag zu ermäßigen, sobald von der dem betreffenden Beamten vorgesepten Behörde bescheinigt ift, daß derselbe aus der Amtsführung nichts zu

vertreten habe.

5) Hinsichtlich der Ausbewahrung der Cautionen bewendet es bis auf Weiteres bei den früher ergangenen Anordnungen. Insomeit eine Aenderung hierin in einzelnen Fällen früher oder später erforderlich werden sollte, sind die geeigneten Vorschläge mir seiner Zeit zu machen.

6) Der dem Cautionsbesteller zu ertheilende Empfangsschein muß im Falle des §. 5. der Verordnung die Bezeichnung sämmtlicher

cautionspflichtigen Aemter enthalten.

Wird einem Beamten nach bereits erfolgter Cautionsbestellung

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1860 Seite 450.

ein weiteres cautionspflichtiges Amt übertragen, so ist, wenn die Bestellung einer besonderen Caution für das lettere Amt nach Maßgabe des S. 5. nicht erfolgt, von dem Cautionsbesteller die Erklärung zu erfordern, daß die Caution auch für das neue Amt bestellt werde, und dieses auf dem früher ertheilten Empfangsschein zu vermerken.

(Zusat an die Königliche Regierung zu Cassel.)

Mit Bezug auf den Bericht der Königlichen Regierung vom 24. Juli v. J., betreffend die Cautionsleistung der Beamten der Wittwen= und Waisen=Anstalt für die vormals kurhessischen Sivilbe- amten der 8 Rangklassen sowie der Kasse der Civil=Wittwen= und Waisen=Gesellschaft daselbst, erkläre ich mich im Uebrigen damit einverstanden, daß nach Ihrem Vorschlage die von dem Boten N. bei den genannten zwei Anstalten mit je 50 Thlrn bestellten Cautionen in eine für beide Aemter desselben haftende Gesammtcaution von 100 Thlrn vereinigt werden.

Der Finanz-Minister. Im Auftrage: v. Lent.

san fämmtliche Königliche Regierungen, einschließlich ber Regierung zu Sigmaringen, und an die Königliche Finanz-Direction zu Hannover.

1. 11,824. F. M.

2.

Berlin, den 20. März 1876.

Dem Königlichen Confistorium 2c. übersende ich hierneben Abschrift einer von dem Herrn Finanz-Minister an die Königliche Finanz-Direction in Hannover unterm 25. v. M. erlassenen, den Königlichen Regierungen 2c. mitgetheilten Verfügung, betressend die Verwendung der Prioritäts-Actien, beziehungsweise Obligationen der Niederschlessisch Märkischen und der Prioritäts Dbligationen der Münstershamm'er Eisenbahn zur Bestellung von Amtscautionen, zur Kenntnißenahme und gleichmäßigen Beachtung.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Förster.

An sämmtliche Königliche Confistorien, Provinzial-Schuleollegien, Universitäts-Curatorien, 2c.

G. III. 1770.

Berlin, den 25. Februar 1876. Der Königlichen Finanz-Direction erwiedere ich auf den Bericht vom 20. December v. J., daß ich nach vorgängiger Communication und im Einverständniß mit der Königlichen Ober-Rechnungstammer beschlossen habe, fortan auch die Verwendung der Prioritäts-Actien

bezw. Obligationen der Niederschlesisch-Märkischen und der Prioristäts-Obligationen der Münfter-Hammer Eisenbahn zur Bestellung

von Amtscautionen zuzulassen.

Hiernach ist nunmehr der mittelst der Verfügung vom 26. Juni v. J. angeordnete Umtausch der bei den Bezirks-Hauptkassen befind- lichen derartigen Cautions-Effecten einzustellen und das sonst Erfor- derliche zu verfügen.

Der Finanz-Minister. Camphausen.

die Königliche Finanz-Direction zu Hannover.

I. 2641. F. M.

133) Annahme und Verrechnung der Beiträge zur all= gemeinen Wittwen. Verpflegungs = Anstalt durch die Regierungs = Hauptkassen 2c.

Berlin, den 12. Juni 1876.

Dem Königlichen Confistorium 2c. lasse ich hierneben Abschrift der von dem Herrn Kinanz-Minister an die sämmtlichen Königlichen Regierungen und die Königliche Finanz-Direction zu Hannover unterm 5. v. M. erlassenen Circular-Verfügung nebst Anlage, betressend die Annahme und Verrechnung der Wittwen-Kassenbeiträge sämmtlicher Mitglieder der Königlichen Allgemeinen Wittwen-Verpstegungs-Anstalt durch die Regierungs- resp. Bezirks-Haupt-Kassen zc. und deren Unterkassen zur Kenntnisnahme und geeigneten weiteren Veranlassung zugehen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Sydow.

An die Königlichen Confistorien, Provinzial-Schulcollegien, Universitäts-Curatorien 2c.

U. II. 2834. G. III.

Berlin, den 5. Mai 1876.

Im Berfolg der auf meinen Circular = Erlaß vom 3. October v. J. (I. 14,379) erftatteten Berichte habe ich beschlossen, fortan die Annahme und Verrechnung der Wittwen=Rassenbeiträge sammt = licher Mitglieder der Königlichen Allgemeinen Wittwen=Verpslegungs Anstalt durch die Regierungs = resp. Bezirks-Hauptkassen zc. und deren Unterkassen stattsinden zu lassen. Ich habe dieserhalb die in 5 Eremsplaren beigefügte Anweisung der Regierungs - Hauptkassen zc. entswersen lassen, und beauftrage die Königliche Regierung, hiernach

das Erforderliche anzuordnen, auch eine bezügliche Bekanntmachung in dem Amtsblatte Ihres Bezirks zu veröffentlichen, und ein Eremplar der betreffenden Nummer des Blattes der General=Direction der Allgemeinen Wittwen-Verpflegungs-Anstalt zugehen zu lassen.

Der Finanz-Minister. Camphansen.

An sammtliche Konigliche Regierungen und bie Königliche Finanz-Direction zu hannover.

Anweisung der Königlichen Regierungs- beziehungsweise Bezirks-Hauptkassen, der Königlichen Institutenkasse zu Breslau und der Königlichen Landeskasse zu Sigmaringen wegen Annahme der für Rechnung der Königlichen General-Wittwenkasse zu Berlin ihnen anzubietenden Beiträge.

§. 1.

Die genannten Königlichen Rassen nehmen von sammt lichen in ihren Bezirken wohnenden Mitgliedern der Königlichen Allgemeinen Wittwen-Verpflegungs-Anstalt die halbjährlich zu zahlenden Beiträge für Rechnung der General-Wittwenkasse kosten- und gebührenfrei an.

Die bisherige Beschränkung der Annahme auf die Beiträge derjenigen Mitglieder, welche aus Königlichen Kassen Gehalt oder

Penfion beziehen, fällt demgemäß weg.

§. 2.

Bur Annahme aller Beiträge, welche nicht durch Gehalts- oder Pensions-Abzüge zur Bezahlung gelangen, ist erforderlich, daß dieselben in den Fälligkeitsterminen in vollen halbjährlichen Beträgen, nicht in Theilzahlungen, angeboten werden, und daß dabei in Bezug auf jeden einzelnen Beitrag die Versicherungs-Nummer schriftlich genau und deutlich angegeben wird.

§. 3.

Bei jedem gemäß §. 2. angenommenen Beitrage ist die Versicherungs-Nummer zu notiren, also in denjenigen Fällen, in welden auf mehrere Versicherungen eines einzigen Mitgliedes mehrere Beiträge gezahlt werden, jede einzelne zugehörige Nummer.

Beiträge gezahlt werden, jede einzelne zugehörige Nummer. Demnächst ist über den Empfang eine, diese Nummer oder diese verschiedenen Nummern enthaltende Interims-Bescheinigung zu

ertheilen.

§. 4.

Die Königlichen Regierungs-Hauptkassen u. s. w. nehmen die nicht durch Gehalts = oder Pensions = Abzüge zur Bezahlung gelangenden

Beiträge upmittelbar oder mittelbar durch bie ihnen unterstellten Specialkassen an.

§. 5.

Die solcher Gestalt (§§. 2—4.) angenommenen Beiträge merben von den Königlichen Regierungs = Hauptkassen u. s. w. in die der General-Wittwenkasse in den vorgeschriebenen Terminen einzureichende instructionsmäßige Beitragsliste mit aufgenommen.

#### Ş. 6.

Die von der Königlichen General Mittwenkasse ertheilten einszelnen Beitragsquittungen lassen die Königlichen Regierungs-hauptstassen u. f. w. den Einzahlern auf demselben Wege zugehen, auf welschem ihnen die Beiträge zugeführt worden find.

#### §. 7.

hinsichtlich berjenigen Beitrage, die durch Gehalts- und Penssions-Abzüge berichtigt werden, verbleibt es bei den bisherigen Bestimmungen, den Königlichen Regierungs-Hauptlassen u. s. w. wird jes doch gestattet, die instructionsmäßigen Schlußrechnungen an die General-Wittwenkasse so einzureichen, daß sie spätestens am 15. Mai resp. 15. November, und einzelne Nachtrags seitragslisten demnachst so, daß sie bis zu Ende der Monate Mai und November bei derselben eingehen.

#### §. 8.

Die Bestimmungen über die Entrichtung der ersten halbjährs lichen Beitrage der in die Königliche Allgemeine Wittwen Berspflegungs Anstalt neu eintretenden oder eine neue Versicherung nehmenden Mitglieder werden durch die gegenwärtige Anweisung nicht berührt.

§. 9.

Die Königlichen Regierungs-Hauptkassen u. s. w. ertheilen den Unterkassen nach Maßgabe dieser Anweisung die erforderlichen Vorschriften.

# 134) Behandlung nachgemachter, verfälschter und nicht mehr umlaufsfähiger Reichsmungen.

Berlin, den 1. Juni 1876. Dem Königlichen Confistorium zc. übersende ich hierneben eine Abschrift der durch Beschluß des Bundesraths festgestellten Bestimsmungen über die Behandlung der bei den Reichs- und Landes-Rassen eingehenden nachgemachten, verfälschten oder nicht mehr umlausstähigen Reichsmungen mit dem Bemerken zur Kenntniß, daß nach

einem weiteren Beschlusse des Bundesraths Eremplare eingezogener Falschstücke von Reichsmünzen Behufs der Vereinigung zu einer sachgemäß geordneten Sammlung an das bei der Königlichen Mlünzs Direction hierselbst befindliche MünzmetallsDepot des Reichs einzusenden sind, und mit der Veranlassung, hiernach die Kassen Seines Ressorts mit entsprechender Instruction zu versehen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Förster.

die Abniglichen Confistorien, Provinzial-Schulcollegien, Universitäts-Euratorien 2c.

G. III. 3475.

Bestimmungen über die Behandlung der bei Reichs- und Landeskassen eingehenden nachgemachten, verfälschten oder nicht mehr umlaufssähigen Reichsmünzen.

### Kalfchftüde.

I. 1) Sämmtliche Reichs = und Landestassen haben die bei ihnen eingehenden nachgemachten oder verfälschten Reichsmunzen

(§§. 146.—148. des Strafgesethuches) anzuhalten.

2) Wird ein eingehendes Falschstück als solches von den Kassensbeamten ohne weiteres erkannt, so hat der Vorsteher der Kasse sofort der zuständigen Justiz- oder Polizeibehörde Anzeige zu machen und das angehaltene Falschstück vorzulegen unter Beifügung des eingegangenen Begleitschreibens, Etiketts u. s. w. bezw. der über die

Einzahlung aufzunehmenden kurzen Berhandlung.

- 3) Erscheint die Unechtheit eines Stückes zweiselhaft, so ist dasselbe, nachdem dem bisherigen Inhaber eine Bescheinigung über den Sachverhalt ertheilt worden, an das Münzmetall-Depot des Reichs bei der Königl. Preuß. Münzstätte in Berlin (C. Unterwasserstraße 2—4) und zwar, wenn das Stück in Bayern, Sachsen, Bürttemberg, Baden, Hessen oder Hamburg angehalten ist, durch Vermittelung der Landesmünzstätte einzusenden. Die Königl. Preuß. Münzstätte in Berlin wird diese Stücke einer Untersuchung unterwersen und
  - a. im Falle der Echtheit für Rechnung des Reichs den Werth der einsendenden Kasse zur Aushändigung an den Einzahler zusenden lassen, die Münzstücke aber, sofern sie zum Umlauf nicht geeignet sind, zur Einziehung bringen.

b. im Falle der Unechtheit das Falschstück an die einsendende Kasse zurückgeben, damit dieselbe in Gemäßheit der Vor-

schrift unter I. 2. verfahre.

### Gewaltsam zc. beschäbigte Münzen.

II. Durch gewaltsame oder gesetwidrige Beschädigung am Gewicht verringerte echte Reichsmünzen (§. 150. des Strafgesethuches) sind von den Reichs- und Landeskassen gleichfalls anzuhalten.

Liegt der Verdacht eines Münzvergehens gegen eine bestimmte Person vor, so ist in der unter I. 2. vorgeschriebenen Weise zu

verfahren.

Liegt ein solcher Verdacht nicht vor, so ist das Münzstück durch Zerschlagen oder Einschneiden für den Umlauf unbrauchbar zu machen und alsdann dem Einzahler zurückzugeben.

### Abgenutte Reichsmünzen.

III. Reichsgoldmünzen, welche in Folge längerer Circulation und Abnutung am Gewicht soviel eingebütt haben, dat sie das Passirgewicht (§. 9. des Gesetzes vom 4. December 1871, Reichszesetzbl. S. 403) nicht mehr erreichen,

sowie Reichs- Silber-, Rickel- und Kupfermünzen, welche in Folge längerer Circulation und Abnupung an Gewicht oder Erkennbarkeit erheblich eingebüßt, haben, sind von allen Reichs- und Landeskassen zum vollen Werth anzunehmen und in der Weise für Rechnung des Reichs einzuziehen, daß sie den dazu bestimmten Sammelstellen — der Reichs-Hauptkasse und den Ober-Postkassen, in Preußen: der General-Staatskasse und den Regierungs- bezw. Bezirks-Hauptkassen, in den übrigen Bundesstaaten: der Landes- Gentralkasse — zugeführt werden.

Die Sammelstellen haben die Münzen, sobald sich ein ansgemessener Betrag angesammelt hat, kassenmäßig verpackt und bezeichnet dem Münzmetall-Depot des Reichs bei der Königl. Preuß. Münzstätte zu Berlin gegen Anerkenntniß einzusenden und den Werth des Anerkenntnisses der Reichs-Hauptkasse in Aufrechnung zu bringen.

Die vorstehenden Bestimmungen sinden auf deutsche Landes= münzen so lange Anwendung, als dieselben noch nicht außer Kurs

gesett find.

IV. Postsendungen, welche in Ausführung gegenwärtiger Bestimmungen zwischen Landesbehörden und Landeskassen einerseits und dem Reichs-Münzmetalldepot andererseits erfolgen, sind als Reichs-dienstsachen portofrei zu befördern.

# II. Universitäten

135) Uebersicht über die Zahl der Lehrer an den Unizu Braunsberg im

(Centrbl. pro 1875

|                |                           | <b>E</b> va<br>gi      | ngelis               | d - the                    | eolo-<br>üt.    | <b>R</b> athi<br>gisch   | olisch:t                   | þeolo=<br>ultät. | 38                       | uripis<br>oculti           | фe<br>it.       |
|----------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|
| Nr.            | Univerfitäten 2c.<br>zu   | ordentliche Professen. | Ponorar-Professoren. | außerordentl. Professoren. | Privatbocenten. | ordentliche Professoren. | auferorbentl. Profefforen. | Privatbocenten.  | orbentliche Professoren. | außerorbentl. Profefforen. | Privatbocenten. |
| 1.<br>2.<br>3. | Berlin<br>Bonn<br>Breslan | 6                      | 1 . 1                | 5 1                        | 4 1 2           | 5 5                      | -<br>2                     | 1                | 9<br>9<br>6              | 4 3 2                      | 4               |
| 4.<br>5.<br>6. | Göttingen Greifswald      | 5<br>5<br>8            | •                    | 2<br>6                     | 17)             | 111                      | <u>-</u>                   | <del>-</del> -   | 8<br>5<br>6              | 1 1                        | 1<br>•          |
| 7.<br>8.<br>9. | Riel                      | 5<br>5<br>6            | •                    | 1                          | 1               | 111                      | -<br>-                     | 1 1 1            | 5<br>6<br>5              | 1 3                        | 2<br>3          |
| 10.<br>11.     | Münster<br>Braunsberg .   | 1                      | 1 1                  | -<br>-                     | -               | 6 3                      | 1                          | 1 1              | -                        | -                          | <u>-</u>        |
|                | Summe                     | 52                     | 2                    | 15                         | 11              | 19                       | 3                          | 4                | 59                       | 16                         | 11              |
|                |                           | 80                     |                      |                            |                 |                          | <b>26</b>                  |                  |                          | 86                         | j               |

<sup>1)</sup> Angerbem 1 lefenbes Mitglied ber Alabemie ber Biffenschaften.

<sup>2)</sup> Beibe Lehrer ber neueren Sprachen find ordentliche Prosessoren in ber philos. Facultät.

<sup>3)</sup> Der Lehrer der Tonkunft ift außerordentlicher Professor in der philos. Facultät.

### und Atademien.

versitäten, der Atabemie zu Münfter und bem Lyceum Binter. Semefter 1875/76.

Beite 504 Rr. 166.)

| 900<br>8                 | ebicini<br>acultă          | ifce<br>it.     | <b>9</b> 31              | hilofo<br>Facu     | phija<br>itāt.             | •               |                          | В                    | n[am:                      | men.            |                     | Sprad .,<br>Interricht,<br>unbe. | Bechten,                                          |
|--------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| orbentliche Profefforen. | außerorbeutl. Profefforen. | Privatbocenten. | orbentiiche Brofefforen. | Donorar-Professon. | auferorbentt. Profefforen. | Privatbocenten. | orbentliche Profefforen. | Donorar-Brofefforen. | außerorbentl. Brofefforen. | Privatbocenten. | Aberhaupt Docenten. | file<br>rc. 1<br>beull           | Berfonal fur ben Unterricht Stempte, Bufit, Becht |
| 13<br>9<br>8             | 17<br>5<br>9               | 37<br>6<br>17   | 33')<br>28<br>24         | 1 2                | 34<br>15<br>10             | 23<br>9<br>5    | 61<br>57<br>49           | 3                    | 60<br>26<br>21             | 68<br>17<br>26  | 191<br>100<br>99    | 1<br>27)<br>3                    | 4<br>35<br>4                                      |
| 13<br>9<br>10            | 6<br>4<br>6                | 5 4 4           | 33<br>19<br>22           | 1 :                | 13<br>5<br>14              | 14<br>3<br>13   | 59<br>38<br>46           | 1                    | 92<br>10<br>27             | 21<br>7<br>19   | 103<br>55<br>92     | :                                | 6<br>3<br>5                                       |
| 7<br>9<br>9              | 5<br>3                     | 79<br>8<br>6    | 20<br>25<br>18           | :                  | 3<br>7<br>4                | 5<br>8<br>5     | 37<br>45<br>38           | :                    | 7<br>14<br>10              | 15<br>16<br>14  | 59<br>75<br>62      | 2<br>2                           | 9<br>4<br>4                                       |
| _                        | _                          | -               | 11                       | :                  | 6                          | 2<br>1          | 17<br>7                  | :                    | 6                          | 3<br>2          | 26<br>10            | ;                                | 1                                                 |
| 87                       | 59                         | 94              | 237                      | 4                  | 111                        | 88              | 454                      | 6                    | 204                        | 208             | 872                 | 10                               | 36                                                |
|                          | 240                        |                 |                          | 44                 | 0                          |                 |                          |                      |                            |                 |                     |                                  |                                                   |

<sup>4)</sup> Außerbem halten bie (2) Mitglieber bes Repetenten . Collegiums Bor- lejungen.

>

<sup>5)</sup> Außerbem werben von einem praftifden Argte Borlefungen Aber Babnbeiltunbe gehalten.

136) Nebersichten über die Zahl der Studirenden auf Epceum zu Braunsberg (Tentralblatt pro 1875

### L Summarische

|                |                                     |            | the             | angeli<br>eologi<br>jaculti | фe              | the           | tholif<br>eologi<br>acultà | фe           |                   | uriftif<br>jacult |                   |
|----------------|-------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.            | Univerfität<br>zu                   | <b>3C.</b> | Preußen.        | Richtpreußen.               | zusammen.       | Prenßen.      | Richtpreußen.              | zusammen.    | Preußen.          | Richtpreußen.     | zusammen.         |
| 1.<br>2.<br>3. | Berlin<br>Bonn<br>Breslan .         | • •        | 137<br>48<br>38 | 25<br>3<br>1                | 162<br>51<br>39 | -<br>70<br>76 | _<br>6                     | <br>76<br>76 | 706<br>173<br>419 | 101<br>13<br>3    | 807<br>180<br>422 |
| 4.<br>5.<br>6. | (Söttingen .<br>Greifswald<br>Halle | • •        | 64<br>33<br>171 | 14<br>16                    | 78<br>33<br>187 | -<br>-<br>-   | -                          |              | 253<br>65<br>120  | 99<br>6<br>10     | 352<br>71<br>130  |
| 7.<br>8.<br>9. | Kiel<br>Königsberg<br>Marburg .     | • •        | 48<br>43<br>46  | 2 1 .                       | 50<br>44<br>46  | -             | -                          | -            | 14<br>195<br>63   | 3<br>1<br>4       | 17<br>196<br>67   |
| 10.<br>11.     | Manfter .<br>Brannsberg             | • •        | -               | <b>-</b>                    |                 | 193<br>5      | 15                         | 208<br>5     | _                 |                   | <b>-</b>          |
|                | S1                                  | mme        | 628             | 62                          | 690             | 344           | 21                         | 365          | 2008              | 240               | 2248              |

den Universitäten, der Akademie zu Münfter und dem im Winter-Semester 1875/76.

Seite 506 Nr. 167.)

# Ueberfict.

|            | ebicinif<br>jacultāj | Phi<br>E   | losophi<br>facultä | ijφe<br>t.    | der in    | ammtza<br>ımatric<br>ubirenb | ulirten       | um Befuce<br>berechtigt. | Ganzen<br>Theil. |                                        |
|------------|----------------------|------------|--------------------|---------------|-----------|------------------------------|---------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------|
| Preußen.   | Richtpreußen.        | zusammen.  | Preußen.           | Richtpreußen. | zusammen. | Preußen.                     | Richtpreußen. | zusammen.                | Außerbem sum ber | Mithin nehmen im<br>an den Borlesungen |
| 474        | 60                   | 062        | 705                | 206           | 0.4       | 4733                         | 404           | 04.42                    | 4069             | 4405                                   |
| 174<br>112 | 89<br>11             | 263<br>123 | 705<br>193         | 206<br>78     | 911       | 1722<br>596                  | 421           | 2143<br>707              | 1962             | 4105<br>736                            |
| 153        | 7                    | 160        | 401                | 18            | 419       | 1087                         | 29            | 1116                     | 29<br>25         | 1141                                   |
|            |                      | 100        |                    | -             | 1         |                              |               |                          |                  |                                        |
| 92         | 31                   | 123        | 325                | 107           | 432       | 734                          | 251           | 985                      | 19               | 1004                                   |
| 208        | 10                   | 218        | 106                | 16            | 122       | 412                          | 32            | 444                      | 8                | 452                                    |
| 98         | 14                   | 112        | 334                | 107           | 441       | 723                          | 147           | 870                      | 18               | 888                                    |
| 48         | 16                   | 64         | 56                 | 15            | 71        | 166                          | 36            | 202                      | 13               | 215                                    |
| 116        | 32                   | 148        | 219                | 4             | 223       | 573                          | 38            | 611                      | 4                | 615                                    |
| 93         | 29                   | 122        | 139                | 27            | 166       | 341                          | 60            | 401                      | 10               | 411                                    |
|            | _                    | _          | 211                | 12            | 223       | 404                          | 27            | 431                      | 5                | 436                                    |
|            | -                    | -          | 211<br>8           | •             | 8         | 13                           |               | 431<br>13                | 5<br>4           | 17                                     |
| 1094       | 239                  | 1333       | 2697               | 590           | 3287      | 6771                         | 1152          | 7923                     | 2097             | 10020                                  |

### Erlänterungen.

1. Der Ab. und Zugang vom Sommer. Semester 1875 jum Binter. Semester 1875/76 ergiebt sich aus solgender Tabelle:

|            | Im<br>Sommer-<br>Semester<br>1875 wa-<br>ren imma-<br>tricusirt | Davon<br>find ab-<br>gegangen | <b>Es</b> finb<br>bemnach<br>geblieben | Im<br>Winter-<br>Semester<br>1876/74 sind<br>hinzu-<br>gekommen | Deithin Gesammtzahl ber immatriculirten Studirenben im Winter-Se-mester 1875/76 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Berlin     | 1724                                                            | 465                           | 1259                                   | 884                                                             | 2143                                                                            |
| Bonn       | 785')                                                           | 371                           | 414                                    | 293                                                             | 707                                                                             |
| Breslan    | 1068                                                            | 274                           | 794                                    | 322                                                             | 1116                                                                            |
| Göttingen  | 1067*)                                                          | 378                           | 689                                    | 296                                                             | 985                                                                             |
| Greifswald | 495                                                             | 201                           | 294                                    | 150                                                             | 444                                                                             |
| Halle      | 892*)                                                           | 295                           | 597                                    | 273                                                             | 870                                                                             |
| Riel       | 190                                                             | 61                            | 129                                    | 73                                                              | 202                                                                             |
| Ronigsberg | 6224)                                                           | 162                           | 460                                    | 151                                                             | 611                                                                             |
| Marburg    | 4247                                                            | 128                           | 296                                    | 105                                                             | 401                                                                             |
| Mänster    | 4149                                                            | 119                           | 295                                    | 136                                                             | 431                                                                             |
| Braunsberg | 8                                                               | 3                             | 5                                      | 8                                                               | 13                                                                              |
| Summe      | 7689*)                                                          | 2457                          | 5232                                   | 2691                                                            | 7923                                                                            |

<sup>1)</sup> einschließlich von 9 nachträglich Immatriculirten.

<sup>5</sup> begl. 2) begi. ,, 10 3) " ,, 11 begi. 4) ,, 3 5) begi. begl. 6) 7) begi. = 40. "

- 2. Es beträgt bie Bahl ber in ben philosophischen Facultäten als immatriculirt aufgeführten Preußen
  - a. mit bem Beugniß ber Reife,
  - b. welche zur Zeit noch nicht für reif erklärt sind (§. 35 bes Reglements vom 4. Juni 1834),
  - c. welche gar feine Maturitäts-Brlifung bestanden haben (§. 36 bafelbft):

|            | Preußen mit<br>bem Zeugniß<br>ber Reife. | Bur Zeit noch<br>nicht für reif<br>erklärte Preu-<br>ßen (§. 35<br>bes Regl.) | Preußen<br>ohne Zeugniß<br>der Reife (§. 36<br>des Regl.) | Zu-<br>sammen. |
|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Berlin     | 616                                      | 1                                                                             | 88                                                        | 705            |
| Bonn       | 151                                      |                                                                               | 42                                                        | 193            |
| Breslau    | 383                                      | •                                                                             | 18                                                        | 401            |
| Göttingen  | 228                                      | •                                                                             | 97                                                        | 325            |
| Greifswald | 75                                       | •                                                                             | 311)                                                      | 106            |
| Halle      | 210                                      | •                                                                             | 124                                                       | 334            |
| Riel       | 45                                       | •                                                                             | 11                                                        | 56             |
| Rönigeberg | 200                                      | •                                                                             | 19                                                        | 219            |
| Marburg    | 80                                       | •                                                                             | 59                                                        | 139            |
| Münster    | 208                                      | •                                                                             | 3                                                         | 211            |
| Braunsberg | 8                                        | •                                                                             | •                                                         | 8              |
| Summe      | 2204                                     | 1                                                                             | 492                                                       | 2697           |

- 3. Bu Berlin boren außer ben immatriculirten Studirenden die Borlefungen:
  - 138 Eleven des Friedrich-Wilhelms-Instituts,
    48 Eleven der medicinisch-dirurgischen Akabemie für das Militär 20.,

= 186

und find außerbem jum Boren ber Borlefungen berechtigt:

- 906 Studirende ber Bau-Alabemie,
- 98 Studirende ber Berg-Alabemie,
- 6(10 Studirende der Gewerbe-Afabemie, 6 Eleven des landwirthschaftlichen Lehrinstituts,
  - 6 remnnerirte Schüler ber Atabemie ber Runfte,
- 160 von dem Rector ohne Immatriculation Zugelaffene.

= 1776.

4. Unter ben Immatriculirten ber philosophischen Facultäten befinden sich zu Bonn: 13 Preußen und 14 Nichtpreußen, zusammen 27, zu Greifswald: 10 ... 4 ... 14 Studirende, welche den landwirthschaftlichen Alabemien resp. zu Poppelsdorf und Elbena angehören.

<sup>1)</sup> Darunter 10 Studirende ber landwirthschaftl. Aabemie zu Elbena.

### II. Immatriculirte

|                                                                     | l                        |                |                |                                           | Bert                                   | in.                                  |                                   |                 |                   |                          |                          |                |             |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-------------|
|                                                                     |                          |                | Red            | ber                                       | Faci                                   | e(tät                                |                                   |                 |                   |                          |                          |                | паф         |
| Provingen,                                                          | 華                        |                |                |                                           | philo                                  | joph                                 | ijaje                             |                 |                   | ψç                       | .#.1                     |                |             |
| Lanbestheile.                                                       | evangelifc - theologifce | juriftifde     | medicinifhe    | Philofophie, Philofogie<br>und Gefchibbe. | Raifenatif und Ratur-<br>wiferideften. | Comeruiten unb Lanb-<br>werthichoft. | Pharmaefe und Babu-<br>belifunbe. | Bufammen.       | Sunine.           | evangelifch theologifche | fatholifc - theologifche | juriftifde     | medicinifie |
| Breußen                                                             | 3<br>72<br>26            | 207            | 13<br>70<br>17 | 39<br>180<br>26                           | 18<br>88<br>22                         | 1 -                                  | 5<br>17<br>8                      | 62<br>286<br>56 | 187<br>635<br>169 |                          |                          | 1 8 5          | -           |
| Bosen                                                               | 5<br>1<br>15             | 82<br>82<br>56 | 31<br>14<br>9  | 37<br>42<br>48                            | 13<br>21<br>21                         | =                                    | 1 2 9                             | 51-<br>65<br>76 | 169<br>162<br>158 | -                        | -                        | 2 2            | - !         |
| Schleswig Dolftein                                                  | -<br> <br>  5            | 10<br>40       | -<br>10        | 8<br>12<br>21                             | 2<br>4<br>13                           | _                                    | 1 1 3                             | 11<br>17<br>37  | 15<br>28<br>92    | 15                       | _<br>                    | $\frac{3}{27}$ |             |
| Deffen-Naffan<br>Rheinproving<br>Hohenzollern                       | 6 3                      | 13<br>31<br>2  | 8              | 9<br>15<br>—                              |                                        | -<br>1<br>-                          | 4                                 | 17<br>25<br>—   | 38<br>67<br>2     | -<br>30<br>-             | 67                       | 121            |             |
| Summe II.                                                           | 137                      | 706            | 174            | 437                                       | 214                                    | 2                                    | 52                                | 705             | 1722              | 48                       | 70                       | 173            | 11.         |
| Davon finb im Binter-<br>Gemefter 1875/74 imma-<br>triculirt worben | 45                       | 320            | 58             | 136                                       | 74                                     | _                                    | 21                                | 231             | 654               | 23                       | 21                       | 99             | 3           |

Preußen.

| Bonn.                                     |                                          |                                      |                                   |               |                |                            | -                        |                |                | Bro                                        | glan.                                    |                                      |                                   |                |                 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| ber F                                     | acultă                                   | t                                    |                                   |               |                |                            |                          |                | паф            | ber F                                      | acultă                                   | t                                    |                                   |                |                 |
|                                           | phil                                     | oloph                                | ifфe                              |               |                | ίφe                        | 36                       |                |                |                                            | phi                                      | losopt                               | pische                            |                |                 |
| Philosophe, Philologie<br>nnb Geschichte. | Rathematil und Ratur-<br>wiffenschaften. | Camerallen und Land-<br>wirthicheft. | Pharmacle und Babu-<br>heilfunde. | zufammen.     | Summe.         | evangelisch - theologische | tatholisch - theologisch | juriftische    | mebicinifce    | Philofophie, Philologie<br>und Gefchichte. | Mathematif und Ratur-<br>wiffenschaften. | Cameralien und Land-<br>wirthschaft. | Pharmacie und Babn-<br>heilfunde. | zufammen.      | Summe.          |
| <br>2<br>3                                | 1 2                                      | -                                    | -<br>-                            | 1 4 4         | . 2<br>16<br>9 | -<br>6<br>1                | 5<br>2<br>—              | 23<br>9<br>4   | 6<br>2<br>2    | 23<br>7<br>2                               | 10<br>3                                  |                                      | -<br>-<br>1                       | 33<br>10<br>3  | 67<br>29<br>10  |
| -<br>1<br>2                               | <br>                                     | -<br>1<br>1                          | _<br>_<br>_                       | - 2<br>3      | 2<br>5<br>3    | 3<br>26<br>1               | 7<br>62<br>—             | 74<br>303<br>2 | 34<br>107<br>1 | 43<br>197<br>2                             | 11<br>68<br>-                            | <u>-</u>                             | 7<br>24<br>—                      | 61<br>289<br>2 | 179<br>787<br>6 |
| 1<br>1<br>11                              | 1<br>3<br>8                              | -<br>1<br>4                          | - 1                               | 2<br>5<br>23  | 5<br>6<br>82   | -<br>1<br>-                | -<br> -<br> -            | -<br>1<br>2    | -<br>-<br>1    | -<br>1<br>-                                |                                          | _<br>_<br>_                          |                                   | <u>_1</u>      | _<br>3<br>3     |
| 90<br>-                                   | 3<br>45<br>—                             | -<br>5<br>-                          | 14                                | 5<br>144<br>— | 10<br>456<br>— | <br> -<br> -               | <br> -<br> -             | 1 -            |                | 1<br>-                                     | -<br> -                                  | <br> -<br> -                         | 1 -                               | -<br>2<br>-    | 1<br>2<br>      |
| 103                                       | 63                                       | 13                                   | 14                                | 193           | 596            | 38                         | 76                       | 419            | 153            | 276                                        | 92                                       | -                                    | 33                                | 401            | 1087            |
| 37                                        | 23                                       | 8                                    | 7                                 | 75            | 249            | 10                         | 11                       | 151            | 27             | 74                                         | 23                                       | _                                    | 16                                | 113            | 312             |

|                                                                   |                |     |                | (           | Sotti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ngen                                    |        |                  |       |     | (             | Srcif           |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|------------------|-------|-----|---------------|-----------------|
|                                                                   |                |     | tta:           | h hei       | i Fac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ultai                                   |        |                  |       |     | 114           | h bei           |
| Lte e 4 st                                                        | 1 1221 1 221 1 |     | Fd             | 2 3 3 3 4 3 | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 7 754  |                  | ζ,    |     | 1 . 16.1 %.   | 11. 21 1.       |
| Brenge t<br>Brandenburg<br>Pommera                                |                | 11  |                | 17.5        | - 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | i<br>I |                  | 1 ~   | 21. | 2<br>10<br>35 | 26<br>1 i<br>27 |
| Pofen<br>Schlenen<br>Sachlen                                      | 1              |     |                | 21          | 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                       | J      | ا <u>ر</u><br>ا، | 1     | ļ   | 7             | 33              |
| Schiesmig holficia<br>Sarnover<br>Wiett                           | 15.            | 1   | D <sub>P</sub> | 1117        | 5<br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15                                      | 2 1    | ,                | 1     |     | 1             | 1               |
| peffen Ruffing<br>Icher bannig<br>Hobenzollern .                  |                | * , |                | 1           | à<br>t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | 2      | _                | 2 / 2 | 2   | -             | <b>1</b> h      |
| Zanme II                                                          | ,              | 1   | ٠.             | 1 -         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                       |        | . ,              | - 1   |     | ₹5            | )( in           |
| Tovon hat im Leicter —<br>menefier 15 — in ma<br>tricula a mocken |                |     | 19             | 1           | . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |        | - 1              |       | 11  | ,-            | 71              |

| walb.                                    | ,                                       |                                      |                                   |               |                 |                          |               |              |                                            | Halle                                    | •                                   |                                   |                 | - <del></del>   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Facul                                    | tät                                     |                                      | •                                 |               |                 |                          |               | nađ          | ber                                        | Facul                                    | ítät                                |                                   |                 |                 |
|                                          | phi                                     | lojopi                               | pische                            |               |                 | φe                       |               |              |                                            | phi                                      | losoph                              | ische                             |                 |                 |
| Philosophe, Philosogie<br>und Gefchiche. | Mathematil und Ratur-<br>wiffenfcaften. | Came: alien und Land-<br>wirthfcaft. | Pharmacle und Babn-<br>beiftunbe. | zusammen.     | Summe.          | ebangelisch-theologische | juriftische   | medicinische | Philofophie, Philologie<br>und Geschichte. | Mathematit und Ratur-<br>wiffenschaften. | Cameralien unb ganb-<br>wirthicaft. | Pharmacie nub Babn-<br>beilfunbe. | zusammen.       | Summe.          |
| 2<br>11<br>33                            | 2<br>2<br>12                            | 2 1 1                                | 1<br>6<br>8                       | 7<br>20<br>54 | 36<br>49<br>130 | 4<br>18<br>10            | 11<br>16<br>7 | 5<br>11<br>5 | 7<br>18<br>5                               | 2<br>9<br>1                              | 16<br>8<br>4                        |                                   | 25<br>36<br>11  | 45<br>81<br>33  |
| 1 -6                                     | 1 1 2                                   | 1<br>2<br>1                          | 1 -                               | 4<br>3<br>9   | 44<br>47<br>29  | 3<br>16<br>91            | 4<br>8<br>68  | 2<br>8<br>56 | 5<br>11<br>86                              | 2<br>4<br>43                             | 6<br>23<br>28                       | 1 - 7                             | 14<br>38<br>164 | 23<br>70<br>379 |
| <del>-</del>                             | -<br>2<br>1                             | 1 -                                  | 3 -                               | 4<br>2<br>1   | 4<br>4<br>45    | 1<br>                    | -<br>1<br>3   | <u>-</u>     | <u>-</u>                                   | -<br>3<br>-                              | 3<br>12<br>3                        | <u>-</u> 1                        | 3<br>16<br>7    | 4<br>17<br>26   |
| <u> </u>                                 |                                         | 1<br>-                               |                                   | 1 1 -         | 1<br>23<br>—    | 2<br>12<br>—             | -<br>2<br>-   | 8            | 1<br>6<br>—                                | 1<br>2<br>-                              | 3<br>5<br>1                         | 1 -                               | 6<br>13<br>1    | 9<br>35<br>1    |
| 54                                       | 23                                      | 10                                   | 19                                | 106           | 412             | 171                      | 120           | 98           | 143                                        | 67                                       | 112')                               | 12                                | 334             | <b>7:2</b> 3    |
| 16                                       | 6                                       | 5                                    | 9                                 | 36            | 134             | 46                       | 42            | 23           | 28                                         | 8                                        | <b>57</b> °)                        | 8                                 | 101             | 212             |

<sup>\*)</sup> Thatfächlich nur Studirende ber Landwirthschaft.

|                                  |                            |             |                |                       | Ωi                   | ıf.                   |                   |           |                |                         | я          | onig#      |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------|----------------|-------------------------|------------|------------|
|                                  |                            |             | ned            | h ber                 | Hac                  | neltát                |                   |           |                |                         | ħ4         | d ber      |
| Provinzen,                       | ife                        |             |                |                       | phil                 | plop                  | bifche            |           |                | ide.                    | 1          |            |
| La idealheife.                   | रच्यात्रातिक क्ष्विक्षांक् | purphase    | metermide      | Spiletephie Shielegie | Mathemant was Natur- | Cameral or and Pants. | Figures 622 Sala- | infammen. | 2 nmmc         | ceangelith . Beelegilde | par tritte | t. chamfer |
| Perenhen                         | -                          | -           | 1-             | - 2 1                 |                      | -                     | _                 | 5 5       | 1<br>5<br>5    | 41                      | 156        | 3(L<br>L   |
| Polen                            | _                          | 1 2 1       | -<br>-<br>-    | <br>                  |                      | _                     |                   | _         | 1 2 1          | - :                     | -<br>-     | 1          |
| Schleswig-holftein Cannever      | 46<br>Z                    | 7<br>1<br>— | 33 -<br>6<br>3 | 36<br>-1<br>-         | 7                    | -                     | .J<br>1           | 47        | 133<br>11<br>3 |                         | -<br>-     |            |
| Beffen-Staffan                   | -                          | -           | 1 1            | -                     | 1 - 1                | -                     | - 1 -             | -         | 1<br>3<br>-    | -                       | 1          |            |
| Zumme II.<br>Caren Sab im Buter- | 34                         |             | 314            | 40                    | 11                   | 1                     | 4                 | 56        | 166            | П                       | 195        | 116        |
|                                  | 15                         | 6           | 12             | ħ                     | 2                    |                       |                   | 11        | 44             | 107                     | 45         | 21         |

| berg.                                     |                                          |                                      |                                   |               |               |                            |              |               | į                                          | Marb                  | urg.                                |                                   |               |                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|
| Facul                                     | tät                                      |                                      |                                   |               |               |                            |              | nad           | h ber                                      | Facu                  | ltät                                |                                   | ,             |                |
|                                           | þþil                                     | osoph                                | ische                             | -             |               | φe                         |              |               |                                            | pþi                   | losopl                              | jische                            | ,             | ,              |
| Philosopie, Philosogie<br>unb Geichichte. | Mathematif und Ratur-<br>wiffenschaften. | Camerallen und Land-<br>wirthschaft. | Pharmacle uub gabn.<br>hellfunbe. | zusammen.     | Summe.        | evangelisch - theologische | juriftische  | medicinis (he | Philofophie, Philologie<br>und Gefchichte. | Dathematif unb Ratur- | Cameralien und Lanb-<br>wirthicaft. | Pharmacie und Bahn-<br>beilfunbe. | zusammen.     | Summe.         |
| 127<br>1<br>4                             | 55<br>1<br>1                             |                                      | 17                                | 199<br>2<br>5 | 537<br>5<br>9 |                            | 1<br>-       | 6<br>6<br>1   | -<br>1<br>-                                | <u></u>               | 111                                 | <u>-</u>                          | -<br>2<br>1   | 7<br>8<br>2    |
| 5<br>3<br>1                               |                                          | _<br>_<br>_                          | <br> -<br> -                      | 5<br>3<br>1   | 8<br>3<br>3   | <br>                       | 1<br>-1      | 1<br>2<br>5   | <u>1</u>                                   | <u>-</u>              | 111                                 | 1 1 1                             | 1<br>2<br>9   | 3 ·<br>4<br>15 |
| <u>-</u>                                  |                                          | _<br>_<br>_                          |                                   | <u>-</u>      | $\frac{1}{3}$ | -<br>1<br>2                | -<br>3<br>16 | 4<br>6<br>20  | -<br>1<br>3                                | -<br>1<br>6           | 111                                 | 1<br>3<br>2                       | 1<br>5<br>11  | 5<br>15<br>49  |
| 1 -                                       | 1 -                                      |                                      |                                   | <u>2</u>      | 2<br>2<br>-   | 43<br>—<br>—               | 32<br>9<br>— | 32<br>10<br>— | 48<br>5<br>-                               | 30<br>4<br>—          | 111                                 | 18 2                              | 96<br>11<br>— | 203<br>30<br>— |
| 144                                       | 58                                       | _                                    | 17                                | 219           | 573           | 46                         | 63           | 93            | 63                                         | 46                    |                                     | 30                                | 139           | 341            |
| 42                                        | 17                                       | . —                                  | 7                                 | <b>ს</b> 6    | 142           | 6                          | 31           | 20            | 9                                          | 18                    | _                                   | 9                                 | 36            | 93             |

|                                                                                       |                           | M        | infte                     | r,       |                | Bra                    | nnēt                  | etg.    |                        |                        |                   | (§               | efam                     | mtza                 | ţ[             |                   |                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------------------|----------|----------------|------------------------|-----------------------|---------|------------------------|------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------|
|                                                                                       | na                        | of be    |                           | 2        |                | nad)<br>Fan            | ber<br>iltat          |         |                        |                        | па                | do be            | r Fa                     | culta                | ıt .           |                   |                   |           |
| Provinzen,<br>Lanbestheile.                                                           | fatheliich - theologische | slep c   | Parthenant unb Raue popul |          | Sugame         | farmelinds theology be | thiereth Philos Phici | S. mare | evangelith theologishe | Intheticle thems after | 24 (44) 1         | m.21.1.1.1.12    | The change of the change | Parbent f und Ratur. | र्मार्         | Phaimate und ide. | 3ufammen.         | the built |
| Breufen Branbenburg Pommern                                                           | 4 -                       | 2        |                           | 2        | -<br>-         | ű                      | Я                     | 13      | 49<br>105<br>59        | 11)                    | 345<br>264<br>127 | 168<br>108<br>16 | 211<br>-27               | 117                  | 18<br>10<br>-6 | 24<br>25<br>19    | 312<br>379<br>112 | 414       |
| Polen                                                                                 | -                         | 3        | _                         | d        | - 7            | _                      | _                     | _       | 11<br>15<br>111        | 7<br>+ 2<br>*[         | 175<br>10<br>162  | 102<br>170<br>91 | 92<br>200<br>170         |                      | 7<br>70<br>31  | 11<br>27<br>18    | 401<br>302        | 105       |
| Schleswig : Solftein                                                                  | 17<br>90                  | 5<br>103 | -<br>2<br>21              | 7<br>125 | 24<br>218      |                        | _                     | -       | 47<br>63<br>39         | 17)<br>95)             | -26<br>114<br>139 | 10<br>82<br>94   | 125                      | 91                   | 5<br>25        | 5<br>5            | 76<br>275<br>224  | 991       |
| Beffen-Raffau<br>Rheinproving<br>Pobenzollern .                                       | 77                        | 33<br>34 | 12                        | 65       | 1 1 2<br>1 1 2 |                        |                       |         | 5.2<br>47              | 111                    | 59<br>157<br>4    | 41<br>142<br>-   | 104<br>104               |                      | 1<br>11<br>1   | 22<br>21          | 110<br>272<br>3   |           |
| Summe II.<br>Davon find im<br>Buter - Seme-<br>fler 1879 ; imma<br>tricultet ni orden |                           | 171      |                           | 211      |                |                        | 14                    |         | 0.25                   |                        | 20.05             |                  |                          | 74<br>               |                |                   | 2697              |           |

III. Immatrienlirte Richt - Breugen.

|                                   |                       |                  |                | 1                                        | Berlin                               | ī.                                |                    |              |                    |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
|                                   |                       |                  | παά            | ber                                      | Facul                                | tăt                               |                    |              |                    |
|                                   | die.                  |                  |                |                                          | phi                                  | (olop)                            | hilche             | ^            |                    |
| Lanb.                             | evangel, theologifice | lurifi. jac      | medeunide      | Pbilofephie, Philo<br>togie u Weichichte | Matbematiff u Ratur-<br>wiffnicaften | Cameraften u. fanb.<br>marbidaft. | Pharmarte u. Baba- | รูบโฉบเตเก.  | Summe.             |
| . Uebrige Reichelander.           |                       | 1                |                |                                          |                                      |                                   |                    |              |                    |
| Anhalt                            | 1 1                   | 5<br>2<br>5      | 1 2            | 3<br>4                                   | 1                                    | :                                 | *                  | 5<br>3<br>5  | 11<br>7<br>13      |
| Braunichweig                      | 1                     | 5<br>1           | €<br>.4<br>.11 | 1 .                                      | 2                                    | ,<br>,                            |                    | 4<br>1<br>1  | 10<br>2<br>1       |
| Samburg                           |                       | 3 4 2            | 1              | 3<br>4<br>1                              | 2                                    | *                                 |                    | 4<br>6<br>1  | 8<br>10<br>3       |
| Lippe-Detmolb                     |                       | 2                | 1              | 1                                        | 4                                    |                                   | 8 2                | 1            | 3                  |
| Medlenburg . Schwerin . Strelin . | 1                     | 5<br>2<br>4      | 3 3            | 12<br>6<br>4                             | 3                                    |                                   |                    | 14<br>6<br>4 | 23<br>11<br>11     |
| Reuß                              | 1                     | 1<br>6<br>3<br>4 | 3              | 5<br>1<br>6                              | 1                                    |                                   | 1                  | 7<br>1<br>9  | 1<br>16<br>5<br>t3 |
| Schwarzburg                       |                       | 4                |                | 2                                        | £                                    |                                   |                    | 3            | 7                  |
| Balbed                            | F                     | 4                |                | i                                        | *                                    |                                   |                    | 1            | 6                  |
| Summe III. f.                     | 8                     | 62               | 16             | 59                                       | 15                                   | •                                 | 2                  | 76           | 162                |
| Defterreich, cisteithanische      | tutice                | u Bun            | d geh          | örige                                    | Länd                                 | er,                               |                    |              |                    |
| Lander                            |                       | 4                |                | 6                                        | - 1                                  |                                   |                    | 7            | - 11               |

|                                                                  |                    |                     |             | · · · · · ·  | 80                        | un.                         |                          |                       |             | ,           |                       |                     |             | Bres         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|--------------|
|                                                                  |                    |                     | na          | of b         | er g                      | facu                        | (tăt                     |                       |             |             | -                     |                     | nac         | h ber        |
| Lanb.                                                            | evangeltheologifce | fathol theologifche | juriftische | medicinische | bie, Bbilo.<br>Gefdichte. | ail u. Ratur-<br>nfchaften. | ien u. Lant.<br>thicaft. | Pharmacie u. Babn. E. | zufammen.   | Summe.      | evangel. theologifche | tathol theologische | juriftische | medicinische |
|                                                                  | Coan               | tath                | juri        | meb          | Philosoph<br>logic u.     | Rathem                      | Cameraller<br>wirth      | Phan                  | gnę         | ର୍ଷ         | Coan                  | tath                | juri        | mebi         |
| 1. Uebrige Reichsländer.                                         |                    |                     |             |              |                           |                             |                          |                       |             |             |                       |                     |             |              |
| Anhalt                                                           | •                  | 1 1                 | 1           | •            | 1 . 2                     | 1<br>1                      | 1                        | •                     | 2<br>1<br>3 | 2<br>2<br>6 |                       | •                   | •           | •            |
| Braunschweig                                                     | 1                  | •                   | 1           | •            | •                         | •                           | 1                        | •                     | 1           | 1 1 1       | •                     | •                   |             | •            |
| Hamburg                                                          | •                  | •                   | 1           | 2            | 7<br>3                    | 1                           | •                        | •                     | 7<br>4      | 7<br>7      |                       | •                   | •           | •            |
| Lippe-Detmold                                                    | •                  | •                   |             |              | 3<br>1                    |                             | •                        | •                     | 3<br>1      | . 3 2       | •                     | •                   | •           | •            |
| Medlenburg - Schwerin - Strelit .<br>Olbenburg                   | ٠                  | •                   | 1           | •            | 4                         | 1                           | •                        | •                     | 5           | 6           | •                     | •                   |             | •            |
| Reuß . Sachsen, Königreich . " , Großherzogthum " , Herzogthümer | •                  | •                   | 2           | •            | 3                         | 1 . 3                       | •                        | •                     | 4           | 4           |                       | •                   | •           | 2            |
| Schwarzburg                                                      | •                  | •                   | •           | •            | 1                         |                             | 1                        |                       | 1           | 1 1         |                       |                     | •           |              |
| Summe III. 1.                                                    | 1                  | 2                   | 6           | 4            | 25                        | 8                           | 3                        |                       | 36          | 49          | •                     | •                   | •           | 2            |
| 2. Sonftige vormals zum d                                        | entsc              | hen                 | Bun         | d g          | thör                      | ige !                       | tub9                     | er.                   |             |             |                       |                     |             |              |
| Desterreich, cieleithanische Länber                              | •                  | 1                   | •           |              | 2                         | 1                           | <b>3</b> !               |                       | 6           | 7           | 1                     | •                   | 1           | 2            |
| Summe III. 2. für sich.                                          |                    |                     |             |              |                           |                             |                          |                       | j           |             |                       |                     |             |              |

| au.                                        |                                         |                                    |                                  |           |        |                                          |             |              | 0                                           | ööttü                                   | igen.                              |                                  |             |               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|
| facul                                      | ltät                                    |                                    |                                  |           |        |                                          |             | nac          | h ber                                       | Facu                                    | Ität                               |                                  |             |               |
|                                            |                                         | losoph                             | ische                            |           |        | ŢĢ.                                      |             |              |                                             |                                         | losoph                             | ische                            |             |               |
| Philosphie, Philo-<br>logie u. Geschichte. | Mathematil u. Ratur-<br>wiffenschaften. | Cameralien u. Land-<br>wirthicaft. | Pharmacle u. Bahn-<br>bellfunbe. | zufammen. | Summe. | 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 | juristische | medicinische | Philosophie, Philo-<br>logie u. Geschichte. | Mathematif u. Ratur-<br>wiffenschaften. | Camerallen u. Lanb-<br>wirthicaft. | Pharmacie u. Babn-<br>hellfunbe. | zusammen.   | Summe.        |
| •                                          |                                         |                                    | •                                | •         | •      | •                                        | 2 2         | •            | 1 1 .                                       | •                                       |                                    | 1                                | 1<br>1<br>1 | 3<br>3<br>1   |
| •                                          |                                         | •                                  |                                  | •         | •      |                                          | 19<br>15    | 12<br>1      | 13<br>3                                     | 3<br>2                                  | 1 1 .                              | 2                                | 19<br>6     | 60<br>21<br>1 |
| 1 .                                        |                                         |                                    |                                  | 1 .       | 1 .    |                                          | 17<br>2     | 2<br>2<br>•  | 3 . 2                                       | 4                                       | 1                                  | •                                | 8 . 2       | 27<br>4<br>2  |
| •                                          | •                                       |                                    |                                  | •         |        | } .                                      | . 4         | •            | •                                           | 1                                       | 1                                  |                                  | 2           | 2<br>5        |
| •                                          |                                         | •                                  |                                  | 1         |        |                                          | 8<br>1<br>8 | 1            | 5<br>1<br>5                                 | 3 2 1                                   | 1 .                                | •                                | 9<br>3<br>6 | 17<br>5<br>15 |
| •                                          | •                                       | •                                  | •                                | •         | 2      | :                                        | 1<br>3      | 1            | 1<br>2                                      | 3 . 6                                   | •                                  | 1                                | 1<br>6<br>8 | 10<br>10      |
| •                                          |                                         |                                    |                                  | •         | •      | ł                                        | 1 . 5       |              | 2                                           | 1 1                                     | •                                  |                                  | 1<br>2<br>1 | 3<br>2<br>6   |
| 2                                          |                                         | •                                  | •                                | 3         | 4      | 13                                       | 90          | 19           | 41                                          | 27                                      | 5                                  | 4                                | 77          | 199           |
| 2                                          | •                                       |                                    | 1                                | 3         | 7      |                                          | 2           | •            |                                             |                                         | •                                  | •                                | •           | 2             |

|                                     |        |      |       | (in   | reifer | vald.           |     |           |               |    |     |
|-------------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|-----------------|-----|-----------|---------------|----|-----|
|                                     |        |      | tiar  | b bei | 763 1  | illat           | _   |           |               |    | Υ., |
| មួយព្                               |        | *    | 7.    | £     | thili  | r in the second | 1.  |           | the later the |    |     |
| . Hebrige Pleidielanber.            |        | -    |       |       |        |                 |     | 1         |               |    | _   |
| Anbalt .<br>Baben .<br>Batern       |        |      | •     |       |        |                 |     |           | (,            |    |     |
| Braunichweig<br>Breinen<br>E.m. 201 |        |      |       |       | 1      | 1               | }   | 9         | ı             |    | 1   |
| Hamburg                             |        |      |       |       |        |                 |     |           |               |    |     |
| Lippe-Detwolt                       |        |      |       |       |        |                 |     |           |               |    |     |
| Medfenburg Edment :<br>et eith      |        | 2    | 2     |       | 1      | 2               | -   | h   h   l |               | 1  | 2   |
| Renf Cadren, Romateid               |        | -    |       |       |        |                 | 1   |           |               | 1  | 1   |
| Schwarzbutg<br>Walted<br>Wartemberz |        | 1    |       | ı     |        |                 | 1   | 1         | 1             |    |     |
| 2 jumme 141                         |        | î    | н     | 3     | 2      |                 | 10  | 2.7       | 11            | f) | 10  |
| Sonftige bormate jum                | deutjo | hen. | र्यका | d gel | orige  | Land            | tr. |           |               |    |     |
| Deflerreich, einfeitbamide          |        |      | ļ     | -     |        |                 |     | 1         | 1             |    |     |

| Daue.                                      | •                                      |                                      |                                 |                   |                   |                       |             |             |                                           | Riel.                                  |                                    |                                   |                |         |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| ber 8                                      | aculti                                 | ît                                   |                                 |                   |                   |                       |             | поф         | ber 8                                     | acult                                  | ăţ                                 |                                   |                |         |
|                                            | phil                                   | oloph                                | ifce                            |                   |                   | <del>-</del>          |             |             |                                           | þþil                                   | ojopi                              | ifche                             |                |         |
| Philofophie, Philo-<br>legie u. Gefchiche. | Dathematt u. Rabur-<br>beifenichaften. | Camerrallen u. Band-<br>mirthichaft. | Phermacle n. gabu<br>beiltunbe. | zufammen.         | Summe.            | evangel. theologifche | juriftische | mebicinifce | Pollofebole, Pollo-<br>logie u. Refcicie. | Mathemant u. Retur-<br>miffenfchaften. | Cameralien n. Lanb.<br>mirthicaft. | Pharmacie n. Bebte-<br>beiftenbe. | zusammen.      | Summe.  |
| 6                                          | 5                                      | 2<br>1<br>3                          | 1                               | 14<br>1<br>3      | 27<br>1<br>3      |                       |             | ,<br>L<br>1 | 1                                         |                                        | !                                  |                                   | <br>  ;<br>  t | 2<br>2  |
| :                                          | 2                                      | 6<br>5                               | 1                               | 8<br>6            | 10<br>8           | :                     | i           | 1 .         |                                           | :                                      |                                    |                                   | :              | 1 1 .   |
| :                                          | 1                                      | 4                                    | 1                               | 6                 | 0<br>-2<br>-      | 1<br>:                |             | 1           | 1                                         | 3                                      |                                    | 1                                 | 5              | 7       |
| :                                          | :                                      | 2                                    | :                               | 2                 | 2                 | } ·                   |             | 1           |                                           |                                        |                                    |                                   |                | 1       |
| 2                                          | 3                                      | 2 . 4                                |                                 | 5<br>6            | 8<br>6            | i                     | i           | 1<br>5      |                                           |                                        | i                                  | i                                 | 1 4            | 2<br>11 |
| :<br>:                                     | 1 2                                    | 7 2 4                                | 3                               | 2<br>12<br>3<br>5 | 3<br>14<br>5<br>8 |                       | :           | i           | :                                         | :                                      |                                    | 1                                 | i              | 2       |
| :                                          | :                                      | 1                                    |                                 | 1 .               | 2                 |                       |             | <b>:</b>    |                                           | •                                      |                                    |                                   | •              | :       |
| 12                                         | 13                                     | 45                                   | 6                               | 76                | 106               | 2                     | 2           | 13          | 6                                         | 4                                      | 1 .                                | 3                                 | 13             | 30      |
| t                                          | <br> -                                 | 4                                    | 1 1                             | 6                 | 7                 |                       | .           |             |                                           |                                        |                                    | 4                                 | .              |         |
|                                            |                                        |                                      |                                 |                   |                   |                       |             |             |                                           | ,                                      |                                    |                                   |                |         |

|                             |                       |            |            | ล                                        | onigi                                | berg                      |                                  |           |          |                      |           |              |
|-----------------------------|-----------------------|------------|------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------|----------|----------------------|-----------|--------------|
|                             |                       |            | nad        | h ber                                    | Fac                                  | ultat                     |                                  |           |          |                      |           | nach         |
|                             | ide.                  |            |            | _                                        |                                      | lofop                     | bilche                           |           |          | Ide                  |           |              |
| Yanb.                       | evanget ethevlogische | nerftifice | mebicunfde | Phitofobbie, Phite. Ilegie u iffichichie | Marbemailf w Ratur-<br>miffenicafren | Cameralien u Land. werte. | Pharmacfe u. Babn-<br>beitfunbe. | zulammen. | Cumme.   | erangel. theologifde | menteride | predictivite |
| 1. Hebrige Reicholduber.    |                       |            |            |                                          |                                      |                           | ĸ                                |           |          |                      |           |              |
| Anhalt                      |                       |            |            |                                          |                                      |                           |                                  |           |          |                      |           | Ļ            |
| Baben                       |                       | :          |            |                                          | •                                    | •                         | : 1                              |           | •        |                      | 1         | 3            |
|                             |                       |            |            |                                          |                                      |                           |                                  |           |          |                      |           |              |
| Braunichweig                |                       | ·          | *          | •                                        | ٠,                                   |                           | •                                |           | •        |                      |           | 1            |
| Bremen                      |                       |            | *          | ŀ                                        | i                                    | ,                         | 1                                |           |          |                      | 1         |              |
| Hamburg                     |                       |            |            |                                          |                                      | ٠.                        |                                  |           | 4        |                      | ٠.        |              |
| Beifen, Geofberzogthum      |                       |            | •          |                                          |                                      | 7                         | •                                | •         | 1        |                      | 2         | 3            |
| Lauenburg                   |                       |            | i          |                                          |                                      |                           |                                  |           | <u> </u> |                      |           |              |
| Lippe Detinold              |                       |            | •          |                                          |                                      |                           |                                  |           |          |                      | •         | 1            |
| gubed                       |                       |            |            |                                          |                                      | •                         |                                  |           |          |                      |           | 1            |
| Medlenburg-Comerin .        |                       |            | 1          |                                          |                                      |                           |                                  |           | 2        |                      |           | 4            |
| " Bitelit .                 |                       |            | i.         |                                          |                                      |                           |                                  |           |          |                      | 1         |              |
| Clbenburg                   |                       |            | ٠          |                                          |                                      | ٠                         |                                  | 1         | 1        |                      | 1         | 1            |
| Reuß                        |                       |            |            | ш                                        |                                      |                           |                                  |           |          |                      |           |              |
| Cochien, Ronigreich .       | •                     | •          |            |                                          |                                      |                           |                                  | •         | •        |                      |           |              |
| " . Großhrezogth            |                       |            |            |                                          |                                      |                           |                                  |           |          |                      | 11        | 3            |
|                             |                       |            |            |                                          |                                      |                           |                                  |           |          |                      |           |              |
| Edmarzburg                  |                       | , 1        |            |                                          |                                      |                           |                                  | •         |          |                      |           | 1            |
| Watremberg                  | <u> </u>              |            |            |                                          |                                      |                           | .                                |           | -        |                      |           | 1            |
| Summe III 1.                | ٠_                    | ٠,         | 1          | 2                                        | ٠,                                   | •                         | •                                | 2         | 3        |                      | 4         | 26           |
| 2. Couflige bormals jum     | dentf                 | den        | Bun        | b gc                                     | hórig                                | e Lä                      | inder                            |           |          |                      |           |              |
| Defterreich, cieleithamiche |                       | .          |            |                                          |                                      |                           |                                  |           |          | .,                   | I.        |              |
| Summe 111. 2. fur fic.      | ,                     |            |            |                                          |                                      |                           |                                  |           |          |                      |           |              |

| Mark                                       | urg.                                    | الداريس، (۱۳۰۰                      |                                  |           | *           |                   | 9                                           | Nünft                                   | er.       |           | Branneberg. |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------|-------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| ber F                                      | acultă                                  | t                                   |                                  |           |             | na                | ch ber                                      | Facul                                   | ltät      |           |             |
|                                            |                                         | losoph                              | ische                            |           |             | <u>ئ</u> و        | ph                                          | ilosopt                                 | ische     |           |             |
| Philosophe, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Dathemaill u. Ratur-<br>wiffenschaften. | Camerallen u. Lanb-<br>wirthschaft. | Pharmacie u. Bahn-<br>heilfunbe. | zusammen. | Summe.      | fatholtheologifce | Philosophie, Philo-<br>logie u. Geschichte. | Dathematif u. Ratur.<br>wiffenschaften. | zusammen. | Eumme.    |             |
| •                                          |                                         | •                                   | 1<br>1                           | 1<br>2    | 1<br>3<br>5 |                   | •                                           | •                                       | •         |           | •           |
| 1<br>•                                     | 2                                       | •                                   | 2<br>•                           | 5         | 6<br>•      | •                 | •                                           | •                                       | •         | •         | •           |
| •                                          | 1<br>3                                  | •                                   | 1<br>2                           | 2<br>5    | 10<br>•     |                   | •                                           | •                                       | •         | •         | •           |
| :<br>:                                     | i                                       | •                                   | •                                | 1 1 .     | 2<br>3<br>1 | •                 | •                                           |                                         | •         | •         | •           |
| •                                          | •                                       | •                                   | 1<br>•<br>1                      | 1<br>3    | 5<br>5      | 14                | 1<br>10                                     | •                                       | 10        | 1<br>24   | •           |
| 2                                          | ·<br>·<br>1                             | •                                   | 1                                | 1<br>3    | 2<br>7      | •                 | •                                           | •                                       | •         | •         | •           |
| •                                          | •                                       | •                                   | •                                | •         | 1 1 1       | <i>.</i>          | :                                           | •                                       | •         | •         | •           |
| 3                                          | 10                                      | •                                   | 10                               | 25        | 55          | 14                | 11                                          | •                                       | 11        | <b>25</b> | •           |
|                                            | •                                       | •                                   | •                                | ·         | •           | •                 | •                                           | •                                       | •         | •         | •           |

|                                        |            |                                       |         |        | (Wefair  | mhal   | ) Î |            |     |       |
|----------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------|--------|----------|--------|-----|------------|-----|-------|
|                                        |            |                                       |         | uarb r | 71 30    | atha   |     |            |     |       |
|                                        |            |                                       |         |        |          |        | ,   | <b>+</b> † |     |       |
|                                        | :          |                                       | ,       |        |          | ı      | ,   |            |     |       |
|                                        |            |                                       | 4       | ŕ      |          |        | 4   |            | , 1 | ,     |
| 1. Hebrige Reid etanber.               |            |                                       |         |        |          |        |     |            |     |       |
| 21,45 x { t                            | _          | 1                                     | 1)      | 1      | 11       |        | ,   | 2          | 22  | 11    |
| Mritichians                            | 1 12       |                                       | 21      | Li     | 10       | 10     | 'n  | 1          | 10  | 41    |
| Salaji Buther                          | 1          |                                       | !       | 1      |          | 1      |     |            | 1   |       |
| Yannahu (                              |            |                                       |         | h      |          | ,      |     | ·          | 14  | , ~   |
| Rippe-Zernete                          | ı          |                                       | 2       |        |          | 2      | ,   |            |     | 11    |
| Mited                                  | 1          |                                       |         | 3      | 1 2      |        |     |            | 2   | - 11  |
| Medlent . ; odini :                    | 1          | 1+                                    |         | l i    | 12       | - 1    | ;   | 1 2        | 12  | 71 27 |
| \$1 · · · ·                            |            |                                       | ,       |        |          |        |     |            | , ' | ,     |
| 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |            |                                       | 12      | 1      | 11       | 1.2    | 1   | ı          | 29  | £.    |
| Schmarding Blatter                     | 2          |                                       | ŧ       | 1      | 1        | å      | 2   |            | 0   | - 1   |
| White (                                | 1 1        |                                       | 1       | 1      | <u> </u> | 1      | 1   |            | - 5 | 1     |
| 2. Conftige vormals zum                | benild; en | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e | d gelys |        | Lanbe    | r<br>r | (1  | 10         | 124 | Hill  |
| i fit 1<br>Vantet                      | 1 2        | 1                                     |         | 2      | 11       |        |     |            | 2.2 |       |

|                                                                       |                     |             |              | \$                                          | Berli                                   | i.                                 |                                  |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                       |                     |             | паф          | ber F                                       | acultă                                  | it                                 |                                  |              |               |
|                                                                       | € (de               |             | !            |                                             | phi                                     | losoph                             | ische                            |              |               |
| Eanb.                                                                 | evangeltheologifche | juristische | mebicinistăe | Philosophie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Mathematif u. Ratur-<br>wiffenschaften. | Cameralten u. Lanb.<br>wirthicaft. | Pharmacie u. Bahn-<br>heilfunde. | zufammen.    | Summe.        |
| 3. Uebrige enropäische Stat                                           | iten.               |             |              |                                             |                                         |                                    |                                  |              |               |
| Belgien                                                               |                     |             | i            |                                             |                                         |                                    |                                  |              |               |
| Dänemark                                                              | 2                   |             | •            | 2                                           |                                         | •                                  |                                  | 2            | 4             |
| Griechenland                                                          | i<br>1              | 2           | 3 1          | 2 2 1                                       | 1<br>6<br>1                             |                                    |                                  | 3<br>8<br>2  | 5<br>12<br>6  |
| Rieberlande                                                           |                     | 1           | 1            | 2                                           | 2                                       |                                    |                                  | 4            | 6             |
| scherteichige nicht veut-                                             | 6                   | 7           | 4            | 18                                          | 2                                       |                                    |                                  | 20           | 37            |
| Portugal                                                              |                     | 2 3         | 4<br>38      | 1<br>5<br>12                                | 9                                       |                                    | ·<br>•                           | 1<br>5<br>22 | 1<br>11<br>64 |
| Schweben und Norwegen<br>Schweiz                                      | 4                   | 6           | 2<br>2       | 8<br>1                                      | 2<br>5                                  |                                    |                                  | 2<br>13<br>1 | 2<br>25<br>3  |
| Spanien                                                               | •                   | •           | 1 2          |                                             | •                                       | •                                  | •                                | •            | 1<br>2        |
| Summe III. 3.                                                         | 15                  | 21          | 60           | 54                                          | 28                                      | •                                  | 1                                | 83           | 179           |
| 4. Angerenropäifche Länder.                                           | •                   |             |              |                                             |                                         |                                    |                                  |              |               |
| Afrila                                                                | 2                   | 13          | 2<br>10      | 21                                          | 15                                      | 1                                  | •                                | 37           | 62            |
| Asien                                                                 | •                   | 1 .         | 1            | 2                                           | 1                                       | •                                  | •                                | 3            | 5             |
| Summe III. 4.                                                         | 2                   | 14          | 13           | 23                                          | 16                                      | 1                                  |                                  | 40           | 69            |
| Summe III. 1—4. Diervon sind im Winter.                               | 25                  | 101         | 89           | 142                                         | 60                                      | 1                                  | 3                                | 206          | 421           |
| Hiervon sind im Winter.<br>Semester 1875/76 immatricu-<br>lirt worden | 20                  | 75          | 26           | 74                                          | 33                                      | •                                  | 2                                | 109          | 230           |

|                                                                                          |                       |                    |             |             | Bo                 | un.              |                       |                  | <del>- 11</del> |        |                     |                    | !           | Bres         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------|---------------------|--------------------|-------------|--------------|
|                                                                                          |                       |                    | na          | <b>ፙ</b> ኦ  | er F               | acul             | tăt                   |                  |                 |        |                     |                    | nac         | ber          |
| e a n d.                                                                                 | evangel. theologifche | fatholtheologifche | juriftische | mediciniste | Philo-<br>efaitie. | . Ratur-<br>fen. | Camerallen u. Lanb 00 | beiffunbe. Bebn- | zufammen.       | Summe. | evangeltheologifche | latholtheologifche | juriftische | medicinische |
|                                                                                          | ą                     | fat                | ini         | me          | Bol<br>Tida        | Mat.             | Cam.                  | \$               | 31              | 0      | eş.                 | fat                | int         | <u>=</u>     |
| 3. Nebrige europäische St                                                                | aate                  | u.                 |             |             |                    |                  |                       |                  |                 |        |                     | ı                  |             |              |
| Belgien                                                                                  |                       | •                  | •           | 1           | 1 . 2              | 2<br>1           | 1                     | •                | 4               | 5      | •                   | •                  | •           |              |
| Griechenland                                                                             | :                     | •                  | •           |             | 2                  | 4                | •                     |                  | 6               | 7      | •                   | •                  | •           | •            |
| Nieberlande                                                                              |                       | 1                  | 2           | 1           | 1                  | •                | 2                     | •                | 3               | 7<br>1 | •                   | •                  | ٠           |              |
| Portugal                                                                                 |                       | •                  | 1           |             |                    | 3                | 5                     | •                |                 | 11     | •                   | •                  |             |              |
| Schweben und Norwegen<br>Schweiz                                                         | 2                     | 2                  | 1           | •           | 1                  | •                | •                     | •                | 1               | 6      | •                   | •                  | •           | •            |
| Spanien                                                                                  |                       |                    | i           | •           |                    | •                | •                     | •                |                 | 1      | •                   |                    | •           | •            |
| Summe III. 3                                                                             | 2                     | 3                  | 6           | 4           | 8                  | 10               | 8                     | •                | 26              | 41     |                     |                    | 1           | 3            |
| 4. Angereuropäische Lände                                                                | t.                    |                    |             |             |                    |                  |                       |                  |                 |        |                     |                    |             |              |
| Afrila                                                                                   | :                     |                    | 1           | 3           | 4                  | 4                |                       |                  | 8               | 12     | :                   |                    | 1           |              |
| Asien                                                                                    | •                     | •                  | •           | •           | 1                  | 1                |                       | •                | 2               | 2      |                     |                    | •           | •            |
| Summe III. 4.                                                                            | •                     | •                  | 1           | 3           | 5                  | 5                | •                     | •                | 10              | 14     | ·                   |                    | 1           |              |
| Summe III. 1—4.<br>Hiervon sind im Win-<br>ter-Semester 1875/76 imma-<br>riculirt worden | 3                     | 6                  | 13          | 11          | 40                 | 24               | 14                    | •                | 78              | 111    | 1                   | •                  | 3           | 7            |

| lan.                                       |                                          |                                     |                                  |               |        |                     |             |              | Œ                                          | öttin                                 | gen.                                |                                  |           |             |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------|--------|---------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------|
| Facul                                      | tät                                      |                                     |                                  |               |        |                     |             | nac          | h ber                                      | Facu                                  | ltät .                              |                                  |           |             |
|                                            |                                          | losoph                              | ische                            | <del></del> - |        | ítác                |             | <br>         |                                            |                                       | losopt                              | ische                            |           | i           |
| Philosophe, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Dathematil u. Ratur-<br>tolffenfchaften. | Camerallen u. Land-<br>wirthschaft. | Pharmacie u. gabn-<br>befffunbe. | zusammen.     | Summe. | evangeltheologifche | juriftische | mebicinische | Philosophe, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Dathemail u. Ratur<br>wiffenschaften. | Camerallen u. Land-<br>wirthschaft. | Phermarle u .Zahn-<br>heilfunde. | zufammen. | Summe.      |
|                                            |                                          |                                     |                                  | 1             | 1      |                     |             |              | •                                          |                                       |                                     | •                                | •         | •           |
| •                                          | •                                        |                                     | •                                | •             | •      | •                   | •           | •            |                                            | •                                     | •                                   | •                                | •         | •           |
| 1                                          | •                                        | •                                   | •                                | i<br>         | i      | •                   |             |              | 2                                          | 2<br>2                                |                                     | •                                | 4<br>2    | 2<br>4<br>2 |
|                                            | •                                        |                                     |                                  |               |        |                     | 1           |              |                                            | 2                                     |                                     |                                  | 2         | 3           |
| 3                                          | •                                        |                                     | 1                                | 4             | 5      | 1                   |             |              |                                            |                                       | 1                                   |                                  | 1         | 2           |
| 14                                         | •                                        |                                     | •                                | 1 4           | 1<br>6 | •                   |             | i            | 3                                          |                                       | •                                   | •                                | 4         | 7           |
| •                                          | •                                        | •                                   | •                                | •             | 1 .    | •                   | 1 .         |              |                                            | 1                                     | •                                   |                                  | 1         | 2           |
| •                                          | •                                        | •                                   | •                                | •             |        |                     |             |              | 2                                          |                                       |                                     |                                  | 2         | 2           |
| 10                                         | •                                        | •                                   | 1                                | 11            | 15     | 1                   | 4           | 3            | 7                                          | 8                                     | 1                                   |                                  | 16        | 24          |
| 2                                          | •                                        | •                                   | •                                | . 2           | 1 2    | •                   | 3           | 8            | 5                                          | 9                                     | :                                   | •                                | 14        | 25          |
| •                                          | •                                        | •                                   | •                                | •             | •      |                     |             | i            |                                            |                                       |                                     |                                  | •         | 1           |
| 2                                          | •                                        | •                                   | •                                | 2             | 3      | •                   | 3           | 9            | 5                                          | 9                                     |                                     | •                                | 14        | 26          |
| 16                                         | •                                        | •                                   | 2                                | 18            | 29     | 14                  | 99          | 31           | 53                                         | 44                                    | 6                                   | 4                                | 107       | 251         |
| 6<br>187                                   |                                          |                                     | 1                                | 7             | 10     | 6                   | 38          | 6            | 20                                         | 13                                    | 4                                   | 1                                | 38<br>5   | 88          |

|                                            |                     |           |             | •                   | reif#1                                 | o ald                              | •                                |           |        |                     | _          |              |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|---------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|---------------------|------------|--------------|
|                                            |                     |           | nad         | ber                 | Fac                                    | ultät                              |                                  |           |        |                     |            | паф          |
|                                            | 4                   |           |             |                     | þþili                                  | oloph                              | ifche                            |           |        | ίφε                 |            |              |
| Lanb.                                      | evangeltheologifche | jurifilce | medicinishe | philofophie, Bulte- | Raibematif u. Rain-<br>beffenichoften. | Cameraften u. Lanb-<br>wirtbicaft. | Phermorie u. Bahn-<br>heiftunbe. | jujammen. | Summe. | evangeltheologifche | juriftifde | mebicinif he |
| 3. Nebrige enropäifche Stat                | ajėn,               |           |             |                     |                                        |                                    |                                  |           |        |                     |            |              |
| Belgien                                    |                     | 1         |             |                     |                                        |                                    | ,                                | ·         |        |                     | .          |              |
| Danemart                                   | ;                   | :         | :           | ;                   | :                                      |                                    | :                                |           | •      |                     |            |              |
| Griedenlanb                                |                     |           |             | ,                   | ,                                      |                                    |                                  |           |        | .                   | .          | 1            |
| Großbritannien<br>Italien                  |                     | :         | :           | :                   | ;                                      | :                                  |                                  | :         | :      | 1                   |            |              |
| Rieberlande                                | •                   | 1         |             |                     | ١.                                     | -                                  | <br>                             |           | 1      |                     |            | •            |
| fce Ranber                                 | ١.                  | •         |             | ١.                  | ١.                                     | 2                                  |                                  | 2         | 2      | 3                   | •          | •            |
| Portugal                                   |                     |           | i           | :                   | :                                      |                                    | :                                |           | 1<br>2 |                     | :          |              |
|                                            | ļ .                 |           | Ϊ.          |                     | 1                                      | •                                  | '                                | •         |        | \                   | •          | •            |
| Schweden und Norwegen<br>Schweiz           | :                   |           | :           | :                   | :                                      | :                                  | :                                |           | ;      | :                   | :          | •            |
| Spanien                                    | :                   |           | <br>        | :                   | :                                      |                                    |                                  | ;         | ;      | <br>  :             |            | ;            |
| Summe UI. 3.                               | Ϊ.                  | 1         | 1           |                     |                                        | 4                                  |                                  | 4         | 6      | 4                   | 1          | 3            |
| 4. Angerenzopäifde Länber                  |                     |           |             |                     |                                        |                                    | 1                                |           |        |                     |            |              |
| Afrifa                                     | 1:                  | :         | <br>  i     | :                   | 1                                      | :                                  | i                                | . 9       | j      | :                   |            | i            |
| Afien                                      | :                   | :         |             | ;                   | :                                      |                                    |                                  |           |        | :                   | :          | 1            |
| Samme III. 4.                              | •                   | <u> </u>  | 1           | 1                   | 1                                      | <u>.</u>                           | 1                                | 2         | 3      | 1                   |            | 2            |
| Summe III. 1-4.<br>Piervon find im Binter- |                     | 6         | 10          | 3                   | 3                                      | 4                                  | 6                                | 16        | 32     | 16                  | 10         | 14           |
| Semefter 1875/74 immatricu-<br>lirt worben |                     | 3         | 4           | J                   | 1                                      | 2                                  | 3                                | 9         | 16     | 6                   | 4          | 5            |

| Bane                                        | •                                       | •                                   |                                  |           |        |                       |             |              |                                             | Riel.                                  | •                                   |                                  |           |        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|
| der F                                       | acultă                                  | it                                  |                                  |           |        |                       |             | nad          | ) ber                                       | Facu                                   | (tät                                |                                  |           |        |
| -                                           |                                         | dajo                                | ische                            |           |        | ifce                  |             |              |                                             |                                        | osoph                               | 1                                |           |        |
| Philosophie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Mathematif u. Rainr-<br>wiffenschaften. | Cameralten u. ganb.<br>wirthichaft. | Pharmacie u. Babn-<br>beilfunbe. | zusammen. | Summe. | evangel.stheologifche | juriftische | mebicinische | Philosophie, Philo-<br>logie n. Gefchichte. | Mathematif u. Ratur<br>wiffenschaften. | Camerallen u. Land-<br>wirthichaft. | Pharmacle u. Babn-<br>heiltunbe. | zusammen. | Summe. |
| •                                           | •                                       | •                                   | •                                |           | •      | •                     | •           | . 1          | •                                           | •                                      | •                                   | •                                | •         | •      |
| •                                           | •                                       | •                                   | ٠                                | •         | •      | •                     | •           | •            | •                                           | •                                      | •                                   | ٠                                | •         | •      |
| •                                           | •                                       | •                                   | •                                | •         | 1 1 .  | •                     | 1           | •            | •                                           | •                                      | •                                   | •                                | •         | 1      |
| •                                           |                                         | 9                                   |                                  | 9         | 9      | •,                    | •           | •            |                                             |                                        |                                     |                                  |           | •      |
| •                                           | •                                       | 2                                   |                                  | 2         | 5      | •                     | •           | •            | 1                                           |                                        |                                     |                                  | t         | 1      |
| •                                           | •                                       | 6                                   | •                                | 6         | 8      | •                     | •           | 1            | •                                           |                                        |                                     | •                                | •         |        |
| •                                           | •                                       | 1 3                                 |                                  | 1<br>3    | 1<br>3 | •                     | •           | 1            | 1 :                                         |                                        |                                     | •                                | 1         | 1      |
| •                                           |                                         | i                                   | •                                | ·         | i      | •                     | •           | •            |                                             | :                                      |                                     |                                  | •         | •      |
| •                                           | ٠                                       | 22                                  |                                  | 22        | 29     | •                     | 1           | 3            | 2                                           |                                        | -                                   | •                                | 2         | 6      |
| ż                                           |                                         |                                     |                                  | 3         | 4      |                       | •           | •            |                                             |                                        |                                     |                                  | •         | :      |
| •                                           |                                         | •                                   |                                  | •         | 1 .    | •                     |             | •            | :                                           |                                        |                                     |                                  |           | :      |
| 3                                           | ' .                                     | •                                   |                                  | 3         | 5      |                       |             |              |                                             | .                                      |                                     |                                  | •         |        |
| 16                                          | 13                                      | 71                                  | 7                                | 107       | 147    | 2                     | 3           | 16           | 7                                           | 4                                      | 1                                   | 3                                | 15        | 36     |
| 7                                           | 4                                       | 33                                  | 2                                | 46        | 61     |                       | 1           | 7            | 2                                           | 1.                                     |                                     | 1                                | 4         | 12     |

|                                                                    |                     |             |              | R                                       | buigi                                 | berg                                | •                                |           |        |                     |             |              |  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|---------------------|-------------|--------------|--|
|                                                                    |                     |             | na           | h ber                                   | Fac                                   | ultäi                               |                                  |           |        | паф                 |             |              |  |
|                                                                    | 9                   |             |              |                                         | philosophische                        |                                     |                                  |           |        | 100                 | <b>₩</b>    |              |  |
| Lanb.                                                              | evangeltheologifche | juriftische | medicinische | Phisippie, Phile-<br>ingie u. Gefchite. | Rethematt u. Ratur-<br>wifenschaften. | Cemeralten u. Land-<br>netrhichaft. | Phermacte u. Babn-<br>beilfunbe. | zusammen. | Summe. | evangeltheologifche | juriftische | medicintsche |  |
| 3. Nebrige europäische Sta                                         | aten.               |             |              |                                         |                                       |                                     |                                  |           |        |                     |             |              |  |
| Belgien                                                            |                     |             |              |                                         | •                                     | •                                   | •                                | •         |        |                     | •           |              |  |
| Griechenland                                                       | :                   |             |              | •                                       | •                                     | •                                   | •                                | •         | •      | •                   | •           |              |  |
| Nieberlanbe                                                        | •                   |             |              |                                         | •                                     | •                                   | •                                | •         | •      |                     | •           | •            |  |
| Portugal                                                           | 1                   | 1           | 31           |                                         | •                                     | •                                   | •                                | i         | 34     | •                   | •           | 1            |  |
| Echweden und Norwegen<br>Schweiz                                   | •                   | •           | •            | •                                       | •                                     | •                                   | •                                | •         | •      |                     | •           |              |  |
| Spanien                                                            | •                   | •           | •            | •                                       | •                                     | •                                   | •                                | •         |        |                     | •           | •            |  |
| Summe III. 3.                                                      | 1                   | 1           | 31           | 1                                       | •                                     | •                                   | •                                | 1         | 34     |                     | •           | 1            |  |
| 4. Angerenropäische Länder.                                        | •                   |             |              |                                         |                                       |                                     |                                  |           |        |                     |             |              |  |
| Amerita                                                            |                     |             |              | 1                                       |                                       |                                     |                                  | i         | 1      | •                   | •           | 2            |  |
| Aften                                                              | •                   | •           | •            |                                         |                                       | •                                   |                                  | •         | •      |                     | •           | •            |  |
| Summe III. 4.                                                      |                     | ·           | •            | 1                                       | •                                     | •                                   | •                                | 1         | 1      | ٠                   | •           | 2            |  |
| Summe III. 14. Siervon find im Winter- Bemester 1874/20 immatricus | 1                   | 1           | 32           | 4                                       | •                                     | •                                   | •                                | 4         | 38     | •                   | 4           | 29           |  |
| Bemester 1874/76 immatricus                                        | 1                   | .           | 6            | 1                                       | .                                     | .                                   | .                                | 1         | 8      |                     | 2           | 5            |  |

| Mar                                        | burg.                                   |                                    | -                                |           |        |                    | 9                                          | Räuste                               | <b>t.</b> |        | Braunsberg. |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|-------------|
| ber F                                      | acultăt                                 |                                    |                                  |           |        | 110                | h ber                                      | Facul                                | tät       |        |             |
|                                            |                                         | losoph                             | i i                              |           |        | φ́ε                | phil                                       | losophi                              | sche      |        |             |
| Philosopie, Philo-<br>logie n. Gefchichte. | Rathematif u. Ratur-<br>wiffenschaften. | Cameralien u. Laub-<br>wirthicaft. | Phermacie u. Babn-<br>heiltunbe. | zusammen. | Summe. | tatholtheologifche | Philosophe, Philo-<br>logie n. Geschichte. | Rathematif u. Ratur<br>wifenicaften. | zusammen. | Summe. |             |
| ٠                                          | •                                       |                                    |                                  | •         |        | 1                  |                                            |                                      | •         | 1      | •<br>•      |
| •                                          | •                                       | •                                  | •                                | •         | ٠      | •                  | •                                          |                                      | •         | ٠      | •           |
| •                                          | •                                       | •                                  | •                                | •         | 1 .    | :                  | •                                          | •                                    | •         | •      | •           |
| •                                          | •                                       | •                                  | •                                | •         |        |                    |                                            |                                      | •         | •      |             |
| •                                          | •                                       | •                                  |                                  |           |        | •                  | ٠                                          | •                                    | •         | •      | •           |
| •                                          | •                                       | :                                  |                                  | •         | 1      | •                  | :                                          | •                                    | •         | •      | •           |
|                                            | •                                       |                                    |                                  |           | •      |                    |                                            |                                      | ·         |        |             |
| •                                          | •                                       | •                                  | •                                | •         | •      | •                  | •                                          | •                                    | •         | •      | •           |
| •                                          | •                                       | •                                  |                                  | •         |        | •                  | •                                          | •                                    | •         | •      | •           |
| •                                          | 1                                       | •                                  | •                                | 1         | 2      | 1                  | •                                          | •                                    |           | 1      | •           |
| •                                          | 1                                       | •                                  | •                                | i         | 3      |                    | i                                          | •                                    | 1         | i      | •           |
| •                                          | •                                       | •                                  |                                  | •         |        |                    |                                            | •                                    | •         | •      |             |
|                                            | 1                                       | •                                  | •                                | 1         | 3      |                    | 1                                          | •                                    | 1         | 1      |             |
| 5                                          | 12                                      | •                                  | 10                               | 27        | 60     | 15                 | 12                                         | •                                    | 12        | 27     | ·           |
|                                            | 4                                       |                                    | 1                                | 5         | 12     | 3                  | 10                                         |                                      | 10        | 13     |             |

|                                                                                |                       |                   |          |             | Gefan                                     | umtzal             | <b>51</b>                          |                                  |              |                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------|--|
|                                                                                |                       |                   |          | паф         | ber &                                     | acultal            |                                    |                                  |              |                |  |
|                                                                                | ě                     | 36                |          |             |                                           |                    | ofophi                             | fde                              |              |                |  |
| ξ' α η b.                                                                      | ebangel. theologifche | fatholtheologilde | junfulde | medicinisto | Philosophe, Phile.<br>logie u. Beidichte. | Raibemant'n Rotur- | Cameraften u. fanb.<br>merabicaft. | Pharmarle n. Babn-<br>beilfunbe. | zufantmen.   | Uherbaupt.     |  |
| 3. Uebrige enropdifche Staaten.                                                |                       |                   |          |             |                                           |                    |                                    |                                  |              |                |  |
| Beigien                                                                        | 1 2                   | :                 |          | 1           | 1 1 4                                     | 2                  |                                    |                                  | 4 1 5        | 6<br>2<br>7    |  |
| Griechenland                                                                   | ,<br>2<br>1           |                   | 1 2      | 5 4 1       | 2<br>7<br>1                               | 12<br>13<br>3      | :                                  | •                                | 19<br>4      | 9<br>26<br>8   |  |
| Rieberlanbe                                                                    |                       | 1                 | ā        | 2           | J                                         | 4                  | 11                                 |                                  | 18           | 26             |  |
| Defterreichilde nicht beut-                                                    | 10                    |                   | 1 8      | 5           | 22                                        | 2                  | 5                                  | 1                                | 30           | 51             |  |
| Portugal                                                                       | 2                     |                   | 2 9      | 6<br>74     | 1<br>h<br>21                              | i<br>iā            | 13                                 | i                                | 1<br>6<br>48 | 1<br>11<br>133 |  |
| Schweben und Rorwegen Comety                                                   | 6                     | 2                 | 8        | 3 2         | 1<br>9<br>1                               | 6                  | 1<br>3                             |                                  | 18<br>18     | 37<br>37       |  |
| Spanien                                                                        | :                     |                   | i        | 1 2         | 2                                         | :                  | i                                  |                                  | ż            | t<br>b         |  |
| Summe tII 3.                                                                   | 23                    | 4                 | 36       | 108         | 82                                        | 47                 | 35                                 | 2                                | 166          | 337            |  |
| 4. Hufereuropdifche Ednber.                                                    |                       |                   |          |             |                                           |                    |                                    |                                  |              |                |  |
| Afrila                                                                         | 2                     | :                 | 17       | 25<br>25    | 37                                        | 30                 | 1                                  | i                                | 69           | 113            |  |
| Aften                                                                          |                       |                   | E .      | 2           | 3                                         | 2                  | :                                  |                                  | 3            | 5              |  |
| Summe III. 4.                                                                  | 2                     |                   | 19       | .30         | 10                                        | 32                 | 1                                  | ' (                              | 74           | 125            |  |
| Summe III 1 4 Piervon find un Winter- Semefter 1812, ju immalticu- liet worben | 35                    | 21                | 230      | 239         | 298<br>135                                | 160                | 97                                 | 35                               | 590<br>258   | 1152           |  |

137) Reglement für das Seminar für Romanische und Englische Philologie an der Universität zu Breslau.

S. 1. Der Zweck des Seminars für Romanische und Englische Philologie ist, strebsamen Studirenden unter gebührender Berücksichtigung der Bedürfnisse der Gymnasien und anderer höherer Lehranstalten, anregende Gelegenheit und methodische Anleitung zu fruchtbarer und

selbstständiger Arbeit auf dem bezeichneten Gebiete zu geben.

Das Seminar zerfällt in zwei Abtheilungen, die eine für das Studium der Romanischen Sprachen, die andere für das der Englischen Sprache.

Für die Theilnahme am Seminar ist kein Honorar zu ent= richten.

S. 4. Die Zahl der ordentlichen Mitgliedex soll in jeder Abtheilung regelmäßig höchstens 8 betragen und darf nur im Fall besonderer Umstände auf zehn gesteigert werden.

S. 5. Hauptbedingung für die Aufnahme als ordentliches Mitglied ist der Besitz genügender Vorbildung. Als Probe derselben ist bei der Bewerbung eine schriftliche Arbeit vorzulegen. Die Zulassung außer= ordentlicher Mitglieder unterliegt lediglich dem Ermessen des Abstheilungs-Dirigenten.

S. 6. Die Aufnahme der ordentlichen Mitglieder geschieht in der Regel für die Dauer ihres Studiums an der Universität Breslau. Von der Universität abgehenden Mitgliedern kann verstattet werden, bis zum Schluß des Semesters, innerhalb dessen sie sich ermatricu-liren lassen, vollverpslichtete und vollberechtigte Mitglieder des Seminars zu bleiben. Wollen Mitglieder vor Ablauf ihrer Universsitätszeit austreten, so haben sie ihr Ausscheiden vor dem Semestersschlusse dem Vorstande anzumelden.

S. 7. Die Mitglieder sind zu regelmäßigem Besuche der Seminarsstunden, zu reger Theilnahme an den Uebungen und zu fleißiger und gründlicher eigener Arbeit verpflichtet. Unsleißige oder unswürdige Mitglieder können von dem Director der Abtheilung aus dem Seminar ausgeschlossen werden.

S. 8. Die Theilnahme am Seminar als ordentliches Mitglied wird ebenso wie die an den Vorlesungen in das Abgangszeugniß aufgenommen. §. 9.

Die Uebungen des Seminars können sich über alle Gebiete und Disciplinen der Romanischen und Englischen Philologie erstrecken, und sollen in Uebungen in Textkritik und Texterklärung, Referaten, Kritiken, Erörterung wissenschaftlicher und praktischer Fragen, Vorträgen und schriftlichen Ausarbeitungen bestehen. Wöchentlich sind in seder Abtheilung mindestens zwei Seminar. Stunden abzuhalten. Gewandtheit im mündlichen und schriftlichen Gebrauch der modernen romanischen Sprachen, namentlich der französischen, bezw. der englischen Sprache ist thunlichst zu fördern.

8. 10.

Die Bibliothet des Seminars ist zunächst bestimmt für die Mitglieder des Seminars. Bücher, welche zeitweise nicht von Seminaristen gebraucht werden, können zwar auch an andere Studirende ausgeliehen, mussen jedoch von diesen sofort zurückgeliesert werden, sobald sie von Seminaristen oder für Seminarzwecke gestraucht werden. Disbrauch der Bibliothet zieht den Ausschluß aus dem Seminar nach sich.

§. 11.

Die für das Seminar ausgesetze Dotation gebührt jeder Abtheilung zur Hälfte und ist zunächst zu sächlichen Ausgaben und
insbesondere zur Vermehrung der Bibliothek zu verwenden. Soweit
der für die betreffende Seminar-Abtheilung bestimmte Theil der
Dotation für diese Zwecke nicht in Anspruch genommen wird, ist
der Dirigent besugt, unter Genehmigung des Curators an ordentliche Mitglieder für Auszeichnung bei den Seminar-Arbeiten Prämien an Geld oder Büchern zu verleihen.

§. 12.

Nach dem Schlusse des Sommersemesters haben die Directoren mir durch Vermittelung des Universitäts-Curators über die Thätigeleit des Seminars und die Verwendung der Seminardotation während des lesten Jahrs Bericht zu erstatten.

Berlin, den 22. April 1876.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.

ad U. I. 1994.

138) Regulativ für den Fonds zu Stipendien und Unterstützungen für Studirende der philosophischen Facultät der Königlichen Atademie zu Münster.

§. 1. Zu Stipendien und Unterstützungen für Studirende der philo= sophischen Kacultät der Akademie zu Münster werden der lettern aus Staatsmitteln jährlich 1200 M. bewilligt. Zu dieser Summe treten die jährlichen Zinsen von den Kapitals=Zuwendungen, welche etwa dem Stipendien= und Unterstützungs=Fonds zu Theil werden sollten, und von den in einzelnen Jahren unverwendet gebliebenen und daher nach §. 13. kapitalisirten Zinsen dieser Zuwendungen hinzu.

Aus dem Fonds sollen unter thunlichst gleichmäßiger Vertheislung des für das Jahr zur Versügung stehenden Gesammtbetrages auf die beiden Semester Studirenden der philosophischen Facultät, welchen die akademische Honorarien Stundungs Commission wegen amtlich beglaubigter Dürftigkeit Stundung der Honorarien bewilligt hat, ohne Unterschied der Confession unter den in §§. 7. und 8. ausgeführten Bedingungen Stipendien von 100 bis 300 M. für das Semester, außerdem aber eben solchen Studirenden in außersordentlichen Nothfällen einmalige Unterstützungen nach Maßgabe des Bedürfnisses gewährt werden.

§. 3.

Der Curator der Akademie bildet die Aufsichtsbehörde für den Konds.

Derselbe ist befugt, jederzeit von der Verwaltung und Verwens dung des Fonds Kenntniß zu nehmen, und es steht ihm in allen auf diese Verwaltung und Verwendung bezüglichen BeschwerdesSachen die endgültige Entscheidung zu.

Die Jahres-Rechnungen find dem Curator zur Revision und

Decharge-Ertheilung einzureichen.

§. 4.

Bur Verwaltung des Fonds wird eine Commission gebildet, bestehend aus dem jedesmaligen Decane der philosophischen Facultät, als Vorsißendem, und zweien, von der philosophischen Facultät immer im Ansange des Wintersemesters aus ihrer Mitte durch einssache Stimmenmehrheit für die Dauer eines Jahres zu wählenden ordentlichen Professoren, von denen der Eine der philosogisch=histo=rischen, der Andere der mathematisch=naturwissenschaftlichen Abthei=lung angehört.

Der Duäftor der Universität hat den Sitzungen der Commission

als Schriftführer beizuwohnen.

§. 5.

Die Wahl zum Mitgliede der Commission, sowie die Wiederswahl kann nur aus besonderen, von der philosophischen Facultät zu beurtheilenden Gründen abgelehnt werden.

§. 6.

Der Vorsitzende leitet den Geschäftsverkehr und beruft die nösthigen Versammlungen der Commission, in deren Berathungen Stims

menmehrheit entscheidet. Außerdem fordert er acht Wochen vor dem gesetzlichen Schlusse des Semesters durch Anschlag am schwarzen Brette die Studirenden der philosophischen Facultät, welche sich um ein Stipendium bewerben wollen, zur schriftlichen Meldung unter Einreichung ihres Anmeldebuchs binnen 8 Tagen auf und ordnet inenerhalb der nächsten 8 Tage die im §. 8. geforderte Prüfung der Petenten an.

§. 7.

Um Stipendien konnen sich nur solche Studirende der philosophischen Facultät bewerben, welche

z. Preußische Staatsangehörige,

b. auf Grund eines Maturitatszeugnisses immatriculirt find,

c. mindestens zwei volle Semester dem Studium der philosophischen Disciplinen sich bereits gewidmet,

d. ein tadelloses Betragen beobachtet und endlich,

e. in dem laufenden Semester zu den Vorlesungen und zwar mindestens zu zwei Hauptvorlesungen sich rechtzeitig angemeldet haben,
oder eine besondere wissenschaftliche Thätigkeit anderweitig nachweisen.

§. 8.

hat die Commission einen Petenten zugelassen, so muß sich derselbe zu der ihm bekannt gegebenen Zeit nach ihrer Anordnung über die in §. 7. e. verlangten zwei Hauptvorlesungen Seitens der betressenden Docenten einer mündlichen Prüfung unterziehen, deren Ergebniß gleich nach der Prüfung von den Docenten dem Vorsitzensten schriftlich mitzutheilen ist, — oder den Erweis besonderer wissenschaftlicher Thätigkeit durch ein Zeugniß des Docenten, unter dessen Leitung dieselbe stattsindet, erbringen.

§. 9.

Bei gleicher Qualification giebt größere Bedürftigkeit den Aus-

§. 10.

Die Beschlüsse der Commission über die Ertheilung von Stipendien sind dem Königlichen Curator der Atademie spätestens vier Wochen vor dem gesetzlichen Schluß des Semesters zur Genehmigung einzureichen.

§. 11.

Die Auszahlung der Stipendien geschieht acht Tage vor dem gesetslichen Schlusse des Semesters durch den Duastor.

§. 12.

In besonderen außerordentlichen Nothfällen dürfen an Studirende, welche den Erfordernissen des §. 7. a. b. c. entsprechen und sich über ihren Studienfleiß ausweisen, einmalige Unterstützungen nach Maßgabe des Bedürfnisses unter Genehmigung des Curators ertheilt werden.

§. 13.

Soweit die Zinsen des Kapitalbestandes des Fonds in einem Jahre nicht zur Verwendung kommen, kann der Betrag entweder zu Stipendien und Unterstützungen im nächsten Semester ausbewahrt oder zur Vermehrung des Kapital-Vermögens benutt werden.

Berlin, den 4. Mai 1876.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Falk.

ad U. I. 2442.

139) Immatriculation der Desterreichisch=Ungarischen Staatsangehörigen in Preußen, Wegfall der beson= deren Erlaubniß ihrer Regierung.

Berlin, den 14. Juni 1876. Nach einer Mittheilung des Herrn Reichskanzlers hat die R. K. Desterreichisch-Ungarische Regierung sich damit einverstanden erklärt, daß für die die Königlich Preußischen Universitäten besuchenden Desterreichisch-Ungarischen Staatsangehörigen künftighin von Beibringung einer besonderen Erlaubniß ihrer Regierung behufs Zulassung zur Immatriculation abgesehen werde.

Ich will daher die bezügliche Bestimmung der Verfügung vom 12. October 1835 — 20102 — aufheben und ersuche Ew. Ercellenz ergebenst, hiervon den Rector und Senat sowie die Immatriculations.

Commission gefälligst in Renntniß zu sepen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An die Königlichen Herren Universitäts - Curatoren und Curatorien.

U. I. 3100.

140) Stempelfreiheit der Abgangszeugnisse der Studirenden sowie der Beglaubigungen der Servirzeugnisse der Apothekergehülfen.

Berlin, den 23. Mai 1876.

Auf den Bericht vom 18. November v. J. erwiedere ich dem Königlichen Universitäts = Curatorium im Einverständniß mit dem Herrn Finanz=Minister, daß fortan die Abgangszeugnisse der Studirenden von der Universität stempelfrei zu lassen sind, mögen die=

felben gum 3med ber Smmatriculation auf einer anderen Univerfitat

ober Bebufe Bulaffung gur Prufung ertheilt merben.

In gleicher Beise hat der Berr Finang. Minister sich damit einverstanden erflärt, daß fortan die durch Medicinalbeamte ausgestellten Beglaubigungen der Servirzeugnisse der Apothelergehülfen stempelfrei gelaffen werden.

Das Königliche Universitäts. Curatorium veranlasse ich, in ersterer Beziehung das Erforberliche anzuordnen; wegen der Servirzeuganfe der Apothekergehülfen sind die Königlichen Regierungen mit Anweisung verseben.

an bas Romgliche Univerfitate-Enratorium ju R.

Mirchrift hiervon erhalt das Königl. Universitäts. Suratorium zur Renntnifnahme und gleichzeitigen Beachtung.

be abrigen finiglichen Univerfitate-Curatorien und Perren Curatoren.

Abichrift vorftehenden Erlasses erhält die Königliche Regierung zc. zur Nonntnifnahme und entsprechenden Berftandigung der Kreis- Wiedieinal-Beamten in Beziehung auf die Servirzeugnisse der Aposthefera bulfen.

Die Gircular-Berfügung vom 14. Juni 1858 (Rr. 2804 M.)

wird biermit aufgehoben.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Sybow.

fammtide Ronigliche Regierungen und Landbrofeien nat an bas Ronigliche Polizei-Prafibium bier.
M. 2717. U. 1. 2730.

141, Ordnung der finanziellen Berwaltung bei Universitäte-Instituten.

Berlin, den 20. Juni 1876. Ew. 10. haben in Ihrem gefälligen Berichte vom 1. d. M. vollkommen zutreffend dargelegt, wie tadelnswerth die Vorgänge find, durch wolche die dortige Königliche und Universitäts-Bibliothet in eine vältige Verwirrung ihrer sinanziellen Lage gerathen ist. Eine ziner und rechnungsmäßige Feststellung, in welcher Weise das aus einem Jahre in das andere übertragene Desicit nach und nach zu der zeht ermittelten Höhe angewachsen ist, würde insofern allerdings zwecktos sein, als bei dem mehrsachen Wechsel der Verwaltung

während der letten Jahre bis zum Eintritt des jetigen Bibliothestars, welcher das Deficit bereits vorgefunden hat, sich schwerlich ermitteln lassen würde, inwieweit die Schuld den einzelnen Betheiligten zur Last zu legen ist. Es kann sich gegenwärtig nur noch darum handeln, die Weiterführung der Geschäfte bei der Bibliothek für den Rest des Jahrs zu ermöglichen und zugleich Fürsorge dafür zu treffen, daß bei ihr wie bei den übrigen dortigen Universitäts-Instituten

ähnliche Vorkommnisse für künftig verhindert werden.

In ersterer Beziehung bemerke ich, daß ich außer Stande bin, von der dortigen Universität den Nachtheil abzuwenden, welcher ihr durch die Schuld der frühern Bibliotheks-Verwaltungen daraus erwächst, daß im laufenden Jahre die Neuanschaffungen bei der Bi= bliothet auf diejenigen beschränkt bleiben mussen, welche bis zu der in dem gefälligen Bericht erwähnten Anordnung Ew. 2c. bereits be= wirft waren. Ich muß mich damit begnügen, zu gestatten, daß der Etat der Bibliothet im laufenden Jahre zur Bestreitung der unvermeiblichen Ausgaben nöthigenfalls um den von Ew. 2c. als voraus= sichtlich absolut erforderlich bezeichneten Betrag von höchstens -Mark überschritten werde. Ew. zc. wollen jedoch den Bibliothekar Dr. N. gefälligst verpflichten, sorgfältig auf möglichste Beschränkung der Ueberschreitung Bedacht zu nehmen. Am Schluß des Jahres ferner wollen Em. 2c. mir gefälligst berichten, auf welchen Betrag thatsächlich die in Folge obiger Genehmigung geleisteten Ausgaben über den Etat hinaus sich belaufen werden, und mir zugleich über den Stand des Titels Insgemein des Universitätsetats Mittheilung machen, damit ich über die befinitive Deckung des Deficits sei es aus diesem Titel, sei es aus anderweitigen Mitteln Beschluß fassen kann.

Um sodann aber auch für die Zukunft unmöglich zu machen, daß Universitäts=Institute durch Unordnungen ähnlicher Art geschädigt werden, ersuche ich Ew. 2c. ergebenst, die Universitätskasse
mit der Anweisung zu versehen, daß Rechnungen und Liquidationen,
welche sich auf Anschaffungen und Ausgaben aus einem früheren
Jahre beziehen und für welche Ersparnisse aus den letztern nicht zu
Gebote stehen, aus den laufenden Institutssonds eines neuen Jahrs
niemals zu bezahlen, sondern schlechtweg zurückzuweisen sind, so daß
ihre Berichtigung lediglich dem betressenden Instituts=Director selbst
aus seinen eigenen Mitteln überlassen bleibt. Sämmtliche Instituts=
Directoren wollen Sie von dieser Anordnung gefälligst in Kennt=
niß sehen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.

ben Königl. Universitäts-Curator 2c.

U. I. 3304.

142) Bedingungen für die Verleihung von Büchern aus den Königlichen Bibliotheken Italiens.

Die Königlich Italienische Regierung hat mittelst Decrets vom 13. März d. I. neue Vorschriften in Betress der Verleihung von Büchern zc. aus den Königlichen Bibliotheken Italiens erlassen, welche behufs Beachtung bei den hier einzureichenden Gesuchen um Vermittelung der Darleihung nachstehend zur öffentlichen Kenntniß gebracht werden.

I. Aus den bezeichneten Bibliotheken dürfen:

1) Manuscripte,

2) Cimelien,

1

3) Ausgaben des 15ten Jahrhunderts,

4) Sehr seltene Ausgaben,

5) Berke mit autographen Anschreiben von berühmten Männern ober mit wichtigen Kandbemerkungen,

6) Auf Pergament gebruckte Bucher,

7) Werke mit Tafeln von großem Werthe und deren hauptsächlicher Werth in den Schnitten besteht,

8) Werke von großem Werthe oder vielen Banden, 9) Lootsenbücher, geographische Karten und Atlanten,

10) Rostbar gebundene oder sonst werthvolle Werte nicht von dem Präsecten oder Bibliothekar ausgeliehen werden; ihre Verleihung kann vielmehr nur durch den Königlich Italienischen Minister des Unterrichts nach Anhörung des Präsecten oder Bibliothekars über Werth und Zustand des Manuscriptes oder Werkes versanlaßt werden.

II. Wer ein Manuscript geliehen zu erhalten wünscht, hat anzugeben, ob er es ganz oder auszugsweise zu veröffentlichen beabsichtigt und ist verpflichtet, der Bibliothet zwei Eremplare der Publication zum Geschenk zu machen, in welcher er das Manuscipt

ganz oder theilweise reproducirt.

III. Die Dauer der Verleihung der Manusripte wird vom

Minister je nach dem vorliegenden Fall bestimmt.

IV. Berden Bücher oder Manusripte leihweise von einem Ausländer gewünscht, so muß das Gesuch von dem diplomatischen Bertreter des Staates, dem der Bittsteller angehört, durch Vermittelung des Königlich Italienischen Ministers der Auswärtigen Angelegenheiten an den Minister des öffentlichen Unterrichts gerichtet werden.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

Befanntmachung.

U. I. 3148.

# III. Gymnasial: und Meal:Lehranstalten.

143) Rurge Mittheilungen.

Busammensetzung ber Biffenschaftlichen Prafungecommission zu Berlin.

(Centrbl. pro 1876 Seite 91 Mr 35.)

Der ordentliche Professor Dr. Jagić in Berlin ist auf das 3. und 4. Duartal d. J. zum außerordentlichen Mitgliede der Königlichen Wissenschaftlichen Prüfungscommission daselbst für das Fach der polnischen Sprache ernannt worden.

## 144) Zeitschrift "hermes".

Berlin, den 27. Mai 1876. Das Königliche Provinzial - Schulcollegium veranlasse ich, die Gymnasialdirectionen Seines Geschäftstreises auf die von den Prosesssoren Dr. Dr. E. Hübner, A. Kirchhoff, Mommsen, Hercher und Vahlen herausgegebene Zeitschrift "Hermes" aufmerksam zu machen.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Falk.

An sammtliche Rönigliche Provinzial-Schulcollegien. U. I. 2542. U. II.

145) Bedingung für Anrechnung der von Lehrern höherer Unterrichtsanstalten im Auslande zugebrachten Dienstente.

Berlin, den 16. Mai 1876. Aus Anlaß des Berichts vom 8. d. M. mache ich das Königsliche ProvinzialsSchulcollegium darauf aufmerksam, daß nach §. 13. der Verordnung vom 28. Mai 1846 (GesepsSammlung Seite 214) den aus Staatsfonds zu pensionirenden Lehrern an den höheren Unterrichtsanstalten die im Auslande geleisteten Dienste nur ansgerechnet werden, wenn ihre Anstellung im Inlande vorzugssweise im Interesse des öffentlichen Unterrichts erfolgt ist.

Die Bemerkung in dem Werke: Wiese. Verordnungen zc. II. S. 302, daß in dem gegebenen Falle die Anrechnung der an anderen öffentlichen Schulen zugebrachten Dienstzeit "unter ge-



wissen Bedingungen" erfolge, bezieht sich auf diese Dienstzeit an ausländischen öffentlichen Schulen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falk.

An das Königliche Provinzial-Schulcollegium zu R. U. 11. 2803.

# IV. Seminarien, Bildung der Lehrer und deren persönliche Verhältnisse.

146) Pådagogisches Sandbuch von Dr. Schmid.

Berlin, den 13. Juni 1876. Durch Circular Berfügung vom 19. Februar 1859 (Centralbl. der Unt. Verw. Seite 173) ist die Encyklopädie des gesammten Erziehungs und Unterrichtswesens, welche der Oberstudienrath und Gymnasial-Rector Dr. Schmid im Verlage von Rud. Besser zu Gotha herausgab, empfohlen worden. Nachdem dieses Werk seiner Vollendung nahe geführt ist, hat der Herausgeber unternommen, dasselbe unter bedeutenden Kürzungen für das Bedürfnis der Volksschullehrer umzuarbeiten und unter dem Titel "Pädagogisches Handbuch 20." in demselben Verlag herauszugeben.

Das Königl. Provinzial-Schulcollegium veranlasse ich, die Auschaffung dieses pädagogischen Handbuches für die Lehrerbibliotheten

der Seminare Seines Ressorts anzuordnen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

An sämmtliche Rbnigliche Provinzial-Schulcollegien. U. III. 3590.

## 147) Rurze Mittheilungen.

Borträge für Boltschullehrer am Seminar zu Berlin. (Centrbl. pro 1875 Seite 350 Rr. 107.)

An dem Seminar für Stadtschulen zu Berlin sind während des Winters 1875/76 Vorträge für Volksschullehrer von dem Semisnar-Director Schultze über "Mulfodis" und von dem Seminar-lehrer Dr. Otto über "Deutsche Literatur" an 17 und bzw. 19 Abenden gehalten worden.

Die Anzahl der Theilnehmer war in den ersten Vorlesungen bis auf 170 gestiegen, wegen Beschränktheit des Raumes mußte aber etwa der vierte Theil zurücktreten, so daß sich die Zahl der dauernd Theilnehmenden auf durchschnittlich 130 Personen belief.

148) Ausschluß einer Prüfung bei Ascension 2c. der bei Erlaß der Prüfungsordnung vom 15. October 1872 definitiv angestellten Lehrer.

(Centrbl. pro 1874 Seite 203 Mr. 23.)

Berlin, den 23. Mai 1876.

Auf die Vorstellung vom 10. März d. J. eröffne ich Ew. Wohlgeboren nach Anhörung der Königlichen Regierung zu N. das

Folgende.

Nach den Allgemeinen Bestimmungen vom 15. October 1872 (B. Nr. 2315) behalten die definitiv angestellten Lehrer ihre bisherige Berechtigung in vollem Umfange. Sie können daher auch innerhalb der Grenzen derselben ascendiren, ohne daß von ihnen die

Ablegung einer neuen Prüfung gefordert wird.

Wenn daher der dortige Magistrat den Lehrer A., der bezreits Inhaber einer der Oberstellen an der dortigen höheren Töchterschule war, aus der zweiten in die erste Lehrerstelle an dieser Anstalt aufrücken ließ, und wenn die Königliche Regierung dies bestätigte, so sind bestehende Bestimmungen nicht verletzt worden, und muß es daher bei dem Ihnen von der Königlichen Regierung ertheilten Bescheide vom 14. Februar d. J. sein Bewenden behalten.

Der Minister der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Falt.

An den Lehrer der höheren Töchterschule Herrn N. zu R. U. II. 2053.

149) Commission und Termin zur Prüfung von Lehrers innen zu hilchenbach.

Berlin, den 24. Juni 1876. Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachungen vom 9. Juli und 14. December v. J. (Centralbl. der Unterrichts Berwaltung pro 1875 Seite 478, pro 1876 Seite 47) wird weiter bekannt gemacht, daß zur Prüfung solcher Schulamts Bewerberinnen, welche nicht in einer zur Abnahme von Entlassungsprüfungen berechtigten Anstalt vorgebildet sind, in der Provinz Westfalen eine zweite Prüfungscommission, und zwar zu hilchen bach im Kreise Siegen eingesetzt und für das laufende Jahr ein Prüfungstermin auf den 22. August und folg. Tage anberaumt worden ist.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

Befanntmadung.

U. II. 3487.

150) Befähigungszeugnisse aus der Turnlehrerinnen-Prüfung.

(Centrbl. pro 1876 Seite 50 Rr. 19.)

In der am 29. und 30. Mai d. 3. hierselbst abgehaltenen Turn= lehrerinnen-Prüfung haben das Zeugniß der Befähigung zur Erthei= lung des Turnunterrichts an Maddenschulen erlangt:

1) Audouard, Kindergärtnerin zu Charlottenburg,

2) Fenner, Sandarbeitelehrerin zu Berlin,

3) Gruppe, Sophie, zu Berlin,

4) von Beybowit, Bandarbeitelehrerin zu Berlin,

5) Janke, besgl. zu Graudenz, 6) Kollmeyer, Schulamts-Aspirantin zu Elberfeld,

7) Ludewig, Turnlehrerin zu Berlin,

8) Mold, Gemeindeschul=Lehrerin zu Berlin,

9) Parree, Handarbeitslehrerin zu Mühlhausen in Thuringen,

10) Scheitner, Lehrerin zu Berlin,

11) Schneiber, desgl. zu Berlin,

12) von Stophasius, desgl. zu Berlin,

13) Bater, desgl. zu Berlin.

Ueber den Grad der Befähigung geben die von der Prüfungs-Commission ausgestellten Zeugnisse Austunft.

Berlin, den 20. Juni 1876.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

Befanntmachung.

U. III. 7221.

151) Vierwöchentlicher Turncursus für Lehrerinnen zu Aachen.

Bu Aachen ist in der Zeit vom 25. April bis 20. Mai d. J. in der städtischen Turnanstalt, täglich von 8 bis 11 Uhr, ein Turn= cursus für Lehrerinnen an Volksschulen durch den in der Ronigl. Central-Turnanstalt zu Berlin ausgebildeten Lehrer Mert, dem die städtischen Behörden eine angemessene Remuneration gewährt haben, abgehalten worden. An demselben haben überhaupt 15 Lehrerinnen — 13 aus Aachen und 2 aus Burtscheid -- theilgenommen. Aus dem über diesen Cursus an den Herrn Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten erstatteten Berichte wird Folgendes mitgetheilt:

"Der theoretische Unterricht umfaßte das Wichtigste aus der Geschichte des Turnwesens, den methodischen Betrieb des Turnens in Mädchenschulen, den Nupen des Turnens überhaupt und bessonders für das weibliche Geschlecht, die Turngeräthe, die beim Turnen zu beobachtenden Gesundheitsregeln 20...

Beim praktischen Turnen wurden vorgenommen

A. Freiübungen und zwar:

1) einfache und zusammengesetzte Glieder = Uebungen auf der

Stelle (Fuß-, Bein-, Rumpf- und Armbewegungen).

2) Uebungen im Gehen, Laufen, Hüpfen als Gehen mit Nieders hüpfen, Zehengang, Nachstellgang, Galopphüpfen, Hopser, Kieditzgang, Kieditzlaufen, Rieditzhüpfen, Schottischen, Schottischhüpfen, Doppelschottischhüpfen, Wiegegang, Schwenkhüpfen; auch Verbinstungen dieser Gangs und Hüpfarten mit dem gewöhnlichen Gehen und unter sich, und 1/4, 1/2, ganze Drehungen.

B. Ordnungsübungen, als Deffnen und Schließen der Reihen, Kreislinie, Schlangen und Schneckenlinie, Neben=, Vor= und Hinterreihen, Windungen (Gegenzüge), Gehen im Kreuz, Schwenkungen, Bildung und Schwenkung des Sterns, Umkreisen, Kette,

Aufzüge, Rad, Mühle.

C. Passende hang= und Stütübungen an der wagerechten und schrägen Leiter, am Reck, am Barren, an den Schaukelringen, wie auch Uebungen auf dem Schwebebalken und am Sprunggestell.

D. Uebungen mit dem langen nnd kurzen Schwungseil, mit

den Stäben und Hanteln.

E. Einige Turnspiele und Reigen.

Der applicatorische Unterricht fand in den letten.
14 Tagen statt, und hatten die Cursistinnen die Schülerinnen einer

Oberklasse in mehreren Abtheilungen zu unterrichten.

Unmittelbar nach den Uebungen wurden dieselben besprochen und beurtheilt. Die Lehrerinnen bethätigten ein reges Interesse für den Turnunterricht, und war daher der Erfolg desselben ein recht befriedigender. Allerdings wird der abgehaltene Turncursus dieselben nicht befähigen können, den Anforderungen der für Turnlehrerinnen vorgeschriebenen Prüfung zu genügen; es hat derselbe aber den Grund für den Betrieb der Turnübungen in den Mädchenschulen gelegt, auf dem sich das Mädchen Turnwesen entwickeln kann und wird.

Am 20. Mai a. c. wurde der Turncursus beendigt.

In der festlich geschmückten Turnhalle, waren der Regierungs= Präsident von Leipziger, der Oberbürgermeister von Weise, der Landrath und Polizei-Präsident Hirsch, der Regierungs. Schulrath Stöveken, der Kreis. Schulinspector Dr. Roß, mehrere Aerzte und katholische Geistliche versammelt, und brachte der Turnlehrer Mert verschiedene Turnübungen zur Aussührung, welche mit einem Turnspiele und Reigen schlossen."

152) Präparanden=Bildungswesen. (Centrbl. pro 1873 Seite 336 und Seite 421.)

Berlin, den 27. Mai 1876.

In der die Praparandenbildung betreffenden Circular-Berfügung vom 14. Mai 1873 — U. 18907 — ift bereits ausbrucklich ausgesprochen, daß den Königlichen Provinzial=Schulcollegien außer der oberen Leitung des gesammten Präparandenwesens der betreffenden Provinz in wissenschaftlicher Hinficht nur die Einrichtung und Beaufsichtigung der öffentlichen, zumal Königlichen Präparanden-Anstalten sowie der an Seminarorten und mit dem Seminar in Berbindung befindlichen verbleiben, dagegen den Königlichen Regierungen und in der Provinz Hannover den Königlichen Consistorien die Beaufsichtigung der privaten Praparandenbildung zustehen soll. Gleichwohl ift es im Interesse ber Durchführung einheitlicher Grundfape bei der ersten Einrichtung zumal solcher Privat = Praparanden= Anftalten, mit welchen nach den Beftimmungen der Verfügung vom 9. Juli 1873 — U. 24517 — feste fündbare Verträge abgeschlossen worden sind, in mehreren Fällen nöthig gewesen, diese den Königlichen Provinzial=Schulcollegien zu belassen bezw. zu übertragen und hat dies namentlich da stattgefunden, wo es sich um die Heranbil= dung des Nachwuchses für Seminare handelte, welche für mehrere Regierungs = 2c. Bezirke bestimmt sind. Bei dieser Theilung des Ressorts hat die Verwendung der für die Förderung der privaten Präparandenbildung bestimmten Fonds bisher nur in der Beise erfolgen können, daß die Beitrage für die non Communen, Bereinen u. f. w. eingerichteten und unterhaltenen Anstalten auf Grund der zur dieffeitigen Genehmigung vorgelegten Verträge in jedem einzelnen Kalle von hier aus bewilligt und nachdem der erft in der zweiten Jahreshälfte hier zu übersehende Gesammtbedarf für die Privat-Anstalten festgestellt mar, den Königlichen Regierungen und Confistorien zur Remunerirung der Einzelbildner und zur Unterftützung von Praparanden bestimmte Summen nach Maßgabe der Bedürfniffe des Bezirks und der verfügbar gebliebenen Mittel zugewiesen worden sind. Da diese Zuweisung zumeist erst im Laufe des vierten Quartals hat geschehen konnen und die Rurze der Zeit bis zum Rechnungsabschluß die Organisation einer planmäßigen Berwendung der überwiesenen Beträge oft nicht mehr gestattet hat, so ift die Vertheilung der letteren, wie ich in einzelnen, zu meiner Kenntniß gelangten Fällen ersehen habe, nicht überall in zweckentsprechender Weise er=

folgt.

Bur Vermeidung dieses Uebelstandes und um die Bezirksbehörden durch zeitigere Ueberweisung dieser Mittel in den Stand zu seten, die Verwendung planmäßig zu regeln, erscheint es, insbesondere nachdem mit der inzwischen erfolgten Vermehrung der Seminare die Einrichtungen für die Präparandenbildung in bestimmte Bahnen gewiesen und vielsach bereits durchgeführt sind, zweckmäßig, den Königlichen Regierungen bezw. Consistorien auch die selbstständige Subventionirung der Präparanden-Anstalten aus den bisher lediglich zur Remunerirung von Einzelbildnern und zur Unterstützung von Präparanden überwiesenen Summen, deren Anweisung fortan möglichst zu Ansang des Rechnungsjahres erfolgen wird, zu überlassen und bestimme ich demgemäß Folgendes:

1) Sämmtliche im dortigen Regierungs= (Confistorial=) Bezirk auf Grund förmlicher Verträge bestehende oder noch zu errichtende Privatpräparanden-Anstalten gehören in das Ressort der Königlichen Regierung und es gehen demnach auch diejenigen in dasselbe über, welche bisher dem Ressort des Königlichen Provinzial=Schulcollegiums zugewiesen waren, so daß Dieselbe nunmehr die gesammte private Präparandenbildung in Ihrem Bezirke derart selbstständig zu leiten hat, daß auch die mit den Vorstehern der Privatanstalten abgesschlossen Verträge nicht mehr zu meiner Genehmigung einzureis

chen sind.

2) Zur Bestreitung der gesammten Auswendungen für die Zwecke des Privatpräparandenwesens im dortigen Bezirk stelle ich der Königlichen Regierung für das Jahr 1876 den Betrag von — Mark, geschrieben: 2c. —, zur Verfügung und ermächtige Dieselbe, bis zur Höhe dieser Summe für den genannten Zweck zu disponiren und die gezahlten Beträge in der Rechnung Ihrer (der betrefsenden Bezirks=) Hauptkasse für 1876 unter Kapitel 125 Titel 11 als Mehrausgabe nachweisen zu lassen.

Hierbei bemerke ich, daß aus der zur Verfügung gestellten Summe, deren Erhöhung pro 1876 ich der Königlichen Regierung nicht in Aussicht zu stellen vermag, die gesammten Bedürfnisse

des dortigen Bezirks und zwar:

a. hinfictlich der gegen die bestehenden oder noch zu errich= tenden Privatanstalten zu erfüllenden Verpflichtungen,

b. zur Gewährung von Remunerationen an Präparandenlehrer,

c. zur Bewilligung von Unterstützungen an Präparanden, zu bestreiten und mithin auch sämmtliche, für das laufende Jahr auf Grund diesseitiger Ermächtigung aus Ihrer (der betreffenden Bezirks=) Haupttasse bereits geleistete oder noch zu leistende Zahlungen für die Zwecke des Privat=Präparandenwesens — sei es an laufenden oder einmaligen Beiträgen für Privatanstalten, an Remusnerationen für Praparandenlehrer oder an Unterstützungen für Prasparanden — auf den überwiesenen Betrag zu übernehmen sind. Von dieser Anrechnung bleiben nur die von hier aus genehmigten oder noch zu genehmigenden Mehrausgaben einzelner Königlicher Praparanden-Anstalten ausgeschlossen.

3. Hinsichtlich der Verwendung der überwiesenen Summe empfiehlt es sich, nach einem bestimmten Plane vorzugehen, für welchen die nachfolgenden Gesichtspunkte als maßgebend zu befolgen sind:

a. Bon dem zur Disposition gestellten Betrage ist nicht ein Theil zur Förderung des evangelischen und ein anderer zur Förderung des katholischen Präparandenwesens etwa nach der Zahl der vorhandenen, der einen oder der anderen Confession angehörigen Präparanden zu bestimmen, sondern die Verwaltung der vorhandenen Mittel muß einheitlich und die Verwendung derselben nach den gleichen Grundsätzen und in sedem einzelnen Falle unter Be-

rudfichtigung der concreten Berhältnisse erfolgen.

b. Es ist zu ermägen, ob die Verträge mit den Vorstehern der Privatanstalten nicht einer Verbesserung fähig sind. Bei der Bewilligung von Zuschüssen ist bisher in der Regel die Anzahl der Zöglinge zum Maßstabe-gemacht worden. Daran wird nicht unbedingt festzuhalten sein; es ist solches sogar da, wo die Praparanden Shulgeld zu zahlen im Staude sind, nicht ohne erhebliche Bedenken. Der Zuschuß hat die Aufgabe, die Anstalten dadurch lebensfähig zu erhalten, daß er den Leitern und Lehrern derselben ein gewisses Gintommen sichert. Daraus folgt, daß ebensowohl ausnahmsweise einer eben erft in's Leben tretenden Anstalt von geringer Frequenz ein verhältnismäßig höherer Zuschuß zu bewilligen sein wird, als eine Erhöhung des letteren keineswegs überall da nothig ist, wo sich die Zahl der Zöglinge und dadurch häufig die Einnahme der Anstalt vermehrt. Wo in dieser Beziehung bestimmte, lediglich das Zahlenverhaltniß berücksichtigende Festsepungen stattgefunden haben, sind die Verträge einer Revision zu unterziehen. Es ist unerläglich, daß sich die Königliche Regierung überall eine genaue Kenntniß darüber verschafft, wie hoch sich die Ginnahmen aus dem Schulgelbe ber Boglinge, für dessen Erhebung mit der Maßgabe Sorge zu tragen ist, daß dasselbe nur wirklich bedürftigen Böglingen erlassen wird, — an Staatszuschuß zc. belaufen, und wie dieselben verwendet merden. giebt fich, daß die Aufwendungen für Miethe, Beizung zc. verhaltnigmäßig gering sind und der Gewinn, welchen der Leiter und die Lehrer von der Anftalt haben, dassenige, mas sonft an Honorar für Privatunterricht üblich ist, erheblich übersteigt, so wird der Staatszuschuß zu fürgen und event, zurückzuziehen sein.

c. Bisher ist vielfach den Vorstehern ein verhältnismäßig hoher Zuschuß gewährt und zugleich die Verpflichtung auferlegt worden,

ihren Zöglingen Unterstützungen zu gewähren. Dies empsiehlt sich nicht. Die Zuschüsse sind nur in der Höhe zu bemessen, welche durch die erforderliche Entschädigung für die Arbeit der Vorsteher, für die Gewährung unentgeltlichen Unterrichts an arme Zöglinge und die etwa nöthige Beihülfe zur Anschaffung von Lehrmitteln gerechtsertigt ist. Die bestehenden Verträge werden daher auch in dieser Bezieshung zu revidiren und die bewilligten Zuschüsse, da die Verpflichtung zur Gewährung von Unterstützungen für die Vorsteher der PrivatspräparandensAnstalten aufhört, entsprechend zu kürzen sein.

Die Bewilligung von Unterstützungen an die Präparanden hat die Königliche Regierung selbst in der Hand zu behalten. Ich mache hierbei die sorgfältigste Prüfung der Bedürftigkeit in jedem einzelenen Falle zur Pflicht und bemerke, daß ein mechanisches lediglich

ziffermäßiges Verfahren überall auszuschließen ift.

d. Bei der Remunerirung der Einzelbildner ist die größte Sorgfalt nöthig, und es ist genau darauf zu achten, daß nur Lehrer remunerirt werden, welche mindestens ein Jahr lang mit Erfolg Präparanden unterrichtet haben.

Die Königliche Regierung wolle hiernach bezw. nach vorheriger Verständigung mit dem Königlichen Provinzial=Schulcollegium das Weitere veranlassen und bis spätestens den 15. December dieses sowie jedes folgenden Jahres eine Nachweisung der für die Zwecke der privaten Präparandenbildung in dem betreffenden Jahre gemachten Auswendungen nach dem beifolgenden Schema einreichen.

An bie Ronigliche Regierung zu R.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial=Schulcollegium zur Kenntniß und weiteren Veranlassung mit dem Bemerken, daß an die Königlichen Regierungen zu N. N. gleiche Verfügungen unter Ueberweisung von resp. — Mark ergangen sind.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Falk.

An sammtliche Konigliche Provinzial-Schulcollegien.

Machweisung der im Bezirke der Königt Rezierung zu gu Di, tur die zwecke des Privat Praparandenweiens pro IST zeich begen Aufwendungen

|              |                                                                                                         | Babl ber Bögfin | ge Bet | tag       | maen         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|--------------|
| ilit.<br>Lot | Bereich in a ter Anea.                                                                                  | 1 II III I      | 1      | PAPT IC   | Pener funden |
|              | 1                                                                                                       | _               | 1 " -1 | , 1  <br> |              |
| 1            | Bertragemagige Beitrage iftr Pri-<br>vat. Proparanben. Ar ftallen                                       |                 |        |           |              |
| ť            | Cent .                                                                                                  |                 |        |           |              |
|              | Samma 1.                                                                                                |                 |        |           |              |
| 2.           | Remineration file Pragaranten<br>lebrer                                                                 |                 |        |           |              |
| 1            | bem ic                                                                                                  |                 |        |           |              |
|              | Sunden .                                                                                                |                 | 1      |           |              |
| 3. [         | Unterftat ingen an Praparanten<br>unt in buichichmittl. pro begif                                       |                 |        |           |              |
| \$           | Sintualige Beitrage (gu Gritt! -<br>tungs Rofte in , bar Berbat<br>arftalten mit fenftige Anoga-<br>ben |                 |        |           |              |
|              | bem to behufa                                                                                           | 1               |        |           |              |
| ,            | bem ic , bebate                                                                                         |                 |        |           |              |
|              | Sure to a 4                                                                                             |                 |        |           |              |
|              | Heber Empt                                                                                              |                 |        |           |              |
|              | Bur Bermaung fieb gestellt                                                                              |                 |        |           |              |
|              | Duty:                                                                                                   |                 |        |           |              |

# V. Volksschulwesen.

153) Lesebücher für Volksschulen. (Centrbl. pro 1875 Seite 105 Mr. 54.)

Berlin, den 5. Mai 1876.

Durch die Verfügung vom 11. December 1874 — U. 13660. sind bereits einige der Schullesebucher bezeichnet worden, welche in Gemäßheit des §. 26. der Allgemeinen Verfügung, betreffend Gin= richtung, Aufgabe und Ziel der preußischen Bolksschule, vom 15. Dc= tober 1872 aus dem Unterrichtsgebrauche zu entfernen sind. find aber auch zugleich in der oben bezeichneten Verfügung die Gefichtspunkte angegeben worden, von welchen aus zu prüfen sei, welche anderen Lesebücher beseitigt werden muffen, wenn der Unterricht in der Mtuttersprache den an ihn zu stellenden Anforderungen genügen und auch der übrige Volksschulunterricht in dem Lesebuche eine genügende Ergänzung und fräftige Förderung finden sollte. Die auf die Verfügung vom 11. December 1874 erstatteten Berichte bezeichnen als solche zu beseitigende Lesebucher neben den schon längft veralteten, die sich nur noch vereinzelt im Gebrauche erhalten haben, wie ber Volksschulfreund von hempel, auch die Lesebucher, beren Verfasser oder Herausgeber selbst die Nothwendigkeit einer vollständigen Um= arbeitung anerkannt haben, wie den Preußischen Kinderfreund, das Lehr- und Lesebuch von Haesters, das Münsterberger Volksschullesebuch, das Cöpenicker Volksschullesebuch, das deutsche Lesebuch von Bock, . Gütereloher Kinderfreund, die Lesebucher von Haupt und ben Scharlach und von Reck und Johansen, in den Ausgaben vor 1873 und das Dietleinsche Lesebuch in seinen ersten Ausgaben. Ebenso find solche Lesebücher zu beseitigen, welche einen einseitig=confessionellen Charakter tragen, wie das Lesebuch von F. W. Theel und ähnliche.

Ich veranlasse das Königliche Provinzial=Schulcollegium daher, Sich mit den betreffenden Königlichen Regierungen (in Hannover Consistorien) in Beziehung zu sepen und die Beseitigung der vorstehend bezeichneten Lesebücher, zu denen selbstverständlich auch diesjenigen gehören, deren Entfernung aus dem Unterrichtsgebrauche bereits früher verfügt worden ist, baldmöglichst anzuordnen und

jedenfalls bis zum 1. April 1878 durchzuführen.

Bas die Auswahl der Bücher anlangt, welche an Stelle der beseitigten Lesebücher treten sollen, so sind hierfür die Bestimmungen des S. 26. der Allgemeinen Verfügung vom 15. October 1872 und die Andeutungen der Verfügung vom 11. December 1874 maßgebend. Demgemäß sind solche Bücher zu wählen, welche in ihrer Form correct sind und in den geschichtlichen und realistischen Theilen nicht eigne Ausarbeitungen der Herausgeber, sondern Proben aus den besten

populären Darstellungen der Meister auf diesem Gebiete geben und welche sich von kirchlichen und politischen Tendenzen freihalten.

Soweit es die Rücksicht auf die Verschiedenheit der Aufgaben und der Einrichtung der einzelnen Schulen zuläßt, ist ferner eine möglichste Uebereinstimmung der bezüglichen Anordnungen mindestens innerhalb eines und desselben Verwaltungs-Bezirks anzustreben.

Bas die einzelnen Lesebucher und zwar zunächst diesenigen für die evangelischen Schulen anlangt, so ermächtige ich die Königlichen Provinzial = Schulcollegien in Verfolg der bereits ergangenen Special - Verfügungen, in den Provinzen Preugen, Brandenburg, Pommern und Schlesien die Ginführung der Lesebucher von Bod; von Buttner; von Wegel, Menges, Richter; von Preuß und Vetter und des Berlinischen Lesebuches von Dtto Schulz in ihren neuesten Ausgaben da, wo fie beantragt wird, zu genehmigen; ebenso find für die Provinz Sachsen die Lesebucher von Hanpt und Scharlach; für die Provinzen Sachsen und Schleswig-Holftein die Lesebucher von Reck und Johansen; für die Provinz Hannover das Lesebuch für Bürgerschulen, herausgegeben vom han= noverschen Sehrervereine; für den Regierungsbezirk Biesbaden das deutsche Lesebuch für Vollsschulen vom Biesbadener Lehrervereine; für den Regierungsbezirk Cassel das Lesebuch des hes= sischen Lehrervereines; für die Schulen der Stadt Breslau das Lesebuch (für die Unterstufe) von Dietrich auf bezüglichen Antrag für den Unterrichtsgebrauch der Schulen, für welche fie von ihren Herausgebern bestimmt sind, zuzulassen.

Außer diesen Lesebüchern eignen sich für einfache Schulverhältnisse: der deutsche Kinderfreund von Schneider (in Schleswig)
und das deutsche Lesebuch mit Bildern von Gabriel und Supprian;
für gehobene Schulen, sowie für Mittelschulen die Lesebücher von Engelien und Kechner (Deutsches Lesebuch, Ausgabe A. (für Mittelschulen) in fünf Theilen, Ausgabe B. (für Volksschulen) in drei Theilen), sowie das Lehr- und Lesebuch von W. Jütting und Hugo Weber. Auch bezüglich dieser Bücher bedarf es, wo die Einführung derselben beantragt wird, keines weiteren Berichts.

Die Königlichen Provinzial-Schulcollegien veranlasse ich indeß, den Herausgebern sämmtlicher vorgenannten Bücher eine nochmalige genaue Durchsicht der religions geschichtlichen Aufsäte zur Pflicht zu machen und ihnen aufzugeben, vor Veranstaltung neuer Ausgaben, gleichviel, ob dieselben verändert oder unverändert erscheinen sollen, den Plan derselben zur Prüfung dem Schulcollegium der Provinz, in welcher das Buch eingeführt ist, vorzulegen. Bei dieser Prüfung wollen die Königlichen Provinzial-Schulcollegien bei den vorbezeichneten, wie überhaupt bei allen Lesebüchern, nicht nur auf die Beseitigung der sonst etwa hervorgetretenen Mängel, sondern auch darauf achten, daß Alles fern bleibe, was etwa die Angehörigen anderer Confessionen verlegen könnte.

Wo es sich um die neue Ausgabe eines Lesebuches handelt, das in mehreren Provinzen gebraucht wird, oder wo eine eigentliche Umarbeitung vorliegt, bedarf es meiner Genehmigung; ebenso wo es sich um die Wahl eines Lesebuches für paritätische Schulen ober um die Einführung eines in vorstehendem Berzeichnisse nicht an=

gegebenen handelt.

Die Herstellung eines guten Lesebuches für katholische Schulen ist in der Provinz Westfalen gelungen. Das von dem Schulcollegium derselben herausgegebene Lesebuch für Oberklassen katho= lischer Schulen wird durch Beifügung provinzieller Anhänge leicht für den Unterrichtsgebrauch der Volksschulen in den anderen Provinzen verwendbar gemacht werden können. Ich gebe ben Königlichen Provinzial = Schulcollegien der andern Provinzen mit confes= sionell gemischter Bevölkerung anheim, Sich deswegen mit dem Königlichen Provinzial - Schulcollegium zu Münfter in Beziehung zu segen. Bis zur herstellung eines guten Ersapes muffen allerdings die im Gebrauche befindlichen Lesebucher, soweit sie nicht zu den in der Verfügung vom 11. December 1874 angeführten sofort zu beseitigenden Buchern gehören, weiter benütt werden.

An fämmtliche Rönigliche Provinzial-Schulcollegien.

Abschrift erhält die Königliche Regierung zc. zur Kenntniß= nahme und Nachachtung.

> Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

An fämmtliche Ronigliche Regierungen, bie Roniglichen Confistorien der Proving Hannover, den Abniglichen Ober-Rirchenrath zu Rordhorn.

U. III. 4144.

## Bersonal=Beränderungen, Titel= und Ordens=Berleihungen.

## Behörden.

Der Geheime Medicinal - und vortragende Rath Dr. Kersandt im Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten ift zum Ge= heimen Ober=Medicinal=Rath ernannt,

der Seminar-Director Bodler in Dranienburg zum Regierungs-Schulrath ernannt und dem Consistorium zu hann over, Ab-

theilung für Volksschulsachen, überwiesen,

dem Superintendenten höppner zu Stargard i. Pom. der Königl. Kronen-Orden vierter Klasse, und

bem Pfarrer und Schulinspector von Beeftland im Rreise Grimmen, Regierungebezirt Stralfund, Großherzoglich Medlenburg-Schwerinschen Rirchenrath, Paftor harder zu Levin ber Rothe Abler-Orden vierter Rlaffe verlieben,

zu Rreis-Schulinspectoren find ernannt worden im Regierungsbezirt Dunfter: ber Seminarlehrer und commiff. Rreis-Schulinspector

Sourboff ju Burgfteinfurt,

Din ben: ber Gomnaftallebrer und commiff. Rreis-Schulinspector Dr. Flugel zu Wiedenbrud,

Arneberg: Die commiffar. Rreis. Schulinspectoren Gymnafiallehrer

Stein zu Lippstadt und Lehrer Sierp zu Bochum, Duffeldorf: der Gymnasiallehrer und commiss. Kreis . Schulinspector Rlein zu Geldern,

Trier: ber Seminarlehrer und commiffar. Rreis : Schuliuspector

Rreus gu Bitburg, unb

Sigmaringen: der Gymnasial-Oberlehrer und commissar, Rreis. Shulinspector Dr. Straubinger zu hechingen.

## B. Universitaten, Atabemien.

Der ordentl. Profess. Dr. Lepben an der Univers. zu Stragburg ist zum ordentl. Profess. in der medicin. Facultat der Univers. zu Berlin ernannt.

bem ordentl. Profess, in ber evang, theolog. Facult, ber Univers. zu Bonn, Ober-Confistorialrath Dr. Lange ber Rothe Abier- Orden dritter Rlasse mit der Schleife verlieben worden.

218 Privatbocenten find eingetreten bei ber Universität

ju Breslau in die evang, theolog. Facultat: Lic. Lemme, ju Salle in die medicin. Facultat: der erfte Affiftenzarzt Dr. Ranke bei ber chirurgisch. Abtheilung ber Universitäts. Riinit.

Dem Lehrer Profess. Troffin an der Runft-Alademie zu Ronigsberg i. Prh. ift die Erlaubniß zur Anlegung des Ritterfreuzes erster Rlasse vom Rönigt. Gachfischen Albrechts-Orden ertheilt,

dem Bildhauer Profess. Reinh. Begas die Leitung eines Meifter-Ateliers für Bildhauer bei ber Atademie der Kunfte zu Berlin übertragen.

der Maler Profess. B. Sohn zu Duffeldorf als Lehrer der Malerei bei der Aunst-Alademie daselbst angestellt worden.

## C. Gymnafial. und Real. Lehranftatten.

Bei dem Milhelms. Gymnasium ju Konigsberg i. Drß. ift der ordentl. Lehrer Profess. Dr. Blag jum Oberlehrer befordert, die Berufung des ordentl. Lehrers Dr. Thiele vom Gymnas. in Besel jum Oberlehrer am Gymnas. zu Bochum ist genehmigt,

als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Gymnasium

zu Berlin, Askanisch. Gymnas., der ordentl. Lehrer Dr. Mangold von der Sophien=Realsch. daselbst,

zu Berlin, Friedr. Wilh. Gymnas., der Schula. Candid. Decken,

zu Berlin, Joachimsth. Gymnas., die Schula. Candid. Dr. Stengel und Bobsch,

zu Berlin, Kölnisch. Gymnas., der Schula. Candid. Dr. Blumenthal,

zu Berlin, Sophien-Gymnas., der Schula. Candid. Roch,

zu Berlin, Wilhelms-Gymnas., die Schula. Candid. Dr. Mühlmann und Dr. Draheim,

zu Frankfurt a. d. D. der ordentl. Lehrer Wernecke vom Gymnas. zu Pyriß,

zu Guben der Schula. Candid. Döpke,

zu Landsberg a. d. W. der ordentl. Lehrer Neumann vom Gymnas. zu Cottbus, sowie die Schula. Candid. Dr. Buhle und Dr. Bünger,

zu Cassel die Hülfslehrer Stoll und Langsdorff,

zu Frankfurt a. Main die ordentlichen Lehrer Dr. Reuß von der Realsch. zu Cöln, Dr. Berch vom Gymnas. zu Kiel, und Gilhausen vom Wilhelms-Gymnas. zu Berlin,

zu Fulda der ordentl. Lehrer Weinmann vom Gymnas. zu

Wiesbaden,

zu Marburg der Gulfelehrer Wilhelm,

zu Weilburg der ordentl. Lehrer Dertel vom Gymnas. zu Wiesbaden,

zu Wiesbaden der ordentl. Lehrer Dr. Spieß vom Gymnas. zu Weilburg, und der Hülfslehrer Dr. Scholz.

- Bei dem Gymnas. zu Attendorn ist der provis. Lehrer Ehemann als Elementarlehrer definitiv angestellt worden.
- Dem Realschul-Director Dr. Schellen zu Cöln ist die Erlaubniß zur Anlegung des Ritterkreuzes des Kaiserl. Desterreichischen Franz-Joseph-Ordens ertheilt;

als ordentliche Lehrer sind angestellt worden an der Realschule zu Berlin, Oorotheenstädt. Realsch., der ordentl. Lehrer Dr. Veters vom Gymnas. zu Spandau,

zu Berlin, Königliche Realsch., der Schula. Candid.

Schemmel,

zu Frankfurt a. Main, Realsch. der israelit. Gemeinde, der Hulfstehrer Dr. Mannheimer.

Dem Rector der höheren Bürgerschule zu Hannover Dr. Guft. Meyer ist das Prädicat "Professor" beigelegt;

ordentliche Lehrer sind angestellt worden an der höheren ale Bürgerschule

zu Neustadt E. W. der Schula. Candid. Dr. Teuber,

zu hersfeld der hülfslehrer Dr. Weingärtner,

zu Hofgeismar der ordentl. Lehrer Ropp vom Progymnas. zu Prüm.

## Shullehrer=Seminare, 1c.

In gleicher Eigenschaft sind versett worden die Seminar-Directoren Holtsch von Münsterberg an das evang. Schull. Seminar zu Dranienburg,

Paul von Prf. Friedland an das evang. Schull. Seminar zu

Münsterberg, und

Henning von Ofterode an das evang. Schull. Seminar zu Dels. Bu Seminar-Directoren sind ernannt

der bisherige Pfarrer zu Rengsborf bei Neuwied und derzeitige

Dirigent des Seminars zu Uetersen, Reetmann, und

der ordentl. Lehrer Dr. Verbeck am Apostel-Gymnas. zu Coln, und ift verlieben worden

dem Reetmann das Directorat des evang. Schull. Seminars zu

Uetersen, und

dem Dr. Berbeck das Directorat des kathol. Schull. Seminars

zu Wittlich.

Dem Lehrer am Seminar für Stadtschulen zu Berlin Musikdirector Erk ist das Prädicat "Professor" beigelegt, und ist derselbe zum ersten Lehrer an diesem Seminar befordert worden; der ordentl. Seminarlehrer Rirchhoff zu Waldau in gleicher Eigenschaft an das evang. Schull. Seminar zu Ofterode versett,

es sind an dem evang. Schull. Seminar zu Waldau der Lehrer

Buldmann von der höheren Bürgerschule zu Pillau, und

an dem Seminar für Stadtschulen zu Berlin der bei der Prä= parandenanstalt daselbst beschäftigte Lehrer D. Arndt als ordent= liche Lehrer angestellt worden.

An der Präparandenanstalt zu Stargardt, Reg. Bez. Danzig,

ist der provisorische zweite Lehrer Marwigky definitiv,

an der Praparandenanstalt zu Meserit der Lehrer Jenike von der Gymnasial-Vorschule zu Wongrowip als erster Lehrer, und der Elementarlehrer Swat aus Wongrowit als zweiter Lehrer angestellt worden.

Bei der Königl. Taubstummen = Anftalt zu Berlin ift der Lehrer Shiller als ordentlicher Lehrer angestellt worden.

Es haben erhalten den Königl. Kronen-Orden vierter Klasse: Asmus, bish. Schulvorsteher zu Berlin;

den Adler der Inhaber des Königl. Hausordens von Hohenzollern:

Bubenzer, evang. Lehrer zu Bellingroth, Krs Gummersbach, Fröhlich, dsgl. zu Campenau, Krs Marienburg,

George, degl. und Rufter zu Logwig, Rre Torgau,

Peters, evang. Lehrer und Cantor zu Hakenberg bei Fehrbellin,

Schmidt, bish. evang. Lehrer und Präcentor zu Cammin, Schumacher, evang. Lehrer an der Knappschaftsschule der Saline Neusalzwerk zu Deynhausen, Krs Minden;

das Allgemeine Chrenzeichen:

Alsguth, evang. Hauptschullehrer und Organist zu Mulsum, Landdrosteibezirk Stade.

## Ausgeschieden aus dem Amte.

## Gestorben:

der ordentliche Profess, in der medicin. Facult. der Univers. zu Berlin, Geheime Medicinal=Rath Dr. Ehrenberg, und der außerordentl. Profess. Dr. Petermann in der philosoph. Facult. derselben Universität, Beide Mitglieder der Akademie der Wissenschaften,

der Gymnafial-Director Dr. Görlitz zu Patschkau, der ordentl. Gymnafiallehrer Römbeld zu Hersfeld.

In den Ruhestand getreten:

der Gymnasial=Oberlehrer Bogler zu Sadamar,

der Gymnasial = Elementarlehrer Kottenkamp zu Bielefeld, und ist demselben der Königl. Kronen = Orden vierter Klasse verliehen worden,

der Realschul-Oberlehrer Haagen zu Aachen.

Innerhalb der Preußischen Monarchie anderweit ans gestellt:

der ordentl. Lehrer Dr. Fritsch von der Königsstädtischen Realschule zu Berlin.

Anderweit ausgeschieden:

die bish. ordentl. Lehrer Spangenberg an der höh. Bürgersch. zu Cassel, und Trieschmann an der höh. Bürgersch. zu Hofgeismar.

## Inhaltsverzeichniß bes Juni-heftes.

Minifterium ber geiftlichen ic. Angelegenheiten Geite 321.

- 131) Centralbiatt für bas Deutsche Reich G. 322. 132) Amis. Cautione. Befen G. 322. — 133) Annahme und Berrechnung ber Beitrage für bie allgemeine Bittwen: Berpflegungs. Anftalt S. 325. — 134) Behandlung nachgemachter, verfallchter und nicht mehr umlaufefähiger Reichsmungen S. 327.
- 135) Nachweifung über die Zahl ber Lehrer an ben Universitäten im Binter 1875,76 S. 330. 136) Frequenz ber Universitäten im Binter 1875/76 S. 332. 137) Seminar für romanische und englische Philosogie an ber Universität zu Bressau, Reglement S. 359. 138) Regulativ für den Stipendiente. Fonds bei ber phisosophischen Facultät der Alabemie zu Münfter E. 360. 139) Immatriculation der Desterreichisch-Ungarischen Staatsangehörigen in Preusen S. 363. 140) Stempelfreibeit der Abgangszeugnisse der Studirenden sowie der Beglaubigungen der Servirzeugnisse der Apothelergehülsen S. 363. 1411 Ordnung der sinanziellen Berwaltung bei Universitäts. Instituten S. 364. 142) Bedingungen für die Berleihung von Büchern aus den Königlichen Bibliothelen Italiens S. 366.
- 143) Busammensehung ber Biffenschaftlichen Prlifungscommission ju Berlin &, 367. 144) Beitschrift "hermes" &, 367. 145) Anrechnung ber
  im Auslande angebrachten Dienstzeit bei ber Benfionirung E. 367.
- 1 10) Schmib: Pabagogisches Handbuch &. 368. 147) Bortrage für Bolleichullehrer im Seminar zu Berlin S. 368. 148) Ausschluß einer Ascenfions-Prüsung alterer Lehrer S. 369. 1491 Commission und Termin zur Brittung von Lehrerinnen zu Pitchenbach S. 369. 150) Befähigungs Beugenisse aus ber Turnsehrerinnen Prüfung S. 370. 151) Turneursus für Lehrerinnen zu Nachen S. 370. 152) Präparanden Bilbungswesen S. 372.
  - 153) Lefebucher für Botteichuten G. 377.

Berfonaidronit G. 379.

# Centralblatt

für

# die gefammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Berausgegeben in bem Ministerium ber geiftlichen, Unterrichte und Debicinal - Angelegenheiten.

No 7.

Berlin, ben 31. Juli

1876.

# l. Allgemeine Verhaltniffe der Behörden und Beamten.

154) Auszug aus dem Gesete, betreffend bie Bercinigung des herzogthums Lauenburg mit der Preußi fchen Monarchie. Bom 23. Juni 1876.")

### §. 1.

Das Berzogthum Lauenburg wird vom 1. Juli 1876 ab in Gemägheit bes Art. 2. ber Verfaffungeurtunde für ben Preußischen Staat mit ber Preußischen Monarchie für immer vereinigt.

Mit demfelben Tage treten bafelbft die Preußische Berfahung,

fowie die nachftebenben Beftimmungen in Rraft.

### §. 3.

Das Ministerium für Lauenburg wird aufgehoben. Die Gesichäfte und Befugnisse desselben geben, insoweit sie nicht in Gemäße beit des S. 5. dieses Gesetses den Provinzialbehörden zufallen, auf diesenigen Preußischen Minister über, zu deren Ressort die betrefefenden Angelegenheiten gehören.

## §. 5.

Das Herzogthum wird in Bezug auf die staatliche Vermaltung vorläufig der Provinz Schleswig-Holstein zugetheilt. Es wird auf dasselbe der Wirkungstreis des Ober-Prasidenten der Provinz Schles-

<sup>\*)</sup> Das Beset vom 23. Juni 1876 ift verkundet burch bie Geiet Samm' lung filt bie Königl. Preußischen Staaten pro 1876 Stild 15 Seite 11 9 Rr. 86
1876.

wig-Holstein und der Regierung zu Schleswig nach Maßgabe des Allerhöchsten Erlasses vom 20. Juni 1868 (Ges.-Samml. S. 620), des Provinzial-Schulcollegiums und des Medicinal-Collegiums in Kiel nach Maßgabe der Verordnung vom 22. September 1867 (Ges.-Samml. S. 1570), des evangelisch-lutherischen Consistoriums in Kiel nach Maßgabe der Verordnung vom 24. September 1867 (Ges.-Samml. S. 1669) und des Provinzial-Steuerdirectors für die Provinz Schleswig-Holstein nach Maßgabe der Verordnung vom 24. August 1867 (Ges.-Samml. S. 1360) ausgedehnt.

#### §. 6.

Das herzogthum bilbet einen befonderen landrathlichen Rreis unter ber Benennung

"Kreis herzogihum Lauenburg". Auf den Landrath biefes Kreises finden die §§. 2 und 3. der Berordnung, betreffend die Organisation der Kreise und Districtsbehörden, sowie die Kreisvertretung in der Provinz Schleswig-holstein, vom 22. Geptember 1867 (Gej. Samus. S. 1587) Anwendung.

#### §. 7.

An bem provinzialständischen Berbande von Schleswig-Solftein nimmt bas Bergogthum nicht Theil.

### §. 8.

Der Lauenburgische Landescommunalverband bildet in seiner gegenwärtigen Begrenzung und unter Beibehaltung seiner bisherigen Benennung einen besonderen treisständischen Verband mit den Rechten einer Corporation und wird als solcher bis zur anderweitigen geschlichen Regelung, längstens jedoch bis zum 1. März 1878, von der Ritter- und Landschaft des herzogthums Lauenburg in ihrer bisherigen zusammensehung vertreten.

### §. 11.

Die Berordnung, betreffend die Publication der Gesetze in bensienigen Landestheilen, welche durch die Gesetze vom 24. December 1866 der Preußischen Monarchie einverleibt worden sind, vom 29. Januar 1867 (Ges. Samml. S. 139), das Gesetz, betreffend die Befanntmachung landesherrlicher Erlasse durch die Amtsblatter, vom 10. April 1872 (Ges. Samml. S. 357) und das Gesetz, betreffend den Beginn der verbindlichen Kraft der durch die Gesetz Sammlung verfündeten Erlasse, vom 16. Februar 1874 (Ges. Samml. S. 23) gelten auch für den Kreis herzogthum Lauenburg.

Befanntmachungen, welche burch bas Amteblatt zu bewirten find, erfolgen fur benfelben burch bas Amteblatt ber Regierung zu Schleswig.

Alle entgegenstehenden bisherigen Borfdriften treten außer Kraft.

## §. 13.

Bezüglich der Pensionsansprüche der Staatsbeamten des Herzogthums und ihrer Angehörigen wird durch die Einverleibung Nichts geandert.

- 155) Uebergang der Berwaltungs-Angelegenheiten im Herzogthum Lauenburg auf Behörden der Provinz Shleswig-Holftein.
- Die nach erfolgter Publication des Gesetzes vom 23. v. M., betreffend die Vereinigung des Herzogthums Lauenburg mit der Preuhischen Monarchie, in das diesseitige Ressort übergegangenen Angelegenheiten des Herzogthums sind mit Ausnahme der Medicinal=Angelegenheiten bisher von dem Consistorium in Rapeburg bears beitet worden. Da letteres indeh durch das bezeichnete Gesetz aufgehoben ist, gehen die von demselben bearbeiteten Angelegenheiten auf diesenigen Behörden der Provinz Schleswig=Holstein über, denen sie nach den dort bestehenden Bestimmungen ressortmäßig zufallen, demgemäß

1) die kirchlichen Angelegenheiten: auf das Confistorium zu Kiel,

2) die Angelegenheiten der höheren Lehranstalten und der Seminarien:

auf das Provinzial=Schulcollegium zu Riel,

3) die Angelegenheiten des Volksschulwesens:

auf die Regierung zu Schleswig.

Die gedachten Behörden haben diese Verwaltung vom 1. Juli d. J. ab zwar unmittelbar auf Grund des Einverleibungsgesetzes zu übernehmen, jedoch wird bei der bisher von dem Consistorium in Rapeburg geführten gemeinsamen Verwaltung der bezeichneten Angelegenheiten zuvor eine Auseinandersepung namentlich bezüglich der in dem Etat für das Herzogthum ausgesetzen Konds, sowie eine Vertheilung der Acten u. s. w. erforderlich sein. Bei der Abwesenheit des Herrn Ober-Präsidenten ersuche ich Ew. Hochwohlgeboren, diese Auseinandersepung herbeizusühren und Sich zu diesem Zweck mit den betresssenden Behörden, welche bereits von hieraus mit Benachrichtigung versehen sind, in Verbindung zu sehen, auch mir darüber, wie erstere geschehen, Bericht zu erstatten. 2c.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Spdow.

An den Königlichen Regierungs-Präfidenten herrn von Bötticher Hochwohlgeboren zu Schleswig.

G. III. 4652, U.

156) Staatsausgaben für öffentlichen Unterricht, Runst und Bissenschaft.

Das durch die Geset Sammlung für die Königl. Preußischen Staaten pro 1876 Stück 16 Seite 177 Nr. 8421 verkündete Geset vom 29. Juni d. J., betreffend die Verlegung des Etatsjahres und die Feststellung des Staatshaushalts-Etats für das Vierteljahr vom 1. Januar bis 31. März 1877, bestimmt in §. 1.:

"Das Etatsjahr für den Staatshaushalt beginnt vom 1. April 1877 ab mit dem 1. April und schließt mit dem 31. März jedes Jahres.

Den communalen und allen sonstigen nicht staatlichen Verwaltungen bleibt überlassen, auch für ihren Haushalt das veränderte Etatsjahr anzunehmen und die gegenwärtig für die Aufstellung ihres Etats, sowie für die Rechnungslegung bestehenden Termine entsprechend abzuändern. Alle dem entgegenstehenden gesetzlichen Bestimmungen werden hierdurch aufgehoben."

Der durch dieses Gesetz genehmigte Staatshaushalts-Etat sept für öffentlichen Unterricht, Kunst und Wissenschaft die dauernden Ausgaben je auf den vierten Theil der Jahresbeträge für 1876 (Centralblatt pro 1876 Seite 203 Nr. 87), und die einmaligen

und außerordentlichen Ausgaben wie folgt fest:

| Rapitel. | Litel.      | Ausgabe.                                                                                        | Betrag für das<br>Bierteljahr<br>vom 1. Januar<br>bis 31. März<br>1877.<br>Mart. |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 15.      |             | Bum Bau von Universitätsgebäuden und zu an-<br>deren Universilätszwecken.                       |                                                                                  |
|          | 1.          | Universität in Berlin.<br>Zur Errichtung eines Gebäudes für das physio-                         |                                                                                  |
|          |             | logische und das physikalische Institut, 5te Rate                                               | 40,000                                                                           |
|          | 2.          | Bur Errichtung eines aftrophysikalischen Observa-<br>toriums auf dem Telegraphenberge bei Pots- |                                                                                  |
| •        |             | dam, 4tc Rate                                                                                   | 40,000                                                                           |
|          |             | 3um Bau von Hymnasialgebäuden und zu an-<br>deren Hymnasialzwecken.                             |                                                                                  |
|          | 3.          | Bur Fortsepung der bei dem Friedrich-Wilhelms-<br>Gymnasium in Berlin in Aussicht genomme-      |                                                                                  |
|          |             | nen Bauten, 6te Rate                                                                            | 30,000                                                                           |
|          | , <b>4.</b> | Zum Neubau des Gymnasiums in Bromberg,<br>2te Rate                                              | 20,000                                                                           |
|          |             | Latus                                                                                           | 130,000                                                                          |

| Rapitel. | Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                         | Betrag für bas<br>Bierteljahr<br>vom 1. Januar<br>bis 31. März<br>1877.<br>Mart. |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|          |        | Transport                                                                                                                                        | 130,000                                                                          |
|          | 5.     | Zum Bau der Gebäude für das Gymnasium in Wongrowis, leste Rate                                                                                   | 10,000                                                                           |
|          | 6.     | Bum Neubau eines Klassengebäudes nebst Zu-<br>behör für das Friedrich-Wilhelms-Gymnasium<br>in Köln, 3te Rate  Summa Titel 3 bis 6. 80,000 Mart. | 20,000                                                                           |
|          |        | für Kunst- und wissenschaftliche Zwecke und zur Errichtung von Denkmälern.                                                                       |                                                                                  |
|          | 7.     | Zur Regulirung der Umgebungen der Nationalsgalerie in Berlin, 3. Rate                                                                            | 40,000                                                                           |
|          |        | Einmalige Ausgaben                                                                                                                               | 200,000                                                                          |

157) Zuständigkeit der staatlichen Schulaufsichts. Behörde zur Festsepung des Geldwerthes für den nicht in natura gewährten kulmischen Schulmorgen in der Provinz Preußen.

Im Namen des Königs.

In der Verwaltungsstreitsache

der Schulgemeinde Tr., Klägerin und Berufungsbeklagten wider

den Königlichen Domainen-Fiskus, vertreten durch die Königliche Regierung zu Danzig, Beklagten und Berufungskläger hat das Königliche Oberverwaltungsgericht in seiner Sipung vom 6. Juni 1876,

an welcher zc. Theil genommen haben,

für Recht ertannt,

daß die Einrede der Unzuständigkeit für begründet zu ersachten und demgemäß die klagende Gemeinde mit ihrem Anstrage — den Fiskus zur Zahlung einer Rente von 135 M. an die Schule zu Er. für den fiskalischen Schulmorgen anzuhalten — abzuweisen, der Werth des Streitgegenstandes auf 2002 M. 50 Pf. festzusetzen, die baaren Auslagen des Versahrens und des obsiegenden Theils der Klägerin zur Last zu legen, im Uedrigen aber die Kosten außer Ansat zu lassen. Von Rechts Wegen.

#### Gründe.

Der Königliche Domainen-Fistus zahlt gemäß §. 45. Nr. 4. der Schulordnung für die Elementarschulen der Provinz Preußen vom 11. December 1845 (Geseß-Samml. 1846 S. 1 ff.) an die Schulstelle der Gemeinde Tr. für den derselben nicht gewährten s. g. kuls

mischen Schulmorgen eine Jahresrente von 54 M. 90 Pf.

Der Inhaber dieser Stelle wurde bei dem Kreisausschusse kreises M. im Verwaltungsstreitversahren mit dem Antrage flagbar, den Domainen-Fissus zu verurtheilen, ihm entweder den Schulmorgen in natura, oder statt desselben eine Jahrebrente in der dem wirklichen Ertrage solches Ackerstückes entsprechenden höhe von jährelich 180 M. zu gewähren; — der Kreisausschuß verurtheilte auch in Folge dessen den Fissus nach eidlicher Vernehmung zweier Sacheverständiger über den Ertrag eines s. g. kulmischen Schulmorgens in Tr.'er Flur zur Erhöhung der Rente auf jährlich 135 M., die Klage wurde demnächst aber durch Erkenntniß des Bezirksverwalzungsgerichts zu Danzig vom 7. Oktober 1874 wegen Unzuständigskeit der Verwaltungsgerichte endgültig zurückgewiesen.

Nunmehr ist die Schulgemeinde Tr. aus demselben Grunde mit dem Antrage gegen den Fistus klagend aufgetreten, denselben zur Zahlung einer Jahresrente von 135 M. für den fiskalischen

Shulmorgen anzuhalten.

Der verklagte Fiskus, vertreten durch die Königliche Regierung zu Danzig, Abtheilung für direkte Steuern, Domainen und Forsten, hat wiederum den Einwand der Unzuständigkeit der Verwaltungsgerichte zur Entscheidung über den Klageantrag erhoben und durch die Behauptung begründet, daß der Kreisausschuß nur auf Anrusen der Schulaufsichts-Vehörde zuständig sei, den Ertragswerth eines kulmischen Schulmorgens sestzuleten. Außerdem sei auch die Schulgemeinde zur Klage nicht legitimirt, da es sich um eine Leistung des Fiskus handle, welche nur der Vorstand der Schule im Prozesswege erstreiten könne, falls die Königliche Regierung als Schulaufsichts-Vehörde die Autorisation zur Klage ertheile (§. 32. Nr. 3. der gedachten Schulordnung).

Von dem Kreisausschuffe ist jedoch durch Beschluß vom 15. December v. J. dieser Prajudicial - Einwand und zwar aus folgenden

Gründen verworfen worden:

Der S. 135. X. 2. der Kreisordnung mache die hier fragliche Thätigkeit der Kreisausschüsse keineswegs von einem Antrage der Schulaussichts-Behörden, sondern nur von zwei Voraussehungen abshängig, einmal davon, daß das Einkommen einer Elementarlehrerstelle in einer Landgemeinde geregelt werde, und sodann davon, daß dabei zwischen den Betheiligten Streit entstehe. — Letterer Fall liege hier vor und ergebe sich daraus die Zulässigkeit des Streitverfahrens. Nicht minder träse aber auch die erstere Voraussehung

zu. Es habe nämlich die Königliche Regierung, Abtheilung des Innern, zu Danzig durch General-Verfügung vom 19. Mai v. I. bestimmt, daß das Lehrereinkommen sämmtlicher alleinstehender Lehrer auf dem Lande 750 M. neben freier Bohnung und freier Feuerung betragen solle, und es sodann nach einer Anordnung der Ministerial-Instanz als unumgänglich erforderlich bezeichnet, "daß die Ausbesserung in jedem einzelnen Falle mit Zuziehung der Schulvorstände, Gemeindevertreter und sonstigen Verpflichteten unter Anwendung der im §. 66. der Provinzial-Schulordnung vorgeschriebenen Form vorgenommen werde, weil es sich eben um Erhöhung der Stellenges hälter, also um eine anderweite Feststellung des Lehrereinkommens nach §. 17. der Schulordnung handle."

Von dieser durch die Aufsichtsbehörde angeordneten Regulirung des Lehrereinkommens sei auch die Stelle des alleinstehenden Lehrers in Tr. betroffen, und finde somit hier jene Bestimmung des

§ 135. X. 2. der Rreisordnung Anwendung.

Gegen diesen Beschluß des Kreisausschuffes hat die beklagte Rönigliche Regierung in Gemäßbeit des Abs. 4. des S. 83. des Gesetzes vom 3. Juli v. J. (Gesetz-Samml. S. 375) das Rechtsmittel der Berufung eingelegt und sich um deswillen für beschwert erklärt, weil der Kreisausschuß sich für kompetent erachte, über die Berpflichtung des Fistus zur Erhöhung der bereits durch die Ronigliche Regierung, Abtheilung des Junern, als Schulauffichts-Behörde festgesetzen Geldentschädigung für den nicht in Natur gewährten kulmischen Schulmorgen mit der Maßgabe entscheiden zu durfen, daß er auf Anrufen eines Lehrers, einer Schule oder Schulge= meinde den Fistus anhalten könne, eine vom Kreisausschusse für angemessen erachtete Geldentschädigung zu zahlen, und weil der Rreisausschuß nicht zugestehen wolle, daß er nach §. 135. X. 2. der Kreisordnung nur befugt und verpflichtet sei, den Geldwerth der Na= turalien und des Ertrages der Ländereien festzustellen, wenn es der Shulaufsichts=Behörde nicht gelingen sollte, die streitenden Parteien zu vergleichen und sie deshalb wegen der Feststellung des Geldwerthes den Kreisausschuß requirire. — Die Befugnisse der Regierungen als Schulaufsichts=Behörden, wie sie in den §§. 37. und 72. der Schulordnung für die Elementarschulen der Provinz Preußen vom 11. December 1845 anerkannt und für die Regulirung der Lehrer= gehälter in den §§. 12., 13. und 17. noch besonders fixirt seien, hätten durch jene mehrgedachte Bestimmung in dem §. 135. X. 2. der Rreisordnung nur insoweit eine Aenderung erfahren, als in Zukunft nicht die Regierung, sondern der Kreisausschuß den Geld= werth des Aderstudes für den erften Lehrer festzustellen habe. Die Frage dagegen, ob ein bereits festgestelltes Lehrergehalt zu erhöhen und wodurch die Erhöhung herbeizuführen, unterliege nach wie vor gemäß S. 17. der Schulordnung der Entscheidung der Koniglichen

Regierung. — Hieraus folge von selbst, daß der Lehrer, Schulvorsstand, Schulpatron oder die Schulgemeinde, wenn sie eine Erhöhung des Lehrergehalts wünschten, sich zunächst an die Regierung zu wenden hätten. Wenn lettere die Erhöhung ablehne, so hätten die Betheiligten nur das Recht der Beschwerde bei dem zuständigen Ministerium, der Areisausschuß dagegen, welchem der §. 135. ad X. Nr. 2. der Areisordnung im Gegensate zu den Vorschriften unter Nr. 1. und 3. daselbst ein Recht zur Entscheidung gar nicht beilege, sei nicht besugt, durch seine Entscheidungen eine Verfügung der Schulaufsichts-Behörde zu annuliren und lettere in ihrer Beschlußsfassung über die Festsetzung der Lehrergehälter zu beschränken.

Der Umstand, daß die Königliche Regierung, Abtheilung des Innern, damit umgehe, das Ginkommen der allein stehenden Lehrer neben freier Wohnung und Jeuerung auf 750 M. festzusepen, rechtfertige durchaus nicht das Bestreben des Kreisausschusses, in die Recte der kompetenten Schulaufsichts = Behörde einzugreifen und letterer durch seine Entscheidung vorzuschreiben, wodurch zunächst die Erhöhung des Lehrergehaltes herbeigeführt werden solle. den Gründen des in dem Vorprozesse ergangenenen Erkenntnisses des Bezirksverwaltungsgerichtes zutreffend bemerkt sei, frage es sich überhaupt, ob es statthaft sei, eine in dem geordneten Bege einmal festgesete Geldentschäbigung ohne Genehmigung des Fistus zu er= höhen, und es erscheine unstatthaft, diese Vorfrage indirekt durch den Rreisausschuß mit entscheiden zu lassen. Aus diesen Gründen werde beantragt, die Entscheidung des Kreisausschusses vom 21. December 1875 wegen Intompetenz desselben aufzuheben und wegen der Rosten das Gesetliche festzustellen.

Die klagende Schulgemeinde hat sich demgegenüber auf den nicht näher begründeten Antrag, dem Streitverfahren Fortgang zu geben, beschränkt; es mußte jedoch die Berufung für begründet erachtet und dem Antrage der Berufungsklägerin entsprechend erkannt

werden.

Die streitige Kompetenzfrage ist allein nach den Bestimmungen der Kreisordnung vom 13. December 1872 zu entscheiden. Dieselbe hat den Kreisausschüssen die Aufsicht über die ländlichen Glesmentarschulen und Schulgemeinden in vermögensrechtlicher Beziehung keineswegs so allgemein wie über die Amtsbezirke, die politischen Gemeinden und Gutsbezirke übertragen; vielmehr ist die Schulaussicht im wesentlichen bei den bisherigen Organen verblieben, und es sind nur ganz bestimmt abgegrenzte Funktionen derselben den Kreisausschüssen zugewiesen worden. Dies sind, abgesehen von der hier nicht in Frage kommenden Regelung der Schulbaulast:

1. die Entscheidung von Beschwerben über die Heranziehung zu Schulbeiträgen, die Beschwerde mag auf gänzliche Befreiung oder Ermäßigung gerichtet sein, mit Vorbehalt des Rechtsweges in den gesetzlich zulässigen Fällen (Nr. 1. pos. X. des S. 135. der Kreissordnung) und

2. "die Feststellung des Geldwerths der Naturalien und des Ertrages der Ländereien bei Regulirung des Einkommens der Ele=mentarlehrer im Falle eines Streites unter den Betheiligten"

(Mr. 2. eod.).

Es ist dem Vorderrichter darin beizupflichten, daß die Uebung dieser letteren Besugniß durch die Kreisausschüsse nicht von einem besonderen Antrage der Schulaufsichts-Behörde abhängig ist, daß es vielmehr bei Regulirung des Einkommens der Elementarlehrer den Betheiligten, d. h. denen, deren vermögensrechtliche Interessen davon berührt werden, zusteht, im Falle eines Streites die Feststellung des Geldwerthes der Naturalien und des Ertrages der Dienstländereien durch eine hierauf gerichtete Klage im Verwaltungsstreitverfahren herbeizusühren.

Gleichwohl ist die ergangene Entscheidung des Kreisausschusses nicht begründet, und es war auch davon abzusehen, sestzustellen, ob eine Regulirung des Einkommens der Lehrerstelle zu Tr. ordnungs-mäßig eingeleitet ist, da — wie schon das in dem Borprozesse ersgangene Erkenntniß des Bezirksverwaltungsgerichtes zu Danzig zustressend andeutet — in anderer Beziehung die Voraussehungen der

Anwendbarkeit jener Gesetesvorschrift nicht vorliegen.

Die Neuregulirung des Ginkommens einer Elementarlehrerftelle erfordert regelmäßig zunächst die Feststellung des that sächlich mit der Stelle verbundenen Gintommens, um die Austommlichkeit beffelben zu prüfen, und hierzu ift eine Schäpung der außer den Geldbezügen mit der Stelle verbundenen Ginkunfte erforderlich. Lediglich mit dieser Schätzung hat die Kreisordnung nach dem nicht zweifel= haften Wortsinn der Nr. 2. pos. X. S. 135. die Kreisausschüsse für Streitfalle betraut, indem fie denselben "die Feststellung des Geldwerths der Naturalien und des Ertrages der Ländereien", d. h. derjenigen Gehaltstheile, welche regelmäßig den gand - Schulftellen außer baarem Gelde und freier Wohnung zusteben, überträgt. — Dagegen ist nicht nur die Normirung der Höhe des kunftig dem Lehrer zu gewährenden Gehaltes, sondern auch beim Mangel einer anderweiten gesetzlichen Vorschrift die Bestimmung, von wem und in welchem Umfange das Fehlende nach der Verfassung des einzelnen Schulinstituts zu leisten sei, die Regelung der Schulunterhaltungs= laft, der Schulaufsichts-Behörde verblieben.

In dem vorliegenden Falle, in welchem der kulmische Schulsmorgen nicht in natura, sondern eine Geldrente für denselben geswährt wird, könnte die Frage, ob der Kreisausschuß bei der Einkomsmensregulirung zur Ertragsschähung berufen sei, praktisch überhaupt erst dann entstehen, wenn die Verpflichtung des Fiskus, die Rente über die früher bestimmte Höhe hinaus nach dem jeweiligen Ertragss

werthe zu zahlen, durch Anerkenntniß oder Entscheidung der dazu kompetenten Behörde festgestellt ware. Weder ein solches Anerkenntniß noch eine solche Entscheidung liegt aber vor und namentlich ist zu letzeterer der Rreisausschuß auf Anrufen der Schulgemeinde nicht zuständig.

Wäre die Verpflichtung des Fiskus lediglich privatrechtlicher Natur, so würde über die in Rede stehende Rechtsfrage nur im

Civilprozesse zu entscheiden sein.

Gehört aber, was hier dahin gestellt bleiben muß, die von dem Kistus als Gutsherrn zu leistende Rente zu den in Nr. 1. der Allerhöchsten Kabinetsordre vom 19. Juni 1836 (Geseß Samml. S. 198) vorgesehenen beständigen Abgaben, so ist es das ausschließ liche Recht und die Pslicht der Schulaufsichts-Behörde, zu prüfen, ob der Fissus durch Zahlung der Rente in der jezigen Höhe seiner Rechtsverbindlichkeit genügt, um denselben eventuell zur Erfüllung der letteren durch eine entsprechende Erhöhung der Rente anzuhalten. Erst, wenn dies Seitens der Schulaufsichts-Behörde geschehen, und wenn sich dann der Fissus durch die gegen ihn getroffene Bestimzmung beschwert fühlen sollte, würde eine Entscheidung des Kreiszausschusses über den Umfang seiner rechtlichen Verbindlichkeit im Streitversahren herbeigeführt werden können, aber nur durch den verpstichteten Fissus selbst gemäß jener Nr. 1. der pos. X. des §. 135. der Kreisordnung. —

Demgemäß sind die Verwaltungsgerichte nach der jetigen Lage der Sache zur Entscheidung über den vorliegenden Klageantrag, weder bezüglich seines ganzen Inhalts, wonach an erster Stelle über die Rechtsverdindlichkeit des Fiskus zur Zahlung einer dem jeweiligen Extragswerthe des kulmischen Schulmorgens entsprechenden, von der früheren Feststellung in der Höhe unabhängigen Rente zu erkennen und sodann diese Höhe nach dem jetigen Ertragswerthe zu arbitriren wäre, noch auch zu dieser letteren Schähung allein zuständig, und es mußte daher der erhobene Präsudicialeinwand der Inkompetenz der ganzen Klage gegenüber für durchgreisend erachtet werden.

Der Kostenpunkt regelt sich gemäß dem §. 72. des Gesetzes

vom 3. Juli v. J. (Geseß=Samml. S. 375).

Von der Erhebung eines Pauschquantums von der Alägerin konnte jedoch unter Berücksichtigung des Umstandes, daß dieselbe von der nächsten Aufsichtsinstanz selbst in dieser Sache auf den Weg des Streitverfahrens vor den Kreisausschuß hingewiesen ist, gemäß §. 78. a. a. D. abgesehen werden. —

Die Höhe des Streitgegenstandes ergiebt sich aus der Differenz zwischen der geleisteten und geforderten Rente, welche mit dem fünf

und zwanzigfachen Betrage zu kapitalisiren war.

Urkundlich unter dem Siegel des Königlichen Ober-Verwaltungsgerichts und der verordneten Unterschrift.

Persius.

D. B. G. 361.

158) Termin für Antrage auf Berleihung von Aus-

Bertin, ben 7. Juni 1876.

Seine Majestat der Raiser und Konig haben bei Gelegenheit eines Specialfalles monirt, wie es seit einiger Zeit wiederholt vors gekommen, daß Seitens der Provinzialbehörden Antrage auf Bersteihung von Ordensauszeichnungen erst nach dem Gintritt des ben außeren Anlag dazu bietenden Ereigniffes gestellt worden seien.

Es gilt dies namentlich von Penfionirungen oder Emeritirungen

und von 50jahrigen Dienftjubilaen.

Behufs Abstellung eines solchen von Seiner Majestät als nicht angemessen bezeichneten Verfahrens bestimme ich, zufolge Allerhöchsten Auftrages, unter Bezugnahme auf die Circular Berfügungen vom 5. November 1867 und vom 16. Mai 1874 (Centr. Bl. für die gesammte Unterrichts Berwaltung 1867 S. 686 und 1874 S. 397) bierdurch, daß innerhalb meines Ressorts Anträge auf Verleihung von Auszeichnungen, wenn dieselben durch bestimmte Ereignisse veranlast werden, so zeitig anzubringen sind, daß sie bei Dienstjubiläen, bei Versehungen in den Rubestand und bei sonst etwa sich ergebens den Veranlassungen spätestens vier Wochen vor dem entscheidenden Beitpunkte sich in meinen Händen befinden.

Spater eingebende Antrage haben teine Aussicht auf Berud-

fictigung.

Diernach ift ungefäumt bas weiter Erforderliche anzuordnen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

fammtliche Ronigliche Regierungen, Confiftorien, Brovingial-Schnicollegien, Landbrofteien, 2r. B. 1685.

159) Formelle Behandlung der Antrage auf Berleihung von Auszeichnungen an Geistliche und andere Rirchendiener.

Berlin, den 30. Juni 1876. Behufs herbeiführung eines gleichmäßigen Bersahrens bei Unsträgen auf Verleihung von Orden und sonstigen Auszeichnungen an Geistliche und andere Kirchendiener bestimme ich unter Bezugnahme auf meinen Erlaß vom 7. Juni d. 3. (B. 1685) im Einverständeniß mit dem Evangelischen Ober-Kirchenrath auf Grund des §. 5. Nr. 4. des Ressort-Reglements vom 29. Juni 1850 (Ges. Samml. S. 344) hierdurch, daß dergleichen Anträge an den Evangelischen Ober-Kirchenrath und an mich gemeinschaftlich zu richten und mit der äußeren Adresse des Ersteren zu versehen sind.

Vor Erstattung des Berichts ist, und zwar nicht blos in den durch den Erlaß vom 6. August 1867 (Centralbl. für die gesammte Unterr. Verw. S. 544) vorgesehenen, sondern in allen Fällen die Aeußerung der zuständigen Königl. Regierung einzuholen und dem Berichte beizufügen oder in demselben zum Ausdrucke zu bringen.

Von der erfolgten Verleihung ist die Königliche Regierung

demnächst in Kenntnig zu segen.

In Betreff der Anträge auf Verleihung von Auszeichnungen bei Gelegenheit des Krönungs- und Ordensfestes bewendet es bei den bestehenden Vorschriften.

An jebes ber Roniglichen Confistorien in ben acht alteren Provinzen.

Abschrift zur Nachricht.

Im Uebrigen behält es bei dem Erlasse vom 18. Juni 1867 (Centralbl. für die gesammte Unterr.=Verw. S. 543) sein Bewenden; jedoch bemerke ich, daß das zuständige Königliche Confistorium von der erfolgten Verleihung in Kenntniß zu sepen ist.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falk.

An die Königlichen Regierungen in den acht älteren Provinzen (incl. der Königlichen Regierung zu Sigmaringen.)
G. I. 4006. U.

160) Capital=Anlagen milder Stiftungen u. s. w. in Folge des Gesets über das Hinterlegungswesen.

Berlin, den 30. Juni 1876. In Folge des Gesetes vom 19. Juli v. J., betreffend das Hinterlegungswesen, ist der Fistus in den Besit sehr bedeutender, depositalmäßig sicherer Hypothetenforderungen der ehemaligen General-Depositorien gelangt. Jur Erfüllung der dem Hinterlegungssonds nach S. 96. der Vormundschafts-Ordnung vom 5. Juli v. J. oblies genden Ausgabe muß ein erheblicher Theil dieser Forderungen bis zum 1. Januar 1878 flüssig gemacht werden. Da die depositalmäßige Sicherheit dieser Capitalien, welche theils 5, theils 4½ Prosent Ziusen tragen, nach den gesetzlichen Bestimmungen geprüst ist, bieten dieselben Gelegenheit zu einer vorzüglichen Capital-Anlage sur die kirchlichen und geistlichen Institute und milden Stiftungen, insonderheit zur Anlegung der ihnen durch die Ausschlung des Gesestes vom 27. April 1872 zufallenden Ablösungs Capitalien und Renten-Absindungen.

Indem ich die Königliche Regierung veranlasse, die Ihrer Aufsicht unterstellten kirchlichen und geistlichen Institute, sowie frommen und milden Stiftungen auf die hiermit gebotene Gelegenheit zum Erwerb sicherer Hypotheken hinzuweisen, bemerke ich, daß es im Insteresse der Institute liegt, ihre Anträge zu beschleunigen, weil die hinsichtlich der 4½ procentigen Hypotheken bereits gestattete Ueberslassung an Privatpersonen möglicherweise auch auf die 5 procentigen Hypotheken ausgedehnt werden wird.

Institute, welche hiervon Gebrauch zu machen wünschen, würden sich an die betreffende Regierung ihres Bezirks zu wenden haben, von welcher die Verwaltung des Hinterlegungsfonds geführt wird.

Dabei bleibt zu beachten:

1) daß die Cessions-Valuta in Höhe des Nominalbetrages und der laufenden Zinsen in baarem Gelde geleistet werden muß,

2) daß vom Zeitpunkt der Genehmigung des Antrags auf Cession einer Hypothek Seitens der Verwaltung des Fonds bis zur Zahlung der Cessions-Valuta und Aushändigung des Hypothekenbriefs

eine Frist von mindestens 6 Wochen offen bleibt.

Soweit der Legitimationspunkt sich nicht einfach aus den bestehens den Gesetzen (Kirchengemeinde Drdnung vom 10. September 1873 und Gesetz vom 20. Juni 1875) erledigt, hat die Königliche Regierung dafür zu sorgen, daß die Anträge auf Ueberweisung von Hypotheten von den gehörig legitimirten Vertretern des betreffenden Instituts unter Beibringung der etwa erforderlichen oberaufsichtlichen Genehmigung gestellt werden.

An die Königlichen Regierungen zu Königsberg, Gumbinnen, Danzig, Marienwerder, Stettin, Coeslin, Potsbam, Frankfurt a. D., Posen, Bromberg, Bressau, Liegnitz, Oppeln, Magbeburg, Merseburg, Ersurt, Arnsberg und Offseldorf.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial Schulcollegium zur Kenntnißnahme und Beachtung mit dem Bemerken, daß die Verstügung nur auf die Bezirke der in der Adresse genannten Königslichen Regierungen Anwendung sindet.

die Königlichen Provinzial-Schulcollegien zu Königsberg, Stettin, Posen, Breslau, Magbeburg, Münster, Cobsenz, besgl. an die Königlichen Consistorien zu Königsberg 2c. (wie vor.)

Abschrift (ad 1) erhält das Königliche Provinzial=Schulcollegium 2c. mit dem Bemerken, daß für Berlin die hiesige Königliche Misnisterial=Militair= und Bau=Commission mit der Verwaltung des hinterlegungs. Fonds betraut ift, und etwaige Antrage an Diefe gu richten find.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

bas Renigliche Provinzial-Schulcollegium bier, bas Rönigliche Coufiftorium bier, und bas Rönigliche Dom-Rirchencollegium bier. G. 111. 4137. U.

161) Einkommen der bei einer Mobilmachung in die Armee eintretenden Civilbeamten.

Berlin, ben 22. Juni 1876. Nach einer Bereinbarung zwischen dem herrn Finanz-Minister, bem herrn Minister des Innern, dem herrn Justig-Minister und dem herrn Kriegs-Minister soll die Bewilligung der Feldzulage aus dem Civilgehalte an solche Civilbeamte, welche bei einer Mobil-machung einberufen und über die Dauer des mobilen Berhältnisses hinaus von der Militairbehörde zuruckbehalten werden, in Inkunft nach nachstehenden Grundsäpen erfolgen.

1. Geschieht die Buruckbehaltung wegen Erkrantung oder Behufs ber Rechnungslegung, so wird dem Beamten, so lange er noch nach §§. 77. 78. Theil I. und §§. 16. 10. Theil II. des Geldverpflegungs-Reglements vom 29. August 1868 das Gehalt aus Mitteln ber Militair-Verwaltung bezieht, anstatt der Feldzulage das Aequivalent derselben bis zum Tage der definitiven Entlassung tageweise aus dem

Sivilgehalte gewährt,

2. Bird die Zuruckehaltung Behufs Abwickelung der mit der Demobilmachung im Zusammenhang stehenden Geschäfte angeordnet, io werden die Tagegelber, welche dem Beamten nach dem Aufhören des Gebalts in Gemäßheit des S. 81. I. und S. 16. II. a. a. D. noch aus Mitteln der Militair-Verwaltung zu zahlen sind, auf das Civil-gehalt nicht in Anrechnung gebracht.

3. Erfolgt die Burudbehaltung jur Erledigung der bei der Demobitmachung fich ergebenden Rechnungeruditande, so ift der Beamte ale hulfsarbeiter der Militair Berwaltung zu beurtheilen; er fann neben der Remuneration, die ihm nach §. 82. I. a. a. D. aus Mitteln der Militair Berwaltung anzuweisen ift, fein Civilge-

halt weber gang noch theilweise beanspruchen.

4. Ift die Burudbehaltung ohne innern Busammenhang mit bem vorangegangenen mobilen Bustande lediglich im zeitlichen Anichlusse an denselben im dienstlichen Interesse bei den Fahnen erfolgt, so liegt eine gewöhnliche vorübergehende Dienstleistung in Friedenszeiten vor, welche nach den hierfur geltenden Borschriften zu beurtheilen ist Das Königl. Consistorium 2c. sepe ich hiervon mit der Beranlassung in Kenntniß, in vorkommenden Fällen nach diesen Grundsätzen zu verfahren.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Förster.

An die Königlichen Consistorien, Provinzial-Schulcollegien, Universitäts-Curatorien 2c.

G. III. 3952.

162) Behandlung nachgemachter, verfälschter, beschädige ter und unbrauchbar gewordener Reichskassenschene.

Berlin, den 20. Juni 1876. Unter Hinweis auf die in Folge Erlasses des Herrn Finanz-Ministers vom 24. Mai d. J. durch den Staats-Anzeiger, die Amtsblätter 2c. erfolgte Bekanntmachung der von dem Bundesrathe beschlossenen Bestimmungen über die Behandlung nachgemachter und verfälschter, sowie beschädigter und unbrauchdar gewordener Reichstassenschen übersende ich dem Königlichen Provinzial-Schulcollegium 2c. hierneben Abschrift der gedachten Bestimmungen mit der Veranslassung, die Kassen der unter Seiner Verwaltung und Aufsicht stehenden Institute hiernach mit Anweisung zu versehen und dieselben dabei noch besonders auf die einschlägigen Vorschriften des Strafgesesduchs in den §§. 146—152., sowie in §. 360. Zisser 4—6 hinzuweisen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Förster.

An die sämmtlichen Königlichen Provinzial-Schulcollegien, Consistorien, Universitäts-Curatorien 2c.

G. III. 3954.

Best immungen über die Behandlung nachgemachter und verfälschter, sowie beschädigter und unbrauchbar gewordener Reichstassenscheine.

A. Radgemachte und verfälfcte Reichstaffenfceine.

Verfahren bei den Kassen.

I. 1. Sammtliche Reichs = und Landestaffen haben die bei ihnen eingehenden nachgemachten oder verfälschten Reichstaffenscheine (§§ 146—148. des Strafgesethuchs) anzuhalten.

2. Wird ein eingehendes Falschftuck als solches von den Kassenbeamten ohne weiteres erkannt, so hat der Borsteher der Rasse sofott der zuständigen Justiz- oder Polizeibehörde Anzeige zu machen und das angehaltene Falschstuck vorzulegen, unter Beifügung des einsgegangenen Begleitschreibens, Etiketts 2c. beziehungsweise der über

die Einzahlung aufzunehmenden turzen Verhandlung.

3. Erscheint die Unechtheit eines Scheines zweifelhaft, so ist derselbe, nachdem dem bisherigen Inhaber eine Bescheinigung über den Sachverhalt ertheilt worden, an die Reichsschulden Berwaltung (Königlich Preußische Hauptverwaltung der Staatsschulden, Berlin S. W. Dranienstraße 94) einzusenden. Dieselbe wird diese Scheine einer Untersuchung unterwerfen, und

a. im Falle der Echtheit für Rechnung des Reichs den Werth der einsenden Rasse zur Aushändigung an den Einzahler zusenden, die Scheine aber, sofern sie zum Umlauf nicht

geeignet find, einziehen laffen;

b. im Falle der Unechtheit das Falschstück an die einsendende Kasse zurückgeben, damit dieselbe in Gemäßheit der Vorschriften unter 12 verfahre.

Anzeige von Untersuchungen.

II. Der Reichsschulden = Verwaltung ift von jeder, wegen Falschung oder Nachahmung von Reichstassenschenen erfolgten Einleitung eines Untersuchungs- oder Ermittelungsverfahrens sofort Mittheilung zu machen und, sobald es ohne Nachtheil für das Verfahren geschehen tann, das Falschstück vorzulegen. Auch ist die Reichsschulden-Verswaltung von dem Fortgange des Verfahrens in Kenntniß zu erhalten und von dem schließlichen Ergebnisse desselben, unter Vorlegung der Acten und Falschstücke, zu benachrichtigen. Lettere sind von der Reichsschulden-Verwaltung aufzubewahren.

## B. Befcabigte und unbrauchbar gewordene Reichelaffenfceine.

Ersapfähigkeit zweifellos.

I. 1. Sämmtliche Reichs = und Landeskassen haben die ihnen bei Jahlungen angebotenen beschädigten oder unbrauchbar gewordenen (einschließlich der geklebten und der beschmutten) Reichskassenschen, deren Umtauschfähigkeit (vergl. §. 6. Absat 2. des Gesets, betreffend die Ausgaben von Reichskassenschen, vom 30. April 1874, Reichs-Gesetblatt S. 40) zweisellos ist, anzunehmen, aber nicht wieder auszugeben, sondern an Sammelstellen (die Reichs-Hauptskasse und die Ober-Postkassen, für Preußen die General-Staatskasse und die Regierungs = beziehungsweise Bezirks-Hauptkassen, sür die übrigen Bundesskaaten die Landes-Centralkassen) abzuführen.

Solche Reichstassenscheine find, außer von der Reichs-Haupttasse, auch von den vorbezeichneten übrigen Sammelstellen gegen umlaufs-

fähige Reichstaffenscheine ober baares Geld umzutauschen.

2. Die zu 1. gedachten Sammelftellen haben die bei ihnen eingegangenen einzuziehenden Scheine, nach erfolgter Prüfung der

Umtauschfähigkeit am Schlusse jedes Vierteljahres, unmittelbar an die Königlich Preußische Controle der Staatspapiere (Berlin S. W. Dranienstraße 94) einzusenden. Die Einsendung kann auch schon im Laufe des Quartals erfolgen, wenn sich ein Bestand von 5000 Mark oder mehr angesammelt hat.

3. Die Controle der Staatspapiere leistet, nach erfolgter Prüsfung der Umtauschfähigkeit der eingelieferten Scheine, den Ersat für dieselben aus den ihr zu diesem Behufe von der Reichs = Hauptkasse vorschußweise zur Verfügung gestellten Witteln, und entwerthet die solchergestalt eingezogenen Scheine mittelst einer Durchschlagemaschine.

4. Sobald eine Summe von 300,000 Mark in eingezogenen und entwertheten Scheinen sich angesammelt hat, beantragt die Constrole der Staatspapiere bei der Reichsschulden-Verwaltung die Versnichtung derselben und empfängt, nach erfolgter Vernichtung, welche unter der Controle der Reichsschulden-Commission stattzusinden hat, aus dem bei der Reichsschulden Verwaltung beruhenden Formular-Reservebestande eine nach Vetrag und Abschnitten der vernichteten Summe entsprechende Menge von Formularen mit der Ermächtizung, dieselben auszusertigen und der Reichs-Haupttasse zur Deckung des erhaltenen Vorschusses zu verabsolgen.

Der Betrag der eingezogenen und vernichteten Scheine ist dem

Reichskanzler-Amt alljährlich anzuzeigen.

## Ersapfähigkeit zweifelhaft.

II. Auf Reichstassenscheine, deren Umlaufsfähigkeit zweiselhaft oder deren Ersat nach &. 6. des Reichsgesetzes vom 30. April 1874 dem Ermessen der Reichsschulden=Verwaltung überlassen ist, sinden die Bestimmungen unter I. 1. und 2. keine Anwendung, vielmehr ist der Einlieserer solcher Scheine mit dem Antrage auf Ersat an die Reichsschulden-Verwaltung zu verweisen.

Wird von dieser Ersatleistung verfügt, so sindet dasselbe Verschren, wie bei den übrigen eingezogenen Reichskassenschen (I. Zifser 3. und 4.) statt. Wird die Ersatleistung verweigert, so sind die Scheine mit dem Werthlosstempel versehen, den Einlieferern zus

rudzugeben.

#### C. Portofreiheit.

Postsendungen, welche in Ausführung der gegenwärtigen Bestim= mungen zwischen Landesbehörden und Landeskassen einerseits, sowie der Reichsschulden-Verwaltung und der Königlich Preußischen Con= trole der Staatspapiere andererseits erfolgen, sind als Reichsdienst= sachen portofrei zu befördern.

# II. Universitäten

163) Nebersicht über die Zahl der Lehrer an den Unis zu Braunsberg im
(Centrel. pro 1876

|                |                           | <b>E</b> vai             | ngelisi<br>che F     | h - the<br>aeulti          | eolo-<br>it.    | Rathe<br>gisch           | lisch tie Facu             | heolo-<br>iltät.   | 3                        | uristis<br>acultà          | фe<br>it.       |
|----------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|
| Nr.            | Universitäten 2c.<br>zu   | orbentliche Professoren. | Ponorar-Brofessoren. | außerorbentl. Professoren. | Privatbocenten. | orbentliche Professoren. | außerorbentl. Profefforen. | Privatbocenten.    | ordentsiche Professoren. | außerorbentl. Professoren. | Privatbocenten. |
| 1.<br>2.<br>3. | Berlin<br>Bonn<br>Breslau | 5<br>6<br>6              | 2                    | 5<br>1                     | 3 1 3           | _<br>5<br>5              | - 3                        | <u>-</u><br>1<br>1 | 9 9 6                    | 5<br>3<br>2                | 3               |
| 4.<br>5.<br>6. | Göttingen Greifswalb      | 6<br>5<br>8              | •                    | 2<br>6                     | 2*)<br>·<br>2   |                          | 111                        | 1 1 1              | 956                      | 1 1                        | 3               |
| 7.<br>8.<br>9. | <b>R</b> iel              | 5<br>5<br>6              | •                    | 1                          | 1<br>•          | 1 1                      | 1 1 1                      | 1 1 1              | 5<br>6<br>5              | 1<br>3                     | 3               |
| 10.<br>11.     | Manster Braunsberg .      | -<br>-                   | _                    | _                          | -               | 5<br>3                   | 1                          | 1 1                | -                        | _                          |                 |
|                | Summe                     | 52                       | 3                    | 15                         | 13              | 18                       | 4                          | 4                  | 60                       | 17                         | 11              |
|                |                           |                          | 8                    | 3                          |                 |                          | 26                         |                    |                          | 88                         |                 |

<sup>1)</sup> Außerbem 2 lefenbe Mitglieber ber Alabemie ber Biffenschaften.

<sup>2)</sup> Der Lehrer ber neueren Sprachen ift ordentlicher Professor in ber philos. Facultät.

<sup>3)</sup> Der Lehrer ber Tontunft ift außerorbentlicher Professor in ber philos. Facultät.

#### und Afademien.

versitäten, ber Atabemie zu Munfter und bem Epceum Commer. Semefter 1876.

Seite 330 Rr. 135.)

| 8                        | edicin<br>acult            | ifce<br>ät.     | 833                           | hilofo<br>Facu       | phild<br>liåt.             | e               | _                        | Ê                    | #[sm                       | men.            |                     | Sprock.,<br>Unterricht,<br>flunde.                                                              | rricht in<br>Fechten,                                                        |
|--------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| orbentliche Profefforen. | außerorbentl. Professoren. | Privatbocenten. | orbentliche Profefforen.      | Ponorar-Brofefforen. | auferorbenil. Profefforen. | Bribatbecenten. | orbentliche Profefforen. | Donorar-Brofefforen. | außerorbentl. Profefforen. | Privathocenten. | überhanpt Docenten. | Außerdem Lectoren filte Spra<br>landwirthichaftlichen 2c. Unterr<br>Lehrer filt Thierbeistunde. | Berfonal für ben Unterricht<br>Stenographie, Mufit, Fecht<br>Reiten, Turnen. |
| 12<br>9<br>8             | 17<br>5<br>11              | 40<br>6<br>15   | 34 <sup>1</sup> )<br>27<br>25 | 1 1                  | 34<br>16<br>10             | 23<br>7<br>8    | 60<br>56<br>50           | 3                    | 61<br>27<br>23             | 69<br>15<br>28  | 193<br>98<br>103    | 1 15 3                                                                                          | 4<br>3°)<br>4                                                                |
| 12<br>9<br>10            | 6<br>4<br>6                | 5<br>5<br>6     | 34<br>19<br>25                | 1                    | 15<br>5<br>12              | 16<br>3<br>12   | 61<br>38<br>49           | 1                    | 24<br>10<br>25             | 245<br>7<br>20  | 111<br>55<br>94     | :                                                                                               | 6<br>3<br>5                                                                  |
| 7<br>10<br>9             | 3<br>6<br>3                | 95<br>8<br>6    | 20<br>25<br>20                |                      | 3<br>8<br>2                | 4<br>7<br>7     | 37<br>46<br>40           |                      | 6<br>16<br>8               | 16<br>15<br>17  | 59<br>77<br>65      | 9                                                                                               | 2<br>4<br>4                                                                  |
| _                        | _                          | _               | 12<br>4                       | :                    | 7                          | 2               | 17                       |                      | 8                          | 3<br>2          | 28<br>10            | :                                                                                               | 1 .                                                                          |
| 86                       | 61                         | 100             | 245                           | 3                    | 112                        | 89              | 461                      | 6                    | 209                        | 917             | 893                 | 9                                                                                               | 36                                                                           |
|                          | 247                        |                 |                               | 44                   | 9                          | - <u>-</u>      |                          |                      |                            |                 |                     |                                                                                                 |                                                                              |

<sup>4)</sup> Außerbem halt ein Repetent Borlefungen.

<sup>5)</sup> Außerbem werben von einem praftifchen Bahnargte Borlefungen in ber Bahnheiltunde gehalten.

164) Uebersichten über bie Bahl der Studirenben auf Lyceum zu Braunsberg

(Centralblatt pro 1876

### 1. Cummarifche

|             |                       | the             | angeli<br>ologij<br>acultă | de               | the      | tholife<br>ologif<br>aculta | фe        |                   | neiftife<br>acultà |                   |
|-------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|----------|-----------------------------|-----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| )lr         | tluwersität 20.<br>30 | Preußen.        | Richterenhen.              | gufammen         | Prengen  | Richtpreußen.               | zufammen. | Preußen.          | Nichtrenfen.       | gwammen.          |
| ーよよ         | Perfin                | 122<br>45<br>49 | 15<br>2<br>1               | 137<br>47<br>50  | 76<br>57 | 5                           | 81<br>57  | 610<br>202<br>374 | 74<br>21<br>3      | 654<br>226<br>377 |
| )<br>5<br>b | Mottingen             | 60<br>31<br>16H | 17<br>1<br>22              | 77<br>3.2<br>190 | 1 1      | =                           | -         | 281<br>87<br>136  | 91<br>2<br>14      | 372<br>99<br>150  |
| 07.5        | Riel                  | 45<br>44<br>51  | 1 1                        | 47<br>45<br>52   | _        |                             | <u>-</u>  | 13<br>1M0<br>93   | 1<br>2<br>6        | 152<br>152<br>85  |
| 10<br>11    | Munfter Prauneberg .  |                 | -                          |                  | 172<br>5 | 12                          | 184<br>5  | -                 | -                  |                   |
|             | Eumme                 | 615             | 62                         | 677              | 310      | 17                          | 327       | 1965              | 217                | 2152              |

den Universitäten, der Akademie zu Münster und dem im Sommer. Semester 1876.

Seite 332 Rr. 136.)

## Uebersicht.

|          | ebicinis<br>facultäs | •         |             | ilosoph<br>Facultä |           | der in    | ammtza<br>ımatric<br>ubirent | ulirten   | um Befuce<br>berechtigt.            | Ganzen<br>Theil.                       |
|----------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Preußen. | Richtpreußen.        | zufammen. | Preußen.    | Richtpreußen.      | zusammen. | Preußen.  | Richtpreußen.                | zusammen. | Außerbem sum<br>ber Borlesungen ber | Mithin nehmen im<br>an den Borlesungen |
| 173      | 87                   | 260       | 704         | 192                | 896       | 1609      | 368                          | 1977      | 1689                                | 3666                                   |
| 113      | 14                   | 127       | 198         | 72                 | 270       | 634       | 117                          | 751       | 34                                  | 785                                    |
| 161      | 4                    | 165       | 439         | 19                 | 458       | 1080      | 27                           | 1107      | 15                                  | 1122                                   |
| 85       | 27                   | 112       | 365         | 114                | 479       | 791       | 249                          | 1040      | 19                                  | 1059                                   |
| 220      | 15                   | 235       | 115         | 27                 | 142       | 453       | 45                           | 498       | 9                                   | 507                                    |
| 88       | 15                   | 103       | <b>33</b> 6 | 103                | 439       | 728       | 154                          | 882       | 16                                  | 898                                    |
| 56       | 17                   | 73        | 65          | 13                 | 78        | 179       | 33                           | 212       | 11                                  | 223                                    |
| 108      | 31                   | 139       | 238         | 6                  | 244       | 570       | 40                           | 610       | 1                                   | 611                                    |
| 95       | 31                   | 126       | 145         | 29                 | 174       | 373       | 67                           | 440       | 5                                   | 445                                    |
| -        | _                    |           | 210<br>7    | 15                 | 235<br>7  | 382<br>12 | 27                           | 409<br>12 | 6<br>4                              | 415<br>16                              |
| _        | _                    | -         | 7           | •                  | 7         | 12        |                              | 12        | 4                                   | 16                                     |
| 1099     | 241                  | 1340      | 2822        | 590                | 3112      | 6811      | 1127                         | 7938      | 1809                                | 9747                                   |

#### Grtauterungen.

1. Der Ab. und Bugang vom Binter Semefter 1875 '6 jum Commer-

|            | Im Winter-<br>Semester<br>1512/16 wa-<br>ten imma-<br>tricultet |      | Es finb<br>bemnach<br>geblieben | Im<br>Sommer-<br>Seinester<br>1870 find<br>hingu-<br>gefommen | Within Gefammizabl<br>der immatri-<br>culirien Sin-<br>direnden im<br>Sommer &<br>m.lier 15°6 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perlin     | 2143                                                            | 674  | 1172                            | 505                                                           | 1977                                                                                          |
| Bonn       | 7659                                                            | 200  | 513                             | 2.3%                                                          | 751                                                                                           |
| Breslau    | 1116                                                            | 212  | H74                             | 233                                                           | 1107                                                                                          |
| Göttingen  | 9957                                                            | 245  | 710                             | 3.30                                                          | 1010                                                                                          |
| Greifemalb | 451%                                                            | 108  | 313                             | 155                                                           | 498                                                                                           |
| Palle      | BAJ"                                                            | 265  | 618                             | 26.8                                                          | 564.2                                                                                         |
| Riel       | 202                                                             | 63   | 1.39                            | 73                                                            | 212                                                                                           |
| Rönigeberg | 6207                                                            | 124  | 496                             | 114                                                           | 610                                                                                           |
| Mathurg    | 401                                                             | 121  | 250                             | \$60                                                          | 440                                                                                           |
| Manfter    | 4.34%                                                           | 71   | 363                             | 46                                                            | 409                                                                                           |
| Branneberg | 13                                                              | 1    | 12                              | -                                                             | 12                                                                                            |
| Suntine    | 79715                                                           | 2151 | 5520                            | 2119                                                          | 79.99                                                                                         |

<sup>1)</sup> einichlieflich von 6 nachtraglich 3mmatriculirten.

begf. ,, 40 2) 3) begi. # 4) bøgi. -13 5) 9 begf. \*\* 6) 3 begi. begl. 45.

- 2. Es beträgt bie Babl ber in ben philosophischen Facultaten ale immatri
  - a. mit bem Beugnif ber Reife,
  - b. welche jur Zeit noch nicht fur reif ertlart find (§. 35 bes Reglements vom 4. Juni 1834),
  - c. welche gar teine Maturitate-Brufung beftanben haben (§. 36 baletbft):

|            | Preußen mit<br>bent Beuguiß<br>ber Reife. | Bur Beit noch<br>uncht für reif<br>erflarte Preu<br>gen (§. 35<br>bes Regl.) | Preußen<br>obne Zeugniß<br>ber Reife (§ 30)<br>bes Regl.) | Zn-<br>fammen |
|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Berlin     | 608                                       | 1                                                                            | 95                                                        | 704           |
| Bonn       | 160                                       |                                                                              | 38                                                        | 198           |
| Breelan    | 372                                       |                                                                              | 67                                                        | 439           |
| Göttingen  | 273                                       | 1 .                                                                          | 92                                                        | 365           |
| Greifemalb | 52                                        |                                                                              | 331)                                                      | 115           |
| Halle      | 205                                       | 4                                                                            | 128                                                       | 336           |
| Riel       | 54                                        |                                                                              | 11                                                        | 65            |
| Rönigsberg | 214                                       |                                                                              | 24                                                        | 238           |
| Marburg    | 91                                        |                                                                              | 54                                                        | 145           |
| Münster    | 207                                       |                                                                              | 3                                                         | 210           |
| Braunsberg | 7                                         |                                                                              |                                                           | 7             |
| Summe      | 2276                                      | ı                                                                            | 545                                                       | 2822          |

J. In Berlin boren außer ben immatriculirten Ctubirenben Die Borlefungen:

91 nicht immatriculationsfabige Breugen und Richtpreußen, welche vom Rector jum Boren ber Borlefungen jugelaffen worben find, 136 Eleven bes Friedrich. Bilbelins. Infittuts,

46 Eleven ber mebiemich dirurgifden Atabemie fir bas Wilitar ic.

= 2"3

und find außerbem jum Boren ber Borlefungen berechtigt:

760 Studirende ber Ban-Alademie, 71 Studirende ber Berg-Alabemie,

560 Stubirenbe ber Gewerbe-Alabemie,

19 Eleven bes landwirthichaftlichen Lebrinfitute,

6 remunerirte Golller ber Atabemie ber Runfte,

= 1410

Aberhaupt 1089.

4. Unter ben Immatriculirten ber philosophischen Facultaten befinden fich in Bonn: 10 Breugen und 10 Richtpreugen, gusammen 30, in Greifemalb: 7 ... 7

= 23 Preugen und 21 Richtprrugen, zusammen 41 Studirenbe, welche ben landwirthichaftlichen Atademien reip. zu Poppelsborf und Elbena angehören.

<sup>1)</sup> Darunter 7 Stubirenbe ber landwirthicaftl. Atabemie ju Elbena.

## II. Jumatriculirte

|                                                                     |                          |                 |                |                        | Berl           | in.                 |                        |                 |                   |                            |                         |             |            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|---------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|------------|
|                                                                     |                          |                 | пас            | ) ber                  | Fac            | ultat               |                        |                 |                   |                            |                         |             | nad        |
| Provingen,<br>Lanbentheife.                                         | evangelird . theologiide | jurifliche      | nebranide      | Pottefeptie Philelegie | -LINE          | Camtralies und fany | Pharmacre und Jabn. E. | şufammen.       | enmm€             | evangelrich - theologifche | fathatifd - theologiste | jaraftifibe | medicuitée |
| Breußen<br>Brandenburg                                              | 4<br>63<br>27            | 95<br>175<br>68 | 15<br>61<br>22 | 39<br>176<br>37        | 18<br>50<br>17 | -1                  | 18<br>18               | 61<br>276<br>61 | 181<br>551<br>178 | 4                          |                         | 2 6 2       |            |
| Polen                                                               | 7<br>                    | 74<br>73<br>56  | 3.             | 3h<br>43<br>44         | 16<br>21<br>30 |                     | 2 2 9                  | 56<br>69<br>83  | 16H<br>155<br>162 | 1 1                        | -                       | 5 4 2       | -          |
| Shleswig Bolftein                                                   | 1 3                      | 3<br>6<br>29    | -<br>2<br>10   | 4<br>9<br>16           | 1<br>9<br>11   | _                   | 1 2                    | 5<br>19<br>32   | # 2h 71           |                            | - 3                     | 43          | 2          |
| Deffen-Naffan<br>Rheinproving .<br>Pohenzollern                     | 1 4                      | 1h              | ,5<br>,5       | 4<br>16<br>—           | 12             | -                   | 5                      | 9<br>do.        | 55<br>54          |                            | 61                      | 7<br>125    | \$0<br>1   |
| Cumme II.                                                           | 1.22                     | 610             | 17.3           | 420                    | 22:            | 2                   | 51                     | 704             | 1000              | 45                         | 76                      | 202         | 11.        |
| Davon flub im Sommer.<br>Semefter 1576 inima-<br>trienlirt worben . | 24                       | 171             | 15             | 93                     | 5ti            | 1                   | 10                     | 160             | 160%<br>460       | 20                         | 15                      | 43          | 15         |

Prenfen.

| Boun                                       | •                                       |                                      |                                   |               |                 |                            |                         |                |                | Br                                        | dlan.                                   |                                      |                                   |                |                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| ber F                                      | aculté                                  | it                                   |                                   |               |                 |                            |                         |                | паф            | ber F                                     | acultă                                  | t                                    |                                   |                |                 |
|                                            | phil                                    | osoph                                | ispe                              |               |                 | <del>[</del> \$c           | ) c                     |                |                |                                           | phi                                     | lojopi                               | hische                            |                |                 |
| Philofophie, Philologie<br>und Gefchichte. | Mathematif und Ratur-<br>wiscufcheften. | Cameralien und Lanb-<br>wirthichaft. | Pharmacie und Babn.<br>hellfunbe. | zusammen.     | Summe.          | evangelisch - theologische | tatholifc - theologifce | juriftische    | medicinische   | Philosphie, philologie<br>and Gefchichte. | Mathematif und Ratur-<br>wisenschaften. | Camerallen und Land-<br>wirthichaft. | Pharmacie und gabn-<br>heilfunde. | zusammen.      | Summe.          |
| 3 4 4                                      | 2<br>3<br>—                             | 3                                    |                                   | 5<br>10<br>5  | 7<br>22<br>8    | -<br>5<br>4                | 4 1                     | 20<br>12<br>6  | 6<br>4<br>2    | 25<br>10<br>4                             | 11<br>3<br>1                            | 11                                   | <u>-</u>                          | 36<br>13<br>6  | 66<br>35<br>18  |
| _<br>2<br>2                                | 1 -                                     | 1 2                                  | 1 1                               | 1<br>3<br>4   | 6<br>8<br>6     | 5<br>33<br>1               | 7<br>45<br>—            | 77<br>252<br>2 | 36<br>111<br>1 | 46<br>196<br>1                            | 12<br>83<br>-                           |                                      | 7<br>35<br>—                      | 65<br>314<br>1 | 190<br>755<br>5 |
| $\frac{3}{11}$                             | 2<br>3<br>12                            | 33                                   |                                   | 5<br>6<br>26  | 10<br>10<br>102 | -<br>1<br>-                | 1                       | -<br>1<br>3    | _<br>          | -<br>1<br>-                               | -                                       | 1 1                                  | -<br>1<br>-                       | 2              | -<br>4<br>4     |
| 3<br>67<br>—                               | 3<br>44<br>—                            | 3                                    | -<br>13<br>-                      | 6<br>127<br>— | 26<br>428<br>1  | _<br>_<br>_                | -<br> -                 | <u>-</u>       | _              | -<br>2<br>-                               | -<br> -                                 | <del>-</del>                         |                                   | -<br>2<br>-    | 1<br>9<br>—     |
| 99                                         | 70                                      | 16                                   | 13                                | 198           | 634             | 49                         | 57                      | 374            | 161            | 285                                       | 110                                     | _                                    | 44                                | 439            | 1080            |
| 25                                         | 19                                      | 9                                    | 3                                 | 56            | 195             | 18                         | _                       | 84             | 33             | 55                                        | 15                                      | _                                    | 16                                | 86             | 221             |

|                                          |                        |                |             | 0                                     | öötti                                  | ngen                 |                     |                 |                 |                          | Q             | iteif#         |
|------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------|----------------|
|                                          |                        |                | nad         | j ber                                 | Fac                                    | ultat                |                     |                 |                 |                          | nad           | b der          |
| Provingen,                               | fåe                    |                |             |                                       | phi                                    | ofopi                | bilde               |                 |                 | iφe                      |               |                |
| L'anbestheile.                           | evangelifd theologifde | jurifitate     | medicianide | Polfefopbte Pbileicgie und Beich des. | Marbenerit und Ratur-<br>minenicagnen. | Cameration und fanb. | Pharmacie und Bubn. | 3ufammen        | Sumaic.         | evangelifch-theologifche | ្រះមាំរាស្រ៍  | medicumate     |
| Breufen                                  | -                      | 13<br>11<br>11 | 1 4         | 4 9 5                                 | 2<br>11<br>2                           | 1 - 1                | 1                   | 7<br>20<br>7    | 21<br>.88<br>18 | 1<br>b                   | 4<br>19<br>36 | 26<br>15<br>30 |
| Pofen                                    |                        | 2<br>9<br>32   | 6           | 1<br>19                               | 1<br>3<br>9                            | - 1 1                | -3                  | 31<br>31        | 5<br>13<br>73   | -                        | 6<br>5<br>4   | 31<br>41<br>13 |
| Schleswig Dolftein . Dannover            | 1<br>52<br>2           | 0<br>102<br>51 | 61<br>2     | 1133                                  | 6<br>91<br>11                          | 18                   | -<br>23<br>1        | 11<br>215<br>21 | 23<br>460<br>76 | _<br>_<br>1              | -<br>1<br>10  | 10             |
| Peffen-Raffan                            |                        | 11<br>25<br>2  | 5           | 5                                     | 6 1 -                                  | 1 =                  | 2 -                 | 14 2            | 31<br>31        | -2                       | - 2           | 17             |
| Comme II.                                | (4)                    | 281            | 85          | 173                                   | 143                                    | 19                   | 30                  | 365             | 791             | 31                       | 57            | 220            |
| Semefter 1876 imma-<br>triculat worden . | 21                     | 107            | 17          | 17                                    | 43                                     | я                    | 10                  | 108             | 253             | 11                       | 13            | 361            |

| wali                                      | ),                    |                      |                                   | <del>-</del>  |                 |                        |               |              |                                            | Hal                   | Te.                                  |                                   |                 |                 |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Facu                                      | ltät                  |                      |                                   |               |                 |                        |               | na           | ch ber                                     | Fac                   | ultät                                |                                   |                 |                 |
|                                           | þþ                    | ilofoț               | hispo                             | <b>:</b>      |                 | ě                      |               |              |                                            | þţ                    | ilosop                               | hische                            |                 | -               |
| Philosopie, Philologie<br>und Gefchichte. | Dathematif unb Ratur- | Cameralien und ganb- | Pharmacle unb Babn-<br>belitunbe. | zusammen.     | Summe.          | ebangelifd-theologifde | juriftische   | mebicinische | Philofophle, Philologie<br>und Gefchichte. | Dathematit und Ratur- | Cameralien und ganb.<br>wirthichaft. | Pharmacie uub Babn.<br>beilfunbe. | znfammen.       | Summe.          |
| 3<br>14<br>37                             | 1<br>4<br>13          | 1 1 -                | 2<br>3<br>13                      | 7<br>22<br>63 | 38<br>63<br>148 | 4<br>22<br>8           | 16<br>25<br>1 | 4<br>8<br>5  | 8<br>18<br>6                               | 4 7                   | 13<br>11<br>2                        | 1 3                               | 26<br>39<br>8   | 50<br>94<br>22  |
| 2<br>-<br>5                               | -<br>1<br>1           | 1 1                  | 1 1 -                             | 3<br>3<br>7   | 43<br>53<br>25  | 2<br>12<br>99          | 2<br>8<br>73  | 3<br>7<br>49 | 2<br>11<br>93                              | 1<br>3<br>39          | 7<br>17<br>24                        | 2<br>1<br>12                      | 12<br>32<br>168 | 19<br>59<br>389 |
| -<br>1<br>-                               | <u>-</u>              | 1 1 -                | 4 -                               | 5<br>2<br>1   | 5<br>3<br>52    | -<br>10                | 1<br>-6       | 2 2          | 2<br>5                                     | 1 3                   | 10<br>3                              | -<br>2<br>-                       | 5<br>17<br>8    | 6<br>19<br>26   |
| <u>1</u>                                  | _                     | <u>-</u>             |                                   | 1 1 -         | 1<br>22<br>-    | 10<br>-                | -<br>4<br>-   | 2<br>6<br>—  | -<br>6<br>-                                | 1 1                   | 4 4 1                                | 1 _                               | 9<br>11<br>1    | 12<br>31<br>1   |
| 63                                        | 21                    | 7                    | 24                                | 115           | 453             | 168                    | 136           | 88           | 151                                        | 63                    | 100-)                                | 22                                | 336             | 728             |
| 22                                        | 5                     | 2                    | 11                                | 40            | 131             | 48                     | 59            | 19           | . 44                                       | 18                    | <b>19</b> ·)                         | 9                                 | 90              | 216             |

<sup>\*)</sup> Thatsächlich nur Studirende ber Landwirthschaft.

|                                                           |                          |             |              |                                        | Ωi                                   | el.                  |                                   |           |             |                           | \$            | lunig#      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|-------------|---------------------------|---------------|-------------|
|                                                           |                          |             | nac          | h bei                                  | f Fa                                 | en1tă                |                                   |           |             |                           | n.            | d der       |
| Provinzen,                                                | ide (                    |             |              |                                        | þþi                                  | lolop                | hijche                            |           |             | fiqe                      |               |             |
| Pandestheile.                                             | evangelifd . theologifde | junftifche  | mebiciniste  | Mblefoptre, Pollologie und Befchichte. | Rethematt unb Ratur-<br>wifreicanen. | Cameralten und Canb. | Phaemaele unb gaba-<br>bretfunde. | zufammen. | Zumme.      | evangelifd . theologifche | juriftifde    | medicunfide |
| Breußen                                                   | -                        | -<br>-<br>1 | 1 2 -        | -<br>2<br>1                            | 2                                    |                      | <u> </u>                          | 4 2       | 1<br>7<br>3 | 41                        | 169<br>3<br>4 | 59          |
| Bofen                                                     | -<br>-<br>-              | 1           | 3            | <del>-</del> 1                         | <u>-</u>                             | 1 1 1                | <del>-</del><br>-                 |           | J<br>2<br>1 | 2 1                       | 2<br>1<br>-   | 3 1         |
| Schleswig. Polftein                                       | 42                       | 6 2         | 40<br>7<br>1 | 42<br>2<br>                            | <u>б</u><br>-                        | 1 -                  | 5                                 | 54<br>3   | 142<br>15   | _<br>_<br>_               |               |             |
| Deffen-Raffan                                             | <u>-</u>                 | 11,         | - 2          | 111                                    | -<br>1<br>-                          | 1 - 1                |                                   | -         | 3           |                           | 1             | _           |
| Summe II.<br>Davon find im Commer-<br>Semefter 1876 imma- | 45                       | 13          | 56           | 48                                     | 9                                    | ı                    | 7                                 | 65        | 179         | 41                        | 150           | 100         |
|                                                           | 8,                       | 7           | 16           | 10                                     | 3                                    |                      | 3                                 | 16        | 47          | 7                         | 33            | 1           |

| berg.                                     |                                         |                                      |                                   |             |                |                            |              |               | 9                                          | Marb                                     | arg.                                 |                                   |                |                |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Facul                                     | tät                                     |                                      |                                   |             |                |                            |              | nad           | ) ber                                      | Facul                                    | ítät                                 |                                   |                |                |
|                                           | phil                                    | olopp                                | ifce                              |             |                | Ιφe                        |              |               |                                            | phi                                      | (ofopt                               | ische                             |                |                |
| Philopopie, Philologie<br>und Gefchichte. | Rathematif und Ratur-<br>wijenscheften. | Cemeralien und Land-<br>werthschaft. | Pharmacle und Bahn-<br>beilfunde. | zusammen.   | Summe.         | evangelisch - theologische | juriftische  | medicinis co  | Philofophie, Philologie<br>und Befchichte. | Rathematit und Ratur-<br>velfenschaften. | Camerellen und Lenb-<br>wirthichaft. | Pharmacie und gabu-<br>belltande. | zusammen.      | Summe.         |
| 135<br>-6                                 | 65<br>-<br>1                            | 1 -                                  | 21<br>                            | 221<br>7    | 530<br>4<br>14 |                            | 1 -          | 5<br>7<br>1   | : 1 -                                      | - 3                                      | 1   1                                | <u> </u>                          | _<br>2<br>1    | 6<br>9<br>2    |
| 5 2                                       | 1 1 1                                   | 1 1 1                                |                                   | 3<br>2<br>- | 12<br>4<br>2   | -<br>-<br>2                | -<br>-<br>2  | 1<br>3<br>4   | -<br>-<br>2                                | <br>1<br>2                               | 111                                  | 1<br>2<br>1                       | 1<br>3<br>5    | 2<br>6<br>13   |
| <u>-</u><br>1                             | 111                                     |                                      | -<br>                             | <u>-</u>    | -<br>-<br>1    | -<br>-<br>2                | 2<br>4<br>35 | 3<br>3<br>23  | 1 4                                        | -<br>6                                   | i                                    | - 3<br>3                          | -<br>4<br>13   | 5<br>11<br>73  |
| 1                                         | <u></u>                                 |                                      |                                   | -<br>2<br>- | 1<br>2<br>—    | 47<br>_<br>_               | 29<br>9<br>— | 34<br>11<br>— | 52<br>5<br>—                               | 39<br>4<br>—                             |                                      | 14 2                              | 105<br>11<br>— | 215<br>31<br>— |
| 150                                       | 67                                      |                                      | 21                                | 238         | 570            | 51                         | 82           | 95            | 64                                         | 54                                       |                                      | 27                                | 145            | 373            |
| 27                                        | 24                                      | _                                    | 4                                 | 55          | 108            | 13                         | 48           | 29            | 20                                         | 20                                       | _                                    | 8                                 | 48             | 138            |

|                                                                    |                          |         |                                         | _       |           |                           |                           |       |                         | ÷                         | =                 | _                |                                        | -                    | -                    |                     |                   | +                  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-----------------------------------------|---------|-----------|---------------------------|---------------------------|-------|-------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                    |                          | W)      | infte                                   | r.      |           | Vra                       | ामा है।                   | berg. |                         |                           |                   | G                | defam                                  | mtge                 | thi                  |                     |                   |                    |
|                                                                    | ns                       | cul     |                                         | 2-      |           | _                         | ber<br>ultät              |       |                         |                           | п                 | adop to          | er Fo                                  | icult                | at                   |                     |                   |                    |
| Provingen,                                                         | be                       |         | pilolo<br>bijdi                         |         | ı         |                           | ntof. "                   |       | ide                     | »e                        |                   |                  |                                        | phili                | ofopl                | ilde                |                   |                    |
| Landestheile.                                                      | fathelifd - theologische | 40      | Rathrengell und Ratur-<br>ergrofcheren. | monnen. | Ените     | fatholisch - theologische | philosoph Philos. Philol. | Exame | evangeind - thevlogifde | farbeltich - theologifche | purplice          | medicunfide      | Philotopie Phibelogie<br>und Beidichen | Rethemunt und Raber. | Camevallen und gant. | Pharmatte und Jabn. | 3ufammen.         | uberbandt.         |
| Preußen                                                            | -                        | 2       | . ~                                     |         | -11       | 5<br>                     | 7                         | 12    | 50)<br>100)<br>59,      |                           | 323<br>258<br>129 | 160<br>198<br>65 | 233                                    | 103<br>112<br>33     | 17                   | 29<br>21<br>23      | 3*2<br>3%6<br>100 | ****<br>***<br>*** |
| Polen                                                              | _<br>3                   |         | 1                                       | 3       |           | -,                        | -                         | 1 1   | 16<br>16<br>119         | - 15                      |                   | 111<br>190<br>Ho |                                        | 31<br>115<br>82      |                      | 13<br>41<br>25      | 111<br>302        | 100                |
| Schleswig -<br>Dolftein<br>Caunover<br>Weftphalen                  | 12<br>61                 | 4       | -1'<br>21                               | 135     | 17<br>216 |                           | 1 1                       | 1     | 43<br>57<br>52          | 12                        | 21<br>120<br>178  | 47<br>75<br>95   | 54<br>133<br>159                       | 107                  | 6<br>32<br>6         |                     | 569<br>303<br>237 | 175<br>5r<br>F-30  |
| Peifen-Maffan Abeimproving Pobengollern .                          | 71                       | 47<br>- | 13,                                     | 60      | 1.3 3     | -                         |                           | =     | 51                      | 12<br>135                 |                   | 43<br>135<br>1   |                                        | 56<br>77<br>1        |                      |                     | 148<br>250<br>2   | 12<br>12           |
| Summe II.                                                          | 172                      | 171     | 39                                      | 210     | 39.2      | 5                         | 1 7                       | 12    | 615                     | 310                       | 1965              | 1099             | 1637                                   | 801                  | 135                  | 2.39                | 25.22             | 12.5               |
| Davon find im<br>Semmer Geme<br>fter 1876 imma<br>tricultet worden | 5                        | 29      | 8,                                      | 37      | 42        | -                         |                           | _     | 170                     | 20                        | 6,38              | 227              | 372                                    | 211                  | 39                   | 74                  | erod,             | (=)                |

III. Immatriculirte Richt = Prengen.

|                                            |                    |             |               |                                            | Berlin                                 | l.                                   |                                 |             |               |
|--------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|
|                                            |                    | ,           | паф           | ber                                        | Facul                                  | tăt                                  |                                 |             |               |
|                                            | foe                |             |               |                                            | phi                                    | losopt                               | ische                           |             | £             |
| Land.                                      | evangeltheologifce | juriftische | medicinis (he | Philosopie, Philo-<br>logie a. Befchichte. | Rathematt u. Ratur-<br>veffenschaften. | Comeraffen n. Land-<br>wirthficheft. | Pharmacle u. Babn-<br>heilbube. | zusammen.   | Summe.        |
| 1. Nebrige Reicheläuber.                   |                    |             |               |                                            |                                        |                                      |                                 |             |               |
| Anhalt                                     | •                  | 6<br>1<br>1 | •             | 6<br>1<br>4                                | 2<br>1                                 | •                                    | •                               | 8<br>2<br>4 | 14<br>3<br>5  |
| Brannschweig<br>Bremen<br>Elsaß-Lothringen | 1 .                | 5<br>1      | •             | 2<br>1<br>•                                | 3<br>•                                 | •                                    | •                               | 5<br>1<br>1 | 12<br>2<br>1  |
| Hamburg                                    | •                  | 3 1         | 1             | 4                                          | 3<br>1                                 | •                                    | •                               | 5<br>5      | 8<br>8<br>1   |
| Lippe-Detmold<br>Shaumburg<br>Libed        | 1 .                | •           | 1             |                                            |                                        | •                                    | •                               |             | 2<br>2        |
| Medlenburg - Schwerin .                    |                    | 7 1 3       | 4 2 2         | 7                                          | ·<br>2<br>1                            | ·<br>  ·                             | 2                               | 9 7 2       | 20<br>10<br>9 |
| Olbenburg<br>Reuß<br>Sachsen, Königreich   | 2                  | . 4         | 1             | . 6                                        | 3                                      | •                                    | •                               | 11          |               |
| ", Großherzogthum<br>", Herzogthümer       | 1                  | 4           |               | 6                                          | 1                                      |                                      |                                 | <b>5</b> 6  | 6<br>10       |
| Schwarzburg                                |                    | 3           | •             | 1                                          | 1                                      |                                      |                                 | 2           | 5             |
| Bürtemberg                                 | <u> </u>           | 1           | <u> </u>      | 4                                          | :                                      |                                      |                                 | 4           | 5             |
| Summe III. 1.                              | 5                  | 43          | 13            | 55                                         | 19                                     |                                      | 4                               | 78          | 139           |
| 2. Sonftige vormals jum                    | dents (4)          | en Bu       | nd gei        | ärige<br>-                                 | Länd                                   | er.                                  |                                 |             |               |
| Desterreich, cisleithanische ganber        |                    | 2           | . 1           | 8                                          | <b>1</b>                               | •                                    |                                 | 9           | 12            |
| Summe III. 2. ffir flc.                    |                    |             |               |                                            |                                        |                                      |                                 |             |               |

|                                             |                      |                     |          |              | Boi    | un.          |              |                   |             |         |                       |                       |           | #Icc#      |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------|--------------|--------|--------------|--------------|-------------------|-------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------|------------|
|                                             |                      |                     | Ita      | d b          | er F   | acul         | tat          |                   |             |         |                       |                       | nad       | h ber      |
| e a n b                                     | evangel theologische | fathol theologifibe | punjinde | medicantific | Phis.  | ifire Kalter | -12 18 19 14 | Pparmant a. Salm. | mammen.     | - umme  | evangel. theology the | fatbel - theologische | paragripe | medicinate |
| 1. Hebrige Reichstanber.                    |                      |                     |          |              |        | 1            |              |                   |             |         |                       |                       | ,         |            |
| Anbalt                                      | :                    | 1                   | 2        | 1            | 1      | 1            | 1            | 1                 | 2 2         | 7 7 7 F |                       |                       | 1 '       | : }        |
| Brounichweig                                |                      |                     | .3       |              |        |              |              |                   |             | .3      | :                     |                       | ì         | 1          |
| Domburg                                     | i                    |                     | 3        | ı,           | 7 2    | 3            |              |                   | 20.52       | H<br>10 |                       |                       |           |            |
| Lippe-Teimold                               | :                    |                     | I        | i            | , 1    |              | ŀ            |                   | 1           | 1 1     |                       |                       |           | :          |
| Medlenburg . Schwerin . Strelit             |                      | ١.                  |          | ŀ            | ا<br>ا |              | l            |                   | - 3i<br>- 1 | 5       |                       |                       |           |            |
| Menfi<br>Zahlen, Königreich<br>" Gergegebum | ŀ                    | ı                   | \$       |              | 2      | 1            | 2            | 1                 |             | 9 5     |                       |                       | ١         | 2          |
| Schwarzburg                                 |                      |                     | I        | :            |        | 1            | 1            |                   | 1           | 3       | 1                     |                       | 1         |            |
| Comme III f.                                | 1                    | - 1                 | 17       | ħ            | 20     | 9            | 4            | I                 | 34          | SH      | 1                     | ١.                    |           | 2          |
| 2. Conftige pormale gum b                   | entf                 | фен                 | But      | b g          | ebóri  | ige :        | Lani         | ber.              |             |         |                       | 1                     |           |            |
| Deflerreich, cieleithanische Banber         |                      | 1                   | 1        |              | 1      | 1            | 2            |                   | 7           | 9       |                       |                       | 1         | 1          |
| Summe III 2 filr fic.                       |                      |                     |          |              |        |              |              | ı                 |             |         |                       |                       |           |            |

| lau.                                       |                                         |                                     |                                  |           |          |                     |              |              | (                                             | ööttin                                 | igen.                               |                                  |              |               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| Facul                                      | tät                                     |                                     |                                  |           |          |                     |              | · nac        | h ber                                         | Facu                                   | <u> Ität</u>                        |                                  |              |               |
|                                            |                                         | losopl                              | ische                            |           |          | <u>\$</u>           |              | 1            |                                               | þþi                                    | losoph                              | rische                           |              |               |
| Philosophe, Philo-<br>logie m. Gefchichte. | Rathemaill u. Ratur-<br>wiffenschaften. | Camerallen u. Lenb-<br>wirthichaft. | Pharmacie u. Bahn-<br>beiltunbe. | zusammen. | Summe.   | evangeltheologische | juristische  | medicinistae | Philosophe, Philo-<br>logie n. Geschichte.    | Mathematif u. Raine-<br>wisceschaften. | Comeraften u. Lenb-<br>wirthschaft. | Phermacie u. Bahn-<br>hellfunbe. | zusammen.    | Summe.        |
| •                                          |                                         | •                                   | •                                | •         | •        | •                   | 2            | 1            | 1<br>1                                        | <b>i</b>                               | •                                   | •                                | 2<br>1       | 2<br>4<br>2   |
| •                                          | •                                       | •                                   | •                                | •         | •        | <b>8</b><br>•       | 20<br>13     | 9            | 16<br>4                                       | 5<br>2                                 | 1 1 .                               | 1<br>2                           | 23<br>9      | 60<br>23      |
| 1                                          | •                                       | •                                   | •                                | 1         | 1 .      | 1 .                 | 13<br>1      | 1<br>•       | 2 . 2                                         | 3                                      | •                                   | •                                | 5<br>1<br>2  | 20<br>2<br>2  |
| •                                          |                                         |                                     | •                                | •         | •        | } .<br>1            | 1<br>5       | •            |                                               | 1                                      | 1                                   | •                                | 2            | 3<br>7        |
| 1                                          | •                                       | •                                   | •                                | 1         |          |                     | 4<br>1<br>12 | 2            | 6 1 4                                         | 4<br>2<br>3                            | 1                                   | •                                | 11<br>3<br>7 | 15<br>4<br>23 |
| •                                          |                                         | •                                   | •                                | •         | <b>2</b> | :                   | 1<br>3       | 1            | 1 1 .                                         | •                                      | •                                   | 1                                | 1<br>2       | 2<br>6        |
| 1                                          | •                                       |                                     | •                                |           | 1        | 1 .                 |              | •            | 3 2                                           | 5                                      | •                                   | •                                | 7<br>3<br>2  | 11<br>4<br>2  |
| 3                                          | •                                       | •                                   | •                                | 3         | 6        | 13                  | 82           | 15           | 47                                            | 28                                     | 4                                   | 4                                | 83           | 193           |
| 1                                          | •                                       | •                                   | ŧ                                | 2         | 4        |                     | 2            | •            |                                               | 1                                      |                                     |                                  | 1            | 3             |
| 1                                          | •                                       | •                                   | 1                                | 2         | 4        |                     | 2            | •            | <u>                                      </u> | 1                                      | •                                   | •                                | 1            |               |

|                                             |                       |            |                |                                           | reife                                   | mali                             |                                |             |              |                       |            |              |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|------------|--------------|
|                                             |                       |            | nac            | h der                                     | Fac                                     | ultät                            |                                |             |              |                       |            | Tig          |
|                                             | ě                     |            |                |                                           | phi                                     | lofop                            | bifce                          |             |              | ğ                     |            |              |
| Lanb.                                       | evangel. theologifche | juriftifde | medicinishe    | Philofoppie, Philo-<br>logie u. Gefciete. | Darbemgelf n. Ratur-<br>beifenichaften. | Cameratten u gant-<br>merticaft. | Parmerte m Babn-<br>beithenbe. | zulammen.   | Summe.       | ebangel. theologifche | junifilabe | mebicinifche |
| Uebrige Reichelanber.                       |                       |            |                |                                           |                                         |                                  |                                |             |              |                       |            |              |
| Anhalt                                      | :                     | <i>:</i>   | 1              | •                                         |                                         |                                  | :                              |             | 1            | 11<br>:               | 4          | 4            |
| Braunichweig                                |                       |            |                |                                           | 1                                       |                                  | 1                              | 2           | . 1 k        | 1 2                   | 1          | 1            |
| Somburg Stoffberzogthum Lauenburg           |                       | :          | <br>  :<br>  : | :                                         |                                         |                                  | :                              | •           | :            | :                     | :          |              |
| Lippe-Detmold                               |                       |            |                | i                                         | •                                       |                                  | h                              |             | 1            |                       |            |              |
| Medlenburg . Schwerin                       | 1                     |            | 2              | 5<br>i                                    | í                                       |                                  | 1 2                            | 6<br>3<br>1 | 13<br>5<br>2 |                       | 2          | 1            |
| Reuß Sonigreich . Großherzogth Perzogthumer |                       |            | 3              | į                                         |                                         |                                  |                                | 1           | 4<br>1       |                       | 1 1 3      | 1 1 :        |
| Schwarzburg                                 |                       |            | 4              | i                                         |                                         |                                  |                                | 1           | i            | 1                     | 8          | 1            |
| Gumme III. 1.                               | 1                     | 1          | 13             | 11                                        | 2                                       |                                  | 5                              | 18          | 33           | 15                    | 13         | 12           |
| . Sonftige vormals jum                      | bentf                 | фец        | Bus            | ik ge                                     | hörig                                   | e Li                             | inbet                          | 4           |              |                       |            |              |
| Deflerreich, cieleithanifche                |                       | 4          |                |                                           |                                         |                                  |                                |             |              | 1                     | 1          |              |

| Salle.                                    | •                                       |                                    | •                                |                   |                    |                     |             |              | . —                                        | Riel.                                   |                                     |                                  |           |             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------|
| ber &                                     | aculti                                  | it                                 |                                  |                   |                    | <del></del>         |             | nach         | ber g                                      | jacult                                  | ät                                  |                                  |           |             |
|                                           |                                         | dqolo                              | ische                            |                   |                    | ſφe                 |             |              |                                            |                                         | osoph                               | ische                            |           |             |
| Philosopie, philo-<br>logie u. Defcichie. | Dathematif u. Ratur-<br>wiffenschaften. | Cameralten u. Land-<br>mirthicaft. | Pharmacie u. Babn-<br>heilfunbe. | zufammen.         | Summe.             | evangeltheologische | juriftische | medicinische | Philopophe, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Dathematif u. Ratur-<br>wiffenschaften. | Camerallen u. ganb-<br>wirthichaft. | Pharmacie u. Babn-<br>beilfunbe. | zusammen. | Summe.      |
| <b>4</b><br>· •                           | 5                                       | 2<br>3<br>2                        |                                  | 11<br>3<br>2      | 30<br>3<br>2       |                     | •           | ·.<br>3      | i<br>1                                     |                                         | •                                   |                                  | 1<br>1    | 4<br>1      |
| •                                         | ·<br>·                                  | 6 3                                | 1                                | 8                 | 11<br>6            | :                   | •           | 1<br>•       | i<br>1                                     | •                                       | •                                   | •                                | 1         | 1<br>1<br>• |
| 1<br>1                                    | 1 1                                     | 3<br>1                             |                                  | 5<br>3            | 5<br>3<br>1        | 1<br>:              |             | 2            | 3                                          | 1                                       |                                     | 1                                | 4         | 7<br>:      |
| •                                         | •                                       | 1.                                 |                                  | 1 1               | 1 1 .              | } .                 | •           | •            |                                            |                                         |                                     |                                  | •         | •           |
| 2                                         | 1 .                                     | 2 . 4                              |                                  | 5<br>5            | 8<br>5             |                     | ·<br>i      | 1 . 3        | 2                                          |                                         | i                                   | 1 .                              | 1<br>3    | 2<br>7      |
| 1 3                                       | 2 2                                     | 1<br>6<br>2<br>3                   | 2                                | 4<br>10<br>3<br>7 | 6<br>12<br>5<br>11 |                     | •           | 1 1          |                                            | •                                       |                                     | •                                | •         | 1           |
| •                                         |                                         | . 1                                |                                  |                   | · 2<br>· 1         |                     |             |              |                                            |                                         |                                     |                                  | •         |             |
| 13                                        | 15                                      | 41                                 | 4                                | 73                | 113                | 1                   | 1           | 13           | 6                                          | 2                                       | 1                                   | 2                                | 11        | 26          |
| •                                         |                                         | 2                                  | 1                                | 3                 | 5                  |                     | •           | •            |                                            |                                         | •                                   | •                                | •         | • .         |
|                                           |                                         |                                    |                                  |                   |                    |                     |             |              |                                            |                                         |                                     |                                  |           |             |

|                             |                      |           |             | 8                   | ónig                              | öber                            | 3.                 |           |        |                     |           |             |
|-----------------------------|----------------------|-----------|-------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|--------|---------------------|-----------|-------------|
|                             |                      |           | nac         | h bei               | Fac                               | cultăi                          |                    |           |        |                     |           | nad         |
|                             | ifte                 | (         |             |                     |                                   | lofop                           | pilde              |           |        | iğ.                 |           |             |
| Yanb.                       | evangel theologifche | junftifde | medicturfde | Philefophie, Pbilo- | Rarbemailt u. Ratur wifenichaften | Lameraften n. Land. mirthichatt | Pharmaele u. Babm. | zufammen. | Summe. | evangeltheologiiche | junsthide | metreunfice |
| 1. Uebrige Reichstanber.    |                      |           |             |                     |                                   |                                 |                    |           |        |                     |           |             |
| Anhalt                      | :                    |           |             | ,                   |                                   |                                 | :                  |           |        | •                   | i         | 1<br>3<br>3 |
| Braunichweig                |                      |           |             | •                   | *                                 |                                 |                    | •         |        |                     |           |             |
| Samburg                     |                      |           |             | ,                   | •                                 |                                 | •                  | *         | •      | :                   | 1         |             |
| Lippe-Teimolb               |                      |           | 1           |                     |                                   |                                 |                    | •         | i      |                     |           | 3 1         |
| Medlenburg. Schwerin        | •                    |           | 1           | 1                   |                                   | •                               | ,                  | 1 . 2     | 2      |                     | 1         | 3           |
| Reuß Sonigreich             | •                    | •         |             | 1                   | :                                 |                                 |                    | :<br>:    | i      |                     |           | 3           |
| Schwarzburg                 |                      |           |             | ·                   |                                   |                                 | ;                  | :         | :      | :                   |           | 1           |
| Summe III 1.                |                      |           | 2           | 4                   |                                   |                                 |                    | 4         | 6      |                     | 5         | 25          |
| 2. Conftige bormale jum     | ) enti               | djen      | Bun         | b gel               | hōtiq                             | e 21                            | udec.              |           |        |                     | ,         |             |
| Cefferreich, cieleithamiche |                      |           |             |                     |                                   |                                 |                    |           | ,      |                     |           |             |
| Cumme III. 2. file fic.     |                      |           |             |                     | - 1                               |                                 | 1                  |           |        |                     |           |             |

| Marb                                      | urg.                                   |                                     |                                  | ·           |             |                    | 5                                          | Münst                                   | er.       |        | Braunsberg. |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|--------|-------------|
| ber F                                     | acultă                                 | t                                   |                                  |             |             | na                 | d ber                                      | Facul                                   | tät       |        |             |
|                                           |                                        | losoph                              | ische                            |             |             | þε                 | pb                                         | lojoph                                  | ische     |        |             |
| Philosophe, Philo-<br>logie & Gefchichte. | Dethematt u. Ratur-<br>wiffenscheften. | Cameraften u. Land-<br>wirthichaft. | Pharmacie u. Babu-<br>beiffunbe. | zufammen.   | Summe.      | tatholtheologifche | Philosphie, Philo-<br>logie u. Geschichte. | Dathematif u. Ratur-<br>wiffenschaften. | zusammen. | Summe. |             |
| •                                         | 1 . 2                                  | •                                   | 1<br>2                           | 1<br>1<br>4 | 2<br>4<br>8 | •                  |                                            | 1                                       | 1         |        | •           |
| 1                                         | 3                                      | •                                   | •                                | 3           | 3           | •                  | •                                          | •                                       | •         | •      | •<br>•<br>• |
| . 2                                       | 1 2                                    | •                                   | 1 1 .                            | 2<br>3<br>2 | 3<br>8<br>2 | •                  | •                                          | •                                       | •         | •      | •           |
| •                                         | •                                      | •                                   | •                                | •           | 3<br>1      | •                  | •                                          | •                                       | •         | •      | • •         |
| •                                         | •                                      | •                                   | 1                                | 2           | 1 4         | 10                 | 13                                         | •                                       | 13        | 23     | •           |
| 2                                         | 1                                      | •                                   | •                                | 3           | 5           | •                  |                                            | •                                       | •         | •      | •           |
| 1                                         | 1                                      | •                                   | i                                | 3           | 1<br>3<br>1 | :                  | •                                          | •                                       | •         | •      | •           |
| 6                                         | 11                                     | •                                   | 9                                | 26          | <b>56</b>   | 11                 | 13                                         | 1                                       | 14        | 25     | •           |
|                                           | -                                      |                                     |                                  | •           |             |                    | ·                                          |                                         | -         | -      |             |

|                                                          |                      |                       |                    |                    | Gefar              | ninija            | 61                              |                   |                     |                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|
|                                                          |                      |                       |                    | паф 1              | ber F              | ocultă            |                                 |                   |                     |                  |
|                                                          | - to                 | ĕ                     |                    |                    |                    |                   | le fopt                         | nide              | _                   |                  |
| Yanb.                                                    | ceangel elseologiste | fathel - theologisthe | miliae             | meticinitae        | Prileterber Prile- | Warbenant & Rang- | Cameralen a. farb.<br>Rendicken | Phermanic a deba- | jufammen.           | Sur mr.          |
| . Hebrige Reichstander.                                  |                      |                       |                    |                    |                    |                   |                                 |                   |                     |                  |
| Anbaft                                                   | 11                   |                       | 12<br>3<br>4       | 6 6                | 11<br>3<br>8       | Н<br>Д<br>Э       | 3 3 2                           | -<br>2<br>2       | 22<br>11<br>17      | 51<br>21<br>25   |
| Braunidmeig                                              | 10                   |                       | 26<br>17           | 1 .                | 13                 | 13<br>2<br>1      | 7 4                             | 4                 | 41<br>16            | 1439<br>1361     |
| Damburg                                                  | 1 .                  | ,                     | 10<br>6<br>2       | 7                  | 15<br>7<br>4       | 9 %               | 1 .                             | 3                 | 29<br>17<br>4       | 51<br>31<br>6    |
| Lippe-Telmold                                            | 1 1                  |                       | 1                  | 3                  | 3                  |                   | 3                               |                   | ь<br>3              | 1.1              |
| Medlenburg. Edwertn                                      | 1 4                  | 1 10                  | 15<br>.1<br>17     | 16<br>4<br>9       | 21<br>5<br>27      | 7 1               | 3                               | 3<br>4<br>1       | 37<br>13<br>37      | 710<br>300<br>77 |
| Renft . Cablen, Adnigreich Orofiverzogthum Derzogthilmer | 1                    | :                     | 1<br>12<br>1<br>16 | 12<br>12<br>6<br>3 | 10<br>6<br>14      | 2<br>6<br>1<br>9  | 1 1 1                           | 0 4               | 5<br>30<br>10<br>26 | 54<br>54<br>55   |
| Edwarzburg                                               | 3                    |                       | 4                  | 2 . 2              | 4 4                | 1 1               | i                               | j                 | 667                 | 15<br>6          |
| Cumme III 1.                                             | 37                   | 12                    | 102                | 100                | 178                | 87                | 50                              | 29                | 311                 | 655              |
| . Conflige vormale jum be                                | ntichen              | <b>E</b> ppl          | ) Acho             | rige               | Lande              | r.                |                                 |                   |                     |                  |
| Cefterreid, eteleifamide                                 | 1                    | 1                     | 7 1                | 2                  | 13                 | اد                | 4                               | 2                 | 22                  | 3.1              |
| Summe 111 2. für fic.                                    |                      |                       |                    |                    |                    |                   |                                 |                   |                     |                  |

|                                                                        |                     |             |              | Ą                                          | Berlin                                | •                                   |                                  |           |          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|
|                                                                        |                     |             | nach l       | der F                                      | icultä                                | t                                   |                                  |           |          |
|                                                                        | iqe                 |             |              |                                            | phil                                  | osoph                               | ische                            |           |          |
| Lanb.                                                                  | evangeltheologifche | juriftische | mebicinische | Philosophe, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Rathematif u. Raine<br>wifenicheften. | Camerallen u. Land-<br>mirthfihaft. | Phermacie u. Sabn-<br>beiltunbe. | zusammen. | Summe.   |
| 3. Uebrige enropäische Stac                                            | iten.               |             |              |                                            |                                       |                                     |                                  |           | •        |
| Belgien                                                                |                     |             | •            | 1                                          | •                                     | •                                   |                                  | 1         | 1        |
| Dänemark                                                               | 2                   | •           | •            | 2                                          | •                                     | •                                   | •                                | 2         | 4        |
| Griechenland                                                           |                     |             | 3            | 1                                          | ••                                    | •                                   |                                  | 1         | 4        |
| Großbritannien<br>Italien                                              | i                   | 3           | 3            | ·2<br>2                                    | 5<br>1                                | •                                   |                                  | 7<br>3    | 10       |
| Rieberlande                                                            |                     |             | 1            | 1                                          | 3                                     |                                     |                                  | 4         | 5        |
| Desterreichische nicht beut-<br>iche ganber                            | 6                   | 3           | 2            | 15                                         |                                       |                                     |                                  | 15        | 26       |
| Bortugal                                                               |                     | •           | •            |                                            |                                       |                                     |                                  | :         | •        |
| Rumänien                                                               | i                   | 4           | 5<br>38      | 6<br>7                                     | 11                                    |                                     | i                                | 7<br>19   | 16<br>59 |
| Schweben und Norwegen                                                  |                     |             | •            |                                            | 1                                     |                                     |                                  | 1         | ı        |
| Schweiz                                                                |                     | 7           | 1<br>3       | 6<br>1                                     | 6                                     | :                                   |                                  | 12<br>1   | 20<br>4  |
| Spanien                                                                | :                   | •           | 1            | 1                                          |                                       |                                     | •                                | 1         | 1 2      |
| Summe III. 3.                                                          | 10                  | 18          | 58           | 45                                         | 28                                    | •                                   | 1                                | 74        | 160      |
| 4. Angereurspäische Länder                                             | •                   |             |              |                                            |                                       |                                     |                                  |           |          |
| Afrila                                                                 | 1:                  | 10          | 2<br>13      | 16                                         | 10                                    | 1                                   |                                  | 27        | 2<br>50  |
| Aften                                                                  |                     | 1           |              | 1                                          | 2                                     |                                     |                                  | 3         | 4        |
| Australien                                                             | <u> </u>            |             |              | 1                                          |                                       |                                     | ·                                | 1         | 1        |
| Summe III. 4.                                                          |                     | 11          | 15           | 18                                         | 12                                    | 1                                   | •                                | 31        | 57       |
| Summe III. 1—4.<br>Hiervon find im Commer.<br>Gemester 1876 immatricu. | 15                  | 74          | 87           | 126                                        | 60                                    | 1                                   | 5                                | 192       | 368      |
| list worden                                                            | 3                   | 25          | 17           | 36                                         | 21                                    | 1.                                  | 3                                | 60        | 41       |

|                                         |                    |                    |             |              | 80                                      | un.                                        |                                       |                                        |           |        |                       |                    |             | Brei         |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------|--------|-----------------------|--------------------|-------------|--------------|
|                                         |                    |                    | na          | ø b          | n F                                     | acul                                       | tät                                   | _                                      |           |        |                       | -                  | nad         | bet          |
| Lanb.                                   | evangeltheologifce | latholtheologifche | juriftische | medicinische | Shiofophie, Maio-<br>logie m. Ocionare. | Rathematt n. Ratur- ich<br>wiffenfchaften. | Comerceffen u. kende of wertelfchaft. | Phermacte u. Babn- 3:<br>beiltenbe. B. | zusammen. | Summe. | evangel etheologische | tatholtheologifche | juriftische | mebicinische |
| 3. Uebrige europäische Si               | laate              | z.                 |             |              |                                         |                                            |                                       |                                        |           |        |                       |                    |             | ,            |
| Belgien                                 |                    |                    | •           | 1            | 1                                       | 2                                          |                                       | •                                      | 4<br>2    | 5.2    | •                     | •                  | •           | •            |
| Griechenland                            | :                  |                    | •           | 2<br>2       | 3                                       | 5                                          | •                                     | •                                      | 7         | 9      | •                     | •                  | •           | •            |
| Nieberlande                             |                    | 1                  | 2           | 2            | 1                                       | 1                                          | 2                                     | •                                      | 4         | 9      | •                     | •                  | •           | •            |
| Portugal                                |                    |                    |             |              |                                         | •                                          | . 4                                   | •                                      | •         | . 8    | •                     | •                  | •           | •            |
| Schweben und Norwegen<br>Schweiz        | i                  | 2                  |             | •            |                                         | •                                          | 1                                     |                                        | •         | 4      | •                     | •                  | •           | 1            |
| Spanien                                 | :                  | :                  | i           | ٠            | ·<br>·                                  |                                            | •                                     | •                                      | •         | 1      | •                     | •                  | •           | •            |
| Summe III. 3                            | 1                  | 3                  | 5           | 5            | 6                                       | 11                                         | 8                                     | •                                      | 25        | 39     |                       |                    | 1           | 1            |
| 4. Außerenrspäische Lände               | r.<br>  ·          |                    | •           | •            |                                         |                                            |                                       | •                                      | •         | . 9    |                       |                    | 1           | •            |
| Amerila                                 |                    | ٠                  | •           | •            | 1                                       | 1                                          | •                                     | •                                      | 4<br>2    | 2      | •                     | •                  | •           | •            |
| Summe III. 4.                           |                    | •                  | 1           | 4            | 2                                       | 4                                          | ٠                                     | ٠                                      | 6         | 11     | ,                     | •                  | 1           | •            |
| Summe III. 1—4.<br>Hiervon sind im Som- | 2                  |                    | 24          | 14           |                                         | 25                                         | I                                     | 1                                      |           | 117    | 1                     | •                  | 3           | 4            |
| mer Gemefter 1876 imma-<br>lirt worben  | 1                  |                    | 14          | 4            | 11                                      | 8                                          | 4                                     | 1                                      | 24        | 43     | 1                     | •                  |             |              |

| ian.                                      |                                         |                                    |                                  |             |        |                       |            |              | G                                          | öttin                                  | jen.                               |                                  |           |             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------|-----------------------|------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------|
| Facul                                     | tät                                     |                                    |                                  |             |        |                       |            | nad          | b ber                                      | Facul                                  | ltät                               |                                  | <u> </u>  | •           |
|                                           | phil                                    | osoph                              | ische                            |             |        | foe                   |            |              |                                            |                                        |                                    |                                  |           |             |
| Philesabie. Phile-<br>logie u. Gefcichte. | Mathemaill u. Ratur-<br>wiffenfchaften. | Camerallen u. Banb-<br>wirthfcaft. | Pharmacle u. Babn.<br>heilfunbe. | zufammen.   | Summe. | evangel. theologifche | juriftifce | medicinische | philosopie, philo-<br>logie n. Geschichte. | Mathematif u. Ratue<br>wiffenschaffen. | Cameralten u. Land-<br>wirthideft. | Pharmacie u .Babn-<br>heiftunbe. | zusammen. | Summe.      |
| 1                                         |                                         |                                    |                                  |             | i      |                       |            |              |                                            |                                        | :                                  | •                                | •         | •           |
| •                                         | •                                       |                                    | •                                |             | •      | •                     |            |              | •                                          |                                        | •                                  | •                                | •         | •           |
| 1                                         | •                                       |                                    |                                  | i           | i      | 2                     | 1          | 2            | 2                                          | 2 2                                    |                                    |                                  | 4<br>2    | 2<br>7<br>2 |
| •                                         |                                         | •                                  |                                  |             |        |                       | 1          |              |                                            | 2                                      |                                    |                                  | 2         | 3           |
| 4                                         |                                         |                                    | 1                                | 5           | 5      |                       |            | <br>         |                                            | <br>i                                  |                                    |                                  |           | •           |
| i<br>1<br>4                               |                                         |                                    |                                  | i<br>1<br>4 | 1<br>5 |                       | i<br>i     | i            | 3                                          | 3                                      |                                    | •                                | 5         | 1<br>7      |
| •                                         |                                         | :                                  |                                  | •           | 1 :    | i                     | 1          | i            | 1                                          | :                                      |                                    | •                                | 1         | 4           |
| •                                         |                                         |                                    | •                                | •           |        | :                     |            | •            | i                                          |                                        |                                    |                                  | 1         | i           |
| 11                                        | •                                       |                                    | 1                                | 12          | 14     | 4                     | 4          | 4            | 7                                          | 8                                      |                                    |                                  | 15        | 27          |
| 2                                         | :                                       |                                    |                                  | 2           | 1 2    |                       | 3          | 7            | 5                                          | 10                                     |                                    |                                  | 15        | 25          |
| •                                         | :                                       |                                    |                                  | •           |        |                       |            | i            | •                                          |                                        | :                                  |                                  | •         | i           |
| 2                                         |                                         |                                    |                                  | 2           | 3      |                       | 3          | 8            | 5                                          | 10                                     |                                    | •                                | 15        | 26          |
| 17                                        | •                                       | •                                  | 2                                | 19          | 27     | 17                    | 91         | 27           | 59                                         | 47                                     | 4                                  | 4                                | 114       | 249         |
| 3                                         |                                         |                                    |                                  | 3           | 4      | 7                     | 32         | 7            | 16                                         | 12                                     | 1                                  | 2                                | 31        | 7           |

|                                                                                       |                                    |   |               | G                                         | reifs                                   | wald                                | •                                |           |        |                       |            | · <del>_</del> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|-----------------------|------------|----------------|--|
|                                                                                       |                                    |   | nad           | h ber                                     | Fac                                     | ultät                               |                                  |           |        | nech                  |            |                |  |
| Lanb.                                                                                 |                                    |   |               | philosophische                            |                                         |                                     |                                  |           |        | ίφε                   |            | ;              |  |
| Lanb.                                                                                 | evangel. theologifce<br>juriftifce |   | medicinis che | Philosophe, Philo-<br>logie n. Befdichte. | Rathematif n. Ratur-<br>viffenfchaften. | Cemeratien u. Land.<br>wirthicheft. | Phermacie n. Bahn-<br>hellfunbe. | zusammen. | Summe. | evangel. theologifche | juriftishe | mebicinifce    |  |
| 8. Nebrige enropäische Sta                                                            | aten.                              |   |               | ļ                                         |                                         |                                     |                                  |           |        |                       |            | -              |  |
| Belgien                                                                               |                                    |   | •             | •                                         | •                                       | •                                   | •                                | •         | •      | •                     | •          | •              |  |
| Griechenland                                                                          |                                    |   | i<br>i        |                                           |                                         | 1                                   | •                                | 1         | 2      | i                     | •          | •              |  |
| Nieberlande                                                                           |                                    | 1 | •             |                                           | .                                       | 3                                   |                                  | 3         | 1<br>3 | 4                     |            | •              |  |
| Portugal                                                                              |                                    |   | 1             |                                           |                                         | 3                                   | •                                | . 3       | 1<br>3 |                       | ·<br>·     | 2              |  |
| Schweben und Norwegen<br>Schweiz                                                      |                                    |   |               | ;<br>  .                                  |                                         | •                                   |                                  | ì         | 1      | 1                     |            | •              |  |
| Spanien                                                                               | :                                  |   |               |                                           |                                         | •                                   |                                  | •         |        | :                     | •          | •              |  |
| Summe III. 3.                                                                         | •                                  | 1 | 2             | 1                                         | •                                       | 7                                   |                                  | 8         | 11     | 6                     |            | 3              |  |
| L. Anferenropäische Länder<br>Afrika                                                  |                                    |   |               |                                           |                                         |                                     |                                  |           | ٠      |                       |            |                |  |
| Amerika                                                                               |                                    |   |               | <b>.</b>                                  | •                                       |                                     | 1                                | 1         | 1      |                       | •          | 1              |  |
| Australien                                                                            |                                    | • |               |                                           | •                                       |                                     | 1                                | •         | 1      | ·                     | •          | •              |  |
|                                                                                       |                                    |   | •             | <u> </u>                                  | •                                       | •                                   | ;                                |           |        |                       | •          |                |  |
| Summe III. 1—4.<br>Piervon sind im Sommer,<br>Semester 1876 immatricu,<br>lirt worden | 1                                  | 2 | 15            | 12                                        | 1                                       | 7                                   | 6                                | 27        | 45     | 2:2                   | 14         | 15             |  |

| Helle                                     | •                                     |                                     |                                  |           | 1      |                     |             |              |                                             | Riel.                                   | •                                  |                                  | _         |        |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|
| der F                                     | acult                                 | ät                                  |                                  |           |        |                     |             | nad          | ber ber                                     | Facu                                    | ltät                               |                                  |           |        |
|                                           |                                       | losoph                              | ische                            |           |        | ( <del>de</del> e   |             |              |                                             | phi                                     | lojopi                             | ische                            |           |        |
| Phiofophie, Philo-<br>logie u. Gefcichte. | Daibematifu. Ratur-<br>wiffenfcaften. | Camerallen u. Land-<br>wirthschaft. | Pharmacle u. Babn-<br>belifunbe. | zusammen. | Summe. | evangeltheologifche | juriftische | medicinistae | Philosophie, Philo-<br>logie u. Geschichte. | Dathematif u. Retur-<br>wiffenschaften. | Cameralien u. Land-<br>wirthfcaft. | Pharmacle u. Babn-<br>hellfunbe. | zusammen. | Summe. |
| •                                         | •                                     | •                                   | •                                | •         | •      | •                   | •           | . 2          | •                                           | •                                       | •                                  | •                                | •         | . 2    |
| i                                         |                                       |                                     | •                                | 1         | 2      | •                   | •           | •            |                                             |                                         | •                                  | •                                | •         | •      |
| •                                         |                                       | 8                                   |                                  | 8         | 8      | •                   | •           |              |                                             |                                         |                                    |                                  | •         | •      |
| •                                         |                                       | 4                                   |                                  | 4         | 8      | •                   | •           |              | 1                                           |                                         |                                    | •                                | 1         | 1      |
| •                                         |                                       | 8                                   | •                                | 8         | ·<br>• | •                   | •           | 1            | •                                           | 1                                       |                                    | •                                |           | 2      |
| •                                         |                                       | 2                                   | •                                | 2         | 3      | •                   | •           | 1            |                                             | •                                       | •                                  |                                  | •         | i      |
| •                                         |                                       |                                     | •                                | •         | •      | •                   | •           |              | :                                           |                                         |                                    |                                  | •         |        |
| 1                                         |                                       | 22                                  | •                                | 23        | 31     |                     |             | 4            | 1                                           | 1                                       |                                    |                                  | 2         | 6      |
| i                                         |                                       | •                                   | •                                | 4         | 4      |                     | •           | •            | :                                           | •                                       |                                    |                                  | •         | •.     |
| •                                         |                                       | •                                   | •                                | •         | 1      | 1                   | •           | •            |                                             | :                                       | :                                  |                                  | •         | 1      |
| 4                                         | •                                     | •                                   | •                                | 4         | 5      | 1                   | •           | •            | •                                           | •                                       | •                                  |                                  | •         | 1      |
| 18                                        | 15                                    | 65                                  | 5                                | 103       | 154    | 2                   | 1           | 17           | 7                                           | 3                                       | 1                                  | 2                                | 13        | 33     |
| 8                                         | 4                                     | 15                                  | 4                                | 31        | 48     |                     |             | 6            | 3                                           | 2                                       |                                    | .                                | 5         | 11     |

|                                                                  |                       |         |             | R                                        | inige             | berg                             |                    |           |        |                       |         |             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|-----------|--------|-----------------------|---------|-------------|
|                                                                  |                       |         | nac         | ber                                      | Fac               | ultat                            |                    |           |        |                       |         | Had         |
|                                                                  | 15th                  |         |             |                                          | phil              | oiopt                            | niche              |           |        | i de                  |         |             |
| tanb.                                                            | erangel. ibeologifche | purmide | medicinitae | Philofophie Philo-<br>legte u. Geid die. | Maibenattu Raine. | Cameralien u fanb.<br>beribchaft | Phermarte u. Jahn. | zusammen. | Gummt. | evangel. theologifche | mendide | met amil he |
| 3. Hebeige enropaifche Ctar                                      | tien.                 |         |             | п                                        |                   |                                  |                    |           |        | 1                     | ı       |             |
| Belgien                                                          | :                     | :       |             |                                          | ,                 |                                  |                    |           |        | ,                     | 1       |             |
| Griechenland                                                     | :                     |         | :           |                                          |                   |                                  |                    |           | 1:     |                       |         |             |
| Rieberlanbe                                                      |                       |         |             |                                          |                   |                                  |                    |           |        | 1                     |         | ·           |
| Bortugal                                                         | ;<br>1                | 2       | 29          |                                          | 1                 |                                  |                    | 1         | 3.3    |                       | :       | i           |
| Schmeben und Rorwegen<br>Schweig                                 |                       | :       |             |                                          | •                 |                                  | •                  | •         |        | :                     |         |             |
| Spanten                                                          |                       |         |             | ÷                                        |                   |                                  |                    | :         | :      | :                     | :       |             |
| Summe III. 3.                                                    | 1                     | 2       | 29          |                                          | L                 | •                                | ,                  | 1         | 33     | 1                     | 1       | 1           |
| 4. Außerentopaifche Lander                                       | •                     |         |             |                                          |                   |                                  |                    |           |        |                       |         |             |
| Afrita                                                           |                       | i       |             |                                          | •                 | ,                                |                    | i j       | i      |                       | 1       | 4           |
| Aften                                                            |                       | :       |             |                                          | •                 | •                                |                    | •         |        |                       | :       |             |
| Summe III. 4.                                                    | •                     |         |             | 2                                        | ٠                 | •                                | ٠                  | 1         | 1      | •                     |         | 4           |
| Summe III 1 - 4 Diervon find im Sommer. Bemefter 1876 immatricu- | 1                     | 5       | 31          | 5                                        | 1                 |                                  |                    | 6         | 40     | 1                     | 6       | 11          |

| Mar                                     | burg.                                   |                                     |                                  |           |        |                      | 5                                         | Minst                                  | et.       |        | Brannsberg. |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|--------|-------------|
| ber F                                   |                                         |                                     |                                  |           |        | 21=                  | dý liete                                  |                                        |           |        | -           |
|                                         |                                         | lojoph                              | 1 .                              |           |        | ě                    | phi                                       | lofoph                                 | tide      |        |             |
| Phivephie, Philo-<br>iogie u. Gefcicht. | Reihenarff u. Ratur-<br>velfenfchafben. | Comeraffen u. ganb-<br>wirthicheft. | Phermecte n. Babr.<br>hellfunbe. | zusanmen. | Summe. | Lathol. theologifche | Philopophe, Philo-<br>logie n. Gefdichte. | Mathematif u. Ratur<br>ivifenficaften. | 3ufammen. | Summe. |             |
|                                         |                                         |                                     |                                  |           |        |                      |                                           |                                        | j<br>     |        |             |
| _                                       |                                         | •                                   |                                  |           |        |                      | :                                         | :                                      |           |        | :           |
| . I                                     | ] ; ·                                   | :                                   |                                  | 1 1       | 1 1    |                      | <u>:</u>                                  |                                        |           |        | :           |
|                                         | :                                       |                                     | :                                |           | 1      | [ :                  | :                                         |                                        | :         |        | ;           |
| •                                       |                                         |                                     |                                  |           | i      |                      |                                           |                                        |           |        | · ;         |
|                                         | :                                       | :                                   |                                  | :         | ;      | :                    |                                           | :                                      | :         | :      | :           |
| •                                       |                                         | }                                   |                                  |           | 1      | :                    | 1                                         | .                                      |           |        |             |
| :                                       |                                         |                                     |                                  | •         |        | :                    | :                                         |                                        |           |        | •           |
| :                                       | :                                       |                                     |                                  | :         | :      | :                    | :                                         |                                        |           | :      | :           |
| 1                                       | 1                                       |                                     |                                  | 2         | 6      | 1                    |                                           |                                        |           | 1      |             |
|                                         |                                         |                                     |                                  | · ·       | 5      |                      | .                                         |                                        | :         |        |             |
|                                         | :                                       | •                                   | •                                |           |        | <i>*</i><br>  :      |                                           |                                        | <b>'</b>  |        | :           |
|                                         | 1                                       | •                                   | •                                | 1         | 5      |                      | 1                                         |                                        | 1         | 1      |             |
| 7                                       | 13                                      | .                                   | 9                                | 29        | 67     | 12                   | 14                                        | 1                                      | 15        | 27     |             |
| 2                                       | 2                                       |                                     | 2                                | 6         | 22     | . 1                  | 3                                         | 1                                      | 4         | 4      |             |

|                                                                  |                     |                      |            |               | Gefal                                      | muitza                                 | þΙ                                   |                               |              |            |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|---------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------|------------|
|                                                                  |                     |                      |            | nad           | ber g                                      | acultă                                 | t                                    |                               |              |            |
|                                                                  | ě                   | pe .                 |            |               |                                            |                                        |                                      |                               |              |            |
| Yanb.                                                            | evangeltheologifche | fathol. theologifthe | juriftifde | mebicini fice | Philosopie, Phila-<br>logie in Befchichte. | Mathemani n. Natur-<br>beijenichaften. | Cameraffen it. Land-<br>merthichaft. | Pharmaele n. gabn. beiffnibe. | 34 ammen.    | aberhanpt. |
| 3. Bebrige exrepdifche Stan                                      | ten.                |                      |            |               |                                            |                                        |                                      |                               |              |            |
| Belgien                                                          | 1                   | :                    | :          | 3             | 2<br>1<br>3                                | 2                                      | 1                                    |                               | 5<br>1<br>4  | 7          |
| Griechenlanb                                                     | 3                   | •                    | 1 3        | 6             | 1<br>9<br>2                                | 12<br>3                                | i                                    |                               | 24<br>5      | 3          |
| Nieberlande                                                      | 11                  | 1                    | 4          | 3             | 2<br>20                                    | 6                                      | 10                                   | 1                             | 18<br>28     | 120<br>48  |
| Bortugal                                                         | 3                   |                      | 5 5        | 7 72          | 7<br>15                                    | 1<br>17                                | 15                                   |                               | 19           | 20<br>19%  |
| Schweben und Rorwegen<br>Schweiz                                 | 3                   | 2                    | 8          | 1<br>3<br>3   | 8<br>1                                     | 6                                      | 3                                    | ,                             | 1<br>17<br>1 | 3          |
| Spanien                                                          | :                   | 4                    | i          | 1 1           | 2                                          | •                                      |                                      |                               | 2            |            |
| Summe 111. 3.                                                    | 23                  | 4                    | 33         | 107           | 73                                         | 50                                     | 37                                   | 2                             | 16:1         | 32         |
| l. Augerenropaifce Lauber,                                       |                     |                      |            |               |                                            |                                        |                                      |                               |              |            |
| Afrita                                                           | :                   |                      | 14         | 28<br>28      | 30                                         | 24                                     | i                                    | i                             | å6           | 91         |
| Aften                                                            | 1                   | :                    | 1          | 1             | 2<br>1                                     | 3                                      |                                      |                               | 5<br>1       |            |
| Summe III. 4.                                                    | 1                   | ٠                    | 16         | 32            | 33                                         | 27                                     | ı                                    | t                             | 62           | н          |
| Summe III. 1-4. Piervon find im Commer. Semefter 1876 immatrica. | 62                  | 17                   | 117        | 211           | 297                                        | 167                                    | 92                                   | 34                            | 590          | 112        |
| irt worden                                                       | 22                  |                      | 69         | 60            | 94                                         | 51                                     | 22                                   | 13                            | 180          | 31         |

165) Beachtung der Borschriften über die Zeit für den Schluß der Universitäts=Vorlesungen.

(Centrbl. pro 1875 Seite 625 Ro. 201.)

Berlin, den 5. Juli 1876.

Aus dem mir eingereichten Verzeichniß der an der dortigen Universität im Winter = Semester 1875/76 gehaltenen Vorlesungen ersehe ich, daß von den Collegien eine kleine Anzahl bis in die dritte Woche des März fortgeführt, die weitaus überwiegende Mehrzahl aber schon in der mit dem 11. ablaufenden zweiten Woche desselben, manche sogar noch früher geschlossen worden sind, während nach den Universitäts = Statuten §. — das gesetliche Ende der Vorlesungen erst auf den 1. April siel.

Ich kann nicht umhin eine solche willkürliche Verkürzung der dem Lehren und Lernen zu widmenden Zeit zu beklagen und zu mißbilligen, und beauftrage Ew. Hochwohlgeboren, die Professoren und Docenten der Universität auf ihre Verpflichtung zu möglichster Innehaltung der statutarischen Vorlesungsdauer aufmerksam zu machen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Förster.

An den Königlichen Universitäts-Curator 2c. U. I. 3760.

166) Gebrauch der lateinischen und der deutschen Sprache bei Preisaufgaben, Habilitations= und Pro= motionsleistungen in den juristischen Facultäten.

Berlin, den 14. Juli 1876. Im Verfolg der mir unter dem 13. November 1873 eingereichten Berichte des Senats und der juristischen Facultät der dortigen Universität vom 3. November und bez. 29. October dess. 38. und der mir von den übrigen Landes Universitäten zugegangenen Aeußerungen über die Aushebung oder Beibehaltung der bezüglich des Gebrauchs der lateinischen Sprache bei den Preisaufgaben, den Habilitations und Promotionsleistungen der juristischen Facultäten geltenden Vorschriften habe ich mich zu einer einheitlichen Regelung der Angelegenheit im Sinne erweiterter Julassung der deutschen Sprache entschlossen, und bestimme nunmehr, nachdem Seine Masjestät der Raiser und König durch die in beglaubigter Abschrift beisliegende Ordre vom 12. Mai d. 3. mich zur Aushebung der einsschlagenden Vorschriften in §. 5. des IX. Abschnitts der Statuten der dortigen Universität vom 21. Februar 1816 Allergnädigst ersmächtigt haben, Nachstehendes:

1. Die dortige juriftische Facultät hat bei der Stellung der öffentlichen Preikaufgaben nach dem Reglement vom 22. Juli 1821

und nach §. 87. des Facultäts-Reglements vom 13. September 1840 jedesmal unter Berücksichtigung der Beschaffenheit des gestellten Thema's darüber zu beschließen, ob die Bearbeitung desselben in lateinischer oder deutscher Sprache gefordert werden solle.

2. Hinsichtlich der Promotion zum Dr. jur. utriusque treten folgende Bestimmungen an Stelle der jest über die anzuwendende

Sprache geltenden Vorschriften:

a. Das Gesuch um die Zulassung zur Prüfung darf in einem deutschen Schreiben angebracht und das begleitende curriculum vitae

ebenfalls in deutscher Sprace abgefaßt werben.

b. Für das dem Gesuch beizulegende Specimen der wissenschaftlichen Kenntnisse des Candidaten bez. für die Inaugurals Dissertation steht dem Candidaten die freie Wahl zu, ob er sich der deutschen oder der lateinischen Sprache bedienen will.

c. Es bleibt dem Ermessen der Facultät in jedem einzelnen Kall überlassen, für die vor dem mündlichen Eramen einzureichenden schriftlichen Prüfungsarbeiten die Anwendung der deutschen oder der

lateinischen Sprache anzuordnen.

d. Die mündliche Prüfung ist ausschließlich in deutscher

Sprache abzuhalten.

e. Dasselbe gilt von der öffentlichen Disputation, während es der Facultät anheimgestellt bleibt, für den Act der Promotion selbst die lateinische Sprache ganz oder theilweise beizubehalten. Die Doctor-Sponsion wird auch ferner lateinisch abgelegt und das Doctor-Diplom in lateinischer Sprache ausgefertigt.

3. Für die Habilitation von Privatdocenten bei der dortigen

juriftischen Facultät wird Folgendes angeordnet:

a. Das Gesuch um die Zulassung zur Habilitation darf in einem deutschen Schreiben angebracht und das begleitende curriculum vitae ebenfalls in deutscher Sprache abgefaßt werden.

b. Für die dem Gesuch beizufügenden gedruckten oder gesschriebenen Abhandlungen aus den Hauptfächern, über welche der Beswerber zu lesen gedenkt, steht ihm die Wahl zwischen der deutschen und der lateinischen Sprache frei, und ebenso für die als Habilistationsschrift zu druckende Abhandlung.

c. Das Colloquium für die etwa erforderliche Nostrification, die Probevorlesung vor der Facultät, das sich an diese anschließende Colloquium und die öffentliche Disputation sind in deutscher Sprache

abzuhalten.

Ew. Hochgeboren ersuche ich ergebenft, dem Rector und Senat und der juristischen Facultät der dortigen Universität diese Bestimmungen mitzutheilen und die Facultät zu ihrer Besolgung in allen schwebenden und künftigen Fällen anzuweisen. Auch ermächtige ich die juristische Facultät, schon für die im gegenwärtigen Jahre gestellte Preisaufgabe von der unter Nr. 1. gegebenen Erlaubniß nachträglich Gebrauch zu machen; der etwaige bezügliche Beschluß ist in geeigneter Weise zu publiciren.

In Vertretung des Herrn Ministers der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Sydow.

Un den Königlichen Universitäts-Curator und Ober-Präsidenten Herrn Grafen v. Arnim, Hochgeboren zu Breslau. U. 1. 2829.

Entsprechende Verfügungen sind an die Herren Curatoren und die Königl. Curatorien der übrigen Landes = Universitäten ergangen.

167) Reglement für das germanistische Seminar bei der Universität zu Greifswald.

Berlin, den 24. Juni 1876. In Verfolg des Berichts vom 26. v. M. will ich nunmehr benen, daß für das neue germanistische Seminar bei der dortigen

stimmen, daß für das neue germanistische Seminar bei der dortigen Universität das für das gleiche Seminar bei der Universität Kiel unter dem 16. April v. J. erlassene und im Centralblatt für die Unterrichts-Verwaltung Jahrgang 1875 S. 393 abgedruckte Reglement mit der Maßgabe, daß an Stelle von Absat 2. im S. 5. die Vorschrift tritt:

"die Mitgliedschaft wird für die Dauer des Studiums an der

Universität Greifswald erworben"

im Uebrigen aber unverändert zur Anwendung kommt.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An das Königl. Universitäts Curatorium zu Greifswald. U. I. 3075.

168) Anleitung fünftiger Lehrer der Physik zur Bekanntschaft mit den physikalischen Lehrmitteln und im Experimentiren während der Studienzeit.

Berlin, den 20. Juli 1876. Es ist die Beobachtung gemacht worden, daß die von der Unisversität kommenden Lehrer der Physik bei ausreichender theoretischer Vorbildung häusig nicht die erforderliche Bekanntschaft mit den physstalischen Lehrmitteln und die wünschenswerthe Uedung im Experismentiren mitbringen. Zu deren Erlangung reicht es nicht aus, daß sie gelegentlich einer in dem physikalischen Institut vorgenommenen Untersuchung mit einigen feinern Apparaten umgehen lernen. Sie

\*\*\*

muffen vielmehr mahrend ber Studienzeit auch mit ber Zusammensepung und Berwendung gerade berjenigen Instrumente vertraut werden, deren sie sich bei dem Unterricht in der Schule fünftig zu bedienen haben, damit sie im Stande sind, dieselben zu erklaren, auch wohl kleinere Unordnungen und Schäden daran sofort selbst zu beseitigen und die Unterrichtsversuche mit Sicherheit und Geschickslichteit vorzunehmen. Eine Unterweisung solcher Art wurde, wie es scheint, am Besten in besonderen Eursen, sei es seitens der Prossessiont, et der Physik selbst, sei es seitens ihrer Assistenten unter ihrer Aussicht ertheilt werden und voraussichtlich von den künftigen Lehstein bereitwillig ausgenommen werden.

Em. zc. beauftrage ich, durch Bermittlung der dortigen philo-

felben bingumirten.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung : Gyd o w.

bie Roniglichen Univerfitate Euratorien und Berren Curatoren. U. 1, 4001.

169) Preifaufgabe ber Benete'ichen Stiftung bei ber Universität ju Gottingen.

Die im Jahre 1878 gestellte Aufgabe hat nur einen Bearbeiter gefunden, dem in der öffentlichen Sipung der Facultät am 11. März 1876, über welche ein ausschrlicher Bericht in den Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wiffenschaften und der Georgs Augustes Universität zu Göttingen 1876 Rr. 7. S. 168 ff. mitgestheilt ist, der zweite Preis zuertheilt wurde.

In Diefem Jahre wird folgende Preisaufgabe gestellt: Es wird eine Darstellung der englischen handelspolitik im Zeitalter heinrichs VIII. gewünscht aus den Parlamentsverhandlungen, den Statuten, aus der im Druck zugänglichen, besonders auch das Ausland
betreffenden Correspondenz und einigen in Betracht kommenden Ab-

bandlungen ber Beit.

Die Bearbeitungen der Preisaufgabe sind bis zum 31. August 1878 dem Decan der philosophischen Facultät in deutscher, englischer, französischer oder lateinischer Sprache einzureichen. Jede eingehende Arbeit muß mit einem Motto und mit einem versiegelten, den Namen, die Adresse des Verfassers und dasselbe Motto enthaltenden Couvert versehen sein.

Der erfte Preis wird mit 1700 Dt., der zweite Preis mit

680 M. honorirt.

Gekrönte Arbeiten bleiben unbeschränftes Eigenthum ihrer Verfasser.

Göttingen, den 22. Juni 1876.

Die philosophische Facultät der Univerfität Göttingen.

170) Bestätigung der Wahl des Präsidenten sowie des Stellvertreters desselben bei der Akademie der Künste zu Berlin.

(Centrbl. pro 1875 Seite 559 Rr. 188.)

Seine Majestät der König haben durch Allerhöchste Ordre vom 30. Juni d. J. die Wahl des Seheimen Regierungs-Raths Hitzig zu Berlin zum Präsidenten der Akademie der Künste daselbst für das Jahr vom 1. October 1876 bis dahin 1877 zu bestätigen geruht.

Von dem Herrn Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten ist durch Verfügung vom 11. Juli d. J. die Wahl des Prosessors Beder zu Verlin zum Vertreter des Präsidenten der Atademie der Künste daselbst für das Jahr vom 1. October 1876 bis dahin 1877 bestätigt worden.

171) Vergünstigungen für den Eintritt von Studiren= den und Schülern in die diesjährige Kunstgewerbe= Ausstellung zu München.

Berlin, den 29. Juni 1876. Der Königlichen Kunst = Alademie übersende ich beifolgend Absichrift einer an den Herrn Minister der auswärtigen Angelegens heiten gerichteten mir mitgetheilten Note des Königlich Bayerischen Gesandten hierselbst vom 11. d. M., betreffend Vergünstigungen für den Eintritt von Studirenden und Schülern öffentlicher Unterrichts-Anstalten in die diesjährige Kunstgewerbe-Ausstellung zu München, zur Kenntnisnahme und weiteren Veranlassung.

An die sämmtlichen Königlichen Lunft-Alabemien und Lunft-Schulen.

Abschrift nebst Anlage zur gefälligen Kenntnisnahme und ge= eigneten weiteren Veranlassung.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An die Abnigl. Provinzial-Schulcollegien und an die Abnigl. Universitäts-Curatorien.
U. IV. 3716.

Berlin, den 11. Juni 1876.

Das Directorium der deutschen Kunst = und Kunstgewerbe-Ausstellung in München hat beschlossen, die zum jederzeitigen Eintritte in dieselbe berechtigenden Saison=Karten nicht nur an die Studirenden höherer Bildungs=Anstalten um die Hälfte des Preises, d. i. um 10 und 5 M. für die Person (je nach der Dauer, für welche die Karten ausgestellt sind) abzulassen, sondern auch an solche Schüler anderer öffentlicher Unterrichts = Anstalten, die von den bestressenden Rectoren oder Schulvorständen für diese Vergünstigung besonders würdig befunden werden und mit einer Legitimation hiers über versehen sind.

Diese Erleichterung soll den bezeichneten Kategorien in allen die Ausstellung beschickenden Staaten zu Gute kommen und hat das Directorium deshalb die Bitte gestellt, die betr. Regierungen von

dem erwähnten Beschlusse in Renntnig zu sepen.

In Folge dessen hat der unterzeichnete Königlich Baperische außerordentliche Gesandte und bevollmächtigte Minister den Auftrag erhalten, von dieser im Interesse einer möglichsten Nupbarmachung der Ausstellung getroffenen Maßnahme der Königlich Preußischen Regierung Kenntniß zu geben und hieran das Ersuchen zu knüpfen, die fraglichen Anordnungen des Directoriums der Ausstellung den Vorständen der hierbei in Betracht kommenden Anstalten bekannt geben zu wollen. 20.

Frh. von Perglas.

An Se. Excellenz Herrn von Bulow.

### III. Gymnasial: und Real:Lehranstalten.

172) Culturhistorische Wandtafeln für Gymnasien 2c., herausgegeben von Luchs.

Berlin, den 30. Juni 1876. Das Königliche Provinzial = Schulcollegium mache ich hierdurch auf die umstehend näher bezeichneten Luchs'schen "Culturhistorischen Wandtafeln" aufmerksam.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Förster.

An sämmtliche Königliche Provinzial-Schulcollegien. U. 11. 3480.

#### Verlag von Wilh. gottl. Korn in Breslau.

Culturhistorische Wandtafeln für Gymnasien, Realschulen, Seminare und verwandte Lehranstalten, gezeichnet von Alphons Hollander, Jean Brück und Carl Lüdecke, herauszegeben und mit erläusterndem Text versehen von Dr. Hermann Luchs. Erste Reihe in 50 Tafeln. Erscheint in 5 Lieferungen von je 10 Tafeln. In Lithographie. Papiergröße der Wandtafeln: 91:67 Centimeter.

Preis jeder Wandtafel=Lieferung in Umschlag 10 Mark, auf starke Pappdeckel gezogen mit Randeinfassung und Ringen zum Aufhängen 18 Mark.

Der erläuternde Text hierzu wird etwa 20 Druckbogen in Groß= Octav umfassen und in 3 Lieferungen à 2 Mark zur Ausgabe gelangen.

Bereits erschienen find Lieferung 1 bis 3 der Wandtafeln und

Lieferung 1 des Tertes.

Die vierte Lieferung der Wandtafeln und die zweite Lieferung des Textes gelangen in Kürze zur Ausgabe.

#### Inhalt ber 50 Banbtafeln.

1. Parthenon (von Nord-West).

2. Zeus von Otricoli.

3. Juno Ludovisi.

- 4. Pericles (Bufte, im British Museum). 5. Sophocles (ganze Figur, im Lateran).
- 6. Alexander der Große (Kopf, Berliner Munze).

7. Apoll vom Belvedere (Obertheil).

8. Caefar (Berliner Bufte).

9. Augustus (ganze Figur, im Braccio nuovo).

10. Triumphbogen des Titus.

- 11. Moses (ganze Figur, von Michel Angelo).
- 12. Karl der Große (Bruftbild, von Dürer).

13. Abteikirche von Laach. 14. Freiburger Münfter.

15. Friedrich Barbarossa (Thronsiegel in München).

16. Balther von der Bogelweide (Pariser Bilder-Handschrift).

17. Heinrich IV. Herzog von Breelau (ganze Figur).

18. Innocenz III. (Brustbild, von Raphael.)

19. Dante (Bruftbild, von Giotto).

- 20. Madonna Sixtina von Raphael (Obertheil).
- 21. Madonna von Holbein in Dresden (Obertheil).

22. Gutenberg (Bruftbild, von Thorwaldsen).

23. Columbus (Bruftbild, Original in Bersailles).

24. Euther (Bruftbild, von Cranach).

25. Melanchthon (Brustbild, von Cranach).

26. Friedrich ber Beife (Bruftbild, von Durer).

27. Rarl V. (Bruftbild, von Tigian).

28. Guftav Abulf (Bruftbilb, von DR. 3. Mirevelt).

29. Ballenftein (Bruftbild von van Dod).

30. Maria Therefia.

31. Richelieu.

32. Ludwig XIV.

33. Napoleon I.

34. Glifabeth von England (von be Steere).

35. Shakefpehre. 36. Cromwel.

37. Peter ber Große.

38. Friedrich Bilbeint, ber große Rurfürft (Bufte, von Dobel).

39. Friedrich II., ber Große (von Define).

- 40. Leffing (von Rietichel). 41. Schiller (von Danneder).
- 42. Gothe (von Rauch).

43. Mojart (von Tifchbein). 44. E. M. Arndi.

- 45. Freiherr v. Stein (von Schnort v. Carolefeld).
- 46. Blücher (von Rauch). 47. Alexander v. humboldt.
- 48. Graf Molite. 49. Fürst Bismard. 50. Raifer Wilhelm I.

## 173) Uebergang ber Schuler von einer boberen Unterrichtsanftalt auf eine andere.

Berlin, ben 80. Juni 1876. In ben Fällen, wo Schüter von einer höheren Lehranstalt unmittelbar auf eine andere berseiben Art übergehen, wird bei der Bestimmung der Klasse, in welche der aufznnehmende Schüler einztiteten hat, von den Directoren (Rectoren) nicht nach gleichen Grundsähen versahren. Einige Directoren (Rectoren) erkennen das Zeugnist der Schule, von welcher der Schüler abgegangen ist, als für die ihrige giltig an, andere machen in jedem Kalle die Bestimmung der Klasse, in welche der aufzunehmende einzutreten hat, von einer Aufnahmeprüsung abhängig, andere bringen nach Umständen das eine oder das andere Bersahren in Anwendung. Diese Ungleichmäßigkeit des Versahrens kann zu Unbilligkeiten in den nicht seltenen Fällen führen, in denen der lebergang eines Schülers von einer Schule zu einer anderen weder durch ein Verschulden des Schülers, noch durch eine Willfür der Eltern, sondern durch anderweite zwingende Umstände veranlaßt ist; es ist daher von mehreren Königlichen

Provinzial=Schulcollegien die Regelung des Gegenstandes durch eine allgemeine Anordnung in Anregung gebracht worden. Aussührbar ist eine solche Anordnung in Betreff der gegenseitigen Anertennung der Zeugnisse für diesenigen Kategorien von Anstalten, bei denen die Aebereinstimmung des Lehrerplanes weitaus überwiegend ist über die im einzelnen etwa bestehenden kleinen Unterschiede, also 1) für Gymnassien, 2) für Realschulen 1. Ordnung und 3) für die den Gymnassien und Realschulen 1. Ordnung in den entsprechenden Klassen als gleichstehend anerkannten Progymnassen und höheren Bürgerschulen. Eine auf diesen Bereich der höheren Lehranstalten bezügliche allgemeine Anordnung über gleiche Geltung der Zeugnisse kann zugleich auf die Beseitigung unnöthiger und sachlich nicht ausreichend begrüns deter Ungleichheiten ausmertsam machen.

Unter Berücksichtigung der über den Gegenstand von den sämmt= lichen Königlichen Provinzial=Schulcollegien abgegebenen Gutachten,

bestimme ich hiernach Folgendes:

I.

1. Bei der Aufnahme eines von einer anderen Schule abgesgangenen Schülers ist außer den sonstigen gesetzlichen Erfordernissen für die Aufnahme die Vorlegung eines ordnungsmäßigen Abgangs=

zeugnisses der entlassenden Schule erforderlich.

2. Das von dem Director und dem Ordinarius der Klasse, welcher der Schüler zulett angehörte, zu unterzeichnende Abgangszengniß muß ein Nationale des Schülers, sowie die Bezeichnung der Dauer seines Aufenthaltes auf dieser Schule und in der Klasse, aus welcher er abgeht, enthalten und außerdem über sein sittliches Betragen, seine Ausmerksamkeit, seinen Fleiß und seine Leistungen in den einzelnen Lehrgegenständen im Verhältniß zu der Aufgabe der betreffenden Klasse genaue Auskunft in bestimmten Prädicaten geben. Auf die Bezeichnung der Leistungen im Verhältniß zu den Forderungen der betreffenden Klasse darf der Umstand, ob der Schüler auf eine andere Lehranstalt oder zu einem anderen Beruse übergehen zu wollen erklärt, keinen Einfluß ausüben. (Die entgegengesepte Bestimmung der Ministerial Berordnung vom 28. August 1862 — Wiese I. S. 224 — wird hiermit aufgehoben).

3. Wenn in dem Abgangszeugnisse die Versetzung des Schülers in eine höhere Klasse oder Abtheilung bezeugt wird, so ist das Dastum des Conferenzbeschlusses, durch den die Versetzung erfolgt ist, anzusühren. Die bloße Erklärung der Reife für eine höhere Klasse, ohne daß die wirklich erfolgte Versetzung constatirt würde, hat keine

Bedeutung.

4. Wenn das Abgangszeugniß in Betreff des sittlichen Vershaltens des Schülers einen erheblichen Tadel ausspricht, so ist der Director der Schule, an welcher die Aufnahme nachgesucht wird, berechtigt, dieselbe von einer Rückfrage bei der Direction der ents

lassenden Schule abhängig zu machen und erforderlichen Falles sie

nur bedingungeweise zuzugesteben.

5. Jedes Abgangszeugniß, auf Grund dessen die Aufnahme in eine andere Schule erfolgt ist, ist von dem Director der aufnehmenden Schule mit dem amtlichen Vermerke über die erfolgte Aufnahme zu versehen.

II.

6. Shüler, welche mit einem, den obigen Vorschriften ents sprechenden Abgangszeugniß versehen, von einem als vollberechtigt anerkannten Gymnasium (bezw. Realschule 1. Ordnung) unmittelbar, ohne daß zwischen dem Abgange von der früheren und dem Eintritte in die neue Anstalt eine Zwischenzeit von längerer Dauer als 6 Wochen eingetreten ist, auf ein anderes Gymnasium (bezw. Realschule 1. Ordnung) übergehen, werden ohne Erforderniß einer Aufnahmeprüfung in diesenige Klasse und Abtheilung gesetzt, welcher sie zur Zeit der Aufnahme an der Lehranstalt, von welcher sie abzgegangen sind, angehören würden. Dasselbe gilt für den llebergang von einem dem Gymnasium in den entsprechenden Klassen als gleichzstehend anerkannten Progymnasium und von einer der Realschule 1. Ordnung in den entsprechenden Klassen als gleichstehend anerkannzten höheren Bürgerschule auf eine andere Schule derselben Kategorie.

7. Beim Uebergange von einem Progymnasium (bezw. einer höheren Bürgerschule) der in der Nr. 6. bezeichneten Kategorie auf ein Gymnasium (bezw. eine Realschule 1. Ordnung) haben für die Aufnahme in die Klassen bis einschließlich Secunda die nach §. 2. auszestellten Abgangszeugnisse die gleiche Geltung, wie die der entsprechenden Klassen eines Gymnasiums (bezw. einer Realschule 1. Ordnung).

Die Berechtigung zur Aufnahme in die Prima eines Gymnasiums (bezw. einer Realschule 1. Ordnung) wird nicht durch ein bloßes Abgangszeugniß, sondern nur durch das Zeugniß über die nach Absichluß des gesammten Lehrcursus des Progymnasiums (bezw. der höheren Bürgerschule) bestandene Entlassungsprüfung erworben.

8. Die Entlassungsprüfung an den höheren Bürgerschulen wird gemäß der Unterrichts= und Prüfungsordnung vom 6. October 1859 (Wiese Verordnungen 2c. Zweite Ausgabe I. S. 223), die Entlassungsprüfung an den Progymnasien gemäß der unter dem 18. October 1871, zunächst behufs der Zulassung zur Portepeefähnrichsprüfung, erlassenen Eircular-Verfügung (Wiese ebenda I. S. 232) abgehalten.

Für beide Entlassungsprüsungen ist die Leitung durch den Departementsrath des betressenden Königlichen Provinzial=Schulcollegiums als Regel zu betrachten. Wenn die große Anzahl der in einer Provinzauf den gleichen Termin fallenden Maturitätsprüsungen der Gymnasien und Realschulen die Anwesenheit des Departementsraths bei diesen Entlassungsprüsungen unmöglich macht, so ist, falls nicht anderweite Einrichtungen in Betress der Stellvertretung getrossen sind, der Rec-

tor der betreffenden Anstalt mit der Stellvertretung desselben zu beauftragen, und es ist Seitens des Departementsrathes durch die Einsicht in die schriftlichen Prüfungsarbeiten und durch Revisionen der Schulen außerhalb der Prüfungszeiten für die Sicherheit und Gleichmäßigkeit der Prüfungen Sorge zu tragen.

9. Die Bestimmungen in den Nr. 6. und 7. sinden keine Anwendung auf die Aufnahme in Alumnate, z. E. Pforta, Joachimsthalsches Symnasium u. a., bei welcher es sich nicht bloß um Constatirung der Reife für eine bestimmte Klasse, sondern außerdem um die Auswahl der tüchtigsten unter den angemeldeten Schülern handelt.

#### III.

Wenn bei einem auf Grund der Bestimmungen von Nr. 6. und 7. in eine Klaffe aufgenommenen Schüler fich innerhalb der ersten vier Wochen zeigt, daß er nicht die Reife besitzt, um dem Unterrichte in der betreffenden Klasse zu folgen, und wenn diese Unreise durch einen Conferenzbeschluß anerkannt ist, so hat der Director den Eltern oder ihren Stellvertretern davon Kenntniß zu geben und ihnen anheim zu stellen, in die Aufnahme des Schülers in die nächst niedrigere Rlasse einzuwilligen, widrigenfalls die Schule jede Berantwortlichkeit für das weitere Fortschreiten des Schülers ablehnen muffe. Den Conferenzbeschluß mit seiner Begründung hat der Director jedenfalls an das vorgesetzte Königliche Provinzial-Schulcollegium zu berichten. Dieses wird, falls die entlaffende Anstalt berselben Provinz angehört, nach Anhörung des betreffenden Directors das Erforderliche veranlassen, andernfalls dem Röniglichen Provinzial-Schulcollegium berjenigen Provinz, welcher die entlassende Anstalt angehört, von dem Vorkommniß Mittheilung machen.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Falt.

An

fammtliche Rönigliche Provinzial. Schulcollegien.

U. II. 3114.

# IV. Seminarien, Bildung der Lehrer und deren persönliche Verhältnisse.

174) Zulassung Anhaltischer Staatsangehöriger zur Rectoren- und Mittelschullehrer-Prüfung zu Magdeburg; Anstellung der Geprüften in Preußen.

Berlin, den 10. Juni 1876. Im Anschluß an mein Schreiben vom 18. v. M. erkläre ich mich nach dem Wunsche des Herzoglichen Staats-Winisteriums mit der Zulassung Anhaltischer Staatsangehöriger zu den in Magdeburg stattsindenden Prüsungen für Mittelschullehrer und Rectoren
unter denselben Bedingungen, welche in der Prüsungsordnung vom
15. October 1872 für Preußische Staatsangehörige vorgeschrieben
sind, und mit der Maßgabe einverstanden, daß die in Anhalt bestandenen Prüsungen der Volksschullehrer sowie der Candidaten des
höheren Lehr= und des Predigt=Amtes den entsprechenden Preußischen
Prüsungen in Beziehung auf die Erfüllung der Vorbedingungen zur
Anmeldung gleichgeachtet werden.

Die in §. 10. Alin. 2. der Prüfungs. Ordnung II. für Mittels schullehrer ausgesprochene Befugniß zur Dispensation von der Prüfung in den obligatorischen Lehrgegenständen des Seminarunterrichtes wird nicht von dem Provinzial-Schulcollegium, sondern von der Prüs

fungs-Commission ausgeübt.

Dagegen liegt nach §. 2. Rr. 2. der Bestimmungen III. über die Rectoratsprüfung die Besugniß zur Dispensation von Ablegung der Prüfung für Mittelschullehrer diesseits in der Hand der Provinzial-Schulcollegien und es versteht sich von selbst, daß an Stelle der letteren bei Anhaltischen Staatsangehörigen, welche dort in eines der in §. 1. bezeichneten Aemter berufen worden sind, die Herzogslich Anhaltische Regierung, Abtheilung für das Schulwesen, tritt.

Im liebrigen werden die Anhaltischen ganz, wie die Preußischen Staatsangehörigen die formellen und materiellen Bestimmungen der Prüfungs Dronung vom 15. October 1872 zu erfüllen und ihre Meldungen in vorgeschriebener Weise unmittelbar bei dem König-lichen Provinzial=Schulcollegium zu Magdeburg, nicht durch die

Herzogliche Regierung, einzureichen haben.

Durch Ablegung der Mittelschullehrer = und der Rectorats-Prüfung erlangen die Anhaltischen Staatsangehörigen in dem diesseitigen Staatsgebiete die gleiche Anstellungsfähigkeit, wie Preußische Staatsangehörige. Es ergiebt sich dieses aus dem verfassungsmäßigen Indigenat und den bisher schon diesseits befolgten Grundsäßen.

Zu meiner Genugthuung befinde ich mich hiernach in der Lage, den Wünschen des Herzoglichen Staatsministeriums vollständig ent-

gegentommen zu können.

Zalt.

das Herzoglich Anhalkiche Staatsministerium zu Dessau.

U. III. 5711.

175) Militärdienstpflicht der als Lehrer fungirenden Theologen der Brüder-Unität zu Berthelsdorf.

Berlin, den 22. Juni 1876.

Die Herren Minister des Innern und des Krieges haben nach Einvernehmen mit dem Herrn Reichstanzler und mit mir den zur Dienstleistung an ben Orisichulen der evangelischen Brüder-Unität zu Berthelsdorf bei Herrnhut verpflichteten Theologen auf Grund des §. 51. des Reichs-Militärgesetzes vom 2. Mai 1874 (Reiche-Gefegbl. G. 45) die Vergünstigung einer fürzeren Militardienstzeit unter der Bedingung gewährt, daß dieselben ihre Befähigung für das Schulamt in vorschriftsmäßiger Prüfung nachweisen.

Indem ich das Königliche Provinzial-Schulcollegium veranlaffe, die Prüfungscommissionen für Volksschullehrer hiernach mit An= weisung zu versehen, mache ich in Beziehung auf die Zulässigkeit ber Dispensation von der mündlichen Prüfung oder einzelnen Gegenftanden derselben auf den S. 10. der Prüfungsordnung für Boltsschullehrer vom 15. October 1872 ausdrücklich aufmerksam.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

An bie Röniglichen Provingial-Schulcollegien. U. III. 5905.

176) Befähigungszeugnisse für Böglinge ber Anstalten zu Dropfig.

(Centrbl. pro 1875 Seite 540 Rr. 177.)

Berlin, den 22. Juli 1876.

Bei den diesjährigen Entlassungs-Prüfungen in dem Gouvernanten-Institut und dem Lehrerinnen-Seminar zu Dropfig haben erlangt das Zeugniß der Befähigung

- I. für das Lehramt an höheren Madchenschulen:
- 1) Ida Bod aus Eltville im Regierungs = Bezirk Wiesbaden, z. Z. in Droppig,

2) Antonie Elfässer zu Schleufingen,

3) Margarethe Guthrie, z. 3. in Ostrowo, Reg. Bez. Bromberg,

4) Johanna Heinrich zu Naugard,

5) Clara hofmeister zu Halle a. d. S.,

6) Thekla Raiser zu Liebenwerda,

7) Magdalene Krisinger zu Droppig, 8) Bohuslawa Molnar zu Festenberg, Kreis Wartenberg,

9) Abolphine Pfalzgraf zu Rogasen, Kreis Obornit,

10) Magdalene Duehl zu Droppig, 11) Marie Reuße zu Cassel, 12) Martha Riesel zu Berlin,

- 13) Elli Schild zu Lehe, Landdrostei-Bez. Stade,
- 14) Emma Sourich zu Friedeberg N. M., Reg. Bez. Frankfurt,

15) Marie Siebigt zu Zerbft;

#### II. für bas Lehramt an Boltsschulen:

1) Hedwig Adam zu Reu-Ruppin,

2) Marie Droder zu Schleufingen,

3) Auguste Chricke zu Polhen, Kreis Angermunde, 4) Julie Gode de aus Münster, z. 3. in Drophig,

5) Cacilie Bein zu Hadersleben,

6) Unna hubner zu Buddendorf, Rreis Naugard,

7) Thefla Reller zu Berlin,

Ţ.,

8) Bertha Kleemann zu Eulau, Kreis Sprottau, 9) Bertha Kopsch zu Sommerfeld, Kreis Crossen,

10) Johanna Lippelt zu Ratibor,

11) Bertha Matthias zu Stargard, Kreis Saapig,

12) Franziska Mayer zu Remscheid, Reg. Bez. Duffeldorf,

13) Marie Mittelstädt zu Rogasen, Kreis Obornik, 14) Emilie Reichert zu Lauenburg, Reg. Bez. Cöslin,

15) Martha Reusche zu Uschütz, Reg. Bez. Oppeln,

16) Magdalene von Rouppert zu Herrnstadt, Kreis Guhrau,

17) Olga Vogt zu Gleiwiß,

18) Agnes Wedefind zu Lamstedt, Landdrosteibezirk Stade,

19) Sophie Winter zu Homberg, Reg. Bez. Cassel.

Den Grad der Befähigung ergeben die Entlassungszeugnisse; auch ist der Seminar-Director Kripinger zu Droppig bei Zeit bereit, über die Befähigung dieser Candidatinnen für bestimmte Stellen im öffentlichen und im Privat-Schuldienste nähere Auskunft zu geben.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Förster.

Befanntmachung. U. III. 8638.

177) Benutung des Schullocals für kirchlichen Beichtund Communion-Unterricht.

(Centrbl. pro 1876 Seite 120 Nr. 56.)

Berlin, den 8. Mai 1876. Der Königlichen Regierung erwiedere ich auf den Bericht vom 2. v. M., daß, nachdem die Ertheilung und Leitung des schulplansmäßigen katholischen Religionsunterrichts in den Volksschulen durch meine Circular-Verfügung vom 18. Februar d. J. — U.III. 1025. — in ordnungsmäßiger Weise gesichert ist, es nicht in meiner Absicht liegen kann, darüber hinaus die Ertheilung des kirchlichen Beicht- und Cummunion-Unterrichts in anderer Weise zu beschränken, als dieß in der beregten Verfügung geschehen ist.

Demnach wird auch das Schullocal zu diesem Zwecke nur unter den in Nr. 12. daselbst angegebenen Voraussehungen generell verstagt werden dürfen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

An die Königliche Regierung zu N.

U. III. 6462.

178) Attest über die Einnahmen und die Ausgaben der Seminare und der Präparandenanstalten zur Justifi=cirung der Rechnung von der Provinzial=Unterrichts-Berwaltung.

(Centrbl. pro 1876 Seite 34; pro 1874 Seite 186.)

Berlin, den 19. April 1876.

Nachdem, wie ich dem Königlichen Provinzial = Schulcollegium in der General=Verfügung vom 10. Juli v. J. (G. III. 3281 und U. III. 4876) eröffnet habe, durch den Staatshaushalts-Etat pro 1875 das Rechnungswesen der Schullehrer = Seminare und Schulsamts-Präparandenanstalten aus der Form für Zuschuß-Verwaltungen in die Form der unmittelbaren Staats-Verwaltungen umgewandelt worden ist, bedürfen die Atteste, welche nach der General-Verfügung vom 2. Februar 1874 (F. M. I. 1680 und M. d. g. A. U. 353) zur Instissicirung der Rechnungen von der Provinzial-geistlichen und Unterrichts-Verwaltung zu ertheilen sind, bezüglich dieser Anstalten einer veränderten Fassung.

Im Einverständniß mit der Königlichen Ober-Rechnungskammer bestimme ich demgemäß, daß die fraglichen Atteste für die Rechnungen pro 1875 und ferner unter Beifügung einer beglaubigten Abschrift des speciellen Final-Abschlusses, Formular B. zur General-Verfügung vom 10. Juli pr., zu ertheilen und wie folgt zu fassen sind:

Die Uebereinstimmung des in beglaubigter Abschrift beisgefügten Final-Rassenabschlusses des Seminars (der Präsparandenanstalt) zu N. pro 18... mit der von uns geprüften Anstalts-Rechnung pro 18..., die Richtigkeit der in der letteren nachgewiesenen Einnahmen, sowie die wirklich erfolgte Verwendung der bei den einzelnen Ausgabe-Titeln nachsgewiesenen Beträge für die im Etat bestimmten Iwecke, wird hiermit bescheinigt.

Der summarische Abschluß Formular A., und die Provinzial-Rechnung, einerseits, sowie der specielle Abschluß, Formular B., und die Special-Rechnung, andererseits, mussen, wie dem Königlichen Provinzial-Schulcollegium bekannt, genau übereinstimmen. Kommen dennoch in Folge von Irrthümern zc. Differenzen vor, so ist darüber bei Uebersendung der Atteste an die Regierungs = resp. Bezirks-Hauptkasse kurze Mittheilung zu machen.

An sämmtliche Abnigliche Provinzial-Schulcollegien.

Abschrift hiervon erhält die Königliche Regierung zur Kenntnißnahme und Ertheilung weiterer Anweisung an Ihre Hauptkasse.

> Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Sydow.

An sämmtliche Königliche Regierungen 2c.

G. III. 2179. U. III. 4152.

179) Verrechnung der extraordinären Bewilligungen für Seminare und Präparandenanstalten.

(Centrbl. pro 1876 Seite 34 Mr. 13.)

Berlin, den 9. Juni 1876. Auf den Bericht vom 25. v. M., die Verrechnung der extraordinären Bewilligungen für Seminare und Präparandenanstalten betreffend, erwiedere ich dem Königlichen Provinzial-Schulcollegium, daß in den Final-Abschlüssen und den Rechnungen dieser Anstalten nur die eignen Einnahmen und Ausgaben derselben, sowie diejenigen Ausgaben aus einmaligen Bewilligungen nachzuweisen sind, deren Berrechnung in den Seminar - 2c. Rassen - Rechnungen ausdrücklich von mir angeordnet wird. Die durch das Extraordinarium des Staatshaushaltsetats bewilligten Beträge gehoren bagegen nicht in den Final-Abschluß und die Rechnung der bezüglichen Special-Raffe. Zahlungen aus denselben sint in der Regel durch die Regierungshaupt-Raffen zu leisten. Wenn aber solche, sei es im Intereffe der betreffenden Liquidanten oder aus anderen Grunden, mit Gulfe der Seminar-Kassen bewirkt werden, so sind die in Folge dessen gezahlten Beträge im Vorschuß-Conto der Seminarkaffe in Ausgabe und Einnahme zu buchen, auf teinen Fall aber in den Manualen, dem Abschluß und in der Rechnung der letteren nachzuweisen, da die definitive Verrechnung durch die Regierungs-Hauptkasse in der Extraordinarien-Rechnung zu erfolgen hat. Im Uebrigen verweise ich auf die Erläuterungen zu dem, der Circular-Verfügung vom 10. Juli v. J. — U. III. 4876. G. III. 3281. — beigegebenen Abschluß-Schema A., sowie auf die mit Bezug auf diese Werfügung ergangenen, nachträglichen Bestimmungen,

Was dagegen diejenigen — Mark anlangt, welche gemäß meines Erlasses vom 3. Februar v. J. zur Vervöllständigung der Echr-

mittel bei dem Seminar in N. an die Rasse dieser Anstalt direct aus der General = Rasse meines Ministeriums gezahlt worden sind, so ist diese Verrechnungsweise durch die bereits erwähnte Circular= Verfügung vom 10. Juli v. J. aufgehoben worden. In Zukunst wird daher bei Bewilligungen aus Centralfonds, deren Perrechnung durch die Seminarkasse von mir angeordnet wird, auch die betref= sende Regierungs= Haupt = Rasse mit entsprechender Anweisung ver= sehen werden.

Hiernach hat das Königliche Provinzial=Schulcollegium die Rendanten der Seminax= 2c. Kassen Seines Bezirks zu instruiren, auch die Regierungs=Haupt=Rasse in N. auf die mir vorgelegte, hierneben

zurückfolgende Anfrage zu bescheiden.

An das Königliche Provinzial-Schulcollegium zu R.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial-Schulcollegium zur Kenntnisnahme und Nachachtung.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. In Vertretung: Sydow.

An sämmtliche Königliche Provinzial-Schulcollegien (excl. N.).

G. III. 4006. U. III. ·

180) Berleihung der Rechte einer juristischen Person.
(Centrbl. pro 1876 Seite 130 No. 61.)

Die Rechte einer juristischen Person sind verliehen worden durch

1. vom 8. Januar d. J. dem zu Sagan i. Schles. bestehenden

Rlein-Rinder-Bewahr-Bereine,

2. vom 12. Februar d. J. der von dem Gräflich Stolberg-Wernigerode'schen Regierungs-Director Sporleder zu Wernigerode gegründeten Stiftung zur Unterstützung von Volksschullehrer-Aspiranten (s. nachsteh. Seite 448 Kr. 181,2),

3. vom 18. März d. J. der unter dem Namen "Dr. hoch's Conservatorium" zu errichtenden Stiftung zu Frankfurt a. M.

(f. nachsteh. Seite 449 Rr. 181,7),

4. vom 24. März d. J. der von dem Geheimen Regierungs = und Provinzial=Schulrath Dr. Suffrian zu Münster errichteten Stipendien stiftung für Studirende des höheren Schulfaches im Bereiche der Naturwissenschaften (f. nachsteh. Seite 449 Nr. 181,8),

5. vom 27. März d. J. der Raabe'schen Stipendien- 2c. Stiftung zu Gössig im Kreise Ziegenrück (s. nachsteh. Seite 450 Nr. 181,23),

6. vom 29. März d. 3. dem Vereine deutscher Lehrerinnen und Er-

zieherinnen,

7. vom 29. Mai d. J. dem zu Berlin bestehenden "Moon'schen

Blinden-Bereine",

8. vom 19. Juni d. J. der von dem Forstmeister a. D. von dem Busche zu Dötzingen, Amt Dannenberg, Landdrosteibezirk Lüneburg, errichteten Stipendienstiftung für Gymnasiasten (s. nachsteh. Seite 451 Nr. 181,24),

9. vom 21. Juni d. I. der Melanchthon-Stiftung zur Unterstützung angehender evangelischer Theologen in der Provinz Weftphalen

(s. nachst. Seite 451 Nr. 181,26).

181) Zuwendungen im Ressort der Unterrichts-Verwaltung, welchen die landesherrliche Genehmigung ertheilt worden ist.

(Centrel. pro 1876 Ceite 130 Rr. 62.)

1. Die Vertretung der evangelischen Kirchengemeinde zu Barby im Kreis Calbe hat aus dem Kirchenvermögen zur Errichtung eines neuen Schulgebäudes der Stadt Barby ein Kapital von

12,000 Thirn = 36,000 Mark geschenkt.

2. Der Kaufmann Barwald zu Nakel im Regierungsbezirke Bromberg hat der von ihm errichteten Stipendienstiftung für israe-litische Studirende (s. Centrbl. pro 1874 Seite 410 Nr. 126,2) zur Bestreitung des Schulgeldes für arme und fleißige Schüler des Progymnasiums daselbst 3000 Mark in Werthpapieren zugewendet.

3. Der Gräflich Stolberg-Wernigerobe'sche Regierungs-Director Sporleder zu Wernigerode hat mit einem Kapital von 2000 Thlrn = 6000 Mark eine Stiftung zur Unterstützung von Volksschullehrer=Aspiranten testamentarisch gegründet (s. vorsteh.

Seite 447 Mr. 180,3).

4. Dem Domgymnasium zu Halberstadt ist zu einer Sti= pendienstiftung für Studirende ein gelegentlich des zweihundertjähri= gen Jubiläums der Anstalt von ehemaligen Schülern aufgebrachtes Kapital von 3900 Mark in Werthpapieren überwiesen worden.

5. Die Cheleute Rentier Strenger zu Gütereloh im

Rreise Biedenbrud haben

a. der evangelischen Schulgemeinde daselbst einen etwa 28,500 Mart, und

b. dem Gymnasium daselbst einen mindestens 4500 Mark betragenden Theil ihres Nachlasses zugewendet. 6. Das Fräulein Johanna Wilhelmine Putt mann zu Düs= seldorf hat der evangelischen Gemeinde daselbst zwei Legate, dar= unter eins für Zwecke des Waisenhauses der Gemeinde von ungefähr

8300 Mark lettwillig zugewendet.

7. Der Advokat Dr. jur. Hoch zu Frankfurt a. Main hat sein Vermögen nach Abzug verschiedener Legate und sonstiger Ausgaben mit einer nach überschläglicher Berechnung ungefähr 900,000 Mark betragenden Summe zur Errichtung einer Anstalt für Musik unter dem Namen "Dr. Hoch's Conservatorium" testamentarisch ausgesetzt (s. vorsteh. Seite 447 Nr. 180,8).

8. Der Geheime Regierungs und Provinzial=Schul=Rath Dr. Suffrian zu Münster hat mit einer ihm bei der Feier seines fünfzigjährigen Dienstjubiläums übergegebenen Summe von 3360 M. eine Stipendien = Stiftung für Studirende des höheren Schulfaches im Bereiche der Naturwissenschaften errichtet (s. vorsteh. Seite 447

Nr. 180.4).

9. Dem seit dem Jahre 1869 zu Berlin bestehenden Verseine deutscher Sehrerinnen und Erzieherinnen — welcher sowohl die geistigen und materiellen Interessen der Lehrerinnen und Erziehersinnen von Fach zu fördern, als auch eine engere Verbindung der Eltern mit den Lehrerinnen und Erzieherinnen zu gemeinschaftlicher Lösung erziehlicher Aufgaben anzubahnen bestrebt ist — hat der Kaufmann E. Delsner zu Berlin ein Grundstück zu Nieder-Lehme bei Königs-Wusterhausen zum Werthe von etwa 6000 Mark gesichenkt (s. vorsteh. Seite 448 Nr. 180,6).

10. Der Fabrikbesiper hoffmann zu Gorau hat

a. dem Gymnasium daselbst ein Legat von 10,000 Mart zur Unterstützung eines zur Universität abgehenden bedürftigen Schülers evangelischer Religion, und

b. ein Legat von 8000 Mark zur Schulgeldzahlung für die die Vollsschule daselbst besuchenden Kinder seiner Fabrikarbeiter und Tuchmachergesellen, zu Prämien für Schüler, u. s. w. ausgesett.

11. Der Rentner J. H. Dresler III. zu Siegen hat jeder der beiden Gemeinden Ernsdorf und Fellinghausen im Kreise Siegen zu Schulzwecken den Betrag von 6000 Mark lettwillig zugewendet.

12. Der Rentner G. A. Strizel zu Königsberg in Preußen hat der Provinzial-Blinden-Unterrichts-Anstalt daselbst von seinem Rachlasse einen Antheil, welcher sich auf etwa 20,000 Mark berechnet, zugewendet.

13. Der Privatmann Traut zu Coblenz hat

a. dem katholischen Frauen-Vereine von St. Barbara zu Coblenz für das von demselben gegründete Mädchen-Waifenhaus die Summe von etwa 3750 Mark, und

b. dem katholischen Männer-Verein zu Coblenz für das von dem-1876. selben gegründete Anaben Baisenhaus auf dem Kemperhof bei Coblenz gleichfalls die Summe von etwa 3750 Mark

lettwillig zugewendet.

14. Chemalige Schüler des Friedrichs - Werderschen Gymnasiums zu Berlin haben dem früheren Director desselben Dr.
Bonnell aus Anlaß seines Ausscheidens aus dem Amte eine durch freiwillige Sammlung unter sich aufgebrachte Summe von 4515 M.
12 Pf. als Beitrag zu der Bonnell'schen Stiftung für hinterbliebene Töchter von Lehrern des genannten Gymnasiums (Centralbl. pro 1876 Seite 132 Nr. 62,16) übergeben.

15. Der zu Biesbaben verstorbene Rentier M. Brock hat den Baruch=Auerbach'schen Baisen=Erziehungs-Anstalten für jüdische Knaben und Mädchen zu Berlin die Summe von 7500 Mark zu=

gewendet.

16. Der Heimann-Breßler-Stiftung zur Gewährung von Stippendien an Studirende der Medicin auf der Universität zu Berlin ist von einem Wohlthäter, der ungenannt bleiben will, die Summe von 6000 Mark in Werthpapieren zugewendet worden.

17. Der Apotheker und Stadtrath Röstel in Landsberg a. d. 28. hat dem Waisenhause daselbst ein Kapital von 15,000 M.

geschenkt.

18. Die verwittwete Frau Doctor von Haselberg geb. Susberow zu Greifswald hat zu Stipendien für Studirende ein Legat von 10,000 Thlrn: 30,000 Mark ausgesetzt, welches bei der Universität daselbst verwaltet wird.

19. Der evangelischen Schule zu Radenz im Kreise Krotoschin ist seitens des Grafen Otto zu Stolberg-Wernigerode ein Ackerstück und eine Baukosten-Beihülfe von 12,000 Mark ge-

schenkt worden.

20. Der Professor Dr. Klemens am Luisenstädtischen Gymnasium zu Berlin hat der Baisen= und Schulanstalt zu Bunglau

die Summe von 9600 Mart in Werthpapieren geschenkt.

21. Der Geheime Sanitätsrath Dr. Kischer zu Cöln hat ein bei Gelegenheit seines 25 jährigen Dienstjubiläums als Oberarzt des dortigen städtischen Spitals von seinen Mitbürgern gesammeltes und ihm zur Verfügung gestelltes Kapital von 24,705 Mart 69 Pf. in Werthpapieren und Sparkasseneinlage dem Vereine zur Beförsterung des Taubstummen-Unterrichts zu Cöln geschenkt.

22. Der Winzer Raeß zu Trarbach im Kreise Zell hat dem Progymnafium daselbst einen Nachlaß von ungefähr 33,487 Mark zur Gründung einer Lehrerstelle der englischen und französischen

Sprache vermächt.

23. Bon den Kindern des zu Gössitz im Kreise Ziegenruck, Regierungsbezirk Erfurt, verstorbenen Superintendenten a. D. und Pfarrers Raabe ist eine Stiftung mit 300 Mart behufs Anschafsung von Bibeln für die in der Kirche zu Gössit ober Schmorda zu trauenden Brautpaare, und mit 6000 Mark zur Beschaffung von Kleidungsstücken für arme Confirmanden, zu einem Stipendium behufs Ausbildung junger Männer für den Lehrerberuf, und zu einem Stipendium für Studirende der evangelischen Theologie errichtet worden (j. vorsteh. Seite 448 Nr. 180,5).

24. Der Forstmeister a. D. von dem Busche zu Dötingen im Amt Dannenberg, Landdrosteibezirk Lüneburg, hat mit einem Rapital von ungefähr 12,000 Mark in Werthpapieren eine Stipendienstiftung für Schüler der Gymnasien in den Herzogthümern Bremen und Verden, welche sich dem Studium der Theologie wid-

men, gegründet (f. vorsteh. Seite 448 Nr. 180,8).

25. Die rerwittwete Rentnerin Rosine Stern geb. Ellissen zu Frankfurt a. Main hat der Sigmund Stern'schen Waisen-

stiftung daselbst die Summe von 7000 Mark geschenkt.

26. Die Westphälische Provinzial=Synode hat zur Körderung des Studiums der evangelischen Theologie für Angehörige der Propinz Westphalen mit vorzugsweiser Berücksichtigung der Söhne evangelischer Geistlichen und Lehrer unter dem Namen, Melanchthon=Stiftung eine Provinzial=Studienstiftung mit einem durch freiwillige Beiträge gesammelten Kapital von 7065 Mark 96 Pf. gegründet (s. vorsteh. Seite 448 Nr. 180,9).

#### Bersonal = Beränderungen, Titel = und Ordens = Berleihungen.

#### A. Behörden.

Die Geheimen Regierungs- und vortragenden Räthe in dem Minissterium der geistlichen zc. Angelegenheiten Dr. Schneider, Dr. Schöne und Bahlmann sind zu Geheimen Ober-Regierungs- Räthen, und der Provinzial-Schulrath Dr. Gandtner in Berlin ist zum Geheimen Regierungs- und vortragenden Rath in demsselben Ministerium ernannt worden.

#### B. Universitäten.

An der Universität zu Halle ist der außerordentl. Profess. Dr. Steudener zum ordentl. Profess. in der medicin. Facultät, an der Univers. zu Königsberg i. Prß. der Privatdocent Dr. F. N. A. Schneider zum außerordentl. Profess. in der medicin. Facultät, und der außerordentl. Profess. Dr. Walter zum ors dentl. Profess. in der philosoph. Facultät, und

an dem Lyceum Hosisnum zu Braunsberg der außerordentl. Profess. Dr. Weiß zum ordentl. Profess. in der theologischen Fascultät ernannt worden.

Als Privatdocenten sind eingetreten bei der Universität

zu Bonn in die evangelisch = theologische Facultät: Lic. theol. und Dr. phil. Benrath,

zu Göttingen in die philosoph. Facultät: Dr. phil. Gilbert,

sowie Dr. phil. niese,

Breifswald in die medicin. Facultät: Dr. med. Freiherr v. Preuschen von und zu Liebenstein, sowie Dr. med. Albr. Budge,

zu Halle in die medicin. Facultät: Dr. med. Rich. Pott.

Dem ordentl. Lehrer Rappoldi an der akademischen Hochschule für Musik, Abtheilung für ausübende Tonkunft, und

dem ordentl. Lehrer Bargiel an derselben akademischen Hochschule für Musik, Abtheilung für musikalische Composition, zu Berlin ist das Prädicat "Prosessor" beigelegt worden.

#### C. Gymnafial= und Real=Lehranftalten.

Den Gymnafial-Dberlehrern

Dr. Ostermann zu Fulda, und

Bilh. Schmip zu Saarbruden ist das Pradicat "Professor" beigelegt.

Als Oberlehrer find berufen worden an das Gymnasium

aus Conig,

zu Hadamar der ordentl. Gymnas. Lehrer zu Beilburg, commissarische Kreis-Schulinspector Hillebrand, und

zu Reuß der Oberlehrer Dr. Bachendorf vom Matthias-Gymnas. zu Breslau;

zu Oberlehrern sind befördert worden die ordentlichen Sehrer

Lutowsti am Gymnas. zu Conip, und

Dr. Basen an der Ritter-Atademie zu Bebburg.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Gymnasium

zu Graudenz der Schula. Candid. Dr. Bottcher,

zu Hohenstein der ordentl. Lehrer Dr. Schaunsland vom Gymnas. zu Strasburg i. Westprß., sowie der Schula. Candid. Moldanke.

zu End ber Schula. Candid. Saafe,

zu Rössel der Schula. Candid. Dr. Stamm,

zu Strasburg i. Westprß. der Schula. Candid. Gorpita, zu Tilsit der ordentl. Lehrer Laudien von Gymnas. zu Grandenz, zu Demmin der Schula. Candid. Raspe,

```
zu Bromberg ber Gulfelehrer Ruczynsti,
  ju Inowraciam der hulfslehrer Dr. Muche,
  zu Krotoschin
                         s hadamezit,
                .
  zu Posen, Friedr. Wilh. Gymnasium, der Schula. Candid. Dr.
      Schiche, und der Hülfslehrer Jüttner aus Nakel,
  zu Posen, Marien-Gymnas., der Schula. Candid. Dr. Zenzes,
  zu Schrimm der Hülfslehrer Jankowiak,
  zu Wongrowig der provis. Lehrer Dr. Rangen und der Schula.
      Candid. Schlüter,
  zu Magdeburg, Pädagogium, der ordentl. Gymnas. Lehrer
      Sander aus Oldenburg,
  zu Seehausen i. d. Altm. der Schula. Candid. Hermann,
  zu Hameln
                         5 5
                                      s Sunt,
  zu Hannover, Epceum II., =
                                      = Fiehn,
                                 Dr. Steinbrind,
  zu Hamm
                          = = Pest,
  zu Coblen z
                                   Dr. herwegen
  zu Cöln, Gymn. a. Marz. - - =
      und
  zu Trier
                                         Rniffler.
Am Gymnasium zu Ostrowo ist Vorschullehrer Zellner daselbst
  als technischer Lehrer, und der Lehrer Heß aus Gnesen als Ele=
  mentarlehrer angestellt worden.
Am Progymnafium zu Neumark in Westpry. ist der Candid. der
  Theologie und des höheren Schulamts Vollberg als ordentlicher
  und evangel. Religionslehrer, und
am Progymnas. zu Nakel der Schula. Candid. Häbe als ordentl.
  Lehrer angestellt worden.
Dem Oberlehrer Dr. Ellinger an der Realschule zu Tilsit ift
  das Pradicat "Professor" beigelegt;
zu Oberlehrern find befördert die ordentl. Sehrer
  Dr. Ahrens an der Realsch. zu Osterode a. Harz,
              = = zu Lippstadt,
= = zu Aachen. un
  Born
  Dr. Lied = =
                           zu Aachen, und
  Dr. Reum = =
                         zu Barmen=Bupperfeld.
                      5
Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden an der Realschule
  zu Behlau der Schula. Candid. Dr. Dewiß,
  zu Stralsund = . Borgwardt,
  zu Bromberg die Hülfslehrer Schaube und Dr. Dietrich,
  zu Posen ber Schula. Candid. Dr. Bed, und
 zu Crefeld = =
                          = von Aichen.
An der Realschule zu Barmen-Bupperfeld ift der Schula.
  Candid. Eich als wiffenschaftl. Hülfslehrer angestellt worden.
```

Un ber boberen Burgerichule ju Gumbinnen ift ber Schula. Canbib. Blastowip als ordentl. Lehrer angestellt worden.

#### D. Soullehrer. Seminare.

Der erste Seminarlehrer Baumann in Raralene ist zum Seminar-Director ernannt und demselben bas Directorat des evangelischen Schullehrer-Seminars zu Dsterode im Regierungsbezirk Konigsberg verlieben,

ber Schulinspector Domvicar Dr. Bed in Trier gum Seminar-Director ernannt und bemsetben bas Directorat Des tatholischen

Schull. Seminare gu Binnich verlieben,

bem erften Lehrer und Inspector Gerbes am evangelischen Schull. Seminar gu Aurich ber Rothe Abler Drben vierter Rlaffe ver- lieben.

der ordentl. Seminarlehrer Martin in homberg jum erften Lehrer am evang. Schull. Seminar ju Bunglan befordert,

am fathol. Schull. Seminar ju Binnich ber Lehrer Euba aus Dangig als ordentl. und Mufiklehrer angeftellt, und

am fathol. Soull. Seminar ju Biegenhals ber Lehrer Rlar aus Reiße als Gulfelehrer angestellt worden.

Es haben erhalten ben Konigl. Rronen-Orden vierter Rlaffe:

Rother, Sauptlehrer gu Berlin, und

Chulg I., hauptlehrer und Gymnaf. Schreiblehrer gu Potsbam;

ben Abler ber Inhaber bes Königl. Hausorbens von hohenzollern: Baate, evang. erster Lehrer und Cantor zu Mennighuffen, Kro Serford,

Sinneburg, evang. Behrer und Cantor ju Buterbogt,

Binbner, bish. erfter Maddenlehrer gu Goldin,

Pruß, Sauptlehrer an der ftadtifden Parficule fur Dabchen ju Demel,

Boulleme, evang. erfter Rirchschullehrer und Cantor zu Reunischten, Res Infterburg, und

von Bebbelmann, evang. Cehrer gu Biefterfelde, Rrs Marienburg.

bas Allgemeine Chrenzeichen:

Blach, ifraelitischer Lehrer zu Reichensachsen, Kre Sichwege, Edweiler, tathol. Lehrer zu Merrheim, Kre Meisenheim, Redermann, evang. erster Lehrer zu Posmahlen, Kre Prh. Eplau, Mener, evang. Lehrer zu Reu-Dollstädt, Kre Prh. Holland, Primer, tathol. Lehrer zu Mühlbock, Kre Bullichau, und Strufe, evang. Lehrer zu hemmerwurth, Kre Norderdithmarschen.

#### Ausgeschieden aus dem Amte.

#### Gestorben:

der Kreis=Schulinspector Halama zu Oppeln, die ordentlichen Professoren

Dr. Simrod in der philosoph. Facult. der Universität zu Bonn und

Domcapitular Dr. Püngel in der theolog. Facult. der Afa= mie zu Münster,

der außerordentl. Profess, in der philosoph. Facult. der Univers. und akademische Musikdirector Dr. Breidenstein zu Bonn, die Gymnasial-Oberlehrer

Dr. Wiederhold zu Infterburg,

Dr. Romahn zu Strasburg i. Westprß., und

Dr. Tillmanns zu Cleve,

die ordentlichen gehrer

Baste am Gymnas. zu hohenstein,

Szymansti am Marien-Gymnas. zu Posen, und

Krüger an der Realschule zu Rawitsch.

#### In den Ruhestand getreten:

der erste Lehrer Strübing am Seminar für Stadtschulen zu Berlin, und ist demselben der Rothe Adler Drden vierter Klasse verliehen worden.

Dem pensionirten Realschul-Director Dr. Herwig, früher zu Hanau (Seite 319 des diesjährigen Centralblattes) ist der Rothe Adler=Orden dritter Klasse mit, der Schleife verliehen worden.

In den Dienft des deutschen Reichs eingetreten:

der bish. außerordentl. Professor Medicinalrath Dr. Finkeln= burg in der medicin. Facultät der Universität zu Bonn.

Außerhalb der Preußischen Monarchie angestellt:

der bish. ordentliche Lehrer Streich am Progymnasium zu Tre= messen.

Anderweit ausgeschieden:

der Lehrer Maier am Symnasium zu Hedingen bei Sigmaringen.

#### Inhaltsverzeichniß bes Juli-heftes.

- 154) und 155) Bereinigung bes herzogthums lanenburg mit ber Preußischen Monarchie S. 385 n. 367. 156) Staatsausgaben für öffentlichen Unterricht, Runft und Wiffenschaft S. 388. 157) Zuftändigfeit ber ftaatlichen Schulanischts-Beborde zur Festiehung bes Geldwerthes für ben nicht in natura gewährten lutmischen Schulmorgen S. 389. 158) und 159) Formelle Behandlung ber Antroge auf Berleihung von Anszeichnungen S. 396 u. 395. 160) Rapital-Aulagen milber Stiftungen u. J. w. in Folge bes Gesetes über das hinterlequngswelen S. 396. 161) Einsommen ber bei einer Robismachung in die Armee eintretenden Civisbeamten S. 398. 162) Behandlung nachgemachter, verfälscher, beschäbigter und unbrauchbar gewordener Reichstassenschen S. 399.
- 103) Nachweisung über die Bahl ber Lehrer an ben Universitäten im Sommer 1876 S. 402. 164) Frequenz ber Universitäten im Sommer 1876 S. 404. 165) Termin für ben Schluß ber Universitäte-Borlelungen S. 431. 166) Gebrauch ber lateinischen und ber bentichen Sprache bei Preisaufgaben, Pablitations nub Promotionsleiftungen in ben juristischen Facultäten S. 431. 167) Reglement für das germanistiche Seminar zu Greifewald S. 433. 168) Anleitung fünftiger Lehrer der Physik im Erperimentiren v. S. 433. 169) Preisaufgabe der Benefe'schen Stiftung zu Götzingen S. 434. 170) Befährigung der Wahl des Präsidenten und des Stellvertreters defielben bei ber Alabemie der Kfinfte zu Berlin S. 435. 171) Besuch der Kunstgewerbe-Ausstellung zu Witnehen durch Studirende ic. S. 435.
- 172) Culturhiftorifche Banbtafeln von Luche C. 436. 173) Uebergang ber Schiller von einer boberen Lebranfialt auf eine andere S. 438.
- 174) Bulaffung Anhaltischer Staats-Angeboriger jur Rectoren- rc. Prilfung in Magbeburg; Anstellung ber Geprulten in Preußen S. 411. 175) Militärbienspflicht ber ale Lehrer fungirenben Theologen ber Brilber- Unität zu Bertbeledorf S. 442. 174) Befähigungszengnisse für Böglinge ber Anfalten zu Dropfig S. 443. 177) Benutung bes Schullocals für Beicht- 2c. Unterrecht S. 444. 178) und 179) Rechnungswesen bei Seminaren und Praparaubenanstaten S. 445 n. 416.
- 180) Berleibung ber Rechte einer juriftifden Berfon G. 147. 18t) Bu- wendungen im Reffort ber Unterrichte-Berwaltung & 448.

Perfonaldronit 8. 451.

## Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Prenßen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts - und Medicinal - Angelegenheiten.

**M** 8.

Berlin, ben 31. August

1876.

## 1. Allgemeine Verhältnisse der Behörden und Beamten.

182) Commission II für die wissenschaftliche Staats= prüfung der Theologen zu Breslau.

(Centrbl. pro 1876 Seite 74 Rr. 23.)

Berlin, den 4. August 1876. Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 8. Januar d. J. wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß für das laufende Jahr an Stelle des ausscheidenden Professors Dr. Pfeiffer der Professor Dr. Weinhold zu Breslau zum Mitzglied der dortselbst eingerichteten Commission II für die wissenschaftsliche Staatsprüfung der Candidaten des geistlichen Amts und zwar für das Fach der Literatur ernannt worden ist.

> Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Förster.

Befanntmachung.

G. I. 3986.

183) Zulassung der Candidaten zur theologischen Staatsprüfung in einer andern Provinz, als welcher sie angehören.

Berlin, den 22. August 1876. Ew. Hochwohlgeboren eröffne ich auf den Bericht vom 5. d. M., betreffend die Beschwerde des Pastors N. in N. wegen Zulassung des 1876.

Candidaten M. zur theologischen Staatsprüfung, wie die Annahme, bag die einzelnen Prüfungs - Commissionen nur verpflichtet seien, solche Candidaten zuzulassen, welche der betreffenden Provinz angeboren, der Begründung entbehrt.

Jede Commission bat fich vielmehr der Prufung aller Canbibaten, welche fich bei ihr melben, zu unterziehen, sobald fie ben gesetlichen Boraussenungen für die Bulaffung genugen.

Demgemäß ift auch bezüglich bes zc. Dt. ju verfahren.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

ben Borfibenben ber Commiffion file die wiffenschaftliche Staate-Briffung ber Canbibaten bes geiftlichen Amte ic. G. I. 5010.

184) Bertretung beurlaubter Prebiger in ber Schulinspection.

Schleswig, ben 11. August 1876. Das Königliche Kirchen-Vistatorium ermächtigen wir hierdurch, bei Urlaubsertheilung an Prediger Seitens ihrer vorgesetzen Behörden (vergl. Verfügung des Königlich evangelisch lutherischen Consistoriums in Riel vom 7. August 1868) die mit der Wahrnehmung ihrer Kunctionen im geistlichen Amte beauftragten Vertreter während dieser Zeit auch mit der Führung der Localschulinspection zu betrauen.

Sollten besondere Berhaltniffe eine anberweitige Bertretung bes Predigers in der Schulinspection erforderlich machen, fo ift nabere Bestimmung bei uns zu beantragen.

Ronigliche Regierung, Abtheilung fur Rirchen- und Goulmefen.

fammtliche Ronigliche Rirchen-Bifitatorien ber Proving excl. Lauenburg.

185) Annahme und Berausgabung der Reichstaffen. fcheine und ber Reichsbantnoten feitens ber Preußischen Raffen.

Berlin, den 24. Januar 1876. Dem Königlichen Confistorium 2c. übersende ich hierneben Absichtift der von dem herrn Kinang. Minister an die fammtlichen Königlichen Regierungen ze. unter dem 5. d. M. erlassenen Circular-Verfügung, betreffend die Annahme und Verausgabung der Reichs-tassensche und der Reichsbanknoten Seitens der Königlich Preußischen Kassen, mit der Veranlassung, hiernach die Kassen Seines Resorts mit entsprechender Instruction zu verseben.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Förster.

An die sämmtlichen Königlichen Confistorien, Provinzial-Schulcollegien, Universitäts Curatorien, ac.

G. III. 377.

Zur Berichtigung irrthümlicher Auffassungen bemerke ich, daß in Bezug auf die Benutbarkeit der Reichskassenscheine bei Zahlungen tein Unterschied gegen den rechtlichen Zustand eingetreten ist, wie er hinfictlich der Preußischen Rassenanweisungen vorhanden mar.

Nach S. 3. des Reichsgesetzes vom 30. April 1874 (R. Ges.= Bl. S. 40) findet im Privatverkehr ein Zwang zur Annahme der Reichskassenscheine nicht statt; wie ein solcher Annahmezwang auch hinsichtlich der Rassen=Anweisungen nicht bestand; — und wie die Letteren bei allen Staatstaffen, so werden die Reichstaffenscheine bei allen Kassen des Reichs und sämmtlicher Bundesstaaten nach ihrem Nennwerth in Zahlung angenommen und von der Reichs-Hauptkaffe jederzeit auf Erfordern gegen baares Geld eingelöft. Da der Gesammtbetrag, welcher in Reichskassenscheinen ausgegeben wird, hinter dem Betrage des seither in Deutschland circulirenden Staats= papiergeldes erheblich zurückbleibt, und im öffentlichen Verkehr ein lebhafter Begehr nach solchen Papiergeldzeichen vorhanden ist, so ist nicht anzunehmen, daß den Königlichen Kassen von Privatpersonen bei der Empfangnahme von Zahlungen die Annahme von Reich8=

taffenscheinen verweigert werden follte.

Die Noten der Reichsbank sind bei allen Reichsbankanstalten jederzeit zum vollen Nennwerth in Zahlung anzunehmen, und ist die Reichsbank verpflichtet, dieselben bei ihrer Hauptkasse in Berlin sofort auf Präsentation, bei ihren Zweiganstalten, soweit es deren Baarbestände und Geldbedürfnisse gestatten, dem Inhaber gegen kursfähiges deutsches Geld einzulösen (§§. 4. 18. des Reichsbankgesetzes vom 14. Marz 1875 — R. G. Bl. Seite 177). Eine Verpflichtung zur Annahme der Banknoten bei Zahlungen findet nicht statt, und besteht insbesondere auch für die Königlichen Rassen keine bezügliche gesetzliche Verpflichtung (§. 2. a. a. D). Ich be= stimme jedoch, daß die Reichsbanknoten von den Königlichen Raffen bei allen den Nominalbetrag der Noten erreichenden resp. über-fteigenden Zahlungen anzunehmen sind. Die Königlichen Kassen werden die Reichsbanknoten bemnächft bei ihren Zahlungen wieder zu benutzen haben, indem zu erwarten ist, daß dieselben als ein be= liebtes Zahlungsmittel von Hand zu Hand gehen werden.

Hinsichtlich der eventl. Präsentation von Reichsbanknoten bei den Bankanstalten behufs Umwechselung gegen Reichsgoldmünzen bleiben die Anordnungen meines Circularerlasses vom 26. November

v. J. I. 18125 in Kraft.

Ich bemerke noch, daß nach der Bekanntmachung des Herrn Reichskanzlers vom 16. December 1875 (Deutscher Reichsanzeiger pro 1875 Nr. 297) die seither von der Preußischen Bank, und zwar sowohl die in Thalerwährung als die in Reichswährung ausgestellten, Banknoten in allen rechtlichen Beziehungen als Noten der Reichsbank zu betrachten sind. Hiernach sind auch die auf Thalerwährung lautenden Noten der Preußischen Bank in höheren Apoints als 25 Thlr von den Königlichen Kassen die auf weitere Bestimmung in Zahlung zu nehmen und zu geben, während es hinsichtlich der Preußischen Banknoten zu 10 Thlr und 25 Thlr bei den Anordnungen des diesseitigen Circular-Erlasses vom 15. December 1875 (I. 16985) sein Bewenden behält.

hiernach sind sämmtliche nachgeordnete Kassen mit Inftruction

zu versehen.

Berlin, den 5. Januar 1876.

Der Finang - Minister. Camphausen.

An sämmtliche Königliche Regierungen 2e.

I. 19,991. III. 18,114.

186) Verrechnung der Einnahmen und Ausgaben bei den Prüfungs=Commissionen für Lehrer an Mittel=
schulen u. s. w.

Berlin, den 24. Auguft 1876.

Die Einnahmen und Ausgaben der Prüfungs-Commissionen

a. für Lehrer an Mittelschulen und für Rectoren,

b. für Lehrerinnen und Schulvorsteherinnen, welche bisher im Staatshaushalts-Etat nicht nachgewiesen waren, sind vom laufenden Jahre ab in denselben aufgenommen worden und nunmehr bei den Regierungs- bezw. Bezirks-Hauptkaffen zu verrechenen. Der Staatshaushalts-Etat setzt die Ausgaben auf eine den Einnahmen gleiche Summe fest und bestimmt, daß bei dem Ausgabesonds nicht mehr zur Verwendung kommen darf, als an Prüsfungsgebühren eingeht. Der Fonds ist verwendbar zur Remunerirung der Mitglieder und Beamten der gedachten Prüfungs-Commissionen und zu sächlichen Ausgaben.

Die nähere Beftimmung über die Verwendung überlaffe ich dem

Königlichen Provinzial-Schulcollegium.

Die außer den vorgedachten Ausgaben noch zu bestreitenden

Reisetosten und Tagegelder der auswärtigen Mitglieder der Prüfungs= Commissionen sind auf die Diäten= und Reisekosten=Fonds derjenigen Behörden zu übernehmen, deren Ressort das betreffende Mitglied

angehört.

Was die Verrechnung der — für die Staatshaushalts Rechnung nur als durchlaufende Post anzusehenden — Gebühren bei den Resgierungs = bezw. Bezirts = Hauptkassen betrifft, so bestimme ich im Einverständniß mit der Königlichen Ober-Rechnungs Rammer, daß das Königliche Provinzial = Schulcollegium gegen den Schluß eines jeden Jahres, und jedenfalls vor dem Jahres = Rechnungs = schluß, den genannten Kassen zuzusertigen hat:

1) eine Bescheinigung über die wirkliche Höhe der vereinnahmten Gebühren. Diese Bescheinigung hat für das laufende Jahr auch etwa aus Vorjahren vorhandene Bestände, deren Verwendung nach Maß-gabe der vorstehenden Bestimmungen Nichts entgegensteht, zu umfassen.

Gebührenbeträge, welche den Eraminanden vor dem Antritt der Prüfung zurückgezahlt werden, sind bei den Gebühren=Rassen nicht in Einnahme und Ausgabe nachzuweisen, sondern lediglich von

der Einnahme abzusepen.

Gebühren, welche gegen den Schluß des Jahres eingehen, in demselben Jahr aber nicht mehr verausgabt werden, sind von der Einnahme abzusezen und zur Verwendung in das folgende Jahr zu übertragen.

Sonach hat die Bescheinigung a. die Summe der Gebühren,

b. die davon abgesepten zurudgezahlten Beträge,

c. die abgesetzten und zur Verwendung in das folgende Jahr übertragenen Beträge,

d. die Netto=Einnahme

anzugeben.

2) eine mit den Quittungen der Empfänger belegte Nachweis

sung der aus den Gebühren stattgehabten Verwendungen.

Diese Nachweisung wird, bei Beachtung der obigen Anordnunsgen, mit derselben Summe abschließen, wie die Einnahme=Nachweissung (ad 1).

Daß etwaige unvorhergesehene Ginnahmen ebenso, wie Bestände aus Vorjahren, der Einnahme und der Soll-Ausgabe zutreten,

versteht sich von selbst.

Für diesenigen Regierungs= (Landdrostei=) Bezirke, in welchen zur Zeit eine der in Rede stehenden Prüfungs=Commissionen sich nicht befindet oder wo die Prüfungs=Commission eine Einnahme nicht nachzuweisen haben sollte, ist der betreffenden Regierungs=Hauptkasse. eine Bacat=Bescheinigung zu ertheilen.

An sammtliche Königliche Provinzial-Schulcollegien.

Abichrift erhalt die Ronigliche Regierung mit ber Beranlaffung,

Ihre Baupttaffe biernach mit Anweisung gu verseben.

Die Einnahmen und Ausgaben der obengedachten Prufungs. Commissionen sind Ihrem Etat von der geistlichen und Unterrichts. Berwaltung, und zwar:

der Einnahme bei Rapitel 34 Titel 3, der Ausgabe bei Rapitel 122 Titel 3

vom laufenden Jahre ab mittels Declaration zugesest worden, sofern sich solche Commissionen in Ihrem Bezirk befinden. Bo Lepteres nicht der Kall und in Folge dessen die Etats-Declaration unterblieben ist, sind die bet etwaiger kunftiger Einrichtung derartiger Commissionen entstehenden Einnahmen und Ausgaben als Zugang gegen den Etat nachzuweisen.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

fammtliche Rouigliche Regierungen (excl. Sigmaringen) und die Konigliche Finang-Direction ju hannover.

U. II. 2011. G. III. 2366.

187) Boridriften über bie Ausbildung und Prafung für ben Staatsbienft im Baus und Dafchinenfac.

Die Anftellung als Bau- oder Majdinenbeamter im höheren Staatsdienste seine wissenschaftlich-technische Ausbildung voraus, welche nach Ablegung der Reifeprüfung auf einem Gymnasium, oder einer Realschule I. Ordnung durch ein vierjähriges akademisches Studium und zweisährige praktische Vorbereitung zu erwerben ist und in zwei Staatsprüfungen nachgewiesen werden muß, von denen

bie erfte nach Abichluß bes atabemifchen Studiums, Die zweite nach Abichluß ber prattifchen Borbereitung

abgelegt wird.

Für die Maschinenbeamten wird die Entlassungs Prüfung bei den nach dem Reorganisations-Plan vom 21. März 1870 eingerichteten Königlichen Gewerbeschulen der Reise-Prüfung der Gymnasien

und Realiculen I. Drbnung gleichgeftellt.

Das atademische Studium tann je nach den Sachern auf der Bau-Atademie und der Gewerbe-Atademie in Berlin, auf den polytechnischen Schulen zu hannover und Aachen und außerdem auf denjenigen außerpreußischen Lehranstalten zuruckgelegt werden, welche der Minister für handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten als geeignet dazu erflart. Daffelbe darf in der Regel nicht unterbrochen werden und muß den Lehrgang des betreffenden Faches umfassen.

#### §. 2.

Beide Staatsprüfungen unterscheiben sich nach den Fächern:

A. des hochbauwesens,

B. des Bauingenieurwesens, C. des Maschinenwesens.

Für die Abnahme der ersten Prüfung werden Prüfungs-Rommissionen in Berlin, Hannover und Aachen gebildet, welche theils aus Lehrern der an den genannten Orten bestehenden technischen Hochschulen, theils aus anderen geeigneten Fachmännern zusammen zu sepen sind.

Die Ablegung der zweiten Prüfung findet in Berlin bei der technischen Ober = Prüfungs = Rommission Statt, welche in ähnlicher Weise wie die Kommissionen für die erste Prüfung, jedoch mit über = wiegender Berücksichtigung des praktischen Dienstes gebildet wird.

Die technische Ober-Prüfungs-Rommission hat auch die Thätigkeit der Kommissionen für die erste Prüfung zu überwachen. Es bleibt vorbehalten, den Borsitz in den letzteren einem Mitgliede der technischen Ober-Prüfungs-Kommission zu übertragen.

§. 3.

Der Antrag auf Zulassung zur erften Prüfung ist im Laufe der Monate März oder September bei einer der Prüfungs-Kommissionen in Berlin, Hannover und Aachen zu stellen.

Dem Gesuche find beizufügen:

1) das Zeugniß der Reife von einem Symnasium oder einer Realschule I. Ordnung, beziehungsweise einer reorganisirten Königlichen Gewerbeschule;

2) die Zeugnisse von den in S. 1. Absat 3 bezeichneten Lehranstalten, welche über die zurückgelegte Studienzeit und die darin besuchten Vorlesungen und Uebungen Auskunft geben;

3) Studienzeichnungen, welche den Grad der erworbenen Fähigsteit im Freihandzeichnen und im Entwerfen in denjenigen Disciplinen darthun, auf welche sich die Prüfung erstreckt.

Die Zeichnungen mussen mit einer Angabe über den Zeit= punkt ihrer Vollendung und mit einer Bescheinigung des Lehrers, unter dessen Leitung sie ausgeführt worden, oder einer eidesstattlichen Erklärung des Kandidaten darüber ver= sehen sein, daß sie von ihm selbst angefertigt seien.

4) eine Darstellung des Lebenslaufes, welche namentlich den

Gang der atademischen Studien berücksichtigt.

§. 4.

Die Prüfungs=Kommission hat diese Vorlagen zu prüfen, zu erwägen, ob die Nachweise ad 2, 3 und 4 die Annahme rechtfertigen, daß das Studium ein den Vorschriften des §. 1 entsprechendes geswesen sei, und hiernach, wenn die Vorlagen genügend befunden wer-

den, die Zulassung zur Prüfung auszusprechen, andernfalls dieselbe unter Angabe von Gründen zu versagen.

Die Prüfung ist theils schriftlich, theils mündlich und umfaßt folgende Gegenstände:

## Für alle brei Fächer gleichmäßig:

1) Naturwissenschaften:

a. Physit, die allgemeinen phyfitalischen Gigenschaften der Rorper, die mechanische Physik, die Lehre vom Schall, von der Barme, vom Licht und den optischen Inftrumenten, von der Elektricität und dem Magnetismus in Beziehung auf die Telegraphie.

b. Chemie, Mineralogie und Geognofie.

2) Mathematische Biffenschaften:

Darftellende Geometrie, Projektionslehre, Schattenkonftruktion und Perspektive, Stereomekrie, synthetische und analytische Geometrie der Ebene und des Raumes in Anwendung auf Regelschnitte und die Flächen zweiten Grades, sowie auf die wichtigeren transcendenten Curven.

b. Niedere Analysis, Geometrie, Trigonometrie, Algebra und

Elemente ber Differenzials und Integralrechnung.

c. Mechanit, Zusammensetzung und Zerlegung der Kräfte und Rraftepaare, sowie die Gesetze des Gleichgewichts und der Bewegung fester, flussiger und luftformiger Körper.

d. Die Lehre von der Glafticität und Festigkeit mit Bezug auf

Bautonftruttionen.

3) Bauwissenschaften:

Die Lehre vom Feldmeffen und Nivelliren nebst Kenntniß der üblichen Meginftrumente.

b. Baumaterialienkunde und die einfacheren Konftruktionen der

wichtigeren Baugewerbe.

c. Die Konstruktions = Elemente bes Wasser , Bege = , Gifen = bahnbaues und des Maschinenbaues, sowie Kenntniß der auf Bauftellen gebrauchlichen Gulfsmaschinen und deren Effettberechnung.

von Koftenanschlägen, Bauführung und Ged. Einrichtung

schäftsgang.

B. Für das hochbaufach insbesondere:

a. die graphische Statik und die Ermittelung der Stabilität und Kestigkeit der Mauern, Gewölbe, sowie der Dach- und Deckenkonstruktionen in Holz, Stein und Eisen. b. Antike Baukunft, Ornamentik, Geschichte der Monumente mit

besonderer Rucksicht auf Ronftruktion.

- c. Einrichtung und Konftruktion der Bauwerke des Land= und Stadtbaues, Principien der Erwärmung und Ventilation.
  - C. Für das Bauingenieurfach insbesondere:
- a. Infinitesimalrechnung und deren Anwendung auf Geometrie, Mechanik und Physik.

b. Elasticitätslehre, Festigkeitslehre und mathematische Baukonstruktionslehre.

c. Sobere Geodafie.

d. Üebersicht der Formen der antiken Baukunft, der Formenlehre und der Geschichte der Baukunft.

e. Einrichtung und Konstruktion von Wohn= und Wirthschafts= gebäuden, sowie von Hochbauten des Gisenbahnwesens.

f. Einrichtung und Konftruktion der Bauwerke, des Wege=,

Wasser= und Eisenbahnbaues im ganzen Umfange. g. Maschinenkonstruktionslehre mit Bezug auf Dampfmaschinen, Lotomotiven und Gifenbahn=Betriebsmittel.

## Für das Maschinenfach:

a. Infinitesimalrechnung und deren Anwendung auf Geometrie, Mechanit und Physit.

b. Clafticitätslehre, Festigkeitslehre und Maschinenkonstruktionslehre.

c. Theoretische Maschinenlehre.

d. Eisenhüttenkunde, mechanische Technologie und Werkzeug= maschinentunde.

e. Einrichtung und Konstruktion von Werkstättengebauden und

Fabritanlagen.

f. Einrichtung und Konstruktion der Motoren und Transportmaschinen.

**§**. 6.

Die schriftliche Prüfung, welche der mündlichen vorangeht, besteht in der unter Rlausur auszuführenden Bearbeitung einfacher Aufgaben aus den betreffenden Fachgebieten.

Die Rlaufur dauert 6 Tage.

## §. 7.

Nach bestandener Prüfung wird der Kandidat in den Fächern des Hochbauwesens und des Bauingenieurwesens zum Bauführer, im Fache des Maschinenwesens zum Maschinenbauführer ernannt.

Er muß, bevor er zur zweiten Prufung zugelassen werden tann, zwei Jahre hindurch in dem von ihm gewählten gache prattisch ge=

arbeitet haben.

Die prattische Beschäftigung muß bei Bauführern mindestens ein Jahr hindurch in praktischer Thätigkeit auf Bauftellen bestanden und dem Kandidaten auch Gelegenheit gegeben haben, fich in Mefsungs- und Nivellementsarbeiten seines Fachs zu üben und zu bewähren.

Bauführer, welche nach Ablegung der ersten Prüfung in einem der beiden Baufächer sich späterhin dem anderen Fache zuwenden und demnächst in diesem Fache die zweite Prüfung ablegen wollen, mussen, um zu derselben zugelassen zu werden, mindestens zwei Jahre prak-

tischer Borbereitung diesem letteren Sache gewidmet haben.

Bei Maschinenbauführern mussen von der Zeit der praktischen Beschäftigung mindestens 6 Monate zum Arbeiten in einer Maschinenwerkstätte, und bei Solchen, welche demnächst im Eisenbahnsmaschinendienst angestellt werden wollen, außerdem 3 Monate zum Fahren auf der Lokomotive verwendet sein. In beiden Beziehungen kann jedoch die Zeit, während welcher der Kandidat sich diesen Beschüngen etwa schon vor Ablegung der ersten Prüfung gewidmet hat, in Anrechnung gebracht werden.

S. 8. Dem bei der technischen Ober-Prüfungs-Kommission zu stellenden Antrage auf Zulassung zur zweiten Prüfung sind beizufügen:

1) das Zeugniß über die bestandene erste Prüfung,

2) Bescheinigungen über die vorgeschriebene praktische Beschäftisgung, welche von Königlichen Beamten des Staats Baubezw. Maschinendienstes oder für den Staatsdienst geprüften Baumeistern bezw. Maschineningenieuren ausgestellt sein müssen.

Die zweite Prüfung soll die Fähigkeit des Kandidaten feststellen, die durch akademisches Studium und praktische Beschäftigung ge-wonnenen Kenntnisse und Fertigkeiten für die Lösung praktischer Aufgaben nupbar zu machen.

Sie umfaßt:

1) die Bearbeitung eines durch spezielle Zeichnungen dargestellten und eingehend begründeten Entwurfs nach gegebenem Programm, welche der Kandidat mit der selbstgeschriebenen eidesstattlichen Erklärung zu versehen hat, daß er sie ohne fremde Hülfe angesertigt habe.

Die Ertheilung der Aufgabe zu dieser Arbeit kann bereits nach einjähriger vorschriftsmäßig bescheinigter praktischer Beschäftigung nachgesucht werden und ist alsdann die Bearbeistung bei der Meldung zur weiteren Prüfung miteinzureichen.

2) die Bearbeitung von Fachaufgaben während dreier Tage unter Klausur.

3) eine mundliche Prufung.

Die Zulassung zu den unter 2 und 3 bezeichneten Abschnitten der Prüfung ist durch den befriedigenden Ausfall der unter 1 bezeichneten Arbeit bedingt.

Fällt die Arbeit ungenügend aus, so kann sie dem Kandidaten zur Verbesserung zurückgegeben, oder ihm eine neue Aufgabe gestellt werden.

§. 10.

Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf folgende Gegenstände:

#### A. Fürdas Hochbaufach.

Die Einrichtung und Konstrukton der Bauwerke des Land= und Stadtbaues, einschließlich der Einrichtungen für die Erwärmung und Ventilation, Details des inneren Ausbaus, Ornamente und Dekorationen, städtische Straßenanlagen.

## B. Für das Bauingenieurfach:

1) Den Straßen= und Eisenbahnbau im ganzen Umfange, sowie Einrichtung und Konstruktion der dahin gehörigen Bauobjekte, einschließlich der praktischen und theoretischen Ermittelungen.

2) Den Wasserbau im ganzen Umfange, sowie Einrichtung und Konstruktion der dahin gehörigen Bauobsekte, einschließlich

der praktischen und theoretischen Ermittelungen.

3) Den Maschinenbau in Beziehung auf Dampfmaschinen, Ausrüstung der Eisenbahnstationen mit Krahnen und Pumpen, sowie die auf Baustellen zu verwendenden Arbeitsmaschinen.

## C. Für das Maschinen fach:

Das Gisenbahn-Maschinenwesen im ganzen Umfange, einschließ-

lich der Dampfschiffe, Trajekte und des Werkstättenbetriebes.

Die mündliche Prüfung soll außerdem die Befähigung des Kandidaten für die besonderen Aufgaben des Verwaltungsdienstes feststellen und ihm zu diesem Zwecke Gelegenheit geben, zu zeigen, in wie weit er sich Kenntnisse auf dem Gebiete der Jurisprudenz und der kameralistischen Wissenschaften zu eigen gemacht hat.

§. 11.

Ueber das Ergebniß jeder Prüfung wird von der Kommission beschlossen, welche dieselbe abgehalten hat. Hat der Kandidat die Prüfung bestanden, so fertigt die Kommission das Prüfungszeugniß aus, in welchem auszusprechen ist, ob der Kandidat die Prüfung "bestanden" oder "mit Auszeichnung bestanden" habe.

Das Ergebniß für die einzelnen Arbeiten und Disciplinen ist

mit den Praditaten:

vorzüglich, recht gut, gut, ziemlich gut, hinreichend, ungenügend

auszudrücken.

Ift die Prüfung nicht bestanden, so wird dies bem Kandidaten durch die Rommission eröffnet.

§. 12.

Die erste wie die zweite Prüfung kann bei ungünstigem Ausfall nur einmal, und nicht vor Ablauf von 6 Monaten wiederholt werben.

Wer die Prufung nach Beginn der Klausurarbeiten ohne triftige und von der Prufunge-Rommission als ausreichend anerkannte Grunde unterbricht, wird als nicht bestanden erachtet.

§. 13.

Nach bestandener zweiter Prüfung wird der Bauführer gum Baumeifter, ber Dafdinenbauführer zum Daschinenmeifter ernannt.

§. 14.

Randibaten, welche die erste ober zweite Prüfung mit besonderer Auszeichnung bestanden haben, konnen von der technischen Obers Prüfungs-Rommission dem Minister für Handel, Gewerbe und öffentsliche Arbeiten zur Verleihung von Reiseprämien empfohlen werden.

§. 15.

Diejenigen Studirenden des Baufachs, welche bei Erlaß der gegenwärtigen Bestimmungen das Studium bereits begonnen haben, können die erste Prüfung auf ihren Wunsch nach den Vorschriften vom 3. September 1868 ablegen. Für diejenigen Bauführer, welche die erste Prüfung nach den erwähnten Vorschriften abgelegt haben, oder noch ablegen, gelten diese Vorschriften auch bei der zweiten Prüfung, wobei jedoch die Trennung der Fachrichtungen Berücksiche tigung findet.

Für die nach diesen Paragraphen noch in Gemäßheit der alteren Borichriften abzuhaltenden Prüfungen treten die nach §. 2 zu bildens den Prüfungs-Kommissionen an die Stelle der bisherigen Prüfungs-behörden. Lettere haben bis zur Bildung der gedachten Kommissionen fertenfahren Bildung der gedachten Kommissionen

flonen ibre Funttionen fortzuführen.

§. 16.

Studirenden des Majdinenfachs, welche por Erlaß der gegenwärtigen Vorschriften das Fachstudium auf einer technischen Dochschule bereits begonnen haben, ohne eine Reiseprüfung auf einer der im §. 1. bezeichneten Anstalten bestanden zu haben, soll gestattet werden, diesem Ersorderniß durch nachträgliche Ablegung einer solchen Reiseprüfung zu genügen, sofern dieselben bis zum Schlusse des Jahres 1881 zur Ablegung der ersten Staatsprüfung gelangen.

Berlin, ben 27. Juni 1876.

Der Minifter fur Sandel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

# II. Universitäten, Akademien, 2c.

188) Bestätigung der Wahlen von Rectoren und Decanen an Universitäten.

(Centrbl. pro 1875 Seite 556 Mr. 186.)

Seine Majestät der König haben durch Allerhöchste Ordre vom 16. August d. J. die Wahl des ordentlichen Professors Geheimen Medicinalraths Dr. Bardeleben zum Rector der Universität Berlin für das Studienjahr 1876/77 zu bestätigen geruht.

Von dem Herrn Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten

sind bestätigt worden durch Berfügung

1. vom 21. August d. J. die Wahlen des Professors Dr. Mangold zum Rector, sowie der Professoren Dr. Kamphausen, Dr. Langen, Geheimen Justizraths Dr. Bauerband, Dr. Köster und Dr. Bona Meyer zu Decanen der evangelisch=theologischen, tatholisch=theologischen, juristischen, medicinischen und philosophischen Facultät der Universität zu Bonn für das Studienjahr 1876/77,

2. vom 16. August d. I. die Wahl des Professors Dr. Hertzum Rector der Universität zu Breslau für das akademische

Studienjahr 1876/77,

3. vom 24. Juli d. J. die Wahl des Confistorialraths Professors Dr. Ritschl zum Prorector der Universität zu Göttingen für die Zeit vom 1. Septbr 1876 bis dahin 1877,

4. vom 10. August d. J. die Wahl des ordentlichen Professors Dr. Luca zum Rector der Universität zu Marburg für

das Amtsjahr 1876/77,

- 5. vom 16. August d. J. die Wahlen des Professors Dr. Langen zum Rector, sowie des Professors Dr. Bisping zum Decan der theologischen und des Professors Dr. Stahl zum Decan der philosophischen Facultät der Atademie zu Münster für das Studienjahr 1876/77.
- 189) Ankauf der Ehrenberg'schen Sammlung mikrosstopischer Formen für das mineralogische Museum der Universität zu Berlin.

Durch den Staatshaushaltsetat pro 1876 sind unter den ein= maligen und außerordentlichen Ausgaben 30,000 Mark zum Ankaufe der Ehrenberg'schen Sammlung mikroskopischer Formen für das mineralogische Museum der Universität zu Berlin bewilligt worden.

Die Sammlung besteht aus

<sup>1)</sup> einer Sammlung von mikroskopischen Präparaten, welche in 53 Kästen in Form von Duartbänden einer Bibliothek aufbewahrt sind.

2) einer Sammlung der Materialien und Driginal = Substanzen, auf welche sich die Sammlung mitrostopischer Präparate bezieht, aufbewahrt in 3 verschließbaren Schränken,

3) einer Sammlung von Original-Zeichnungen der in den mikroskopischen Präparaten fixirten Formen, aufbewahrt in 17 Quart-

bänden,

4) einer Sammlung von Briefen und besonderen Verzeichnissen, bezüglich auf den Inhalt der unter 1 und 2 aufgeführten Theile der Sammlung,

5) einem General-Ratalog über den gesammten Inhalt der Samm=

lung in 3 Banden.

Diese Gegenstände sind auf Anordnung des Herrn Ministers der geistlichen 2c. Angelegenheiten durch den ersten Director des mineralogischen Museums, Professor Dr. Beprich am 9. Mai d. J. übernommen und in die Räume des mineralogischen Museums an demselben Tage übergeführt worden.

Demnächst hat der Geheime Medicinalrath und Professor Dr. Ehrenberg als zu der Sammlung gehörigen Nachtrag noch fol-

gende Gegenstände als Geschenk angeboten:

1. das von ihm zu allen seinen langjährigen Untersuchungen benutte Schiet'sche Mikrostop in Mahagonikasten,

2. ein dazu gehöriger Polarisations-Apparat mit Selenit-Blättchen,

3. je 1 Eremplar seiner beiden Hauptwerke in Folio:

a. "die Infusions-Thierchen als vollendete Organismen" mit Atlas, 1838, und

b. "die Mikrogeologie" mit Atlas, 1854, mit Fortsetzung,

4. eine Anzahl seiner wichtigeren Arbeiten in Separatabdrucken aus den Abhandlungen und Monatsberichten der Akademie der Wissenschaften zu Berlin, und zwar

a. steben Abhandlungen in Folio,

b. sieben Abhandlungen in Quarto, 5. einige kleinere Utensilien: eine Bleiplatte, dazu gehöriger Stem-

pel und Kupferplatte.

Diese Gegenstände sind von dem Herrn Minister mit dem Ausdrucke seines Dankes angenommen und im Auftrage desselben durch den Professor Dr. Benrich in Empfang genommen und gleichfalls dem mineralogischen Museum überwiesen worden.

190) Wohnungsgeldzuschuß der Universitätskassen= Rendanten.

Berlin, den 26. Juli 1876.

Der Königlichen akademischen Administration eröffne ich auf ben Bericht vom 13. d. M., daß bei der auf Grund des Gesets über die Gewährung von Wohnungsgeldzuschüssen vom 12. Mai

1873 erfolgten Rlassificirung derjenigen Beamten des diesseitigen Ressorts, welchen ein bestimmter Dienstrang nicht beigelegt ist, die Kassenbeamten der Universitäten als den Rassen= und Büreau=Be= amten der Provinzialbehörden gleichstehend angesehen und demgemäß der Abtheilung IV des Tarifs zu dem gedachten Gesetzugezählt worden sind. Dasselbe ist mit den Rendanten ähnlicher Institute in anderen Ressorts, z. B. der landwirthschaftlichen Akademien, der polytechnischen Schulen 2c. geschehen.

Gine Gleichstellung des dortigen Universitätskassen Rendanten bezw. der Universitätskassen-Rendanten überhaupt mit den Rendanten der Regierungs-Hauptkassen würde sich bei der Verschiedenheit der

dienstlichen Stellungen nicht rechtfertigen lassen.

Und wenn man selbst annehmen wollte, daß die Rendanten der Universitäts-Kassen den Subalternen der Provinzialbehörden vorangehen, so würde dennoch nach Alin. 2. des S. 2. des Geses vom 12. Mai 1873 die Tarisslasse des Wohnungsgeldzuschusses für diese Rendanten unverändert die vierte bleiben.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Förster.

An die Königliche akademische Administration zu N. U. 1. 4078.

# 191) Preikaufgaben bei der Steiner'schen Stiftung. (Centrbl. pro 1874 Seite 472 Nr. 140.)

Die Königliche Akademie der Wissenschaften hielt am 6. Juli d. J. die statutenmäßige öffentliche Sipung zur Feier des Leibnizi= schen Jahrestages. 2c. — Sodann verlas der Vorsitzende den Bericht über den Steiner'schen Preis. Die in der Leibnizsigung 1874 erneuerte Preisfrage über die Theorie der Polyeder blieb abermals ohne Bewerber und wird zurückgezogen. An ihre Stelle tritt folgende: "Um die Geometer zu eingehenden Untersuchungen über die Theorie der höheren algebraischen Raumkurven zu veranlassen, hat die Akademie beschlossen, zur Konkurrenz um den im Jahre 1878 fälligen Steiner'schen Preis jede Arbeit zuzulassen, welche irgend eine auf die genannte Theorie sich beziehende Frage von wesentlicher Bedeutung vollständig erledigt." Die ausschließende Frist für die Einsendung der Bewerbungsschriften, welche in lateinischer, deutscher und französischer Sprache verfaßt sein können, ift der 1. Marz 1878. Jede Bewerbungsschrift ist mit einem Motto zu verseben, und dieses auf dem Aeußern eines verfiegelten Zettels, welcher den Namen des Berfassers enthält, zu wiederholen. Die Ertheilung des Preises von 1800 M erfolgt in der öffentlichen Sitzung am Leibnizischen Jahres= tage im Juli 1878.

Den Statuten der Steiner'schen Stiftung gemäß hat ferner die Akademie den diessährigen Preis derselben, um welchen sich kein Bewerber gefunden, dem Herrn Heinrich Schröter, ordentlichen Professor an der Universität zu Breslau, als Anerkennung für seine Verdienste um Erhaltung, Verbreitung und weitere Ausbildung der geometrischen Methoden Steiners zugesprochen.

192) Afademische Kunftausstellung zu Berlin. (Centrbs. pro 1874 Seite 193 Nr. 11.)

Die Ausstellung von Werken lebender Künstler wird am Sonntag, den 10. September d. J., in den Räumen des provisorischen Ausstellungsgebäudes auf der Museums-Insel eröffnet werden. Programme, welche die näheren Bestimmungen enthalten, nebst den dazugehörigen Formularen, können bei allen deutschen Kunst-Akademien in Empfang genommen werden.

Berlin, den 25. April 1876.

Der Senat der Königlichen Alademie der Künste. F. Hipig.

Befanntmachung.

# III. Gymnasial: und Real:Lehranstalten.

193) Zulassung zur Prüfung behufs Erlangung der Lehrbefähigung in neueren Sprachen und Naturwissenschaften an Realschulen.

Berlin, den 24. Juli 1876.

Die Häusigkeit, mit welcher seit Jahresfrist von solchen jungen Männern, welche keine ausreichende Schulbildung nachweisen können, das Gesuch gestellt wird, zur Lehramtsprüfung zugelassen zu werden behufs Erlangung der Lehrbefähigung in neueren Sprachen (seltener in Naturwissenschaften) an Realschulen, macht die größte Strenge in Prüfung der Gesuche zur Pflicht. Je bedeutender die Stellung ist, welche die neueren Sprachen und die Naturwissenschaften sür die auf Realschulen zu erlangende höhere Gesammtbildung einnehmen, desto mehr muß ich darauf Bedacht sein, daß die Lehrer dieser Fächer durch die sichere Grundlage allgemeiner Bildung befähigt seien, ihren Unterricht in den richtigen Zusammenhang zu der allgemeinen Aufgabe der Schule zu sehen; selbst die zeitweise Schwierigkeit, geeignete Lehrer für die fraglichen Schulen zu sinden, ist ein geringeres Uebel,

als wenn durch nachsichtige Zulassung zur Lehramtsprüfung auf ein Lebensalter hinaus die Bildungshöhe der dadurch betroffenen Schulen gefährdet wird.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Sydow.

An

ben Director ber Königlichen Biffenschaftlichen Prüfunge-Commission, herrn zc.

U. IL. 4177.

194) Zurückziehung der bisherigen Berechtigung einer höheren Unterrichtsanstalt.

(Centrbl. pro 1876 Seite 281 Ro. 109. 1.)

Befanntmachung. \*)

Es wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die dem Thurn'schen Erziehungs Institute zu Altona (Nr. 5 der Nachweisung zur diesseitigen Bekanntmachung vom 26. Februar d. J. — Seite 128 —) provisorisch ertheilte Genehmigung zur Ausstellung gültiger Zeugnisse über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militärdienst zurückgezogen worden ist.

Berlin, den 31. Mai 1876.

Das Reichstanzler-Amt.

Ed.

195) Anerkennung einer höheren Unterrichtsanstalt. (Centrbl. pro 1876 Seite 281 und Seite 282.)

Befanntmachung \*\*).

Die höhere Lehranstalt zu Barmen=Bupperfeld ist als eine im Sinne des §. 90. 2. b. des ersten Theils der deutschen Wehrordnung vom 28. Septbr. 1875 berechtigte Realschule II. Ord-nung anerkannt und als solche in die Rategorie derjenigen höheren Lehranstalten aufgenommen worden, bei welchen der einjährige, erstolgreiche Besuch der ersten Klasse zur Darlegung der wissenschaftzlichen Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militärdienst erforderlich ist.

Berlin, den 19. Juni 1876.

Das Reichstanzler-Amt. Ed.

<sup>\*)</sup> Beröffentlicht durch das Centralblatt für das Dentsche Reich pro 1876 Ro. 22 Seite 305.

<sup>\*\*)</sup> Beröffentlicht durch das Centralblatt für das Deutsche Reich pro 1876 No. 25 Seite 346.

196) Frequenz ber Gymnafial- und (Centralblatt pro 1876

#### I. General-leberficht von ber Frequeng ber Gomnafien

| ī.           | 2,                                                  | 3.                                      |                                             |                                    | ahi 1            | L<br>or Schr                                                  | it .              |                                            | Gefa<br>freque                   | ng das              | Γ                  |                     | - Ge                 | (anto)              |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Ė            |                                                     | gi<br>gi                                | - <u>X</u>                                  | s ber                              | 4                | mzafiell.                                                     |                   | 2                                          | Gein<br>Gem                      | mer-                | ╚                  |                     | a)                   | ast                 |
| Baufenbe Rem | ADLUVINACU.                                         | Bahl ber Spminften.                     | Ofreciores, Ober- un<br>erbentliche Lebrer. | Diğeniche fitiche<br>Stalfitebrer. | Ledniffe Bebrer. | Ortserfelige, meide<br>ben Artigienduster-<br>ridt eribellen. | Probe-Canbibains. | an ben mit benfelben,<br>bunbenen Berichel | is b. Opmanfen.                  | in ben Berfdulen.   | ær.                | #.<br>11.           | <b>at.</b><br>1UL.   | Æi.<br>IV.          |
|              | Preufen<br>Branbenburg .<br>Pemmern                 | 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 200<br>412<br>177                           | 27<br>40<br>37                     | 35<br>72<br>33   | 14                                                            | 23 28             | 37<br>89<br>27                             | 7200<br>925 <del>8</del><br>4968 | 910<br>2189<br>837  | 756<br>801<br>563  | 1339<br>1750<br>672 | 2078<br>2000<br>1288 |                     |
| - 5          | Pofen                                               | 13 824                                  | 150<br>366<br>250                           | 16<br>32<br>27                     | 14<br>60<br>51   | 18<br>48<br>12                                                | 31<br>21          | 13<br>26<br>22                             | 3657<br>9473°)<br>6343           | 422<br>992°,<br>577 | 333<br>1639<br>104 | 599<br>1722<br>1211 | 1082<br>2467<br>1533 | 707<br>1739<br>1136 |
| - 4          | Chicewig-Delfein<br>Dauneber<br>Britybalen          | 10<br>191)<br>20                        | 117<br>165<br>198                           | 15 26                              | 17<br>32<br>19   | 3 3                                                           | 12<br>11<br>16    | 23 7                                       | 1720<br>3722°)<br>4341           | 330<br>792<br>211   | 179<br>450<br>669  | 267<br>652<br>948   | 359<br>946<br>940    | 296<br>604<br>567   |
| 11           | Deffen-Raffan .<br>Rheinbroving .<br>Dobonjollern . | 12<br>25<br>1                           | 132<br>264<br>9                             | 17<br>42<br>1                      | 28<br>47<br>3    | 14<br>27<br>1                                                 | 12<br>19          | #                                          | 2946<br>5290<br>118              | 6<br>160            | 364<br>693<br>29   | 573<br>1062<br>27   | 790<br>1449<br>28    | 486<br>690<br>15    |
|              | Camme                                               | 231                                     | 2528                                        | 291                                | 408              | 150                                                           | 177               | 255                                        | 59924                            | 1847                | 6628               | 11042               | 15590                | 10432               |
| •            | Domailum ju<br>v z b a ft (Balbed)                  | 1                                       | 8                                           | 1                                  | 2                | _                                                             | -                 | -                                          | 96                               | _                   | 15                 | 27                  | 24                   | 29                  |

1) Bugang: Melenifdet unb Dumbolbie-Gymnaftem in Berlin 2, Differeng gegen bis verige Urberfice burch Berichtigung ber Angaben vom Commaftam in Lieguig.

#### II. General - Ueberficht

| 7.                                       | 2.            |                    | 8                             | ahi h            | 4.<br>er kehn                                                  | rit               |                                                   | Gefair<br>freame           | na aran                |           |                | (Bri            | famet             |
|------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------|----------------|-----------------|-------------------|
| Mironaulan                               | Pregoninaften |                    | ben !                         | Ţ                | emaafice<br>&                                                  | _                 | ben verv<br>fånlen.                               | Edia)<br>Com<br>Com        | ie bes<br>mee-         | -         | _              | _               | a) da             |
| Providzen.                               | Babl ber Dreg | Receiver unb erben | Miffenfdaftiche<br>Balfaleber | Erchnifde Beberr | Orbegeiftliche melde<br>ben Religionennier-<br>rich eribelten. | Profe-Canbibates. | an ben mit benfelben ver-<br>benbenen Borichifen. | is ber bre-<br>pbaraffen.  | la ben Ber-<br>fdulen. | #1.<br>1. | ля.<br>П.      | #1.<br>111.     | #L.               |
| Prenten<br>Beantenburg .<br>Pemmerk      | 2 2 3         | 12<br>9<br>17      | 5 3                           | 2<br>3<br>3      | 1                                                              |                   | 2 2                                               | 2°5<br>268<br>57°5<br>150° | 35<br>68<br>25<br>45   | -         | 26<br>11<br>67 | 75<br>46<br>(6) | 19<br>49<br>80    |
| Defen<br>Galefien<br>Gadien              | 3 1 2         | 6A<br>5            | 2 3                           | 1 2              | 2 2                                                            | _                 | 2 2                                               | 410<br>140<br>258          | 73<br>48               |           | 61<br>5<br>31  | 97<br>24<br>36  | 102               |
| hannover<br>Weftshafen<br>Mheinproving . | t<br>2<br>17  | 5<br>18<br>84      | 19                            | 17               | 4 15                                                           | -                 | t -                                               | 125<br>136<br>1276         | 9                      | -         | 11 200         | 25<br>44<br>350 | 250<br>250<br>250 |
| Gana,                                    | 34            | 171                | 38                            | 34               | 25                                                             | _                 | 13                                                | 3260                       | 351                    | -         | 411            | 767             | 137               |

der Real= Lehranstalten. Seite 248 Nr. 97.)

bes Preußischen Staats sowie des Gymnasiums in Corbach (Walded) und

| 8169                | nent                | 6.<br>im Win          | ter-Sen                       | neßer 18           | 375/76                  |                    |                      |                               | D                    | er Cos              | ife f        | 7<br>fion<br>fler ( | ned 16 6 6 1       | baren          | blefe        |                   |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------|--------------|-------------------|
| ben C               | dymass              | len.                  | •                             |                    | b) fa                   | ben B              | orfdulen.            |                               | auf t                | en Gy               |              |                     | 1                  | en Bi          |              |                   |
| st.<br>V            | <b>21.</b><br>VI.   | lleberhaupt.          | Darunter neu<br>Aufgenommene. | RL<br>I.           | al.                     | <b>21.</b><br>111. | Aeberhanpt.          | Darunter nen<br>Aufgenommene. | cvangelifd.          | fatholift.          | Diffbenten.  | jübifd.             | evangelifd.        | lethofift.     | Diffibenten. | jábifą.           |
| 1416<br>1749<br>925 | 1360<br>1854<br>924 | 9281<br>10617<br>5480 | 1081<br>1359<br>512           | 779<br>1287<br>635 | 356<br>1690<br>465      | 80<br>-<br>-       | 1215<br>2977<br>1100 | 405<br>789<br>263             | 6079<br>8831<br>5051 | 1332<br>241<br>35   | <del>-</del> | 870<br>1545<br>394  | 997<br>2462<br>991 | 83<br>66<br>5  | -            | 135<br>449<br>104 |
| 763<br>1803<br>1091 | 706<br>1951<br>1023 | 414(\) 10739 6698     | 483<br>1266<br>355            | 400<br>603<br>330  | 177<br>378<br>276       | 188                | 577<br>1169<br>606   | 155<br>187<br>29              | 1760<br>5165<br>6328 | 1352<br>3799<br>270 | 1 7          | 1027<br>1775<br>93  | 318<br>776<br>590  | 87<br>131<br>3 |              | 172<br>262<br>13  |
| 336<br>705<br>744   | 340<br>757<br>773   | 1786<br>4114<br>4661  | 66<br>392<br>320              | 280<br>520<br>87   | <b>60</b><br>326<br>101 | 56<br>132<br>35    | 396<br>978<br>223    | 57<br>196<br>12               | 1720<br>3297<br>2166 | 34<br>689<br>2278   | 1+1          | 32<br>138<br>217    | 389<br>887<br>172  | N 42 29        | -<br>1<br>-  | 5<br>48<br>22     |
| 419<br>995<br>22    | 425<br>1082<br>17   | 3057<br>6161<br>138   | 211<br>961<br>22              | 13<br>397<br>—     | 436                     | -                  | 13<br>833<br>—       | 5<br>152<br>—                 | 2278<br>2265<br>16   | 657<br>3664<br>121  |              | 122<br>232<br>1     | 427<br>—           | 380<br>—       | =            | 3<br>26<br>—      |
| 10968               | 11212               | 65872                 | 6948                          | 5331               | 4265                    | 491                | 10087                | 2240                          | 44946                | 14472               | 8            | 6446                | 8015               | 632            | 1            | 1239              |
| 16                  | 18                  | 128                   | 32                            | _                  | _                       | _                  | _                    | _                             | 109                  | 2                   | _            | 17                  | _                  | _              | _            | _                 |

<sup>3)</sup> Differeng gegen bie vorige Ueberficht burd Berichtigung ber Angaben vom Cymnafium in Stabe.
4) Bugang: Raifer Bilbelm-Gymnafium in Dannover.

von der Frequenz ber anerkannten Progymnasien des Preußischen Staats

| Frequ             |                 | 6.<br>Dinter       | -Semefte                      | r 1875/70        | 6             |                 |                               | Des               | Confe            | 7.<br>Stion<br>Odler | nad wa          | eren bi      | tfe                   |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| ben Pr            | oghmua          | fica.              |                               | b                | ) in ben      | Borjoul         | :a.                           | auf ben           | Progyn           | naffen               | in be           | n Borf       | <b>h</b> ule <b>u</b> |
| <b>g</b> î.<br>V. | St.             | Uederhaupt.        | Darunter neu<br>Aufgenommene. | <b>R</b> 1.<br>L | <b>£</b> 1.   | Ueberhaupt.     | Derunder nen<br>Anfgenommene. | evangeitic.       | fatholifd.       | jáblíd.              | evangelifc.     | latholifd.   | jūbiją.               |
| 78<br>59<br>124   | 87<br>61<br>131 | 333<br>226<br>467  | 56<br>8<br>35                 | 36<br>49<br>91   | 8<br>26<br>54 | 44<br>75<br>145 | 9<br>9<br>25                  | 130<br>205<br>416 | 148              | 55<br>21<br>45       | 17<br>67<br>125 | 20<br>-<br>2 | 7<br>8<br>18          |
| 96<br>34<br>71    | 131<br>57<br>40 | 477<br>141<br>237  | 47<br>1<br>9                  | 70<br>30<br>—    | 19<br>22<br>— | 89<br>53<br>—   | 16<br>4<br>—                  | 198<br>54<br>236  | 136<br>51<br>1   | 143<br>36<br>—       | 37<br>16<br>—   | 16<br>16     | 36<br>20<br>—         |
| 32<br>35<br>346   | 24<br>18<br>398 | 130<br>151<br>1575 | 5<br>15<br>299                | 12               | -<br>-        | 12<br>          | 3 -                           | 117<br>27<br>396  | 3<br>116<br>1116 | 10<br>8<br>73        | 9               | <b>2</b>     | 1 -                   |
| 875               | 947             | 3737               | 477                           | 288              | 129           | 417             | 66                            | 1769              | 1577             | 391                  | 271             | 56           | 90                    |

Progrumakum begriffen.)

## ber mit benfelben organisch verbunbenen Borfculen mabrent bes

| 1.               | 2.                                          | <b>3</b> D4          | r Bei<br>blefe i     | e<br>met<br><b>Set</b> i | 114 (6a.           | Dares<br>(6)      |               |                                 |                   |               | G,                          | fam        | ut-#3                                                    |                            |
|------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| į.               |                                             | 41 9                 | es Sp<br>affen       | -                        | in b               | en Der            | *             |                                 |                   |               |                             |            | -                                                        | ) 990                      |
|                  |                                             | 5004                 | OFFE                 | $\Box$                   | 3#6                | aber              | П             | å                               | _                 |               | 61                          | ď          |                                                          |                            |
| Leufenbe Rummer. | Provinzen.                                  | ans b. Coulort.      | ven austadria.       | Essidaber.               | ens b. Challert.   | ber anstellete.   | Macidaber.    | mit bem Mahritabe-<br>Brugnift. | enter Oper-       | Proghanafien. | Mer<br>fdui<br>L  <br>Orbit | IL.        | pr Abgengebraft.<br>ungen berechter<br>bib. Birperfenaen | fonftige Stebb-<br>fonfen. |
| 1 2 3            | Preufen                                     | 4355<br>7839<br>3091 | 3430<br>2847<br>2335 | 90<br>91<br>54           | 965<br>2836<br>931 | 240<br>122<br>163 | 10<br>19<br>6 | 122<br>198<br>103               | 145<br>271<br>107 | 5<br>10<br>7  | 29<br>92<br>36              | 7 8        | 12<br>64<br>18                                           | 62<br>43<br>34             |
| 5                | Pofen                                       | 2370<br>6098<br>3528 | 1698<br>4573<br>2914 | 84<br>78<br>256          | 483<br>1036<br>559 | 86<br>124<br>45   | 9 2           | 79<br>162<br>173                | 249<br>119        | 3<br>5<br>10  | 10<br>49<br>45              | 6          | 10<br>24                                                 | 6<br>62<br>60              |
| 7 6 9            | Chieswig-holftein<br>hanneber<br>Beftebalen | 1073<br>2565<br>2830 | 567<br>1424<br>1776  | 126<br>125<br>55         | 337<br>904<br>211  | 48<br>57<br>12    | 11            | 43<br>115<br>159                | 25<br>(1)<br>116  | 2 2           | 34<br>51<br>62              | 5          | 19<br>51<br>5                                            | 52<br>40<br>59             |
| 10<br>11<br>12   | heffen-Raffen                               | 1748<br>4141<br>79   | 1192<br>1950<br>49   | 117<br>70<br>10          | 799<br>—           | 5<br>29<br>-      | 5             | 105<br>30<br>                   | 51<br>142<br>1    | 23<br>16<br>- | 61                          | <b>6</b> 2 | 31<br>—                                                  | 14<br>57<br>—              |
|                  | Cemar                                       | 39707                | 25003                | 1162                     | 9087               | 931               | 1.89          | 1279                            | 1409              | 83            | 474                         | 67         | 245                                                      | 508                        |
| <u> </u>         | Comaffen ju                                 | 57                   | 58                   | 13                       | <u> </u><br>  _    | <u> </u>          |               | 2                               | 2                 |               | <br>                        |            | _                                                        | <br> -                     |

#### und ber mit benfelben organisch verbunbenen Borfculen mabrenb

| i.               | 2.         | Der Deimai<br>biefe Col                      | h nad weres<br>ler (6a, 6b)                  |                                                                                      | Gefammt - Ebgan g                                                                             |
|------------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |            | auf ben Dro-                                 | fo ben<br>Barfdulen                          |                                                                                      | a) ten ben                                                                                    |
| fenfende Rummer. | Brovingen. | Intanber                                     | Intentert                                    | nad Abfolvirung bee<br>Eurfus ber verhanb<br>oberften Rlaffe auf                     | obne Abfolvieung bes<br>Une un ber vorhantenen<br>oberften Riofe auf                          |
| Panfrabe         | provingen  | ent b. Schulert.<br>bon audmernt.            | auf b Shulert.<br>ten ausnurte<br>Austänber. | Opmueffen. 1. Denneffen. 2. Thengebrid. 2. Thengebrid. 3. Thengebrid. 3. Thengebrid. | dentaufen Gengema.  ankere Pergema.  in Mbgangepraf.  in Mbgangepraf.  foutter.  Cabeffaulen. |
| 1 2 2            | Grenfen    | 175 175 3<br>158 48<br>302 164 1             | 31 - 1 1<br>63 - 12<br>115 - 90              | u 2 !                                                                                | 5 1 2 5<br>7 - 5 5                                                                            |
| 4 5              | Pofen      | 245 21 + 13<br>107 - 62 - 2<br>134 - 504 - 5 |                                              | 4<br>4) ·                                                                            | (0 3 6 6 5 7 1 1 1 7 5                                                                        |
| 7<br>6<br>9      | hannover   | F9 41 —<br>F7 64<br>H37 620 15               | 9 3                                          | 29,                                                                                  | 2 1 - 1<br>40, 4 2, 1 2 13                                                                    |
|                  | Campe      | 2234 (1061 42                                | 221 59 7                                     | 20 2                                                                                 | 82 5 7 2 2 43                                                                                 |

Winter - Schulsemefters 1875/76.

|                | 9.<br>Dinter-  | Gene                    | per 18           | 375/76          |                |                |                        |                    |              |                              |                            |                            |                        |                   | Befa                        |                       |
|----------------|----------------|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------|--------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| ben            | Gymn           | afien                   |                  |                 |                |                |                        |                    |              | b) »                         | on ber                     | Bor                        | <b>dulen</b>           |                   | Bi                          | s bes<br>Ner-         |
|                | \$m (          | nbern                   | elter            | Beftim          | mune           | ans            |                        |                    |              |                              | auf                        |                            | =                      |                   | 187:                        | <b>efters</b><br>5/76 |
| burch Tob.     | <b>2</b> 1.    | <b>S</b> 1.             | AL<br>III.       | RL<br>IV.       | #1.<br>V.      | At.<br>VL      | ju unermitteltem Bwed. | Urberbaupt         | burch Lob.   | Opmnafen und<br>Proghmnafen. | Real - Lehr-<br>anftalten. | fonftige Stabt-<br>foulen. | su unermittelten Bwed. | Ueberhaupt.       | in den Ohmnesten.           | in den Borfculen.     |
| 22<br>22<br>13 | 29<br>25<br>15 | 135<br>189<br>112       | 106<br>122<br>71 | 60<br>68<br>30  | 43<br>54<br>31 | 25<br>30<br>18 | -<br>-                 | 801<br>1186<br>603 | 7<br>11<br>2 | <br> -<br> -                 | 257<br>536<br>287          | 7480<br>9431<br>4877       | 958<br>2441<br>813     |                   |                             |                       |
| 4<br>15<br>15  | 17<br>69<br>15 | 67<br><b>206</b><br>140 | 77<br>177<br>87  | 42<br>138<br>78 | 40<br>80<br>45 | 27<br>41<br>10 | <br> -<br> -           | 461<br>1289<br>827 | 4            | 125<br>268<br>175            | 10<br>7<br>4               | 12<br>28<br>9              | 111                    | 147<br>307<br>188 | 3679<br>9450<br>5671        | 430<br>862<br>418     |
| 6<br>4<br>7    | 3<br>13<br>28  | 35<br>53<br>146         | 32<br>32<br>64   | 7<br>43<br>40   | 4<br>30<br>26  | 11<br>22<br>21 | _<br>                  | 286<br>542<br>734  | -<br>3<br>-  | 138<br>295<br>85             | 19<br>—                    | 17<br>28<br>1              | <br> -<br> -           | 157<br>335<br>86  | 1500<br>3572<br>3927        | 239<br>643<br>137     |
| 7<br>19<br>1   | 10<br>26<br>3  | 59<br>124<br>4          | 40<br>102<br>4   | 25<br>73<br>4   | 11<br>60<br>3  | 11<br>46<br>2  | <br> -<br> -           | 376<br>789<br>22   | -<br>3<br>-  | 11<br>209<br>—               | 6                          | 31<br>—                    | <br> -<br> -           | 12<br>249         | 2691<br>5372<br>116         | 564<br>—              |
| 135            | 253            | 1270                    | 914              | 608             | 427            | 264<br>80c     | -<br>  Banb            | 7916<br>am 64      | 30           | 2144                         | 99<br>Therge               | 288<br>benben              | Gen                    | 2561<br>1epers    | 57956<br>5 <del>9</del> 924 | 7526<br>7847          |
|                |                |                         |                  |                 |                | 977            | ithin                  | am 64              | luß (        | es ED                        | inter-C                    | Semef                      | er\$ 18                | 775/76            | 968                         | iger<br>321           |
| _              | 1              | 2                       | 1                | 1               | 1              | _              |                        | 10<br>Gegen        | _<br>bes t   | orhers                       | e þemb                     | - Gem                      | -<br>eper 1            | me\$:             | 118<br>22                   | _                     |

des Winter-Schulsemesters 1875/76.

|           | d.<br>Dinter- | Gene          | <b>Per</b> 18   | 375/78          |              |            |                           |                 |              |                               |                           |                            | •                         |               | 10<br>Witi                | is                |
|-----------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|-------------------|
| Pros      | ymna          | len           |                 |                 |              |            |                           |                 |              | b) ¥                          | on bet                    | Ber                        | hulen                     | ,             | Befan<br>Goluf<br>Bint    | b am              |
|           |               | jn a          | n bertoe<br>mun | iter E<br>g aus | epim-        |            | #                         |                 |              |                               | auf                       | •                          |                           |               | 6eme<br>1875              | Bers              |
| burd Lob. | St.<br>L      | <b>8</b> 1.   | <b>21</b> .     | al.<br>IV.      | #1.<br>V.    | #1.<br>V1. | ju unermitteltem<br>Amed. | Ueberhaupt.     | burch Lob.   | Oymneften unb<br>Proghungfen. | Resi - Lebr-<br>ankalten. | fonftige Stabt-<br>fculen. | su unermitteltem<br>Awed. | Ueberheupe.   | in ben Pro-<br>gomnesten. | in ben Borfdulen. |
| 111       |               | 1<br>2<br>7   | 5<br>5<br>11    | 3<br>6<br>10    | 1 4 9        | 1 1 1      |                           | 19<br>33<br>62  | 1 1 1        | 19<br>25                      | -<br>3                    | 1<br>5<br>6                | -<br>-                    | 2<br>25<br>35 | 314<br>193<br>405         | 42<br>50<br>110   |
| -         | 1 1 1         | 14 3          | 8<br>1<br>5     | 10<br>8<br>5    | 8<br>3<br>3  | 7          | 1 1                       | 68<br>21<br>33  | 1 1 -        | 32                            |                           | 24<br>-<br>-               | 1 1                       | 57<br>1<br>—  | 409<br>120<br>204         | 32<br>51<br>—     |
| 1 7       | 111           | 2<br>10<br>41 | 3<br>5<br>33    | 3<br>2<br>34    | 4<br>2<br>31 | 30         | -                         | 19<br>30<br>267 | <br> -<br> - | 4 -                           |                           | -<br>-                     | -<br>-                    | <u>-</u>      | 111<br>121<br>1308        | 8 -               |
| 10        | -             | 80            | 76              | 81              | 65           | 42         | -                         | 552             | 5            | 80                            | 3                         | 36                         | -                         | 124           | 3185<br>2200              | 293               |

## III. General . Ueberficht

| 1.               | 2.                          | 2.           | 1                                      |                              |         | 4.                                                     |                   |                                                | 5                |             |           |                     |            |            |
|------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------------|------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|------------|
| *                | 6.                          |              |                                        | Be                           |         | m.<br>11. Lebes                                        | T                 |                                                | Ørfar<br>freques | um!-        |           |                     | _          |            |
|                  |                             | eš           |                                        | _                            | _       | foulen.                                                |                   | ÷.                                             | - € φlu∦         | e bre       |           |                     | GH         | (date)     |
| 200              | (Parasilanas                | Realfoulen.  |                                        | 1                            | - (     | -                                                      | -                 | efelben ber                                    | Com:             | Berd        |           |                     | n)         | auf ben    |
| Laufende Rummer. | Provinzen.                  | 3abl ber Med | Litetrern, Ober it erbenifiche Lebrtr. | Beleefdaftige<br>Bulfeleber. |         | Orfegenite, beide<br>ben Reigienbuner-<br>not erteilen | Probe Cantibaten. | an ben mit benfefben b<br>banbenen Borichiften | in ben Real.     | in den Bor- | Mt.<br>t. | #1.                 | RL<br>111. | ML<br>IV,  |
|                  |                             |              |                                        |                              |         |                                                        |                   |                                                |                  |             |           | L. 98               | ealfd      | hulen      |
| 1                | Preufen                     | 9            | 95                                     | 19                           | 16      | 5                                                      | 8                 | 11                                             | 2766             | 354         | 177       | 421                 | 737        | \$60       |
| 2                | Branbenburg                 | 12           | 162                                    | 15                           | 29      | 1                                                      | 15                | 30                                             | 4097             | 1112        | 216<br>73 | 779<br>301          | 1533       | 940        |
| 3                | Pommers                     | 1.           |                                        | 4                            | 3       |                                                        | _                 | 5                                              | 1136             | 144         |           |                     | 339        | 245        |
| 4.<br>5          | Bofen                       | 9            | 52<br>105                              | 11                           | 7<br>22 | 9<br>1i                                                | 8                 | 10                                             | 1277<br>2077     | 347<br>338  | 58<br>160 | 162<br>394          | 325<br>663 | 292<br>512 |
| 6                | Cadien                      | 4            | 81                                     | 9                            | 20      | 5                                                      | 6                 |                                                | 2682             | 379         | 145       | 370                 | 678        | 363        |
| 7                | Calesmig-Delftein           | *            | _                                      | !                            | _       | -                                                      | _                 | -                                              | 220              | _           | 20        | 44                  | 103        | 59         |
| B                | Dannever                    | 10           | #                                      | 12                           | 18      | 2                                                      | 4                 | 15                                             | 2754             | 620         | 205       | 447                 | 765        | 524        |
|                  | Befrhalen                   |              | 80                                     | 14                           | 10      | 9                                                      | 9                 | _                                              | 1975             | -           | 142       | 344                 | 653        | 395        |
| 10<br>11         | Defen-Rafon<br>Mheloproving | 3<br>12      | 43<br>198                              | 8<br>14                      | 6<br>26 | 2<br>11                                                | 12                | 10<br>30                                       | 931<br>3141      | 382<br>510  | 64<br>171 | 199<br>5 <b>6</b> 8 | 997<br>998 | 203<br>657 |
|                  | Guun:                       | 80           | 910                                    | 110                          | 150     | 35                                                     | 67                | 119                                            | 24246            | 4286        | 1433      | 3928                | 7081       | 4960       |
|                  |                             |              |                                        |                              | ľ       |                                                        |                   | •                                              |                  |             | 1         | 3. 31:              | ealfd      | ulen       |
| 1                | Branbenburg                 | 4            | 53                                     | 5                            | 12      | 1.1                                                    | 1.4               | 7                                              | 1163             | 318         |           | 129                 | 265        | 292        |
| 2                | ¥*****                      | 1            | 10                                     | 2                            | 2       | _                                                      | _ '               | 3                                              | 213              | 36          | 10        | 30                  | 23         | 47         |
| 3                | Cabfen                      | 1            | 13                                     | 1                            |         | 1                                                      | _                 | _                                              | 521              | _           | 36        | 82                  | 131        | 144        |
| 4                | Chierbig-Delfein            | 8            | 34                                     | э                            |         |                                                        | 2                 | 10                                             | 643              | 266         | **        | 150                 | 171        | 182        |
| 5                |                             | 5            | 43                                     | 20                           | 16      | 2                                                      | 4                 | 14                                             | 1139             | 550         | <b>97</b> | 152                 | 179        | 240        |
| 4                | Rheinprobing                | 3            | 29                                     | 8                            | 4       | _                                                      | 1                 | 7                                              | 854              | 391         | 39        | 102                 | 124        | 172 +      |
| •                | Gamme                       | 17           | 191                                    | 30                           | 40      | 4                                                      | 11                | 41                                             | 4734             | 1560        | 292       | 564                 | 903        | 1077       |

von der Frequenz der Realschulen des Preußischen Staats und der mit

| 8284       | Orbnung.    549   3024   258   322   122   28   -   472   1352   28   -   1352   24   258   3251   354   658   694   -   -   1352   24   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552   3552 |              |                               |             |             |             |       |            |                               | De           | er Co      | n fe f       | 7.<br>sion<br>ller (6 | na <b>d</b> h<br>a, 6b | eren       | diese          |         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|------------|-------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|------------------------|------------|----------------|---------|
| Realfo     | hulen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                               |             | b)          | in ben      | Borid | hulen.     |                               | auf b        | en Re      | alfou        | len                   | in b                   | en B       | or[ <b>d</b> ; | len     |
| gi.<br>V.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ueberhaupt.  | Derunter neu<br>Anfgenommene. | <b>R</b> 1. |             |             |       | Ueberhaupt | Darunter nen<br>Aufgenommene. | evangeilich. | latholifd. | Diffibenten. | iádíg.                | ebangetifd.            | fatholifd. | Diffbenten.    | jābijā. |
| I. £       | Orbn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ung.         |                               |             |             |             |       |            |                               |              |            |              |                       |                        |            |                |         |
| 560        | 549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3024         | 258                           | 322         | 122         | 28          | ı –   | 472        | 118                           | 2685         | 103        | BI —         | 236                   | 424                    | 17         | -              | 31      |
| 901        | 893                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5251         | 564                           | <b>65</b> 8 | 694         | } _         | -     | 1352       | 240                           | 4548         | 109        | -            | 594                   | 1181                   | 27         | _              | 144     |
| 209        | 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1235         | 99                            | 117         | 71          | -           | -     | 188        | 44                            | 1157         | 8          | 1 -          | 70                    | 173                    | 1          | -              | 14      |
| 264        | 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1357         | 80                            | 177         | 217         | -           |       | 394        | 47                            | 969          | 187        | ' -          | 301                   | 254                    | 66         | _              | 74      |
| 577        | 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2845         | 168                           | 208         | 124         | 65          | _     | 397        | 59                            | 1921         | 561        | 1            | 343                   | 6                      | <b>5</b> 8 |                | 42      |
| 606        | 476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2828         | 146                           | 171         | 225         | -           | -     | 396        | 17                            | 2637         | 69         | 15           | 107                   | 365                    | 17         | 2              | 12      |
| _          | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2</b> 26  | 6                             | _           | _           | _           | -     | -          | _                             | 222          | 2          | -            | 2                     | -                      | -          | -              | -       |
| 549        | 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2891         | 137                           | 273         | <b>2</b> 36 | 155         |       | 664        | 44                            | 2614         | 116        | 1            | 161                   |                        |            | _              | 39      |
| 300        | 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2079         | 104                           | 20          | -           | -           | -     | 20         | 20                            | 1394         | 536        | 1            | 148                   | 10                     | 3          | -              | 7       |
| 163        | 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1116         | 185                           | 140         | 139         | 121         | _     | 400        | 18                            | 969          | 72         | -            | 75                    | 347                    | 15         | _              | 38      |
| 672        | 680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>373</b> 6 | 595                           | 386         | 423         | _           | -     | 809        | 199                           | 2054         | 1372       | -            | 310                   | 519                    | 251        | -              | 39      |
| 4801       | 4385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20568        | 2342                          | 2472        | 2251        | 369         | -     | 5092       | 806                           | 21070        | 3150       | 16           | 2347                  | 4183                   | 467        | 2              | 440     |
| п. я       | Orbn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ung.         |                               |             |             |             |       |            |                               |              |            |              |                       |                        |            |                |         |
| 278        | 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1323         | 160                           | 173         | 202         | _           | - 1   | 375        | 57                            | 1222         | 39         | -            | 62                    | 358                    | 6          | -              | 11      |
| <b>6</b> 8 | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 239          | 26                            | 28          | 22          | _ ;         | _     | 50         | 14                            | 208          | 3          | _            | 28                    | 46                     | _          | _              | 4       |
| 54         | 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 568          | 47                            | -           | _           | -           | _     | _          | -                             | 539          | 4          | 2            | 23                    | _                      | _          | _              | _       |
| 181        | 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 906          | 63                            | 166         | 151         | 115         | _     | 432        | 76                            | 887          | 8          | -            | 61                    | 410                    | 3          | _              | 19      |
| 249        | 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1190         | 51                            | 320         | 173         | · <b>79</b> | ~     | 572        | 13                            | 511          | 53         | _            | 626                   | 251                    | 20         | _              | 301     |
| 268        | 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 936          | 81                            | 164         | 143         | _           | 1     | 307        | 16                            | 631          | 244        | ı            | 61                    | 217                    | 83         | _              | 7       |
| 1098       | 1148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5162         | 428                           | 851         | 691         | 194         | -     | 1736       | 176                           | 3948         | 351        | 2            | 861                   | 1282                   | 112        |                | 342     |

## benselben organisch verbundenen Borfculen während des Binter-

| ž.               | 2.                | Der (           | elma<br>E4     | e<br>it <b>j</b> e n<br>uler | i,<br>adj bjæri<br>Gn, bli | n bto         | r[c       |                 |                     |         | QB e                                                     | [ammi                 | - <b>W</b> 3- 5 | g d ti g     |
|------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|-----------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| 133              |                   | auf t           | en Re<br>hulen | al-                          | in bei                     | n Boi         |           |                 |                     |         |                                                          |                       |                 | 300          |
|                  |                   | Inlat           | nber           |                              | Inlan                      | ber           |           | otth            | 1                   |         | At                                                       | ¢ f                   |                 |              |
| Baufente Rummer. | Provinzen.        | aus b Schulori. | ben aufmärte.  | Rublanber,                   | aue b Edulort.             | pen austrant. | Mustanter | met ben Jesaulf | anb<br>Vice<br>fcui | es<br>H | ju Mbgangebruf.<br>ungen berechtigte<br>bob Burgericalen | fenitige Stabt foglen | Opunaffen       | Progimunita. |
| _                |                   |                 |                |                              |                            |               |           |                 |                     |         |                                                          | 9? e a 1              | ſφι             | tfen         |
| 11               | Preufen .         | 2007            | 971            | 40                           | 4 (3                       | 69            |           | 53              | 18                  | 1       | 3                                                        | 63                    | 16              | -            |
| 2                | Branbenburg       | 3971            | 1200           | 80                           | 1258 }                     | 76            | 18        | 38              | 1.65                | 7       | 4                                                        | 47                    | 4%              | 1            |
| 3                | Pemmern           | HOH             | 365            | 2                            | 146                        | 2             |           | 21              | 4                   |         |                                                          | 3                     | 4               | -            |
| 4                | Pojen             | 647             | 475            | 35                           | 339                        | 4н            | 7         | - 24            | 14                  |         |                                                          | 15                    | 22              | 5            |
| 5                | Chleffen          | 1694            | 1047           | 64                           | 332                        | 63            | 2         | 33              | 22                  |         | 20                                                       | 52                    | 22              |              |
| 6                | Cacien            | 1540            | 1122           | 166                          | 3:12                       | 14            | -         | 34              | 26                  | 2       | 2                                                        | 26                    | 8               | 15           |
| 7                | Coleswig-belftein | 116             | 110            |                              | }                          |               |           | 1               | 2                   |         |                                                          | 4                     | _               |              |
| 0                | hanneber          | 1621            | 935            | 135                          | 606                        | 50            | 8         | 72              | 45                  | -1      | 5                                                        | 26                    | 34              | -            |
| 9                | Weftphalen        | 1298            | 755            | 26                           | 18                         | 2             |           | 37              | 27                  | 1       | 6                                                        | 19                    | 20              | -            |
| 10               | Deffen-Raffan     | 843             | 221            | 52                           | 369                        | 21            | 10        | -11             | ė l                 | q       | 1                                                        | 2                     | 13              |              |
| 11               | Bi beinproulny    | 2914            | 757            | 60                           | 774                        | 34            | 2         | - 5             | 30                  | 3       | 13                                                       | 63                    | 34              | 7            |
|                  | Esmut             | 17921           | 7998           | 666                          | 4667                       | 376           | 47        | Sit             | 259                 | 24      | 55                                                       | 120                   | 217             | 24           |

#### B. Realfculen

| 1  | Branbenburg       | 1175 | 131 1   | 7   354 | 19  | 2  | 9  | (10) | 3   | 1 | 20  | 4  | - 1 |  |
|----|-------------------|------|---------|---------|-----|----|----|------|-----|---|-----|----|-----|--|
| 2  | Penmern           | 1112 | 57   -  | 45      | 5   |    | 3  | 5    | _   | - | - 6 | 1  | -   |  |
| 3  | Bağ(ra ,          | 320  | 242     | 6 -     | -   | -  | 5  | 1    | 1   | - | -1  | 3  | -   |  |
| 4  | Chicomig-Dolftein | 651  | 140 11  | 3-17    | 26  | 17 | 7  | 3    | 5   | 3 | 36  | _  | - 1 |  |
| 5. | heffen-Raffau     | 919  | 161 9   | 535     | 34  | 3  |    | -1   | 4.1 | 2 | 5   | 12 | -   |  |
| 6  | Rheimproving      | 730  | 199     | 2:47    | 20  |    | 4  | 7.   | -   | 1 | 29  | 8  | -   |  |
|    | Cumme             | 3977 | 950 233 | 1604    | 106 | 22 | 24 | 27   | 13  | 7 | 99  | 28 | -   |  |

# Schulsemesters 1875/76.

|            | 9.<br>Binter                               | ·Geme     | eper 1             | 375/76      |           |                |                                              |             |             |                         |                            |                                |                           |                | 10<br>Mill<br>Bepan<br>Solus | in<br>b am              |  |  |
|------------|--------------------------------------------|-----------|--------------------|-------------|-----------|----------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------|--|--|
| ben :      | ben Realfonlen                             |           |                    |             |           |                |                                              |             |             |                         | b) von den Borfculen       |                                |                           |                |                              |                         |  |  |
|            | In (                                       | enbert    | veiter             | Befin       | mung      | ant            | =                                            |             |             | auf                     |                            |                                | #                         |                | Gemeßers<br>1875/76          |                         |  |  |
| burch Lob. | <b>21.</b><br>I.                           | RL<br>II. | <b>21.</b><br>111. | <b>£</b> 1. | #1.<br>V. | AL<br>VI.      | ja unermitteltem<br>Bwed.                    | Ueberhaupt. | burch Lob.  | Real-Lehr-<br>Anfalten. | fonftige Stabt-<br>fonlen. | Opmnaffen und<br>Progomnaffen. | ju unermitteltem<br>Bred. | Ueberhaupt.    | in ben Realfonlen.           | ta ben Borfculen.       |  |  |
| I. \$      | Orbi                                       | nun       | g.                 |             |           |                |                                              |             |             |                         |                            |                                |                           |                |                              |                         |  |  |
| 3          | 1 4                                        | 89        | 65                 | 27          | 6         | 4              |                                              | 352         | 3           | 144                     | 45                         | 1                              | -                         | 193            | 2672                         | 279                     |  |  |
| 14<br>2    | 13                                         | 191<br>47 | 115                | 62 23       | 32<br>9   | 8              | _                                            | 646<br>149  | 8 2         | 194<br>28               | 23<br>2                    | 28                             | _                         | 253<br>32      | 4605<br>1086                 | 1099<br>156             |  |  |
| 2          | 2                                          | 40        | 31                 | 20          | 12        | 1              | -                                            | 184         |             |                         | 14                         | 13                             | _                         | 130            | 1173                         | 264                     |  |  |
| 2          | 6                                          | 81        | 65                 | 58          | 44        | 25             | _                                            | 429         | 1 2         | 102<br>97               | 16                         | 6                              | _                         | 121            | 2416                         | 276                     |  |  |
| 5          | 6                                          | 99        | 54                 | 62          | 36        | 11             | _                                            | 386         | 2           | 119                     | 16                         | 18                             | _                         | 155            | 2442                         | 241                     |  |  |
| _          | 1                                          | 19        | 12                 | 8           | _         |                |                                              | 50          | _           | _                       | _                          | _                              | _                         | +              | 176                          | _                       |  |  |
| 8          | 15                                         | 121       | 63                 | 52          | 29        | 9              | -                                            | 480         | 1           | 271                     | 17                         | 11                             | -                         | 300            | 2411                         | 364                     |  |  |
| _          | 4                                          | 104       | 54                 | 42          | 20        | 18             | -                                            | 352         |             | 14                      | _                          | _                              | _                         | 14             | 1727                         | 6                       |  |  |
| 3<br>10    | 16                                         | 32<br>135 | 16                 | 10<br>47    | 55        | 8<br><b>23</b> | -                                            | 112<br>491  | 1 4         | 56<br>177               | 1<br>29                    | 2                              | <del>-</del>              | 60<br>214      | 1004<br>3245                 | <b>34</b> 0 <b>59</b> 5 |  |  |
| 49         | 71                                         | 958       | 555                | 411         | 244       | 113            |                                              | 3631        | 24          | 1202                    | 163                        | 83                             |                           | 1472           | 22957                        | 3620                    |  |  |
|            | 1                                          | l         | }                  | !           |           |                | # # # # # # # # # # # # # # # # # # #        |             | )<br>if bei | <br>  verig             | en Ge                      | neter<br>meter                 | <br>6 ( <b>E</b> d        | [. 5.)         | 24246                        | 4286                    |  |  |
|            |                                            |           |                    |             |           | 10ti           |                                              | m 641       |             |                         |                            | -                              |                           |                | weni                         |                         |  |  |
|            |                                            |           |                    |             |           |                |                                              |             |             |                         |                            |                                |                           |                | 1280                         | 666                     |  |  |
| II.        | Drb                                        | nun       | g.                 |             |           |                |                                              |             |             |                         |                            |                                |                           |                |                              |                         |  |  |
| 2          | 17                                         | 18        | 21                 | 43          | 15        | 7              | <u>.                                    </u> | 170         | 2           | 47                      | 15                         | 2                              | ļ — I                     | 66             | 1153                         | 309                     |  |  |
| 1          | 2                                          | 4         | 4                  | 2           | 2         | _              | _                                            | 30          | _           | _                       | 15                         |                                | _                         | 15             | 209                          | 35                      |  |  |
| 1          | 8                                          | 11        | 16                 | 21          | 1         | 1              | _                                            | 70          | -           | _                       | -                          | _                              | _                         | _              | 498                          | -                       |  |  |
| 1          | 10                                         | 22        | 31                 | 19          | 5         | 3              | _                                            | 147         | _           | 88                      | 9                          | _                              | _                         | 97             | 759                          | 335                     |  |  |
| 1          | 59                                         | 9         | 21                 | 23          | 11        | 5              | _                                            | 153         | _           | 46                      | 12                         | 13                             | _                         | 71             | 1037                         | 501                     |  |  |
| 2          | 9                                          | 12        | 28                 | 37          | 17        | 1              |                                              | 155         | 1           | 48                      | 18                         | 6                              | _                         | 73             | 781                          | 234                     |  |  |
| 8          | 105                                        | 76        | 121                | 145         | 51        | 17             | -                                            | 725         | 3           | 229                     | 69                         | 21                             | _                         | 322            | 4437                         | 1414                    |  |  |
| •          | •                                          | •         | '                  | •           | •         | Befa           | nb an                                        | : 64iu      | \$ bed      | porig                   | en Gei                     | neßere                         | <b>(C</b> 0               | L 5.)          | 4734                         | 1560                    |  |  |
|            | Alfo am Goluf bes Binter-Gemeftere 1875/76 |           |                    |             |           |                |                                              |             |             |                         |                            |                                | w en i<br>297             | g e r<br>  146 |                              |                         |  |  |

#### IV. General-Ueberficht bon ber Frequeng ber boberen Bürgerichulen

| 1           | 2.                                 | fest, ya           |                       | 8                             | e 01 è           | 4.<br>er Lebre                                                   | r e               |                   | Orfa<br>freque                | ).<br>mani-<br>na em             | Befammt. |          |            |          |  |
|-------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------|----------|------------|----------|--|
| Nummer      | Probingen.                         | Burgerfdulen.      |                       |                               |                  | acideria<br>miter-                                               | 124               |                   | Son<br>Cem                    | fir bed<br>imer-<br>riters<br>75 | n auf I  |          |            |          |  |
| Caufenbe 91 |                                    | Babl ber bobrren ! | Rettoren und gebeilt. | Elfenidafilide<br>Calfelebrer | Tednifde Lebrer. | Ortegeeffiche, welche<br>ben Religioneunter-<br>richt ertbeifen. | Probe Canbicaten. | bunbenen Borichel | in ben biberen Burgreichuten. | in ben Bor-<br>fchilen.          | 18       | PL<br>II | 91.<br>111 | AL<br>IV |  |
| 1           | Preufra . ,                        | 5                  | 25                    | 1 5                           | 4                | 1                                                                |                   | 3                 | 623                           | 97                               |          | 54       | \$115      | 127      |  |
| 2           | Branbenburg .                      | 10                 | 57                    | -11                           | 10               | - 1                                                              |                   | 13                | 1439                          | 500                              | 14       | 142      | 314        | 363      |  |
| 3           | Pammern .                          | 31,                | 11                    | 5                             | 2                | 1                                                                |                   | 4                 | 2º1 ')                        | 105 ,                            |          | 29       | 64         | 67       |  |
| 4           | Calcern                            | 6                  | 43                    | 6                             | 8                | 4                                                                |                   | 9                 | 1105                          | 479                              | 28       | 66       | 163        | 245      |  |
| - 5         | Eagien                             | 81                 | 48                    | , 5                           | 11               | 5                                                                |                   | 6                 | { 749 }                       | 236                              |          | 133      | 229        | 272      |  |
| 6           | Catramig bolfein                   | Н.                 | 33                    | 1                             |                  |                                                                  | 1                 | 6                 | 639                           | 157                              |          | 51       | 166        | 166      |  |
| 7           | Cannover                           | 15                 | 68                    | 1 2                           | 12               | 2                                                                |                   | - 15              | 19-6                          | 592                              | 52       | 271      | 4 ,1       | 444      |  |
| H           | Meftebalen .                       | 6                  | 36                    | 5                             | 7                | 9                                                                |                   | 2                 | 650                           | 42                               |          | 42       | 139        | fot      |  |
| 9           | Orfien Roffan .                    | 16                 | 103                   | 19                            | 35               | 19                                                               |                   | 29                | 2695                          | 1123                             | 66       | 322      | 514        | 595      |  |
| 10          | Rheinproping                       | 14                 | 76                    | 21                            | 18               | 12                                                               | _                 | 9                 | 1612                          | 199                              | _        | 207      | 437        | 353      |  |
| 11,         | Debenjollern .                     | 1                  | 4                     | - 1                           | 2                | 1                                                                |                   | -                 | 51                            | . –                              | -        |          | 12         | 40       |  |
|             | Camme                              | 92                 | 504                   |                               | 106              | 51                                                               | 1                 | 96                | 12129                         | 3529                             | 190      | 1120     | 2604       | 2.02     |  |
| \$i         | fre Bargerfaub<br>Areifen , Balber |                    | 6                     | -                             | 3                |                                                                  |                   | 2                 | 93                            | 17                               |          | 12       | 23         | 21       |  |

f) Abgang Lauenburg i. Pommern (in ber fimmanblung von bebreer Burgerichtle jum Progumno-fium begriffen).

## aller Kategorien bes Preufischen Staats und bes Fürstenthums Balbed und

| reque                                     | Der Confeffian nach waren biefe Galler (6a, 6b) |            |                              |         |           |            |           |            |                            |            |               |            |                  |             |            |              |          |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------------------------|---------|-----------|------------|-----------|------------|----------------------------|------------|---------------|------------|------------------|-------------|------------|--------------|----------|
| öberen Burgericuten. b) in ben Boricuten. |                                                 |            |                              |         |           |            |           |            |                            |            | ben<br>ärger[ | CON .      | in ben Borfdulen |             |            |              |          |
| st.<br>v.                                 | Rt<br>VI                                        | Urberbaupt | Laeunter ven<br>Ausgenommene | Rt<br>I | 9:<br> 11 | ЯL<br>111. | gi<br>IV. | Urberbaup! | Barunter Beu Rufgenommene. | changetild | lathelife     | Liffbeaten | φμηση.           | roangettich | fathellic. | Diffibenten. | lütefic. |
| 198                                       | 214                                             | 6-54       | 65                           | 108     | 41        | П          | П         | 110        | 52                         | 630        | 37            |            | 21               | 136         | 5          | _            | 8        |
| 329                                       | 3246                                            | 1552       | 113                          | 254     | 274       |            |           | 572        | 72                         | 1445       | 10            |            | 97               | 533         | 7          |              | 32       |
| 60                                        | 80                                              | 304        | 23                           | 47      | 65        |            |           | 113        | 7                          | 245        | - 1,          |            | 19               | 110         | -          | -            | 2        |
| 333                                       | 340                                             | 1175       | 70                           | 211     | 197       | 121        |           | 531        | 53                         | 977        | 106           | - 1        | 91               | 456         | 44         | -            | 31       |
| 268                                       | 291                                             | 1153       | 36                           | 123     | 133       | _          | -         | 256        | 20                         | 1140       | ካ             |            | 9                | 253         | -          | -            | 3        |
| 141                                       | 139                                             | 666        | 27                           | 151     | 30        |            |           | 161        | 24                         | 642        | 4             |            | 20               | 172         | 2          |              | 7        |
| 361                                       | 426                                             | 2007       | 121                          | 3 14    | 149       | 107        |           | 454        | L5                         | 1711       | 136           | 21         | 98               | 594         | 41         |              | 19       |
| 154                                       | 215                                             | 710        | 30                           | 39      | 12        |            |           | 51         | 9                          | 359        | 116           |            | 35               | 45          | 6          | _            | _        |
| 660                                       | 694                                             | 2475       | 450                          | 442     | 439       | 319        | 54        | 1.09       | 1 15                       | 2007       | 633           |            | 175              | 977         | 213        | -            | 68       |
| 152                                       | 435                                             | 1441       | 223                          | 153     | 64        |            |           | 217        | 49                         | 9(5        | 6.3           |            | 111              | 139         | 106        |              | 3        |
| 15                                        | 24                                              | 61         | 10                           |         |           |            |           |            |                            | 4          | 37            |            | 21               |             |            |              | -        |
| 2961                                      | 3248                                            | 13075      | 947                          | 1954    | 1448      | 547        | 54        | 4011       | 4-2                        | 10375      | 1494          | 3          | 656              | 3114        | 424        |              | 17       |
| 25                                        | 13                                              | 97         | 4                            | 19      |           |            |           | 19         | 2                          | 79         |               | -          | 19               | 14          | 1          |              | 4        |

<sup>2)</sup> Bugang: Garbelegen unb Etaleben

<sup>3) 3</sup>abanefen.

# ber mit benfelben organisch verbundenen Borfdulen mabrent bes

| 1               | 3.               |        |                        | 9       | _                                      |                  |              |                    |                                                                                      |  |  |  |  |
|-----------------|------------------|--------|------------------------|---------|----------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ď               | 0.               |        | Detma                  |         | d merra                                | Gefammt - Ubgang |              |                    |                                                                                      |  |  |  |  |
|                 |                  | auf t  | bibreet                | t t     | n best                                 |                  |              |                    |                                                                                      |  |  |  |  |
| 5               |                  |        | gerf@ulei              |         | tibalen                                |                  |              |                    |                                                                                      |  |  |  |  |
| fanfende Rummer | Brovingen.       | Just   | ánber                  | 340     | ånber                                  | Bigenes unterlif | pangagragulb | obne bas fiba.     | angetengu. 8                                                                         |  |  |  |  |
| 20              |                  | 41.0   | _ 5                    | 12.0    | . 5                                    | 200              |              | ,                  | 1~~ 2                                                                                |  |  |  |  |
| nfen            |                  | Coult- | Austanter<br>Austanter | Edulart | ************************************** | 200              | E iculen     | Straf. (Autra      | surfere p Degand<br>production derect<br>des Toegeritation<br>food to Sadi<br>chulen |  |  |  |  |
| -2              |                  | Ę      |                        | E       |                                        | Pen 1            | E fculen     | Cron I II          | ngen bangen<br>Furgeri<br>Fre Ba                                                     |  |  |  |  |
|                 |                  | 2      | E A                    | 1       | 2                                      | Tr. Tr.          | 3            | Cton               | Parking<br>Farking<br>Farking                                                        |  |  |  |  |
|                 |                  |        |                        | [ =     |                                        | 8.2              | ļ f          |                    | BEZ 4                                                                                |  |  |  |  |
|                 | Preufen          | 391    | 283 1:                 | 124     | 21 1                                   | 11               | - 7 -        | 7 19               | 4 1                                                                                  |  |  |  |  |
| 2               | Branbenburg      | 1170   |                        | 531     | 41                                     | 7                | 2            | 15 1 9 2           | 22                                                                                   |  |  |  |  |
| 3               | Pommern          | SUH    | 96                     | 101     | 11                                     | 1                | 2            | 1 7                | 5                                                                                    |  |  |  |  |
|                 | E dieften        | 941    |                        | 446     |                                        | 22               | 5            | \$1 19             | 3 1⊀                                                                                 |  |  |  |  |
| 5               | Badien           | 677    |                        | _       |                                        | 17               | 12           | 23 - 15            | 16                                                                                   |  |  |  |  |
|                 | Chiemig to fiele | 411    |                        |         |                                        |                  | 3 10 =       | 7 1 1              | 5 19                                                                                 |  |  |  |  |
| 7<br>(i         | Beftphalen       | 1384   | في السالة              | _       |                                        | 62               | 1 24         | 25 27              | 1 14                                                                                 |  |  |  |  |
| 9               |                  | 2132   |                        | 1013    |                                        | 2                | 1 2          | 17 11<br>2m 2 26 6 | 10 19                                                                                |  |  |  |  |
| 10              |                  | 1272   | 507 1                  |         |                                        | H                |              | 5 2 13 1           | 15 . 14                                                                              |  |  |  |  |
| 11              | Dobenjullern     | 46     | H (                    |         |                                        |                  |              |                    | 13 14                                                                                |  |  |  |  |
|                 | -                |        |                        |         |                                        |                  |              |                    |                                                                                      |  |  |  |  |
|                 | Comme            | 9130   | 3651 294               | 3463    | 491 07                                 | 218              | 6 77         | 137 5 147 10       | 34 140                                                                               |  |  |  |  |
|                 |                  |        |                        |         |                                        |                  |              |                    |                                                                                      |  |  |  |  |
|                 |                  |        |                        |         |                                        |                  |              |                    |                                                                                      |  |  |  |  |
|                 |                  |        |                        |         |                                        | -                |              |                    |                                                                                      |  |  |  |  |
| Би              | bere Burgerfdule |        |                        |         |                                        |                  |              |                    |                                                                                      |  |  |  |  |
|                 | relfen (Balbed   | 42     | 55                     | 18      | 1                                      | 3                |              | t I                |                                                                                      |  |  |  |  |
|                 |                  |        |                        |         |                                        |                  |              |                    |                                                                                      |  |  |  |  |
|                 |                  |        |                        | 1       |                                        |                  |              |                    |                                                                                      |  |  |  |  |
|                 |                  |        |                        |         |                                        |                  |              |                    |                                                                                      |  |  |  |  |

# Winter-Schulsemesters 1875/76.

| im 2                 | ).<br>Sinter-             | Seme | per 18 | 75,76              |           | بيدين مد   |                              |              |           |                               |                           |                |                           |             | 10.<br>Mith<br>Bekan            | łn                |
|----------------------|---------------------------|------|--------|--------------------|-----------|------------|------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| böheren Bürgerfdulen |                           |      |        |                    |           |            |                              |              |           | b) <b>v</b> (                 | ·                         | Chiuf<br>Bint  | bes<br>er-                |             |                                 |                   |
|                      | ju anberweiter Bestimmung |      |        |                    |           |            |                              |              |           | auf                           |                           |                | #                         |             | · Gemeßers<br>1875/76           |                   |
| burd Lob.            | A1.                       | £1.  | St.    | <b>£</b> 1.<br>IV. | SI.<br>V. | AL.<br>VI. | ju nnermitteltem<br>Swed sc. | Ueberhaupt.  | burd Lob. | Opmaesten und<br>Proghmuasten | Real - Lebr-<br>anfalten. | Stabtfculen.   | ju unermittellem<br>Bwed. | Ueberhanpt. | in ben 16heren<br>Bargerfculen. | in ben Borfoulen. |
| _                    | _                         | 3    | 17     | 13                 | 11        | 5          | _                            | 101          | _         | 1                             | 18                        | 6              | _                         | 25          | 587                             | 124               |
| 4                    | 1                         | 21   | 45     | 47                 | 16        | 7          | _                            | 199          | 2         | 3                             | 80                        | 28             |                           | 113         | 1353                            | 459               |
| 1                    |                           | 4    | 7      | 3                  | 2         | 1          |                              | 34           | 3         | _                             | 38                        | 4              | _                         | 45          | 270                             | 67                |
| 1                    | 2                         | 5    | 18     | 47                 | 37        | 12         | 21)                          | 202          | 4         | _ 2                           | 3                         | 17             | 6                         | 32          | 973                             | 499               |
| 4                    | _                         | 13   | 28     | 40                 | 26        | 16         |                              | 208          | _         | 15                            | 64                        | 5              | -                         | 84          | 945                             | 172               |
| 2                    | _                         | 22   | 28     | 19                 | 4         | 1          | _                            | 126          | _         | 36                            | <b>3</b> 5                | 7              | -                         | 78          | 540                             | 103               |
| 4                    | 3                         | 26   | 40     | 65                 | 20        | 7          | ļ _                          | 319          | 4         | 21                            | 183                       | 23             | _                         | 231         | 1686                            | 423               |
| _                    | _                         | 11   | 11     | 22                 | 14        | 9          |                              | 112          | _         | _                             | 24                        | 3              | _                         | 27          | 598                             | 24                |
| 6                    | 6                         | 19   | 81     | 92                 | 39        | 22         | <u> </u> _                   | 446          | 2         | 123                           | 131                       | 49             | _                         | 305         | 2429                            | 953               |
| _                    |                           | 68   | 56     | 49                 | 42        | 20         | _                            | 298          | _         |                               | 62                        | 6              | _                         | <b>6</b> 8  | 1586                            | 179               |
| -                    | -                         | -    | 2      | 1                  | 4         | 2          | -                            | 9            | -         | _                             | _                         | _              | -                         | _           | 52                              | -                 |
| 22                   | 12                        | 192  | 333    | l .                | )         | ſ          | •                            | 1            | •         | 201                           | 638                       | 148            | 6                         | ,           | 11021                           | 3003              |
| '                    |                           |      | Ì      | •                  | oepan     | 4111       | e qu                         | g bes v      | otyet     | e demp                        | en Of                     | meper          | rs (&c                    | ol. 5.)     | 12128                           | 3529              |
|                      |                           | ł    | l      | }                  |           |            | Mife                         | am <b>64</b> | luf b     | es Di                         | ater-G                    | emek           | ers 18                    | 75:76       | meni                            | ř                 |
|                      | ·                         |      |        | •                  |           |            |                              |              |           |                               |                           |                |                           |             | 1107                            | 526               |
| _                    | <br> -                    | 1    | 4      | 4                  | 4         | 1          | -                            | 18           | _         | -                             | 10                        | -              | -                         | 10          | 79                              | 19                |
|                      |                           |      |        |                    |           |            | •                            | 4            | begen     | bes v                         | or <b>þ</b> erg           | e <b>þ</b> enb | e Gn                      | uefer       | weniger<br>14                   | mehr<br>2         |

<sup>1)</sup> Davon 1 auf eine Gewerbefdule, 1 auf eine banbelelebrankalt.

# IV. Seminarien, Bilbung der Lehrer und deren personliche Verhältnisse.

197) Beurlaubung von Lehrern behufs Theilnahme an ber Feier bes 25 jährigen Bestehens ber Gentral-Turnanstalt.

Berlin, ben 17. Auguft 1876.

2m 1., 2. und 3. Octbr. b. J. findet hier eine Bereinigung der Boglinge ber Civil-Abtheilung ber Central Turnauftalt jur Feier

ibres 25 abrigen Beftebens ftatt.

Das Königl. Provinzial - Schulcollegium ermächtige ich, benjenigen Gymnafial - und Seminarlehrern Seines Berwaltungsbezirks, welche an diefer Feier theilnehmen wollen, fofern nicht etwa auf die Tage derselben Prüfungen fallen, einen Urlaub bis zur Dauer von 5 Tagen zu ertheilen.

Der Minifter ber geistlichen 2c. Angelegenheiten.

An fammtliche Rouigliche Provinzial-Schulcollegien. U. III. 9594.

198) Seminar für die Ausbildung ber tatholischen Schuls amtspraparanden aus den hobenzollernschen ganden; Drt für die Aufnahmeprüfung.

Berlin, ben 17. August 1876. Die Schulamtspräparanden aus den Sohenzollern'ichen Landen sind bisher dem Schullehrer-Seminar zu Brühl, im Regierungs-bezirk Coln, zur Ausbildung überwiesen worden. Dieselben haben an dieser Anstalt eine Aufnahme-Prüfung machen mussen und sind demnächst in ihre Heimath zurückgekehrt, um 8 Wochen später in Brühl einzutreten.

Die Ueberweisung nach Bruhl ift erfolgt, als bas Schullehrer-

nicht beftanb.

Es ist nothwendig, daß hierin eine Aenderung eintrete, um die Böglinge, welche alliahrlich bei Boppard vorbei 96 Kil, nord-wärts nach Brühl fahren, vor unnöthigen Reiselosten und Ausgaben zu bewahren, zumal in dem Seminar zu Boppard hinreichender Raum zu ihrer Aufnahme vorhanden ist.

3ch bestimme baber, bag bie Zöglinge aus hohenzollern kunftig nicht mehr in bas Geminar zu Bruhl, sondern in basjenige zu

Boppatd aufgenommen werden, und habe hiernach das König= liche Provinzial = Schulcollegium zu Coblenz mit entsprechender

Anweisung versehen.

Ebenso empfiehlt es sich, daß die betreffenden Seminaristen mit Rücksicht auf die weite Entfernung bis zum Seminarorte und die damit verbundenen Reisekosten die Aufnahmeprüfung nicht mehr am Seminar ablegen, sondern daß diese Prüfung durch den Regierungsund Schulrath Kohler bei der dortigen Königlichen Regierung ababgehalten werde.

Ew. Hochwohlgeboren ersuche ich, hiernach gefälligst das Weitere zu veranlassen und den Schulrath Kohler hiervon in Kenntniß

. zu fegen.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Falt.

An den Königlichen Regierungs-Präfidenten Perrn Graaf Hochwohlgeboren zu Sigmaringen.

U. III. 7539.

199) Leitfaden für den Unterricht in der Musiklehre in Präparanden=Anstalten von Kunze.

Berlin, den 25. Juli 1876. Das Königliche Provinzial = Schulcollegium veranlasse ich, die Vorsteher der Präparanden = Anstalten Seines Geschäftsbereichs auf die von dem Seminarlehrer Musikdirector Kunpe zu Delipsch im Verlage von Reinh. Papst daselbst herausgegebene Schrift: "Leitsaden für den Unterricht in der allgemeinen Musiklehre in Präparanden=Anstalten" als ein zweckmäßiges Lehrmittel für solche Anstalten aufmerksam zu machen.

Un fämmtliche Ronigliche Provinzial-Schulcollegien.

Abschrift erhält die Königliche Regierung 2c. zur gleichmäßigen weiteren Veranlassung.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Förster.

An sämmtliche Königliche Regierungen und die Königlichen Consisten der Provinz Hamover.

U. III. 7928.

200) Rechnungswesen bei ben Seminar. und ben Pra-

(Centrbl. pro 1876 Seite 34 und Seiten 415 und 416.)

1.

Berlin, ben 20. November 1875. Auf den Bericht vom 8. b. M. erwiedere ich bem Röniglichen Provingial-Sonlcollegium, bag, nachbem bie Soullehrer-Geminare und Schulamis-Praparanbenanftalten aufgehort haben, Bufdug-Berwaltungen gu fein und unmittelbare Staats-Bermaltungen geworben find, auch in ben Rechnungen ber Regierungs- und Bezirks-Saupttaffen bie Ginnahme- und Ausgabe-Refte ber Anftalts - Raffen aus . einem Jahre in bas andere übergeben. In ben neuen Buchern der Sauptkassen werden insbesondere Ausgabe-Reste des abgelaufenen Jahres ebenfalls als Ausgabe-Soll vorgetragen und auf diese Beife die Dedungsmittel ohne Unterbrechung bereit gehalten. Refervirung von Beftanben bei ben Anftalte Raffen gur Dedung von Reftaus. gaben, welche nach ber General-Berfügung vom 2. gebeuar 1874") eventl. noch gestattet mar, ift baber nicht mehr nothwendig und mit ber veranderten Ginrichtung des Raffen, und Rechnungsmefens nicht verträglich. Die Specialfaffen muffen jest ohne Borfdug und ohne Beftand finaliter abichliegen. In welcher Beife etwaige Buidug-Ueberhebungen bei bem Final-Abichluß im Manual zu rebreffiren find, ift in dem neuen Abichluß-Formular Schema A. und in ber Erlauterung 4 zu bemfelben angegeben.

bas Ronigliche Provinzial-Schulcollegium gn R.

Abschrift erhalt bas Königliche Provinzial - Schulcollegium zur Kenntnignahme und Nachachtung.

Der Minifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten. In Bertretung: Sydow.

fammtliche abrige Ronigliche Provingial. Schulcollegien G. III. 6612, U. III.

2.

Berlin, den 4. December 1875. Unter den in dem Bericht des Königlichen Provinzial - Schulcollegiums vom 12. v. M. angezeigten Umständen genehmige ich, daß die Final - Abschlüsse der Schullehrer - Seminare und Schulamte-

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1874 Seite 186 Rr. 4. - cfr. Centrbl. pro 1876 Seite 445.

Präparanden = Anstalten nicht schon zum 10., sondern erst zum 20. Februar jeden Jahres hierher eingereicht werden. Ich erwarte

indeß die punttliche Innehaltung dieses äußerften Termins.

Im Uebrigen verweise ich auf die Eircular Berfügung vom 20. v. M. (G. III. 6612 U. III.). Bestände, auch wenn sie von außerordentlichen Bewilligungen herrühren, dürsen von den Special-Rassen beim Final Abschluß nicht mehr zurückbehalten werden. Etatsmäßige und außerordentliche Soll Ausgaben sind nur soweit abzuheben, als sie bis zum Final-Abschluß wirklich verwendet, d. h. verausgabt werden. Was nicht verwendet, resp. verausgabt worden ist, wird von den Special und von den Haupt-Rassen in Rest gestellt und auf diese Weise in das nächste Jahr übergeführt. Ich mache darauf aufmerksam, daß die Special-Rassen Zuschüfse in der rechnungsmäßigen Bedeutung dieses Worts nicht mehr empfangen, sondern Ausgabe-Credite für jeden der füns Etats-Titel erhalten. Außerordentliche Bewilligungen treten der etatsmäßigen Soll-Ausgabe als Zugänge hinzu.

Die Bestimmungen des Erlasses vom 9. November 1872 (U. 29423) sind durch die General Berfügung vom 10. Juli c. (U. III. 4876 und G. III. 3281) soweit sie mit dieser und den Erläuterungen zu Schema A. nicht im Einklang stehen, aufgehoben. Die Bau-Fonds der Seminare und Präparanden-Anstalten behalten daher zwar ihre unverwendet gebliebenen Mittel und übertragen sie in das solgende Rechnungsjahr; letteres jedoch nicht als Bestände, sondern als Ausgabe-Reste. Verstärkungen der Bau-Fonds der genannnten Anstalten sind nur noch durch außerordentliche Erhöhung des betressenden Etats-Titels, also nur als Stats-Ueberschreitungen,

möglich.

bas Königliche Provinzial-Schulcollegium zu R.

Abschrift hiervon erhält das Königliche Provinzial=Schulcollegium zur Kenntnisnahme und Nachachtung.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Sydow.

bie andern Röniglichen Provinzial-Schulcollegien.

U. III. 13,317. G. III.

3.

Hannover, den 24. December 1875.

Nachdem in Folge der kürzlich erfolgten Ordnung des Kassen= und Rechnungswesens bei den Schullehrer-Seminaren und Präparan= den-Anstalten die genannten Anstalten aufgehört haben, Zuschuß-Ver= waltungen zu sein und unmittelbare Staats-Verwaltungen geworden sind, können die zur Unterhaltung derselben erforderlichen Mittel

micht mehr in der bisherigen Beise gezahlt werden.

Statt der früheren etatsmäßigen Bedürfnißzuschüsse, welche regelmäßig in Quartals-Raten ohne Rücksicht auf das jeweilige Besdürfniß gezahlt wurden, stehen jest den Seminaren und Präparans den-Anstalten zur Deckung ihrer Ausgaben, soweit dazu die eigenen Einnahmen derselben nicht ausreichen, lediglich Credite zur Verfügung, auf welche die erforderlichen Mittel nach Bedürfniß abzuheben sind.

Demgemäß ertheilen wir die nachstehenden Boridriften.

Vom 1. Januar 1876 an werden die aus den Bezirks Hauptkassen zu den Unterhaltungskosten der Schullehrer-Seminare und Präparanden-Anstalten zu leistenden Zuschüsse nicht mehr in regel-

mäßigen Quartaleraten gezahlt.

Von dem genannten Zeitpunkte an haben die Rendanten, sobald die eigenen Einnahmen zur Bestreitung der Ausgaben nicht als ausreichend erscheinen, festzustellen, welcher ungefähre Betrag aus der betreffenden Bezirks-Hauptkasse zu erheben sein wird, um unter Zuhülfenahme der eigenen Einnahmen die in der nächsten Zeit in Aussicht stehenden Ausgaben decken zu können.

Die über den so ermittelten, übrigens stets abzurundenden Betrag lautenden Quittungen sind den betreffenden Kassen-Euratoren vorzulegen, welche die Nothwendigkeit der Zahlungen zu prüfen und

unter den Quittungen zu bescheinigen haben.

Die Bezirks-Hauptkassen sind von uns angewiesen worden, gegen derartig bescheinigte Duittungen bis zur Höhe der durch Etat oder declarirende Verfügung festgestellten Summe Zahlung zu leisten.

Das hieneben erfolgende Duplikat dieser Verfügung ist den Rendanten der Anstalts-Kassen sofort auszuhändigen.

Königliches Provinzial-Schulcollegium.

An die Directionen und Rendanten der Königlichen Schullehrer-Seminare und Präparanden-Anstalten in der Brovinz Pannover.

201) Freilassung der Lehrer von Schulunterhaltungs= beiträgen.

(Centrbl. pro 1865 Seite 621; pro 1871 Seite 362.)

Berlin, ben 13. Juli 1876.

Auf die Eingabe vom 11. März cr. eröffne ich dem Schulvorstande, daß ich die darin vorgetragene Beschwerde, betreffend die Heranziehung des Lehrers und Cantors N. in N. zu Schulunter=

haltungsbeiträgen, nicht für begründet erachten fann.

Die Befreiung des ic. N. von den bezüglichen Leistungen beruht darauf, daß die Lehrer vermöge ihrer amtlichen Stellung der Corpostation der zur Schule gewiesenen Hausväter gegenüberstehen und daher nicht den Mitgliedern der Schulsocietät beizuzählen sind. Hiernach ist es also nicht eine Befreiung des Lehrergehaltes von der Belastung mit Schulbeiträgen, sondern eine persönliche Befreiung des Lehrers, und da die SchulsocietätssMitglied herrührende Lasten sind, so wird der Lehrer auch hinsichtlich des aus Privatvermögen oder Nebenämtern fließenden Einkommens zu Schulbeiträgen nicht herangezogen werden können.

Es muß hiernach bei der Verfügung der Königlichen Regierung

zu R. vom — sein Bewenden behalten.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Förster.

An den Schulvorstand der evangelischen Schule zu R. U. III. 7994.

202) Unzulässigkeit der Gewährung von Dienstalterszulagen für Volksschullehrer aus Staatsfondszum Zwecke der Ergänzung unzureich enden Stellengehalts.

Berlin, den 24. Juli 1876. Nach der Circular-Verfügung vom 15. April v. J. (U. III. 3779.)\*) soll die vorschriftsmäßige Aufbesserung der Lehrerbesoldungen derart erfolgen, daß dis zum 1. October d. J. der am 1. d. M. erreichte verbesserte Stand der Lehrerbesoldungen nachgewiesen werden kann. Zu meinem Befremden ersehe ich daher aus dem Bericht vom 27. v. M., daß die nach dem Stellendotationssystem geregelten Besoldungen der Elementarlehrer in N. immer noch nicht dem örtzlichen Bedürfniß genügen und die Königliche Regierung dieselben durch Dienstalterszulagen aus Staatsfonds zu ergänzen gedenkt.

Die nach Maßgabe der Circular=Verfügung vom 18. Juni 1873 (U. 22574.)\*\*) gewährbaren Dienstalterszulagen aus Staats= fonds sollen nicht dazu dienen, eine auskömmliche Ausstattung 'der Lehrerstellen zu ersetzen, sondern eine zum Stelleneinkommen nicht gehörige, mit Rücksicht auf das Dienstalter gewährte, jederzeit wider= rufliche, persönliche Bewilligung sein, welche auch bei auskömmlicher Ausstattung der Stelle eintreten kann, wenn nicht einer der unter 4

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1875 Seite 412. \*\*) Centrbl. pro 1873 Seite 470.

in der Circular=Verfügung vom 18. Juni 1873 vorgesehenen Falle

vorliegt.

Ich erwarte daher, daß lediglich nach diesen Grundsäßen bei Ermittelung des nächstjährigen Bedarfs für die Bewilligung von Dienstalterszulagen versahren und nunmehr darauf Bedacht genommen werde, daß das Einkommen der Elementarlehrerstellen zu R. vorschriftsmäßig nach den Verhältnissen des Orts und der Zeit in der nöthigen Höhe sestgesett werde, wobei nach den maßgebenden Bestimmungen die angebliche beschränkte Leistungsfähigkeit

bes Schulfpftems tein hinderniß abgeben tann.

So lange die Besoldungsverhältnisse der gedachten Lehrer nicht geregelt sind, also mit Sicherheit nicht zu übersehen ist, inwieweit einer der unter 4 der Circular-Verfügung vom 18. Juni 1873 bezeichneten Fälle vorliegt, ist von der Gewährung von Dienstalterszulagen überhaupt abzusehen, was sedoch nicht ausschließen würde, geeigneten Falls einmalige Zuwendungen eintreten zu lassen, wenn, wie zulest unterm 29. December v. J. geschehen, der Königlichen Regierung wiederum zu solchen Zweden Fonds werden überwiesen werden.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Förster.

An die Königliche Regierung zu R. U. III. 7964.

- 203) Mitgliedschaft bei den Elementarlehrer=Bittwenund Baisenkassen.
- (1. Elementarlehrer an höheren zc. Unterrichtsanstalten. 2. Berhältniß zur Allgemeinen Bittwen-Berpflegungs-Anstalt.)

(Centrbl. pro 1876 Seite 304 Rr. 125.)

1.

Berlin, ben 20. Juni 1876.

Dem Königlichen Provinzial = Schulcollegium eröffne ich auf den Bericht vom 16. v. M., daß, wenn Dasselbe auch die Elementarslehrerstellen an den höheren Töchterschulen und die Vorschullehrersstellen an den ftädtischen Gymnasien zc. in der dortigen Provinzals durch die Sircular = Verfügung vom 30. März cr. — G. III. 2097. — betrossen erachtet, dieser Ansicht zwar weder der Inhalt dieser Verfügung, noch das Geseh vom 22. Dezember 1869 entgegenssteht. Gleichwohl ist diese Ausdehnung der Verfügung für sett noch nicht beabsichtigt gewesen; vielmehr handelte es sich gegenwärtig nur darum, diesenigen Unterrichtsanstalten, welche im technischen Sinne den höheren nicht zuzurechnen sind, dem Wirkungskreise der

Elementarlehrer = Wittwen= und Waisenkassen zuzuweisen und die einzelnen an denselben vorhandenen Lehrerstellen nicht ferner von der Zufälligkeit abhängig zu machen, ob ein Litterat oder eine nur zum Elementarlehrer qualificirte Person dieselbe bekleidet. Es ist deshalb auch am Schluß der erwähnten Verfügung hinsichtlich der Lehrer an "provinziellen 2c. Anstalten" eine Ausnahme constituirt.

Gleichwohl läßt es sich nicht verkennen, daß auch für die Hinterbliebenen der an eigentlichen höheren Unterrichtsanstalten fundationsmäßig als Elementarlehrer angestellten Personen in wirksamerer Weise als bisher zu sorgen und der Beitritt zur Kasse nicht weiter in das Belieben der Betressenden zu stellen ist. Bevor sedoch hierin weiter vorgegangen werden kann, wünsche ich schon in Rücksicht auf §. 4 des allegirten Gesetzes eine Uebersicht über die in dieser Beziehung in Betracht kommenden Stellen und derzenigen Berpslichteten zu erhalten, welche die Communal= 2c. Beiträge zu zahlen haben würden. Das Königliche Provinzial=Schulcollegium veranlasse ich daher, eine solche Uebersicht einzureichen, auch die Rassen-Euratoren über diese Angelegenheit zu hören und deren Aus-lassungen mit vorzulegen.

Inzwischen verbleibt es bei dem bisherigen Verfahren, auch hinsichtlich der Seminarlehrer N. in N. und N. in N., sowie des Vorstehers der Präparandenanstalt in N. mit der Maßgabe, daß die Circular-Verfügung vom 30. März cr. auf alle nicht im technischen Sinne zu den höheren Unterrichtsanstalten gehörigen Schulen An-

wendung findet.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Förster.

An das Königliche Provinzial-Schulcollegium zu Hannover. G. III. 3629.

2.

Berlin, den 10. Juli 1876. Der Königlichen Regierung erwiedere ich auf den Bericht vom 24. v. M. wegen Abanderung des Statuts der Bolksschullehrers Bittwens und Waisenkasse, daß allerdings die Mitgliedschaft jedes öffentlichen Lehrers je nach den Umständen bei den Elementarlehrers Wittwenkassen oder bei der Allgemeinen Wittwens-Verpslegungs-Anstalt gefordert werden muß. Im ersteren Falle kommt es nicht wie in dem letzteren darauf an, daß die betreffende Person verheirathet ist, da das Geset vom 22. December 1869 der Genossenschaft aller öffentlichen Elementarlehrer des Staates die Sorge für ihre hinters bleibenden Familienmitglieder wenn auch unter Beihülfe der die Schullehrerstellen unterhaltenden Communen zc. auferlegt hat, während

im zweiten Falle der verheirathete Lehrer nach Maßgabe seiner personlichen und Familienverhältnisse der hiesigen Anstalt beitritt.

Ans diefer Berschiedenheit ergab fich die Nothwendigkeit, die Beitrage zu ben Raffen der erfteren Art nicht den betheiligten Personen, sondern den Lehrerstellen — §. 3. a. a. D. — aufzuerlegen, woraus wiederum folgte, daß nicht die Zufälligkeit der personlichen Qualification eines eine Lehrerftelle befleidenden Individuums, fondern die Qualität der Stelle selbst über deren Zugehörigkeit zum Birkungefreise ber Glementarlehrer-Bittwenkasse entscheidet. Benn demnach eine Lehrerstelle als solche ihren Inhaber berechtigt und verpflichtet, der Allgemeinen Bittwen-Berpflegungs-Anstalt beizutreten, so ift diese Stelle von dem Wirtungstreise ber Glementar= lehrer-Wittwenkasse auszuscheiden. Sobald diese Vorausseyung nicht zutrifft, bleibt die Stelle beitragspflichtig nach §. 3. und §. 4 des beregten Geseges, selbst dann, wenn ihr Inhaber Mitglied der Allgemeinen Wittwen-Verpflegungs-Anstalt ist, wie bereits durch die Eircular-Verfügung vom 30. März d. J. — Nr. 2097. G. III. angeordnet wurde.

Es ist indessen hart für ein Mitglied der letteren Anstalt, wenn dasselbe durch die Stellenbeiträge in seinem Einkommen ohne jeden möglichen Nupen für seine Familie gekürzt wird, und deshalb ist nachgegeben, daß ein solcher Lehrer diese Vortheile den Seinigen durch Zahlung der persönlichen Beiträge zur Elementarlehrer-Wittwen-kasse — Eintrittsgeld u. s. w. — zuwenden darf. Hierzu gehören auch die Gehaltsverbesserungsgelder, in so weit dieselben nach dem Willen der Betheiligten auch für die Zukunft zur Hebung kommen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Förster.

An bie Königliche Regierung zu N.

G. III. 4721.

204) Aufbewahrung der Bermögensbestände der Elementarlehrer-Bittwen- 2c. Kassen.

Berlin, den 4. August 1876. Auf den Bericht vom 16. Juni d. J., betreffend das revidirte Statut der Elementarlehrer-Wittwen-, Waisen- und Sterbekasse der Diöcese N., erwiedere ich der Königlichen Regierung, daß es sich um eine Kasse handelt, für deren Leistungsfähigkeit der Staat nach §. 5. des Gesetzes vom 22. December 1869 einzustehen hat. Eine derartige Kasse in dem Hause eines Schullehrers aufzubewahren, ist eine Anomalie, und seder vorsichtige Hausvater wird es in solchem Falle vorziehen, von der Verantwortung für die Sicherheit der Kaffe durch Einstellung des Raffenkaftens in einen für solchen Zweck eingerichteten Raum einer Staats= oder Cummunalbehörde

sich zu befreien.

Daß durch eine solche Maßregel irgend Jemand sich einer Versantwortlichkeit aussett, kann nicht angenommen werden, am wenigsten aber wird die Königliche Regierung eine Verantwortlichkeit treffen, wenn dort geschieht, was hier angeordnet ist. Ueberdies hat die Ersahrung gezeigt, daß in der Regel die Mitglieder von privatsrechtlichen Wittwens, Waisens 2c. Kassen bemüht gewesen sind, ihre Kassen der größeren Sicherheit wegen bei den Magistraten zur Aufsbewahrung unterzubringen. Diese Sicherheit hat ein erheblicheres Gewicht, als die von der Königlichen Regierung mit Bezug auf Portotosten und Kassen-Revisionen beigebrachten Gegengründe.

Ich bestimme deshalb, daß die Vermögensbestände der Diöcesans Elementarlehrer-Wittwens und Waisens Kassen der Regel nach in Räumen öffentlicher Kassenlocale unterzubringen sind. Welches der letteren hierzu nach Maßgabe aller in Betracht kommenden Vershältnisse im gegebenen Fall auszuwählen ist, bleibt der Königlichen Regierung überlassen, da Fälle vorkommen können, wo eine Ausnahme von obiger Anordnung durch Unterbringung der Kasse im besonders geschützen Local der Kirchenkasse oder in Anbetracht der Wohlhabens

heit des Rassen=Rendanten 2c. zulässig ift.

Sollte durch die Berufung eines Rendanten auf das Statut eine Verlegenheit entstehen, so wird das Statut dem Vorstehenden gemäß geändert werden mussen.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Förster.

An die Königliche Regierung zu R.

G. III. 4518.

# V. Volksschulwesen.

205) Einrichtung paritätischer Schulen; confessioneller Religionsunterricht.

Berlin, den 16. Juni 1876. Das Königliche Confistorium hat mittels Berichtes vom 14. Mai v. J. den §. 57. der Verhandlungen der fünfzehnten rheinischen Provinzial=Synode, welcher sich über die Stellung der Kirche zur Schule verbreitet, zu meiner Kenntniß gebracht. Da die Anträge der Synode nur einige Punkte bezeichneten, welche nach dem Wunsche derselben im Unterrichtsgesetz-Entwurfe einen Ausdruck sinden sollen, so lag für mich zunächst keine Veranlassung vor, der Provinzial=

Synode einen Bescheid zu ertheilen. Wie bekannt, haben die Vorbereitungen für diesen Entwurf ihren Abschluß noch nicht gefunden.

Indeß hat der zweite Punkt des bezeichneten §. 57,

daß der confessionelle Unterricht, — oder wie es nach der gerechtsertigten Ansicht des Königlichen Consistoriums wohl beißen soll: der confessionelle Religions-Unterricht, — in der Volksschule garantirt werde,

durch die von einigen Geistlichen der dortigen Provinz zu meinem Bedauern hervorgerufene Agitation in Betreff der paritätischen Schulen inzwischen eine praktische Bedeutung erhalten, welche mich

zu folgenden Mittheilungen veranlaßt.

Die Frage nach der Einrichtung sogenannter Simultan-, rich-tiger paritätischer Schulen wird von den Provinzial-Behörden, den ihnen von mir wiederholt ertheilten Anweisungen entsprechend, nicht nach allgemeinen Grundsäßen gleichmäßig behandelt, sondern in jedem besonderen Falle nach Prüfung aller dabei in Betracht kommenden Berhältnisse entschieden. Insbesondere wird eine Anregung zur Bereinigung bisher confessioneller Schulen zu einer paritätischen Schule von den Königlichen Regierungen nur dann gegeben, wenn mit den dermaligen Einrichtungen Uebelstände verbunden find, welche die Erfüllung der Aufgabe der Schule wesentlich erschweren und auf an= derem Wege nicht beseitigt werden können. Allerdings kann auch in Fällen, wo dies nicht zutrifft, die Genehmigung zu paritätischen Schuleinrichtungen nicht versagt werden, wenn auf Grund einer Bereinbarung unter den Schulgemeinden von diesen ein bezüglicher Antrag gestellt wird oder wenn dies da, wo die Schulunterhaltungspflicht der burgerlichen Gemeinde obliegt, seitens der Gemeinde= behörden geschieht. Vorausseyung ist aber auch dabei, daß das Schulwesen des betreffenden Ortes durch die beabsichtigte anderweitige Einrichtung eine wesentliche Verbesserung erfahre.

Da nun ferner bei Einrichtung paritätischer Schulen nicht nur für die Ertheilung des confessionellen Religions-Unterrichtes überall genügende Sorge getragen, sondern auch darauf Bedacht genommen wird, daß Lehrer beider Confessionen an derselben Anstellung finden, so leuchtet ein, daß zu irgend welcher begründeten Befürchtung von einer Gefährdung der den einzelnen Kirchengesellschaften zustehenden

Rechte ein Anlaß in keiner Weise vorhanden ist.

Ich überlasse dem Königlichen Consistorium, hiernach die Provinzial - Synode mit entsprechendem Bescheide zu versehen und Abschrift desselben einzureichen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

An das Königliche Consistorium zu Coblenz. U. III. 6836, G. I. 206) Beförderung des Unterrichts in weiblichen Hand= arbeiten in der Volksschule.

Poisbam, den 24. Juli 1876.

Auf Veranlassung des Herrn Ministers der geistlichen, Unterrichts= und Medicinal=Angelegenheiten geben wir Ew. Hoch= und Hochwohlgeboren, Hoch= und Hochehrwürden von folgenden Erläusterungen, den Unterricht in weiblichen Handarbeiten betreffend, Kenntniß:

Die Bestimmungen, durch welche die weiblichen Handarbeiten zu einem Gegenstande des Schulunterrichts gemacht worden sind, sind weder neu, noch liegen sie außerhalb der Besugnisse der Unterrichts= Verwaltung, noch legen sie den Gemeinden wirklich drückende Mehr=

ausgaben für ihr Boltsichulmefen auf.

Die Bedeutung, welche eine gute Anleitung der heranwachsenden Mädchen zur Ausführung weiblicher Handarbeiten sowohl für die Erhöhung der Erwerbsfähigkeit des Volkes überhaupt, wie für die Förderung des Wohlstandes und des Wohlverhaltens in den Fa= milien hat, ift fehr fruh erkannt worden, und von der Zeit an, wo die oberste Staatsleitung dem Volksschulwesen überhaupt ihre besondere Sorge zugewendet, hat sie dieselbe auch auf diesen Zweig desselben ausgedehnt. Bereits in der Allerhöchsten Verordnung vom 31. August 1799, betreffend den Unterricht in den Garnisonschulen, empfiehlt der hochselige König Friedrich Wilhelm III. die von dem Obersten von Tschamms bei dem Regimente Prinz Ferdinand eingerichtete Industrieschule allen Regimentern und Bataillons zur Nachahmung. In §. 58. des Schulreglements vom 18. Mai 1801 für die niederen katholischen Schulen in den Städten und auf dem platten Lande von Schlesien und der Grafschaft Glat haben Aller= höchstdieselben sodann die Einrichtung von Industrieschulen, "in welchen den Kindern weibliche Arbeiten als Spinnen, Stricken und Nähen gelehrt werden" bestimmt angeordnet, da "diese von der größten Wichtigkeit seien, theils um die Jugend zu beschäftigen, theils um sie zu guten Hausmuttern zu bilden." Endlich enthält ebenso §. 10. des auf Grund der Allerhöchsten Cabinets-Ordre rom 3. November 1817 ausgearbeiteten Unterrichtsgeset = Entwurfes die Bestimmung: "In allen Madchenschulen ohne Ausnahme muß in weiblichen hand. arbeiten Unterricht ertheilt werden." Wenn die Anordnung auch in dieser bestimmten Form noch nicht zum Gesetze erhoben worden ist, so haben doch einzelne Unterrichtsbehörden ihrerseits Beranlassung genommen, den Unterricht in den weiblichen Sandarbeiten in den Volksschulen ihrer Bezirke einzuführen. Die Königliche Regierung zu Coln hat namentlich in einer Verfügung vom 9. Januar 1830 die hohe Bedeutung der Angelegenheit ausführlich dargelegt und dabei Gelegenheit genommen, den Einwand zu widerlegen (der auch hier oft erhoben wird), daß der Unterricht in den weiblichen Hand= arbeiten ausschließlich dem Gebiete des Hauses und der Familie an= gehöre, indem sie nachweist, daß den Müttern in den meisten Fällen die Befähigung, die Zeit und die Lust fehle, ihre Töchter zum Ge= brauche der Radel anzulernen und, daß darum für die Verferti= gung von Kleidern und Wäsche viel Geld nach auswärts gehe, was

dem Sause erspart werden könne.

Nachdem durch den Vorgang der Provinzialbehörden aus= reichende Erfahrungen gewonnen waren, hat der Minister von Al= tenstein durch eine Circular=Versügung vom 30. August 1830 die bezüglichen Bestimmungen verallgemeinert, namentlich "um dadurch der zunehmenden Armuth in den niederen Volksschichten zu begeg= nen." Seit dieser Zeit ist der Unterricht in den weiblichen Hand= arbeiten in den Preußischen Schulen eingeführt; geschwanft hat nur die Strenge und die Gleichmäßigkeit, mit welcher auf Ausführung

der getroffenen Anordnungen geachtet worden ist.

Die gesepliche Befugniß der Behörden zum Erlasse solcher Anordnungen ist nicht ungeprüft geblieben. In dem Dorfe N. im hiefigen Regierungsbezirke haben sich vor etwa 12 Jahren Eltern geweigert, ihre Töchter an dem Unterricht in den weiblichen Saudarbeiten theilnehmen zu lassen; sie haben den ihnen auferlegten Schulversäumnißstrasen gegenüber den Rechtsweg beschritten und bis in die oberste Instanz verfolgt. Das Königliche Ober-Tribunal hat aber mittels Erkenntnisses vom 14. November 1866 die Besugniß der hiesigen Königlichen Regierung zum Erlasse der von ihr getrossenen Anordnungen anerkannt.

Die Rosten, welche den Gemeinden aus dem Unterrichte ihrer Töchter in den weiblichen Handarbeiten erwachsen, werden sich für eine Klasse jährlich auf etwa 80 Mark belaufen. Sie werden mit den übrigen Kosten für die Schulunterhaltung aufgebracht, kommen daher mit in Betracht, wo die Leistungsfähigkeit der Gemeinden zur Aufbringung ihrer Schullasten geprüft wird, und können eben darum

zur Ueberburdung der Gemeinden nicht führen.

Gleichwohl haben Gemeinden der Einführung des gedachten Unterrichts so lange Widerstand entgegengesetzt, bis sie sich zunächst von der Vergeblichkeit desselben und dann von dem Rupen der Sache überzeugten. Eben diese Erfahrung aber läßt in Verbindung mit den Beobachtungen in den anderen Landestheilen bestimmt annehmen, daß die dauernde Beruhigung der Gemüther am sichersten durch frästige und consequente Durchführung von Maßregeln erreicht wers den wird, deren Bedeutung für das allgemeine Wohl seit fast einem Jahrhundert außer Zweisel steht.

Zugleich veranlassen wir die Herren Landräthe, mit allem Nachdruck dafür Sorge tragen zu wollen, daß in allen Schulen der Unterricht in weiblichen Handarbeiten zum 1. October c. betrieben wird.

Rönigliche Regierung, Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen.

An die Herren Kreis-Landräthe und die Herren Kreis-Shul-Juspectoren.

207) Behandlung der Versäumnisse der Handarbeits-Unterrichtsstunden.

(Centrbl. pro 1873 Seite 346 und Seite 559; pro 1874 Seite 622.)

Frankfurt a. D., den 16. August 1876. Anliegend lassen wir dem Königlichen Landraths-Amt ein Eremplar unserer an die Schulinspectoren des Bezirks gerichteten Circu-lar-Verfügung vom heutigen Tage zur Kenntnisnahme und mit dem Auftrage zugehen, die Polizeiverwaltungen des dortigen Kreises dahin mit Instruction zu versehen, daß, zur wirksamen Unterstüßung der auf Erzielung einer regelmäßigen Theilnahme der schulpslichtigen Mädchen am Unterrichte in weiblichen Handarbeiten gerichteten Besmühungen, die Versäumnisse dieses integrirenden Theiles des obligastorischen Schulunterrichtes mit besonderer Ausmerksamkeit zu beshandeln und genau nach Maßgabe der Polizei-Verordnung vom 1. Februar 1867 (Amtsbl. S. 47) und der Verordnung vom 24. März 1853 zu bestrafen sind, wosern von den zuständigen Schulinspectoren Strafanträge im ordnungsmäßigen Geschäftsgange gestellt werden.

Rönigliche Regierung, Abtheilung für Kirchen= und Schulwesen.

An sämmtliche Königliche Landraths-Aemter des Bezirks.

Frankfurt a. D., den 16. August 1876. Nach Maßgabe der Allgemeinen Verfügung des Herrn Minissters der geistlichen, Unterrichtss und Medicinal-Angelegenheiten vom 15. Oktober 1872 bildet der Untericht in weiblichen Handarbeiten einen integrirenden Theil des obligatorischen Volksschulunterrichts. Demgesmäß ist derselbe durch unsere Verordnung vom 28. Februar 1874\*) (Amtsblatt S. 181) als obligatorischer Lehrgegenstand für die Volksschulen des Bezirks erklärt und in den Lehrplan derselben eingefügt worden, und kann es keinem Zweisel unterliegen, daß, wie es auch in der angezogenen Verordnung unter Nr. 11 ausdrücklich bestimmt ist,

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1874 Seite 623.

Versäumnisse der Handarbeitsstunden ebeuso zu behandeln und entsprechend der Verordnung vom 24. März 1853 (Amtsblatt S. 133) und der Polizei=Verordnung vom 1. Februar 1867 (Amtsblatt S. 47) ebenso zu bestrafen sind, wie die sonstigen Schulversäumnisse, sofern nicht etwa nach ben bestehenden Schulverordnungen eine Dispensation eingetreten ist oder gultige Entschuldigungen der Versaumniß vorliegen. Gleichwohl ist neuerdings der Fall vorgekommen, daß eine vom Polizeiverwalter für Verfäumniß des handarbeits-Unter= richtes festgesette Strafe durch richterliches Erkenntniß der ersten Inftanz aufgehoben worden ift, weil als nachgewiesen angenommen wurde, daß dem betreffenden Mädchen der nothwendige Unterricht in weiblichen Handarbeiten im Hause ertheilt werde, und weil der Polizeirichter dafür hielt, daß unter diesen Umftanden nach §. 1 der Verordnung vom 24. Marg 1853 für das qu. Mädchen die Theilnahme am öffentlichen Unterricht nicht obligatorisch und die Berfäumniß desselben nicht strafbar sei. Auf unsere Beranlassung find jedoch die Polizei=Anwalte von der zuständigen Stelle aus angewiesen worden, wenn derartige Erkenntnisse fernerbin ergeben ollten, Recurs einzulegen, und zweifeln wir nicht, daß der Richter der höheren Inftanz dieselben aufheben und unserer Auffassung bei= treten wird, daß auch in Fällen der gedachten Art die Versäumniß des Handarbeits-Unterrichtes strafbar ift. Denn Eltern oder Pfleger, welche nicht nachzuweisen vermögen, daß sie den erforderlichen, d. i. den gesammten nach Maßgabe der Schulverordnungen nothwendigen obligatorischen Schulunterricht ihren Kindern im Hause zu gewähren im Stande sind und wirklich verschaffen, find schuldig, fie in die öffentliche Schule zu schicken, wo sie am gesammten Unterricht Theil nehmen muffen. Der obligatorische Charafter des Schulunterrichtes kann niemals partiell, d. h. für einen einzelnen Lehrgegenstand, er= löschen, wenn vorgegeben oder auch nachgewiesen wird, daß hinsichtlich Dieses das Baus Ausreichendes gewähre.

Hiernach haben Ew. Hochwürden und Hochehrwürden, unbeirrt durch etwaige nach der einen oder anderen Richtung hin erfahrene Mißerfolge, die Versäumnisse des Handarbeits-Unterrichtes fortgesetzt ebenso zu behandeln, wie sonstige Schulversäumnisse. Je mehr nach vielfältigen uns zugegangenen Specialberichten namentlich in den Kreisen der ländlichen Bevölkerung die Neigung obwaltet, die schulpstichtigen Mädchen dem genannten integrirenden Theile des obligatorischen Schul-Unterrichtes zu entziehen, desto strenger ist darauf zu halten, daß die Absentenlisten von den Lehrerinnen nach Maßgabe der Bestimmung unter Nr. 10 der Verordnung vom 28. Februar 1874 sorgfältig geführt, die Versäumnisse des Handarbeits-Unterrichtes in die monatlich einzureichenden Versäumnislisten von den Lehrern genau eingetragen und auf Grund der letzteren die nothwendigen Strafanträge regelmäßig gestellt werden. Bei der Ents

ideidung, die Sie als Schulinspector zu treffen und in die Verfäumnifliste gehörigen Orts einzutragen haben, ob die Versäumniß als entschuldigt anzusehen sei oder nicht, wollen Sie es jederzeit als erschwerenden Umstand ansehen, wenn die sonstigen Lehrstunden an dem betreffenden Schultage besucht worden sind und die Versäumnift nur auf den Handarbeits-Unterricht sich erstreckt hat. Da in diesen Fällen die Bermuthung dafür spricht, daß ein als triftig anzuerkennender Behinderungsgrund nicht vorhanden war, daß vielmehr die Versäumniß aus grundsäplicher Opposition und geflissentlicher Vernachlässigung des Handarbeits=Unterrichts erfolgte, so wird die etwa vorgebrachte Entschuldigung in der Regel nicht zu acceptiren, vielmehr der Strafantrag zu stellen sein. Sollte berselbe nicht den nach Ihrem Erachten wünschenswerthen und im Interesse der Sache nothwendigen, fowie durch die beftehenden Berordnungen indicirten Erfolg haben, so ist in sedem einzelnen Falle ungesäumt an uns Anzeige zu erstatten, und können Em. Hochwürden und Hochehrwürden Sich versichert halten, daß wir Ihre Bemühungen nach Möglichkeit unterftugen und die nach den Umftanden zuläffige Vermittelung in wirkfamfter Beise werden eintreten laffen, um begründeten Beschwerden Abhilfe zu verschaffen.

> Rönigliche Regierung; Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen.

An sämmtliche Herren Rreis. und Lokal-Schulinspectoren.

208) Circular=Verfügung, betreffend die Beseitigung firchlicher Abgaben für Schulzwecke.

Berlin, den 22. Auguft 1876. Durch §. 1. des Gesetzes vom 4. Juli d. J., betressend die Beseitigung einzelner kirchlicher Abgaben und Leistungen für Schuls, Rommunals und Armenzwecke (Ges. Samml. S. 285), ist die in den vormals Königlich Sächsischen Landestheilen durch das Rescript vom 16. Juli 1813 für Schulzwecke angeordnete Abgabe von Trauungen, sowie die daselbst vorgeschriebene Kollette mit dem Tage der Verzkündigung dieses Gesetzes aufgehoben. Indem ich die Königlichen Regierungen, in deren Bezirken diese Abgabe bisher erhoben wurde, ermächtige, die seit dem 1. Januar d. J. aufgekommenen Erträge der Abgabe nach den bisher maßgebenden Bestimmungen zu verwenden, veranlasse ich Dieselben, den Bestand der aus dieser Abgabe angesammelten Konds anzuzeigen und in Jukunst nur die Zinsen der Konds für die bestimmten Zwecke zu verwenden. Die nähere Bestimmung über die Konds bleibt vorbehalten.

Rach den ferneren Bestimmungen des erwähnten Gesetzes kommen ferner vom 1. Januar 1877 auch die anderweit von Taufen, Trauungen und kirchlichen Begrabnissen für Schulzwecke zu ent= richtenden Abgaben in Wegfall und sollen die Lehrer, welche auf den Ertrag der aufgehobenen Abgaben einen Anspruch haben, von den zur Unterhaltung der Schule Verpflichteten nach dem sechsjähris gen Durchschnitte der Einnahme entschädigt werden. Dieser letten Bestimmung gemäß sind die den Lehrern zustehenden Entschädigungen alsbald zu ermitteln und wegen Aufbringung derselben die erforderlichen Anordnungen zu treffen. Die Ermittelung erfolgt nach dem Durchschnitte der Einnahme in den Kalenderjahren 1870-1875 einschließlich, und wird bemerkt, daß nur die Abgaben, welche bei kirchlichen Begrabnissen ohne jede Gegenleiftung für Schul-, Kommunal = und Armenzwecke zu entrichten find, nicht also Gebühren für bestimmte Leiftungen, für Grabstellen u. s. w. in Wegfall kommen und demgemäß zu entschädigen sind.

Endlich werden im §. 2. des in Rede stehenden Gesetes auch die auf den §§. 4. 5. 13. und 17. der Principia regulativa vom 30. Juli 1736 beruhenden Verpflichtungen vom 1. Januar 1877 ab aufgehoben. In Folge dieser Vorschrift werden die Königlichen Regierungen der Provinz Preußen Fürsorge zu treffen haben, daß die den Ortsschulkassen durch dieselbe entstehenden Ausfälle nach Waßgabe der Bestimmungen der Provinzial-Schul-Ordnung vom 11. Dezember 1845 anderweitig aufgebracht werden und zwar insbesondere auch in dem Falle, wenn die Kirchspielsschulkassen weder aus den Revenüen, noch aus dem Bestande des Kapital-Vermögens den Ortsschulkassen die hergebrachten oder festgesetzen Beihülfen ferner

gewähren tonnen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

sämmtliche Königliche Provinzial-Schulcollegien, sämmtliche Königliche Regierungen und die Königlichen Confistorien der Provinz Hannover, sowie den Ober Rirchentath zu Nordhorn.

G. I. 5233. U. II. III.

# 209) Einrichtung von Schulchroniken.

Magdeburg, den 22. Juni 1876. Bei Gelegenheit der durch unsern Departements-Schulrath in letterer Zeit vorgenommenen Schulrevisionen hat sich herausgestellt, daß die Anlegung von Schulchroniken nach Vorschrift der Allgemeinen

Bestimmungen vom 15. October 1872\*) noch in sehr wenigen Fällen stattgefunden hat, und daß verhältnißmäßig selten sich bei den

Lehrern das rechte Verftandniß für diesen Gegenstand findet.

Wir bestimmen deshalb, die "Einrichtung von Schulchroniken" zum Gegenstande der Verhandlungen auf den diesjährigen Kreissund Bezirks-Lehrerconferenzen zu machen, und verweisen zur Insformation auf das in der Anlage A. abschriftlich beigefügte Misnisterial-Rescript vom 11. December 1863, U. 11968\*\*), zu welchem wir bemerken, daß die in demselben als wünschenswerth empsohlene Einrichtung gegenwärtig eine vorschriftsmäßige geworden ist.

Hinsichtlich der Einrichtung der Chronik empfehlen wir das in der Pädagogik von Schumann Theil II. Seite 378 aus einer Verfügung der Königlichen Regierung zu Oppeln vom 12. Februar 1864 abgedruckte in Anlage B. abschriftlich beigefügte Schema. Ferneres Material bietet das von uns mittelst Verfügung vom 1. Mai c. zur Anschaffung für die Schulen bereits empfohlene

Werk von Danneil.

Wir geben uns der Erwartung hin, daß die Schulinspectoren und Lehrer sich mit Interesse der in Rede stehenden Arbeit widmen werden. Wie bereits in der in Anlage A. enthaltenen Berfügung hervorgehoben wird, ist von derselben der Segen zu erwarten, daß durch sie sowohl bei den Lehrern als auch bei der Jugend und den Gemeindegliedern das Interesse für die Geschichte der Heimath und des Baterlandes geweckt und genährt wird. Wir geben anheim, von diesen Arbeiten auch den Gemeindegliedern in dazu anzuberausmenden freien Zusammenkünsten durch Vortrag oder Vorlesung Mitztheilung zu machen, und bei dieser Gelegenheit auf Weckung des Verständnisses für die Zwecke der Schule überhaupt hinzuwirken, damit auf diese Weise ein lebendigeres Zusammenwirken von Schule und Haus auf dem Gebiete der Jugenderziehung herbeigeführt werde.

Von den über diesen Gegenstand auf den Conferenzen gepfloge= nen Verhandlungen sind uns möglichst einzehende Protokolle am Schlusse des Jahres einzureichen.

> Königliche Regierung, Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen.

An sämmtliche Herren Kreis-Schul-Inspectoren.

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1872 Seite 588.

<sup>\*\*)</sup> abgebruckt im Centrbs. pro 1864 Seite 22.

I. Abichnitt. Die Schule gu . . . . . . .

Erstes Rapitel. Gründung der Schule — Schulpatronat — Rostenauswand — Beitrageverhältniß — Erster Umfang der Schule nach den eingeschulten Guisbezirken und Gemeinden — Anfänglicher Schulbesuch — Angabe des ersten Lehrers — Dotation der Schulstelle — Kirchliche Rebenämter; im letteren Falle ist die Dotation nach dem Schuls und Kirchenamte getzennt anzugeben.

3weites Rapitel. Bunahme ber ichutpflichtigen Rinder — Erweiterung, Neu- oder Umbau der Schule — Veranderungen in der Dotation -- Angabe der seither angestellten Lehrer und Schulrevisoren — Gefeierte Schulfeste und außerordentliche Schulrevisionen.

Drittes Rapitel. Gegenwärtiger Bustand der Schule. a. Banzustand mit Angabe der vorhandenen Räume. b. Jepige Bahl der schulpflichtigen und schulbesuchenden Kinder. a. Angabe der Lehrer, des Revisors, der Schulinspection und des Schulpatrons, auch der Schulvorsteher. d. Eingeschulte Gemeinden und Gutsbezirke, deren Entsernung vom Schulorte und Bahl der in den einzelnen Gemeinben vorhandenen schulpflichtigen Kinder. e. Dotation. s. Nebenamter. g. Sprachliche Verhältnisse. h. Schulbesuch. i. Fortbildung. k. Turn- und Industrieunterricht. l. Schulbesuch.

#### II. Abichnitt. Die Gemeinde gu . . . . . . . .

Erstes Rapitel. Gründung bes Dorfes — Angabe der erften Gutsherrichaft — Damaliger Umfang — Seelenzahl — Sprache — Confession — Beschäftigung ber Bewohner — Rirchliche Verhältnisse (ob eine Rirche am Orte, für welche Confession, ob sie eine Mutter - ober Tochterkirche ist, deren Gründung und Beschreibung, event. wohin das Dorf eingepfarrt ist) — Ortsversaffung — Bichtige Ereignisse.

3weites Rapitel. Bunahme ber Bevölkerung — Erweiterung ber Gemeinde — Bauten — Buzug aus anderen Gegenden — Er-weiterte Beschäftigung -- Fabriken, Gruben, hutten zc. — Bechsel ber Gutsberrichaft.

Drittes Kapitel. Gegenwärtiger Zustand der Gemeinde — Gutsherricaft — Seelenzahl — Confession und kirchliche Berhältnisse — Beschäftigung der Bewohner — Gewerbliche Anlagen — Berkehr — Wohlstand — Drieverfassung — Bemerkenswerthes.

aus dem Sabresbericht über Die Schlesische Blinden-Unterrichts Anftalt 210)

| ziv) zaubžug aub vem             | Jagrevoericht uver or<br>im Jahre | פנומ       | im S      | Sahre          | , 7        | 9.e.<br>5.          | 875.           |                   | ממש                 | 1 = H 1      | Ziinvensunierrigibzanpali | 1 <b>(</b> 01)    | 16.21              |                                       | <b></b>     |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|----------------|------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|
| 76.                              |                                   | 33,        | Zahl b    | ber 38         | Böglinge   | ٠                   |                | 3000              | Refigionsbere       |              | 9118                      | Wink hem          | Segie.             | :01G                                  | z9nB        |
|                                  | fiber                             |            | in de     | in der Anstal  |            | anßer be<br>Anftalt | der<br>Lit     |                   | şăltniğ<br>Şaltıniğ |              |                           | rungskezirt       | zirt               | nysen                                 | aper.       |
| •                                | haupt.                            |            | mann- i w | beib- G        | Sum. mat.  | mann-<br>lihe.      | 43             | evan-<br>aelisch. | father<br>liich.    | jū:<br>difc. | Brck:<br>fan.             | Liege<br>  nig.   | Op.                | o ong.                                | uəfuja<br>L |
| <b>5</b>                         | . 85                              |            | 53 3      | 31             | <b>84</b>  |                     | 1              | 52                | 33                  | 1            | 45                        | 18                | 22                 |                                       |             |
| des Jahres 1875.                 | 23                                |            | 15        | <br>9          | 51         | -                   | -              | 14                | 6                   | ļ            | 6                         | ை<br>             |                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1           |
| im Laufe von 1875 waren Zöglinge | ge   108                          |            |           | 37 1           | 05         | -                   | 2              | 99                | 42                  |              | 54                        | 27                | 27                 |                                       |             |
| im Laufe von 1875 gingen ab.     | %<br>                             |            | 13        |                |            | <u> </u>            |                | 16                | 4                   |              | 10                        | 9                 | 4                  | <u> </u>                              | 1           |
| Ende 1875 verblieben             | <b>88</b>                         |            | 55 3      | 30             | 85         | -                   | 2              | 20                | 38                  | 1            | 44                        | 12                | - 23               |                                       | 1           |
|                                  |                                   | Sout       |           |                | DRufit.    |                     |                | Ale               | Erwach fene         | Psene        | nur L                     | Arbeitsunterricht | unterr             | iot                                   |             |
|                                  | <b></b>                           | unterricht | φţ        | <b>=</b>       | unterricht | ž,                  |                |                   |                     | 3 6          | als Ervechsene            |                   | aus ber Schule ber | Schul                                 | e der       |
|                                  | mann-<br>lice.                    | veib-      | Gum.      | mānn-<br>lice. | welb.      | Snm-<br>ma.         | mann-<br>lice. | - Beib.           | . Sum-              |              | <b>é</b><br>              | තු                | ä                  | Á                                     | ď           |
| Ende 1874 erhielten              | .   25                            | 14         | 39        | 23             | 6          | 32                  | 119            | 1                 | 31                  |              | 1                         |                   | 1                  | 1                                     |             |
| dazu kamen im Sahre 1875         | .   11                            | 9          | 17        | 9              | 1          | 2                   | 5              | <u>ന</u>          | 8                   | 3   3        | 1                         | 4                 | 5                  | 1                                     | 9           |
| yan                              | 36                                | 20         | 26        | 53             | 01         | 39                  | 77             | 15                |                     | _            | 1                         | _                 | 1                  | 1                                     | 1           |
| im Laufe von 1875 gingen ab .    | . 10                              | 4          | 14        | ∞              | က          | 111                 | 9              | 4                 | 10                  | _            | 1                         |                   | 1                  | 1                                     |             |
| Ende 1875 verblieben             | .   26                            | 91         | 43        | 21             | 2          | 28                  | 18             | 11                | 29                  |              | 1                         |                   |                    | 1                                     |             |

1876.

Sechsunddreißig Zöglinge haben Freistellen, und zwar

a. Königliche: 6,

b. Provinzialständische: 20,

c. durch besondere Stiftungen gegründete: 10.

Herr Senior Treblin ließ auch in diesem Jahre fünf Knaben und ein Mädchen am Confirmanden = Unterricht Theil nehmen und confirmirte dieselben am 2. April. Von den Zöglingen katholischer Confession genossen fünf Knaben und zwei Mädchen den vorbereitenden Unterricht des Herrn Subregens Dr. Krawuski und wurden am Sonntage nach Oftern zum Genuß des heiligen Abendmahls zugelassen.

Am Schluß der am 3. Juli abgehaltenen öffentlichen Prüfung wurden 16 Zöglinge, 11 Knaben und 5 Mädchen, in ihre Heimath

entlassen.

Seche derfelben haben das Rorbmacherhandwerk, ein fiebenter bas Seilerhandwerk erlernt, find von der städtischen Prufungs-Commission geprüft worden und haben sammtlich die Prüfung als Gesellen bestanden. Wir durfen wohl hoffen, daß diese Blinden, von denen einige auch musikalische Fertigkeiten besitzen, ihren Lebensunterhalt selbständig werden erwerben können. B., vor seiner Er= blindung Tapeziergehilfe, war nur 2 Jahre und der 41 Jahre alte h. nur 1 Jahr in der Anftalt. Dennoch erlernten fie das Flechten von Körben aus grünen Weibenruthen und von Stuhlsigen aus spanischem Rohr, das Anfertigen von Strohtellern, Strohdeden und Brotschüsseln. Auch diesen Blinden wird es gelingen, ihr Brot zu verdienen, wenn ihnen nur Arbeit gegeben wird. Dagegen haben 2 Zöglinge in den vier Jahren ihres Aufenthalts in der Anstalt nur das Flechten von Strohzöpfen und von Stuhlsigen aus spanischem Rohr gelernt, muffen als unausgebildet entlassen und ihren Gemeinden übergeben werden.

Die fünf entlassenen blinden Mädchen können grobe und feine Stickereien fertigen, Stuhlfite aus spanischem Rohr, Winterschuhe und Fußteppiche aus Saalbandern flechten und werden, wenn es ihnen nicht an Arbeitgebern mangelt, einen nicht unbedeutenden

Theil ihres Lebensunterhaltes verdienen konnen.

Im Musikunterricht erwarben sich anerkennenswerthe Fertigkeiten 5 Knaben und 1 Mädchen. Dieselben werden in ihrer Heimath die Musik zur eigenen Erheiterung, jedoch auch zum Broterwerb betreiben können, wenn sie bei festlichen Gelegenheiten aufgefordert werden, das erlernte Instrument zu spielen.

Ebendieselben Zöglinge sind im Flügelstimmen unterrichtet worden, werden jedoch erst nach längerer Uebung den an einen guten

Blugelftimmer geftellten Anforderungen genugen tonnen.

Alle sechszehn in ihre Heimath entlassene Zöglinge wurden mit dem nothwendigsten Handwerkszeug und Arbeitsmaterial aus-

gestattet, damit sie, in ihrer Heimath angelangt, sogleich die in der Anstalt erworbenen Fertigkeiten zur Anwendung bringen können.

Vier Knaben und zwei Madchen erhielten je eine Hebold'sche Schreibtafel nebst Zubehör zum Geschenkt wegen ihres im Schreib=

Unterricht bewiesenen Fleißes.

Die Fähigkeit, Blindenschrift zu lesen, geht den meisten mannlichen Zöglingen, welche sich mit harter Handarbeit beschäftigen mussen, verloren. Nur 1 Knabe und 3 Mädchen konnten bei ihrer Entlassung noch lesen und erhielten Schriften in tastbarem Relief zum Geschenk.

Außer diesen sechszehn Zöglingen wurden aus der Anstalt noch entlassen: 3 wegen andauernder Kränklichkeit, und 1 auf Verlangen

des Baters.

# Personal = Beränderungen, Titel= und Ordens = Berleihungen.

#### A. Behörden.

Zu Kreis-Schulinspectoren sind ernannt worden im Regierungsbezirke Marienwerder: der Seminarlehrer und commiss. Kreis-Schulsspector Karasset zu Marienwerder,

Posen: der Symnas. Lehrer und commiss. Kreis=Schulinspector

Bandtke zu Schrimm,

Bromberg: der Rector und commiss. Kreis-Schulinspector Arlt zu Tremessen,

Breslau: der Realschullehrer und commiss. Kreis-Schulinspector

Dr. Vogt zu Militsch, und

Coblenz: die commiss. Rreis-Schulinspectoren heder zu Reuwied

und Dr. Fenger zu Treis.

Den Pfarrern und Local=Schulinspectoren Heinsch zu Schönfeld im Kreise Habelschwerdt, und Chrzescinski zu Cleve ist der Rothe Adler=Orden vierter Klasse verliehen worden.

#### B. Universitäten, Atademien.

Dem ordentl. Profess, in der jurist. Facult. der Universität zu Berlin, Ober Berwaltungsgerichts Rath Dr. Gneist ist zur Anlegung des Großcomthurkreuzes mit Stern vom Königlich Griechischen Erlöser-Orden, und dem ordentl. Profess. Dr. Weber in der philosoph. Facult. derselben Universität zur Anlegung des Commandeurkreuzes vom Orden der Königl. Italienischen Krone die Erlaubniß ertheilt,

der ordentl. Profess. Dr. Weingarten zu Marburg in gleicher Eigenschaft in die evangelisch - theolog. Facult. der Univers. zu Breslau versett, — dem ordentl. Profess. in der juristisch. Facult. der letteren Univers., Geheimen Justizrath Dr. Schulze zur Anlegung des Rittertreuzes erster Klasse mit Eichenlaub des Großherzogl. Badenschen Ordens vom Zähringer köwen, und dem ordentl. Profess. Dr. He iden hain in der medicin. Facult. derselben Univers. zur Aulegung des Kaiserl. Russischen St. AnnenOrdens dritter Klasse die Erlaubniß ertheilt,

dem ordentl. Profess. in der philosoph. Facult. der Universität zu Göttingen Geheimen Hofrath Dr. Weber der Stern zum

Königl. Kronen-Orden zweiter Klasse verlieben,

dem ordentl. Profess. Dr. Vogel in der medicin. Facult. der Univers. zu Halle zur Anlegung des Kaiserl. Russischen St. Annens Ordens dritter Klasse die Erlaubniß ertheilt, — der ordentl. Professor Dr. Suchi er in der philosoph. Facult. der Atademie zu Münster in gleicher Eigenschaft an die Univers. zu Halle versietzt, und an letzterer Univers. der Lehrer der höheren Gewerbesschule zu Cassel Dr. Rathte zum außerordentl. Profess. in der philosoph. Facult. ernannt,

der Privatdocent und Gymnasial=Oberlehrer Profess. Dr. Blaß zu Königsberg i. Prß. zum außerordentl. Profess. in der philosoph.

Facult. der Univers. zu Riel ernannt,

der Privatdocent Dr. Adolph Ritter von Liebenberg in Halle a. d. S. zum außerordentl. Profess, in der philosoph. Facult. der

Univers. zu Königsberg i. Prf. ernannt,

der außerordentl. Profess. Lic. theol. und Dr. phil. Brieger in Halle a. d. S. zum ordentl. Profess. in der theolog. Facult. der Univers. zu Marburg ernannt, — dem ordentl. Profess. Dr. Arnold in der jurist. Facult. dieser Univers. zur Anlegung des Ritterkreuzes erster Klasse vom Großherzogl. Hessischen Verdienste orden Philipps des Großmüthigen die Erlaubniß ertheilt worden.

Als Privatdocenten sind eingetreten bei der Universität

zu Berlin in die medicin. Facultät: Dr. Landau, bisher Privatdocent an der Univers. zu Breslau, und Dr. Martin, Secundärarzt am klinischen Institut für Geburtshülse zu Berlin; und

in die philosoph. Facultät: Dr. Barth, Dr. Aron und

Dr. Robert,

zu Göttingen in die philosoph. Facultät: Dr. G. El. Müller.

An der Königlichen und Universitäts=Bibliothet zu Breslau ist der erste Eustos Dr. Desterlen zum Bibliothekar ernannt worden. Dem Garteninspector Dopauer am botanischen Garten der Univers. zu Greifswald ist der Königl. Kronen = Orden vierter Klasse verliehen worden.

Dem Präsidenten der Atademie der Künste zu Berlin Geheimen Regierungs= und Baurath Hitzig ist die Erlaubniß zur Anlegung des Ritterkreuzes vom Großherzogl. Mecklenburgischen Hausorden

der Wendischen Krone die Erlaubniß ertheilt,

an der akademischen Hochschule für Musik, Abtheilung für ausübende Tonkunst, zu Berlin sind der Musikdirector Succo als ordentslicher Lehrer und die Lehrerin Schulpen- von Asten als ordentsliche Lehrerin angestellt worden.

#### C. Gymnasiale und Real=Lehranstalten.

Der Gymnasial=Oberlehrer Sprée in Aachen ist zum Gymnasial= Director ernannt und demselben die Direction des Gymnasiums zu Hedingen übertragen,

die ordentlichen Lehrer

Süß am Gymnas. zu Strehlen, und

Eberhardt = = zu Torgau

find zu Oberlehrern befördert,

der Gymnasiallehrer Dr. Zeidler zu Pyrip ist als Oberlehrer an das Gymnas. zu Cottbus berufen,

als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Gymnasium

zu Bartenstein der Gymnas. Lehrer Dr. Benicken aus Gütersloh,

zu Zeit der Lehrer Dr. Weber aus horn bei hamburg,

zu Altona der Schula. Candid. Dr. Rösiger,

zu Bielefeld ber Hulfslehrer Perthes,

zu Burgsteinfurt = Dr. Gregner,

zu hamm der Schula. Candid. Dr. Steinbrind,

zu Rheine der Gulfslehrer Dr. Bette.

Am Symnas. zu Meldorf ist der Lehrer Levsen von der Vorschule der höheren Bürgersch. zu Sonderburg als Elementarlehrer angestellt worden.

Zu Oberlehrern sind befördert worden die ordentlichen Sehrer Dr. Schönborn an der Realschule zum heiligen Geist zu Breslau,

Jahn an der Realschule zu Celle, und

Henrich am Realgymnasium zu Wiesbaden,

dem ordentl. Lehrer Dr. Krug an der Realsch. zu Posen ist das Prädicat "Oberlehrer" beigelegt worden. Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden an der Realschule zu Aachen die Schula. Candidaten Krick, Dr. Schmitz und Dr. Lefarth,

zu Elberfeld der Schula. Candid. Dr. Gastendyck,

zu Mülheim a./Rhein = - Dr. Krafft.

An der Realschule zu Barmen-Wupperfeld ist der Lehrer Besse als Elementarlehrer angestellt worden.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden an der höheren Burgerschule

zu Marienwerder der Schula. Cand. Albrecht,

zu Lauenburg a. d. Elbe, Kreis Herzogihum Lauenburg, der Schula. Candid. Rujack.

#### D. Soullehrer. Seminare.

Der erste Lehrer und Dirigent Seeliger am Seminar in Dels ist zum Seminar Director ernannt und demselben das Director rat am evang. Schullehrer Seminar zu Prß. Friedland versliehen worden.

Dem ersten Lehrer am Seminar für Stadtschulen zu Berlin, Prosessor Erk ist die Erlaubniß zur Anlegung des Ritterkreuzes erster Klasse vom Großherzoglich Pessischen Verdienstorden Phi-

lipps des Großmüthigen ertheilt worden.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Schull. Seminar zu Löbau der Lehrer Liet von der Vorschule der Realschule auf der Burg zu Königsberg i. Prß.,

zu Tuchel der Lehrer und Cantor Lange aus Soldau,

zu Erin der Lehrer Stolz aus Danzig,

zu Condern der Lehrer Wendling von der Praparandenanstalt zu Barmstedt,

zu Soest der Lehrer Anabe aus Ofterwied bei Halberstadt,

ju Dillenburg der Candidat der Theologie Köwer, zu Mettmann der bish. provisorische Lehrer Andrich.

Am evangel. Schull. Seminar zu köbau ist der Lehrer Ziesemer aus Graudenz als Hülfslehrer angestellt worden.

Es haben erhalten den Königl. Kronen-Orden vierter Klasse:

Potschel, evang. Hauptlehrer zu Breslau,

den Adler der Inhaber des Königl. Hausordens von Hohenzollern: Allstadt, evang. Hauptlehrer zu Kepberg, Krs Solingen,

Barth, evang. Lehrer und bish. Organist zu Wittstock, Krs Ostpriegnis,

Dach, evang. Lehrer zu Beinrichau, Rre Waldenburg,

Pappe, degl. und Cantor zu Langhelwigsdorf, Rrs Bollenhain,

Jähnichen, evang. Lehrer und Küster zu Friedersdorf Krs Luckau,

Spenner, evang. Lehrer und Organist zu Pontwiß, Krs Dels;

das Allgemeine Chrenzeichen:

Brüller, bish. evang. Lehrer und Cantor zu Ummendorf, Krs Neuhaldensleben,

Heuser, evang. Lehrer und Kuster zu Großenritte, Landfreis Cassel,

Hohlen, evang. Lehrer, Kuster und Organist zu Westerbur, Krs

Aurich,

Hunscha, kathol. Lehrer und Organist zu Alt-Cosel, Krs Cosel, Modersitzti, evang. Lehrer zu Freienhuben, Landkreis Danzig, Thoke, evang. Lehrer und Cantor zu Deckbergen, Krs Rinteln, Uhlen, kathol. Lehrer zu Schwefingen, Krs Meppen.

# Ansgeschieden ans dem Amte.

#### Gestorben:

der Privatdocent Dr. Asmus in der philoph. Facult. der Universfität zu Halle, der Gymnafial=Director Dr. Klingender zu Gütersloh, der Gymnafial=Dberlehrer Pohle zu Trier.

Innerhalb der Preußischen Monarchie anderweit ans gestellt:

der Geheime Ober-Regierungs- und vortragende Rath von Cranach in dem Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten, der ordentl. Lehrer Dr. Dolega am Gymnasium zu Ostrowo, der Oberlehrer Dr. Fiedler an der Realschule zum heil. Geist zu Breslau.

Auf ihre Anträge sind entlassen:

der Gymnasiallehrer Pfligg zu Bartenstein, der Seninarlehrer Hänelt zu Dillenburg.

#### Inhaltebergeichniß bes Auguft-Beftes.

- 152) Commission II. fur die wissenschaftliche Staatsprufung ber Theologen ju Breslan S. 457. 183) Zulassung ber Candidaten gur theologischen Staatsprufung in einer andern Proving, als welcher fle angehören S. 457. 184) Bertretung beurlaubter Prediger in der Schuliuspection S. 458. 185) Au-nahme und Berausgabung der Reichslossenschen ic. seitens der Röniglich Preußischen Raffen S. 458. 186) Berrechnung der Einnahmen und Ansgaben bei den Prüfungscommissionen für Lehrer an Mittelschulen ic. S. 460. 187) Borschriften über die Ausbildung und Prufung für den Staatsbienft im Bau- und Maschinensach S. 462.
- 158) Beftätigung ber Babien von Rectoren und Decanen an Univerfitäten S. 409. 159) Bereicherung bes mineralogischen Museums ber Universität zu Berlin S. 469. 190) Bohnungsgelbzuschuß ber Universitätsfaffen-Rendanten S. 470. 191) Preisanfgaben bei ber Steiner'ichen Stiftung B. 471. 192) Alabemische Kunftausstellung zu Berlin S. 472.
- 193) Bulaffung jur Briffung behufs Erlangung ber Lehrbefähigung in neueren Sprachen und Naturwiffenschaften an Realiculen S. 472. 194) und 195) Nachweisung über bobere Unterrichtsanftalten S 473. 196) Frequengititen filt bas Bintersemefter 1875/1876 S. 474.
- 197) Beurlaubung von Lehrern behnfs Theilnahme an der Zeier des 25 jahrigen Bestehens ber Central · Turnanstalt S. 486. 198) Seminar für die Ansbeldung ber katholischen Schulamispraparanden aus den Dobenzollernschen Landen; Ort für die Ansuadmeprüfung S. 486. 199) Runge: Leitsaben str Winsterricht in Praparanden-Anstalien S. 487. 200) Rechnungswesen bei den Seminar- und den Praparandenanstalte-Rassen S. 440. 201) Freilassung der Lehrer von Schulunterbaltungsbeiträgen S. 440. 202) Unguläsigigteit der Bewährung von Dienstalterszulagen für Lehrer aus Staatssond zum Zwecke bei Ergänzung unzureichenden Stellengebalts S. 491. 20.1) und 204) Leen eintarlehrer Wittwenkassen. Vittgliedschaft. Ausbewahrung der Bermögensbestände S. 492 n. 494.
- 205) Einrichtung paritätischer Schnsen, confessioneller Religions-Unterricht E. 495. 206) Besorberung bes Unterrichts in weiblichen Danbarbeiten S. 497. 207) Behandlung ber Berfäumniffe ber Panbarbeitsstunden. S. 499. 206) Besetigung sirchlicher Abgaben für Schulzwecke S. 501. 209) Einrichtung von Schulchroniten S. 502. 210) Blinden-Unterrichts-Anstalt zu Breslau, Auszug aus bem Jahresbericht S. 505.

Berfonaldronit . 507.

# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Prenßen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts = und Medicinal = Angelegenheiten.

No 9.

Berlin, den 30. September

1876.

# 1. Allgemeine Verhältnisse der Behörden und Beamten.

211) Geset, betreffend die Geschäftssprache der Behörden, Beamten und politischen Körperschaften des Staats. Vom 28. August 1876\*).

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen, unter Zustimmung der beiden Häuser des Landtages für den ganzen Umfang der Monarchie, was folgt:

§. 1.

Die Deutsche Sprache ift die ausschließliche Geschäftssprache aller Behörden, Beamten und politischen Körperschaften des Staats. Der schriftliche Verkehr mit denselben findet in Deutscher Sprache statt.

§. 2.

In dringlichen Fällen können schriftliche von Privatpersonen ausgehende Eingaben, welche in einer anderen Sprache abgefaßt sind, berücksichtigt werden. Im Falle der Nichtberücksichtigung sind sie mit dem Anheimstellen zurückzugeben, sie in Deutscher Sprache wieder einzureichen.

§. 3.

Für die Dauer von höchstens zwanzig Jahren, von dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ab, kann im Wege Königlicher Verordnung

<sup>\*)</sup> verklindet durch die Geset; Samml. für die Königl. Preußischen Staaten pro 1876 Stüd 25 Seite 389 Nr. 8460.

1876.

für einzelne Kreise ober Kreistheile der Monarchie der Gebrauch einer fremden Sprache neben der Deutschen für die mündlichen Vershandlungen und die protokollarischen Aufzeichnungen der Schulsvorstände, sowie der Gemeindes und Kreisvertretungen, der Gemeindes versammlungen und Vertretungen der sonstigen Kommunalverbände gestattet werden.

Während des gleichen Zeitraums kann durch Verfügung der Bezirksregierung den der Deutschen Sprache nicht mächtigen Beamten ländlicher Gemeinden, durch Verfügung des Appellationsgerichts den der Deutschen Sprache nicht mächtigen Gerichtsvögten und Vormundern gestattet werden, ihre amtlichen Berichte und Erklärungen

in der ihnen geläufigen Sprache einzureichen.

§. 4.

Ist vor Gericht unter Betheiligung von Personen zu verhandeln, welche der Deutschen Sprache nicht mächtig sind, so muß ein beeidigter Dolmetscher zugezogen werden.

Personen, welche der Deutschen Sprache nicht mächtig find,

leiften Gibe in der ihnen geläufigen Sprache.

Das Protokoll ist in diesen Källen in Deutscher Sprache aufzunehmen und falls es einer Genehmigung Seitens einer der Deutschen Sprache nicht mächtigen Person bedarf, derselben durch den Dol-

metscher in ber fremden Sprache vorzutragen.

Die Führung eines Nebenprotokolls in der fremden Sprache sindet nicht statt, jedoch können Aussagen und Erklärungen in fremder Sprache, wenn und soweit der Richter dies mit Rücksicht auf die Bichtigkeit der Sache für erforderlich erachtet, auch in der fremden Sprache in das Protokoll oder eine Anlage niedergeschrieben werden. In dazu geeigneten Fällen kann dem Protokolle eine durch den Dolmetscher zu beglaubigende Uebersepung beigefügt werden.

§. 5.

Die Beeidigung des Dolmetschers erfolgt ein für allemal oder vor Ausübung seiner Verrichtung im einzelnen Falle dahin:

daß er treu und gewissenhaft übertragen werde.

Wird ein Beamter als Dolmetscher angestellt, so ersetzt ber Diensteid ben Dolmetschereid.

§. 6.

Bei Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit können die Betheiligten dem Dolmetscher die Ableistung des Eides erlassen.

Dieser Bergicht muß in der Sprache der Betheiligten im Pro-

tofolle vermertt werben.

Bei denjenigen Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit, bei denen die Zuziehung eines Protokollführers gesetzlich nicht ersfordert wird, bedarf es auch der Zuziehung eines Volmetschers nicht, wenn der Richter der fremden Sprache mächtig ist.

#### §. 7.

Die Zuziehung eines Dolmetschers kann unterbleiben, wenn die betheiligten Personen sämmtlich der fremden Sprache mächtig sind. In diesem Falle kann das Protokoll, sofern es Handlungen der freiswilligen Gerichtsbarkeit betrifft, in der fremden Sprache aufgenommen, es muß sedoch die Uebersetzung in das Deutsche alsbald bewirkt werden.

Falls das in Deutscher Sprache aufgenommene Protokoll der Genehmigung Seitens einer der Deutschen Sprache nicht mächtigen Person bedarf, ist es derselben durch eine der amtlich mitwirkenden

Personen in der fremden Sprache vorzutragen.

### §. 8.

Der Dienst des Dolmetschers kann von dem Gerichtsschreiber oder Protokollführer wahrgenommen werden, sofern der Gerichts=schreiber oder Protokollführer gleichzeitig als Dolmetscher angestellt ist.

#### §. 9.

Die in den §§. 4. bis 8. für die Verhandlungen vor den Gerichten gegebenen Vorschriften sinden auf die Verhandlungen vor den Verwaltungsbehörden in denjenigen Angelegenheiten, für welche ein kontradiktorisches Verfahren vorgeschrieben ist, sowie auf die Verhandlungen vor den Auseinandersetzungsbehörden und den Kommissarien derselben und auf die mündlichen Verhandlungen vor den Standesbeamten entsprechende Anwendung.

#### §. 10.

Alle diesem Gesetze entgegenstehenden Borschriften treten außer

Rraft, insbesondere auch:

1) die Vorschriften der Allgemeinen Gerichtsordnung Theil I. Titel 10 §§. 213—215, Theil II. Titel 2 §§. 37—39, die §§. 75, 87 und 422 des Anhangs zu derselben, sowie das Gesetz vom 26. Januar

1857 (Ges. Samml. S. 64);

2) die §§. 58—64 und 329. der Kriminalordnung vom 11. Desember 1805, der zweite Absatz des Artikels 27 des Gesetses vom 3. Mai 1852 (Gesetse Samml. S. 209), der §. 24. der Strafsprozehordnung vom 25. Juni 1867 (Gesetse Samml. S. 933), soweit er sich auf die Fähigseit des Dolmetschers bezieht, als Gerichtsschreiber mitzuwirken, sowie der zweite Absatz des §. 144. und der §. 148. derselben Strafprozehordnung;

3) alle Vorschriften über den Gebrauch der Polnischen Sprache in der Provinz Posen, einschließlich des Erlasses wegen Uebersepung der Gesepe in die Polnische Sprache vom 20. Juli 1816 (Geset-

Samml. S. 204);

4) die Verordnung über die bei gerichtlichen Verhandlungen mit Wenden zu beobachtenden Formen vom 11. Mai 1843 (Gesetz-Samml. S. 183);

5) alle Vorschriften über den Gebrauch der Dänischen Geschäftsund Gerichtssprache in der Provinz Schleswig-Holstein, einschließ lich des Allerhöchsten Erlasses, betreffend das Erscheinen einer Dänischen Uebersetzung der Gesetz-Sammlung, vom 13. April 1867 (Gesetz-Samml. für 1868 S. 267).

Die Vorschriften dieses Gesetzes treten an die Stelle der im Allgemeinen Landrecht Theil I. Titel 5 §§. 180—183 und Titel 12 §§. 125—130 und 132, sowie in den §§. 31. und 32. des Anhangs

zu demselben enthaltenen Bestimmungen.

Die Beobachtung der Vorschriften in dem ersten und dritten Absate des §. 4. dieses Gesetses ist, sofern die Ausnahmefälle der §§. 6., 7. und 8. nicht vorliegen, als nothwendig im Sinne des §. 139. des angezogenen Titels 12 Theil I. des Allgemeinen Landzechts anzusehen.

Ingleichen treten die genannten Norschriften des S. 4. an die Stelle der im ersten Absatze des Artikels 332 der Rheinischen Straf=

prozehordnung unter Nichtigkeitsftrafe gestellten Anordnung.

#### §. 11.

Unberührt von diesem Gesetze bleiben:

1) die Vorschriften, nach welchen den der Deutschen Sprache nicht kundigen Soldaten die Kriegsartikel in ihrer Muttersprache vorzulesen sind;

2) die Vorschriften über die Anstellung der Dolmetscher, über ihre Ablehnung und ihre Kähigkeit zur Mitwirkung in einer be-

stimmten Sache, vorbehaltlich der Bestimmung des §. 8.;

3) die Vorschriften über das Verfahren bei Uebersetzung von

Urfunden;

4) die Vorschriften über das Verfahren der Notare. — Jedoch tritt der §. 34. des Gesetzes über das Verfahren bei Aufnahme von Notariatsinstrumenten vom 11. Juli 1845 (Gesetz-Samml. S. 487) außer Kraft;

5) die Vorschriften über das Verfahren vor den Schiedsmännern. Soweit die zu Nr. 3 und 4 erwähnten Vorschriften die Beeidisgung der Dolmetscher erfordern, erfolgt diese nach §. 5. dieses Geses.

### §. 12.

Einer nochmaligen Beeidigung der nach den bisherigen Vorschriften ein für allemal beeidigten Dolmetscher bedarf es nicht.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und

beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 28. August 1876.

(L. S.) **Bilhelm.** Fürst v. Bismard. Leonhardt. Falt. v. Kamete. Achenbach. v. Bülow. 212) Verordnung, betreffend die Gestattung des Gestrauchs einer fremden Sprache neben der Deutschen als Geschäftssprache. Vom 28. August 1876\*).

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen auf Grund des §. 3. des Gesetzes vom heutigen Tage, betreffend die Geschäftssprache der Behörden, Beamten und politischen Körperschaften des Staats, was folgt:

Es wird hierdurch zunächst auf die Dauer von fünf Jahren

neben der Deutschen Sprache der Gebrauch

# I. ber Polnischen Sprache:

A. für die mündlichen Verhandlungen und die protokollarischen Aufzeichnungen der Schulvorskände, der Gemeindevertretungen und Gemeindeversammlungen in den Landgemeinden der Kreise Wongrowiß, Mogilno, Gnesen; der Polizeidistrikte Inowraclaw, Kruschwiß, Markowiß und Strelno des Kreises Inowraclaw; des Polizeidistrikts Budsin des Kreises Chodschesen; serner der Kreise Adelnau, Buk, Kosten, Schrimm, Wreschen, Pleschen, Schildberg, Krotoschin, Kröben, Posen, Schroda, Samter; des Polizeidistrikts Storchnest des Kreises Fraustadt; der Polizeidistrikte Wollstein, Rackwiß und Altkloster des Kreises Bomst und des auf dem linken Warthe-Ufer belegenen Theils des Kreises Obornik,

in der Provinz Posen;

B. für die mündlichen Verhandlungen der Schulvorstände und Gemeindevertretungen in den Stadtgemeinden Powidz, Mieltschin, Grabow, Mirstadt, Dubin, Kroeben, Scharfenort und Opalenica,

in der Provinz Posen;

C. für die mündlichen Berhandlungen der Schulvorstände, der Gesmeindevertretungen und Gemeindeversammlungen der Ortschaften Klaszczoreck und Sumowo (im Amtsbezirke Leibitsch Nr. 6), Elgiszewo (im Amtsbezirke Chelmonie Nr. 10), Borowna (im Amtsbezirke Preußisch-Lauke Nr. 11), Plywaszewo (im Amts-bezirke Neu-Schönsee Nr. 12), Mlewo und Silbersdorf (im Amtsbezirke Richnau Nr. 16), Bischöslich-Papowo, Folgowo, Staw und Chrapis (im Amtsbezirke Papau Nr. 20), Ostaszewo (im Amtsbezirke Lukau Nr. 21), Bruchnowo und Grzywno (im Amtsbezirke Eukau Nr. 22), Konczewiz (im Amtsbezirke Kunzendorf Nr. 23), Lonczyn und Birglau (im Amtsbezirke Birglau Nr. 25), Siemon (im Amtsbezirke Tannhagen Nr. 26), Renczkau (im

<sup>\*)</sup> verkündet durch die Geset. Samml. für die Königl. Preußischen Staaten pro 1876 Stück 28 Seite 393 Nr. 8461.

Amtsbezirke Renczkau Nr. 27), Korpt und Swiesczyn (im Amtsbezirke Rosenberg Nr. 28) des Kreises Thorn,

in der Proving Preußen;

#### II. der Litthauischen Sprache:

D. für die mündlichen Verhandlungen der Schulvorstände, der Gemeindevertretungen und Gemeindeversammlungen in dem zur Provinz Preußen gehörigen Kreise Beydeling mit Ausnahme der Amtsbezirke Karkeln, Spuden, Schakuhnen und Ruß;

# ber Danischen Sprace:

- E. für die mündlichen Berhandlungen der Kreisvertretung des Kreises Hadersleben;
- F. für die mündlichen Verhandlungen und protokollarischen Aufzeichnungen der Hardesvertretungen der Kreise Sonderburg und Apenrade, und der Hardesvogteibezirke Lygumkloster und Wisbye des Kreises Tondern;
- G. für die mündlichen Verhandlungen und protokollarischen Aufzeichnungen der Schulvorstände, der Vertretungen und Versammlungen der Laudgemeinden und der sonstigen kleineren Rommunalverbande der Landdistrikte der Kreise hadersleben, Sonderburg, Apenrade, der Hardesvogteibezirke Engumklofter und Bisbpe mit Ausschluß des Rirchspiels Uberg im Rreise Tondern, des Kirchspiels Bau und bes Landgemeindebezirks Sonichnap im Rreise Blensburg,

in der Provinz Schleswig-Holftein;

# IV. der Französischen Sprace:

H. für die mündlichen Verhandlungen ber Schulvorstände, der Gemeindevertretungen und Gemeindeversammlungen in den gandgemeinden der Bürgermeistereien Bellevaur und Beismes, sowie der Landgemeinden Faymonville und Sourbrodt der Bürgermeisterei Buttgenbach,

in der Rheinprovinz

als Geschäftssprache gestattet.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhandigen Unterschrift und beigebrucktem Röniglichen Inflegel.

Gegeben Berlin, den 28. August 1876.

Bilhelm.

(L. S.) Für den Minister des Innern:

Falt. Leonhardt. 213) Commission I für die wissenschaftliche Staatsprüfung der Theologen zu Breslau.

(Centrbl. pro 1876 Seite 74 Mr. 23.)

Berlin, den 28. September 1876.

Mit Bezug auf die Bekanntmachung vom 8. Januar cr. — G. I. 7157 — wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß für das laufende Jahr an Stelle des ausscheidenden Consistorialraths, Professors Dr. Reuter zu Breslau der Professor Dr. Weingarten zum Mitgliede der daselbst eingerichteten Commission für die wissenschaftliche Staatsprüfung der Candidaten des geistlichen Amts, und zwar für das Fach der Geschichte ernannt, demsselben auch zugleich die Functionen als Vorsissender der Commission übertragen worden sind.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten.

Befanntmachung. G. I. 5759.

214) Zuziehung eines Stellvertreters für ein plötlich verhindertes Mitglied der Prüfungscommission für die Staatsprüfung der Theologen.

Berlin, den 20. September 1876. Im Verfolg meines Erlasses vom 31. Juli d. I. erwiedere ich Ew. Hochwohlgeboren bezüglich der am Schlusse Ihres Berichts vom 26. Juli d. I. erwähnten Eventualität, daß, wenn die Vershinderung eines Mitgliedes der Prüfungscommission für die wissensichaftliche Staatsprüfung der Candidaten des geistlichen Amts zur Theilnahme an der Prüfung so plößlich eintritt, daß vorher die Bestellung eines Stellvertreters durch mich nicht mehr herbeigeführt werden kann, dem Vorsigenden der Commission anheimgegeben bleibt, einen Stellvertreter seinerseits zuzuziehen und hiervon Anzeige zu erstatten. Das Ausfallenlassen eines anberaumten Prüfungstermins im letzen Augenblick ist, wenn irgend thunlich, zu vermeiben.

ben Borsitzenden der Commission für die wissenschaftliche Staatsprüfung der Theologen Herrn zc. zu R.

Abschrift hiervon erhalten Ew. zc. zur Kenntnifnahme und Nachachtung.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.

An die Herren Borsitzenden der anderen Commissionen für die wissenschaftliche Staatsprüfung der Theologen. G. I. 4817. 11. Ang. 215) Ausführung der neuen Vorschriften über die Ausbildung und Prüfung für den Staatsdienst im Bauund Maschinenfach.

(Centrbl. pro 1876 Seite 462 Rr. 187.)

1.

Bur Aussührung des g. 15. der Vorschriften über die Ausbildung und Prüfung für den Staatsdienst im Bau- und Maschinenfach vom 27. Juni d. 3. bestimme ich das Folgende:

1) Denjenigen Kandidaten des Baufaches, welche die erste Prüstung in Gemäßheit des Vorbehalts im §. 15. Alin. 1. noch nach den Vorschriften vom 3. September 1868 ablegen, imgleichen den jenigen Bauführern, welche diese Prüfung bereits bestanden haben, soll gestattet werden, die zweite Prüfung nach den Vorschriften vom 27. Juni d. 3. unter Trennung der Kächer, jedoch mit der Naßsgabe abzulegen, daß die Prüfung sich außerdem, je nach der Facherichtung, noch auf solgende Gegenstände erstreckt:

#### A. Für das hochbaufach:

1) die graphische Statik und die Ermittelung der Stabilität und Festigkeit der Mauern, Gewölbe, sowie der Dach- und Deckenstonstruktionen in Holz, Stein und Eisen,

2) antite Bautunft, Ornamentit, Geschichte ber Monumente

mit besonderer Rudficht auf Konstruttion,

3) Einrichtung von Koftenanschlägen, Bauführung und Ge-

# B. Für bas Bau-Ingenieurfach:

1) Elasticitätslehre, Festigkeitslehre und mathematische Baukonstruktionslehre.

2) Einrichtung von Koftenanschlägen, Bauführung und Ge-

schäftsgang.

In Bezug auf den Zeitpunkt der Ertheilung der Aufgabe für die häusliche Probearbeit kommt die Bestimmung in §. 9. Nr. 1. Alin. 2 der Vorschriften vom 27. Juni d. J. zur Anwendung. Auch Denjenigen, welche die zweite Prüfung nach den früheren Vorschriften ablegen, sind nach einjähriger vorschriftsmäßig bescheinigter praktischer Beschäftigung die schriftlichen Probearbeiten auf Verlangen zu ertheilen.

2) Diesenigen Bauführer, welchen die Probeaufgaben für die zweite Prüfung nach Maßgabe der Vorschriften vom 8. September 1868 bereits ertheilt sind, haben, sofern sie diese Prüfung nach den Vorschriften vom 27. Juni d. 3. und den vorstehend aufgeführten Ergänzungsbestimmungen unter Trennung der Kächer abzulegen besahsichtigen, die Entscheidung der Ober-Prüfungs-Kommission darüber

einzuholen, ob ihnen die für das betreffende Fach ertheilte Probeaufgabe unverändert belassen, oder eine weitere Aufgabe hinzugefügt wird.

Berlin, den 24. September 1876.

Der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. Dr. Achenbach.

An die Königliche technische Bau-Deputation hier.

2.

Durch das Restript Sr. Ercellenz des Herrn Handels-Ministers vom 20. August c. wird mit Bezug auf die Vorschriften vom 27. Juni cr. über die Ausbildung und Prüfung für den Staats= dienst im Bau= und Maschinenfach bestimmt, daß das früher vorgeschriebene jogenannte Bau=Glevenjahr als akademisches Studium nicht angerechnet wird. Gleichwohl soll sowohl Denjenigen, welche zum Oftober d. 3. das Studium nach zurückgelegtem Elevenjahr erst beginnen, als auch Denjenigen, welche bereits eine höhere technische Lehranstalt besuchen und nach den Worschriften vom 27. Juni c. geprüft zu werden wünschen und daher ein Jahr länger zu studiren verpflichtet sein wurden, die in den Vorschriften vom 3. September 1868 verlangte praktische Lehrzeit (Elevenjahr), sofern sie auf ein Jahr oder darüber hinaus sich erstreckt, auf die §§. 7. und 8. der Prüfungs = Vorschriften vom 27. Juni d. 3. nachzu= weisende praktische Beschäftigung nach der Bauführer = Prüfung im Umfange eines halben Sahres in Anrechnung gebracht werden.

Kerner wird durch Restript Sr. Ercellenz des Herrn Handels= Ministers vom 23. August c. bestimmt, daß Behufs Zulassung zu der ersten Prüfung für den Staatsdienst im Bau- und Maschinensach in Gemäßheit der Vorschriften vom 27. Juni d. J. das akademische Studium auf den polytechnischen Schulen zu Dresden, München, Stuttgart, Karlsruhe, Darmstadt, Zürich und Wien demjenigen auf den preußischen technischen Hochschulen bis auf Weiteres gleichgestellt

werden soll.

In Bezug auf die Vorbildung für das akademische Studium entscheidet hinsichtlich der außerpreußischen Symnasien die mit der Ministerial Circular Verfügung vom 11. August 1874 mitgetheilte Uebereinkunft. In Betreff der außerpreußischen den Realschulen I. Ordnung gleich zu stellenden Anstalten hat sich der Herr Minister weitere Verfügung vorbehalten.

Randidaten, welche das deutsche nicht aber das preußische Indigenat besißen, werden gleich preußischen Staatsangehörigen zur Prüfung zugelassen werden, wogegen die Zulassung von Ausländern

von zuvoriger Naturalisation abhängig bleibt.

Durch die Bestimmung im §. 1. der Vorschriften am Schluß, wonach das akademische Studium in der Regel nicht unterbrochen werden darf, hat der Uebergang von einer Anstalt auf eine andere während des Studiums nicht ausgeschlossen werden sollen. Auch wird eine Unterbrechung, wenn sie im einzelnen Falle statssindet, um ohne Verkürzung des akademischen Studiums zeitweilig praktischen Uebungen zur weiteren Vorbereitung obzuliegen, als eine unzulässige Abweichung von dem vorgeschriebenen Ausbildungsgange nicht betrachtet werden.

Berlin, den 20. September 1876.

Der Director der Königlichen Bau-Atadmie. Geheimer Regierungs-Rath und Professor Eucae.

# 11. Universitäten, Akademien, zc.

216) Museen für rheinische Altherthümer zu Bonn und zu Trier.

(Abgebruckt aus bem Deutschen Reiche- und Königl. Preußischen Staats-Anzeiger 92r. 223 vom 21. September 1876.)

Die Königliche Staatsregierung hat in Uebereinstimmung mit den Provinzialständen beschlossen, in der Rheinprovinz zwei Museen für rheinische Alterthumer in Bonn und in Trier zu grunden, und eine Commission mit gleichen Befugnissen für diese beiden Museen berufen. Diese Commission führt die Benennung: "Commission für die Rheinischen Provinzial-Museen zu Bonn und zu Trier." Dieselbe hat ihren Sip in Bonn und besteht aus 9 Mitgliebern, von denen der Borfipende und 4 Mitglieder von dem Minister der geiftlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenbeiten ernannt und 4 Mitglieder von dem Provinzial-Verwaltungsrathe gewählt werden. Die Verwaltung und Vertretung jedes Der beiden Provinzial-Museen wird einem Director übertragen, ber auf Vorschlag des Provinzial - Verwaltungerathes von dem Minister ernannt wird. Die Staatsregierung und die Provinzialstände haben für die Provinzial-Museen und für die im Interesse der rheinischen Alterthumer zu treffenden Einrichtungen jährlich je 12,000 Mart, zusammen 24,000 Mark bewilligt. Aus dieser sährlichen Dotation werden die von dem Minister der geiftlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten den beiden Directoren bewilligten Remunerationen bezahlt. Die Commission beschließt über die Verwendung des übrigen Theiles des Fonds nach Maggabe des von ihr zu entwerfenden und von dem

Minister der geistlichen, Unterrichts= und Medicinal-Angelegenheiten zu genehmigenden Etats. Bei dem Etate ist ein Fonds von 3000 bis 5000 Mark zu größeren Ankäufen oder Untersuchungen ohne Rücksicht auf das Gebiet, welches sie betreffen, zu reserviren, während im Uebrigen für jedes der beiden Museen ein gleich hoch bemessener Fonds zu Unkäufen, für Untersuchungen zc. auszubringen ist. Die Commission ist dem Minister der geistlichen, Unterrichts = und Medicinal - Angelegenheiten untergeordnet und führt ihre Geschäfte nach einer von demselben genehmigten Geschäftsorbnung. Ausscheiden eines Commissions-Mitgliedes ernennt der Minister ein anderes oder veranlaßt den Provinzial = Verwaltungsrath zu einer Beim Abgange eines ber Directoren wird ein anderer auf Reuwabl. den Vorschlag des Provinzial=Verwaltungsraths von dem Minister der geistlichen, Unterrichts= und Medicinal-Angelegenheiten ernannt. Den Directoren fällt die Sorge für die Aufstellung und Verwahrung der Museumssammlungen und die mit diesen verbundenen Bibliothe= ken, die Aufsuchung, Ausgrabung und Erhaltung der Alterthümer in ihrem Geschäftsbereich vorzugsweise zu. Es gehört jedoch zu den Aufgaben der Commission in Gemeinschaft mit den Directoren auch der Erforschung und Conservirung der Alterthümer der Provinz überhaupt ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden, auf Erfordern der König= lichen Staatsbehörden oder des Provinzial-Verwaltungsraths deshalb Gutachten abzugeben oder bei denselben die erforderlichen Antrage selbständig zu stellen. Der Geschäftsbereich der beiden Directoren, sowie der Museen wird in der Weise getheilt, daß dem Director des Museums zu Trier der Regierungsbezirk Trier, dem Director des Museums zu Bonn die übrigen vier Regierungsbezirke der Proving überwiesen werden.

Zu Mitgliedern der genannten Commission sind 1) der Wirkliche Geheime=Rath und Ober=Berghauptmann a. D. v. Dechen als Vorsigender, 2) der Professor Dr. Bücheler zugleich als Stell=

vertreter des Vorfipenden ernannt worden.

I.

Bei Gelegenheit der hundertjährigen Jubelfeier des Geburtstages Alexanders von humboldt im Jahre 1869 traten Ber-liner Rotabilitäten zusammen, um ein öffentliches Denkmal des großen Forschers auf Kosten der Nation zu Stande zu bringen.

<sup>217)</sup> Bericht über die vor dem Universitätsgebäude zu Berlin zu errichtenden Standbilder der Gebrüber Wilhelm und Alexander von Humboldt.

<sup>(</sup>Abgebruckt aus bem Deutschen Reichs- und Königs. Preußischen Staats-Anzeiger Rr. 220 vom 18. September 1876.)

Ein Comité wurde gewählt, dessen Bemühungen von solchem Erstolge gekrönt gewesen sind, daß jetzt eine Summe von ungefähr 100,000 Mark zu jenem Zwecke bereit liegt. Zu dieser Summe trugen vornehmlich Deutsche im Deutschen Reiche und im Auslande, auch in den entferntesten überseeischen Plätzen, außerdem Angehörige verschiedener anderer Nationalitäten bei, worüber seiner Zeit in

öffentlichen Blattern berichtet wurde.

Wie stets, wenn in Berlin ein Denkmal errichtet werden soll, bot nun die Erwerbung eines geeigneten Plapes die größte Schwierigkeit bar; umsomehr in diesem Falle, als wünschenswerth schien, das Denkmal in der Nähe des wiffenschaftlichen Mittelpunktes der Hauptstadt, bei Atademie, Universität und Bibliothet, sich erheben zu Nach längeren fruchtlosen Verhandlungen bat das Comité den Senat der Königlichen Friedrich=Wilhelms=Universität um Erlaubniß, das Standbild Alexanders von Humboldt auf dem Grund und Boden der Universität zu errichten. Der Senat erklärte jedoch, seine Einwilligung hierzu nur geben zu konnen, wenn gleichzeitig als Parallelstatue ein Standbild Wilhelms von humboldt errichtet würde, des Staatsmannes, der, als Rathgeber König Friedrich Wilhelms III., an der Gründung der Universität den wesentlichsten Antheil gehabt hatte. Gr. Geh. Ober-Hof-Baurath Strad, der die Bemühungen des Comités eifrigst unterstüpte, entwarf nunmehr folgenden Plan: In dem Gitter, welches den Vorgarten des Universitätsgebäudes vom Opernplaze trennt, sollen beiderseits vom Mittelportal Nischen angebracht werden, in welchen die Standbilder der Gebrüder von humboldt etwa so zu stehen kommen, wie das des Grafen Brandenburg in dem Gitter auf dem Leipziger Plate. Bu diesem Plane gab der Senat seine 3nftimmung.

Jest aber handelte es sich darum, wie die Mittel für Errichtung des Standbildes Wilhelms von humboldt zu beschaffen seine neue Sammlung unterstützt, für beide Standbilder ausgereicht, allein es ist durch den Wortlaut seines Aufruses gebunden, etwaige Ueberschüsse der bei der Akademie der Wissenschaften bestehenden humboldt-Stiftung für Naturforschung und Reisen zu überweisen, und überdies konnte es nicht der Beruf des Comités sein, eine Sammlung für das Standbild Wilhelms von humboldt zu

veranstalten.

Unter diesen Umständen zögerte das Comité nicht, in einem allerunterthänigsten Immediatgesuch an Se. Majestät den Kaiser

und Ronig mit der doppelten Bitte fich zu wenden:

"Se. Majestät wollen Allgergnädigst geruhen, die Herstellung des Standbildes Wilhelms von Humboldt als Parallelstatue zu dem vom Comité zu errichtenden Nationaldenkmal

Alexanders von Humboldt aus Staatsmitteln zu bestehlen, und zu gestatten, daß die Standbilder der Gebrüder von Humboldt in der angegebenen Weise vor dem Uni=

versitätsgebäude aufgestellt werben."

Auf dies Gesuch war das Comité so glücklich, durch Vermittelung des Herrn Vice-Präsidenten des Staats-Ministeriums und des Herrn Ministers der geistlichen zc. Angelegenheiten eine zustimmende Antwort zu erhalten, wodurch die Herstellung der Statue Wilhelms von Humboldt aus Staatsmitteln, sobald dieselben auf verfassungsmäßigem Wege slüssig gemacht werden könnten, zugesichert, die Errichtung der Humboldt-Statuen an der bezeichneten Stelle genehmigt, und überdies dafür durch Allerhöchste Entscheidung solzgenden Normen festgesept wurden:

1) die Statuen der Gebrüder von Humboldt sind mit den benachbarten Statuen der Generale Bülow und Scharnhorst der Größe nach in Harmonie zu halten, dürfen weder letztere überragen,

noch vor das Gitter der Universität vortreten;

2) der Plat, links vom Königlichen Palais aus gesehen, soll für die Statue Wilhelms, und der Plat rechts für die Alexan= ders von Humboldt gewählt werden.

Uebrigens haben Se. Majestät die Genehmigung der für die

Statuen anzufertigenden Entwürfe Allerhöchstsich vorbehalten.

Gleichzeitig wurde der Geheime Ober=Regierungs= und vortrasgende Rath im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten, Herr Dr. Schoene, zum Regierungs=Commissarius ernannt, um mit dem Comité in Berathungen wegen Ausführung obigen Projectes zu treten.

#### Π.

In Verbindung mit dem Herrn Regierungs - Commissarus besschloß das Comité, für die Beschaffung von Entwürfen zu den Humboldt Standbildern den Weg der beschränkten Bewerbung mit Honorirung der Entwürfe zu betreten. Das Comité erachtete sich für besugt, seine Geldmittel auch zur Honorirung der Entwürfe zum Standbilde Wilhelms von Humboldt zu verwenden, da der Senat der Universität die gleichzeitige Errichtung dieses Standbildes zur Bedingung der Erlaubniß gemacht hatte, die Statue Alexanders von Humboldt auf Grund und Boden der Universität aufzustellen, das Comité also mit jener Honorirung gleichsam einen Kauspreis für die erworbene Stelle zahlte. Die Zahl der zur Bewerbung mit Honorirung der Entwürfe aufzusordernden Künstler wurde auf fünf festgesest. Zum Zwecke der Auswahl dieser sun Künstler ersuchte das Comité den Herrn Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten, den Senat der Königlichen Akademie der Künste aufzusordern, aus der Zahl der deutschen Bildhauer im Deutschen

Reich und im Auslande eine Reihe von Künstlern zu nennen, welche er der großen hier vorliegenden Aufgabe für gewachsen halte. Bon diesen beabsichtigte das Comité in Gemeinschaft mit dem Herrn Regierungs-Commissarius fünf zur Betheiligung an der Bewerbung

einzuladen.

Es war der Bunsch des Comités gewesen, an der Concurrenz für das durch Beiträge von Deutschen in der ganzen Welt zu Stande gebrachte Nationaldenkmal Alexanders von humboldt auch Künstler außerhalb Preußens betheiligt zu sehen. Auf vorläusige Anfragen an einige auswärtige Künstler sind sedoch durchgängig ablehnende Antworten eingegangen. Dagegen haben folgende fünf hiesige Künstler sich bereit erklärt, an der Bewerbung theilzunehmen: die Herren Prof. Bernhard Afinger, Prof. Reinhold Begas, Erdmann, Ende, F. Schaper, Prof. Albert Wolff.

Begas, Erdmann, Ende, F. Schaper, Prof. Albert Wolff. Die Beurtheilung der Entwürfe wird durch eine Jury aus sieben Mitgliedern geschehen, von denen der Senat der Königlichen Alademic der Künste und das Comité je drei stellen, der Herr Regierungs-Commissarius aber der siebente sein wird. Uebrigens kann, wie aus dem Obigen hervorgeht, keine Verpflichtung übernommen werden, daß einem der fünf concurrirenden Bildhauer die

Ausführung der Standbilder übertragen werde.

Ebensowenig würden Künftler, welche, ohne damit beauftragt zu sein, an der Bewerbung sich zu betheiligen wünschen, davon ausgeschlossen sein, und es würden die von ihnen eingereichten Entwürfe, sofern sie dem Programme entsprächen, gleichsfalls der Beurtheilung durch die Jury unterworfen werden. Um solche freie Betheiligung vielmehr Jedem, der dazu berufen sich fühlen sollte, zu ermöglichen, werden hier die im Obigen noch nicht zur Sprache gekommenen Bedingungen des Programmes zur öffentlichen Kenntniß gebracht:

"Die Entwürfe sollen nicht blos die Statuen, sondern auch die Postamente vor Augen führen. An den Postamenten sollen seine freien Figuren, sondern nur Reliefs angebracht werden. Die Porträtsstatuen selber müssen in den Entwürfen 45 cm. hoch sein. Den Künstlern bleibt es überlassen, für die Statuen die stehende oder die sipende Stellung zu wählen. Db die Statuen in Erz oder in Marmor ausgeführt werden sollen, ist noch unentschieden . . . Als Termin für Einreichung der Entwürfe ist der 31. Dezember d. 3. bestimmt."

Künstler, welche in dieser Art an der Concurrenz theilnehmen wollen, tonnen bei dem unterzeichneten Vorsitzenden des Comités den unter Leitung des Herrn Geheimen Rathes Strack aufgenommenen Situationsplan und Aufriß der den zukünstigen Ort der Statuen umgebenden Gebäude einsehen.

So ist denn sichere Hoffnung da, in gemessener Krist unsere Siegesstraße mit zwei neuen Standbildern von Herven, diesmal von

Rämpfern und Siegern auf geiftigem Gebiete, geschmüdt und eine längst drückende Schuld der Dankbarkeit des deutschen Volkes gegen zwei seiner edelsten Söhne endlich abgetragen zu sehen.

Das Comité

für das Nationaldensmal Alexanders von humboldt: Curtius. von Dachroben. Delbrud. Förfter. Bobrecht Rochhann. F. Menbelssohn. G. Reimer. 2B. Giemens

Stragmann. Vircow.

E. du Bois=Reymond, Vorsigender.

218) Fortdauer der Verpflichtung zur Verabfolgung neuer Verlags-Artitel an die Königliche Bibliothet zu Berlin und an die Provinzial-Bibliothet.

(cfr. Centrbl. pro 1865 Seite 472 Mr. 176.)

Berlin, den 4. August 1876.

Nach Anzeige des Ober-Bibliothekars der hiesigen Königlichen Bibliothet haben in diesem Jahre verschiedene Verlagsbuchhandlungen der Aufforderung, die Pflichteremplare ihrer Berlags - Artikel abzuliefern, nur unter dem Vorbehalt ihrer etwaigen Regreßansprüche entsprochen und zum Theil die Ablieferung sogar ganzlich verweigert. Dieses Verfahren ift insbesondere von den Buchhandlungen 2c. 2c. eingehalten worden.

Während die übrigen Verwaltungsbehörden dem Ansuchen des Oberbibliothekars, die im Rucktande befindlichen Buchhandlungen zur Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten anzuhalten, anstandslos nachgekommen sind, hat die Königliche Regierung in Ihrem Schreiben an den Oberbibliothekar, Geheimen Regierungsrath und Professor Dr. Lepsius, vom 29. Februar d. J. dieses Anfinnen abgelehnt, weil es zweifelhaft sei, ob die fragliche Verpflichtung der Buchhandlungen noch zu Recht bestehe und ob die Verwaltungsbehörden zu

erecutivischer Beitreibung der Pflichteremplare befugt seien.

Diese Zweifel können nicht für begründet erachtet werden, da es teinem Bedenken unterliegt, daß die durch die Allerhöchste Cabinets-Ordre vom 28. December 1824 sub. Nr. 5 (Geset-Sammlung 1825 Seite 2) wieder eingeführte Verpflichtung des Verlegers, von seinen Verlags-Artikeln ein Eremplar an die hiefige Königliche Bibliothet und ein zweites an die betreffende Provinzial-Bibliothet unentgeltlich einzusenden, weder durch das Preußische Preßgesetz vom 12. Mai 1851 (Gesetz-Sammlung 1851' Seite 273), noch durch das Reichsgeset vom 7. Mai 1874 (Reichs-Gesetz-Blatt 1874 Seite 72) berührt worden ist; die §§. 6. des ersteren und 30. des zweiten sepen dies ausdrücklich fest. Die fragliche Verpflichtung ist ebensowenig

durch §. 7. ad 6 der Reichsgewerbe-Ordnung vom 21. Juni 1869 (Bund. Ges. Bl. 1869 S. 245) beseitigt worden, welche Bestimmung sür Preußen gegenüber dem §. 30. des Edictes vom 2. November 1810 (Gesey-Samml. 1810 Seite 79) und §. 3. der Geswerbe-Ordnung vom 17. Januar 1845 (Gesey-Sammlung 1845 Seite 41) Neues überhaupt nicht eingeführt hat. Denn die Ablieferung von Pflichteremplaren ist nicht als Abgabe anzusehen, welche sur den Betrieb des buchhändlerischen Gewerbes oder für die Bestechtigung zu diesem Betriebe zu entrichten war.

Wohl aber ist dieselbe zu densenigen Abgaben zu zählen, welchen alle Mitglieder einer bestimmten Klasse von Angehörigen des Staates nach der bestehenden Landesverfassung unterworfen sind, und bei denen nach z. 78. Theil II. Titel 14 Allgemeinen Landrechts und z. 36. der Verordnung vom 26. December 1808 ein Prozes nicht

stattfinden soll.

Der executivischen Einziehung der Pflichteremplare Seitens der

Berwaltungsbehörden fteht somit tein Bedenken entgegen.

Daß die Verordnung vom 30. Juli 1853 (Ges. Samml. 1853 Seit 909) der Sache nicht gedenkt, ift unerheblich, da dieselbe ledigslich das Verfahren bei der Beitreibung von Steuern und Abgaben regelt.

Die Königliche Regierung wird demgemäß veranlaßt, dem Ansuchen des Oberbibliothekars der hiefigen Königlichen Bibliothek auf Grund der obigen Ausführungen, welche den betheiligten Verlags-buchhandlungen zu notificiren sind, Folge zu geben.

Der Minister des Innern. Im Auftrage: Ribbed. Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. In Vertretung: Spdow.

An die Königliche Regierung zu R.

11. 6797. M. b. J.

U. 1. 4106. DR. b. g. M.

219) Preisaufgaben für die Auffindung eines Verfahrens zum Reinigen von Gypsabgüssen und für die Auffindung einer neuen Gußmasse.

(Centrbl. pro 1875 Ceite 74 Rr 36.)

Unter dem 16. Januar v. J. sind zwei Preise ausgeschrieben worden, der eine für die Auffindung eines neuen Berfahrens, um Gypsabgusse für periodisch wiederkehrende Reinigungen vorzubereiten, der andere für die Auffindung eines neuen Materiales zur herstellung von Abgussen von Kunstwerken, welches eine besondere Vorbereitung derselben für die Reinigung unnöthig macht. Es sind in

Folge dieses Ausschreibens 146 Bewerbungen um die Preise ein=

gegangen.

Die Bewerbungen sind zunächst einer Commission von Sachverständigen zur Durcharbeitung überwiesen worden, welche aus den Herren Geheimen Regierungs Rath Reuleaux, Geheimen Regierungs-Rath Prosessor A. W. Hofmann und Bildhauer E. Sußmann = Hellborn bestand, und nach Ausscheiden des erstgenannten durch die Herren Dr. W. Siemens und Prosessor Dr.
Liebermann ergänzt wurde. Nach Abschluß der Vorarbeiten ist
auf unsere Einladung eine Jury zusammengetreten, an welcher außer
den oben Genannten die Herren Bildhauer Prosessor Donndorf,
jest in Stuttgart, Prosessor Dr. Hettner aus Dresden und
Prosessor Dr. Michaelis aus Straßburg i./E. Theil nahmen,
mährend die Herren Prosessor Dr. Overbeck in Leipzig und
Prosessor Dr. H. Brunn in München leider verhindert waren,
der diesseitigen Einladung zu folgen.

Diese Jury hat unter dem 18. Juli d. J. einstimmig sich dahin erklärt, daß unter den für die erste Preisaufgabe eingegangenen Bewerbungen drei den gestellten Forderungen entsprächen und zwar die

mit folgenden Motti versehenen:

1) Constantia omnia vincit,

2) Rlarftellung der Ursachen, welche unzulänglichem Verfahren zu Grunde liegen, ist der erste Schritt zu ihrer Vervollkommnung,

sowie eine dritte ohne Motto.

Nach dem Urtheil der Jury beruhen die drei Lösungen wesentlich auf demselben Grundverfahren, das von jedem der Bewerber in besonderer Weise abgeändert worden ist. Obgleich der Kern der vorgeschlagenen Methoden kein neuer ist, so erschienen doch in den Augen der Inry die gefundenen Verbesserungen derart, daß sie die Ertheilung des Preises rechtfertigen. Dem Urheber der erstgenannten Bewerbung sei es durch eine nachträgliche Behandlung gelungen, den Abgüssen einen vorzüglichen Grad von Abwaschbarkeit zu geben; der Einsender der zweitgenannten Lösung habe, um die Anwendbarkeit des Verfahrens noch mehr zu sichern, auch eine geeignete Herstellung der Gypsformen in Vorschlag gebracht. Dagegen stehe die an dritter Stelle genannte Lösung, wenigstens in ihrer setzigen Gestalt, etwas hinter den beiden vorgenannten zurück.

Wir haben hierauf beschlossen, jedem der beiden Urheber der zwei zuerstgenannten Lösungen den vollen Preis im Betrage von

Dreitausend Mark zu bewilligen, und zwar den Herren:

Dr. 28. Reißig Chemiter in Munchen,

Georg Leuchs Chemiker in Nürnberg, dem Urheber der dritten Lösung aber ein Accessit in Höhe der Hälfte des ausgesepten Preises zuzuerkennen; der Name desselben ist:

Dr. F. Filsinger, Chemiker in Dresden.

Für die Beröffentlichung der gefundenen Bolungen werden wir

bemnachft Sorge tragen.

Von den Bewerbungen um den zweiten Preis, welcher die Auffindung einer neuen Gußmaffe betrifft, hat die Jury keine als des Preises würdig anerkannt, insofern keine der eingesandten Massen die bei Ausschreibung des Preises geforderte Abwascharkeit bestige.

Berlin, ben 30. September 1876.

Der Minifter ber geistlichen zc. Der Minifter für Banbel zc. Angelegenheiten. Achenbach.

Befanntmadung.

U. IV. 5458. 27. b. g. M. III. 16361. 22. f. S. IV. 15649.

# III. Gymnafial: und Real-Lehranftalten,

220) Abftufung ber Lehrergehalter an boberen Unierrichte-Anftalten.

1.

Auf den Bericht vom 15. v. M. erwiedere ich dem Königlichen Provinzial Schulcollegium, daß ich die Beschwerde des dortigen Magistrats vom 21. v. Pt. wegen verweigerter Genehmigung der an der städtischen Realschule 2. Ordnung beabsichtigten anderweiten Regulirung mehrerer Lehrerbesoldungen nicht für unbegründet erachten kann, da eine angemessene Abstusung der Lehrergehälter an den vom Staat zu unterhaltenden oder subventionirten Gymnasien zc. zwar üblich ist, indes durch den Normal-Etat vom 20. April 1872 teines-wegs vorgeschrieben wird.

Der Normal-Etat forbert nur, daß die Besoldungen der Oberund der ordentlichen Lehrer der Normal-Besoldungs-Summe, d. h. der Summe entsprechen sollen, welche sich ergiebt, wenn man die Zahl der in Betracht kommenden Stellen multiplicirt mit dem Durchschnittsgehalt von 3150 Mark, und kann hiernach unter Abstandnahme von einer Abstufung der Gehälter jeder Ober- und ordentlichen Lehrerstelle das Durchschnittsgehalt von 3150 Mark beigelegt

merden

Daß eine berartige Feststellung ber Lehrergehalter weber im Interesse ber Lehrer, noch ber Anstalt liegt, ift richtig, und es tann eine Abstufung der Besoldungen, wie solche bei den aus Staatsfonds subventionirten Gymnasien zc. üblich ift, nur wiederholt den ftabtischen Behörden anempsohlen werden; ein Zwang aber darf nach dieser Richtung hin nicht ausgeübt werden, wie dies schon aus meiner Verfügung vom 18. Mai 1874 — U. II. 2178 — Centralblatt für die gesammte Unterrichts-Verwaltung de 1874 Seite 480 Nr. 146 — ersichtlich ist. Nach Anleitung dieses Erlasses hätte das Königliche Provinzial-Schulcollegium daher im Wege der gütlichen Vorstellung den Versuch zur Herbeiführung eines anderweiten Besichlusses machen sollen.

Dem Königlichen Provinzial-Schulcollegium kann ich daher nur anheimgeben, die Angelegenheit im Sinne der vorbemerkten Verstügung zu ordnen und demgemäß den städtischen Behörden das

Geeignete zu eröffnen.

Von der Erledigung der Sache ist mir Anzeige zu machen.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An das Abnigliche Provinzial-Schulcollegium in N. U. 11. 4230.

2.

Berlin, ben 20. September 1876. Dem Königlichen Provinzial Schulcollegium erwiedere ich auf den Bericht vom 29. v. M., betreffend den Besoldungs-Etat an der dortigen städtischen Realschule 2. Ordnung, daß ich auch nach noch maliger Erwägung der in Betracht kommenden Verhältnisse mich zu meinem Bedauern nicht in der Lage besinde, meinen Erlaß vom 4. v. M. — U. II. 4230 — wesentlich zu modissciren. Wenn das Königliche Provinzial Schulcollegium Bedenken trägt, mit der von dem dortigen Magistrate angeordneten anderweiten Regulirung einiger Lehrerbesoldungen an der gedachten Anstalt bezw. mit der Vertheislung der durch den Abgang des Dr. N. disponibel gewordenen 600 Mark sich einverstanden zu erklären, so verkenne ich nicht, daß möglicherweise durch die von dem Magistrate angeordnete Gehalts-verbesserung zweier jüngerer Lehrer Inconvenienzen herbeigeführt werden können.

Es fehlt jedoch, sofern nur die Gesammtsumme der Besoldungen der Ober- und ordentlichen Lehrer dem normalen Durchschnittszgehalte entspricht, an jeder positiven Handhabe, um den Magistrat zu einer bestimmten, wenn auch materiell zweckmäßigen Abstufung der Lehrergehälter zu nöthigen, und dies um so mehr, als die in Rede stehende Anstalt ausschließsich aus städtischen Mitteln unterhalten wird und als die von dem Magistrate aus freien Stücken vorgenommene Erhöhung der Lehrergehälter dis zum Betrage der Normal-Etat=Sähe bei einer Realschule 2. Ordnung, für welche der

Normal - Stat von 1872 überhaupt keine Geltung hat, als ein Act

besonderer Liberalität erscheint.

Dazu kommt, daß das Königliche Provinzial - Schulcollegium Seine Weigerung, die vom Magistrate in Aussicht genommenen Gesbaltserhöhungen gutzuheißen, lediglich auf Erwägungen allgemeiner Natur und auf die Besorgniß fünftigen Mißbrauches der von dem Magistrate in Anspruch genommenen freieren Bewegung stüpt, ohne die materielle Begründung, durch welche der Magistrat die von ihm für angemessen erachtete Vertheilung der in Rede stehenden 600 Mark auf die Lehrer A. und Dr. B. zu rechtsertigen sucht, zu bemängeln. Ich vermag unter diesen Umständen eine concrete Schädigung der Anstalt, welche ein Einschreiten auf Grund der allgemeinen Staatseaussicht rechtsertigen könnte, im vorliegenden Falle nicht zu erkennen.

Dagegen pflichte ich dem Königlichen Provinzial-Schulcollegium darin bei, daß die von dem Magistrate in seinem Erwiederungs= berichte vom 7. Mai d. J. gebrauchte Bezeichnung der beabsichtigten Gehaltserhöhungen als "persönliche Zulagen" den Verhältnissen nicht entspricht, und daß die Zulage von je 300 Mark für die Lehrer A. und Dr. B., wie in der Beschwerdevorstellung des Magistrats vom 21. Juni c. richtig geschehen, als Gehalts-Zulage zu bezeichnen ist.

Das Königliche Provinzial=Schulcollegium veranlasse ich dem= gemäß, den Magistrat auf seine Beschwerde vom 21. Juni d. J. in meinem Auftrage mit geeigneter Eröffnung zu versehen und von

dem Verfügten mir Anzeige zu machen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.

Falt.

das Königliche Provinzial-Schulcollegium zu R. U. II. 5058.

221) Verwendung von Besoldungs-Ersparnissen bei ben aus Staatsfonds subventionirten höheren Lehranstalten.

Berlin, den 4. October 1876.

Zur Beseitigung hervorgetretener Zweifel bestimme ich im Einverständniß mit dem Herrn Kinanz-Minister und der Königlichen Ober-Rechnungs-Kammer, daß bei den aus Staatsfonds subventionirten Gymnasien, Progymnasien, Real= und höheren Bürgerschulen zur Deckung von Einnahme-Aussällen und Mehrausgaben
die Besoldungs-Ersparnisse mit folgeuden Maßgaben verwendet werden dürfen:

1) Die Verwendung darf nicht erfolgen zur Deckung von Mehr=

ausgaben bei den sächlichen Ausgabe-Titeln.

2) Die Verwendung ift nicht gestattet zur Deckung von Einnahme-Ausfällen gegen die Etats a. wo die betreffenden Communen zc. ihre Verpflichtung zur Unterhaltung der Anstalten ausdrücklich und ohne Einschräntung anerkannt und somit auch für die vorkommenden Einnahme-Ausfälle in erster Linie einzutreten haben,

b. wenn die Einnahme = Ausfälle etwa durch eigenmächtige Ab= weichungen von den Kassen=Etats, wie beispielsweise durch Zu= lassung einer größeren als der im Etat vorgesehenen Anzahl

von Freischülern herbeigeführt find.

3) Zu jeder Verwendung von Besoldungs = Ersparnissen zur Deckung von Einnahme-Ausfällen gegen die Etats (Nr. 2) ist unter eingehender Darlegung der obwaltenden Verhältnisse rechtzeitig vor dem Final-Abschluß meine besondere Genehmigung einzuholen.

4) Die bei den etatsmäßigen Besoldungen eintretenden Ersparnisse können auch verwendet werden zur Deckung von Mehrausgaben bei dem Besoldungs-Titel selbst, sowie zur Bestreitung der bei den betreffenden Anstalten etwa zu zahlenden Lehrer-Pensionen.

Der Minister der geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

In Vertretung: Sybow.

An sammtliche Königliche Provinzial-Schulcollegien. U. II. 4085. 1.

222) Compensation der Leistungen bei der Gymnasial= Abiturientenprüfung (Berichtigung).

Berlin, den 27. September 1876.

In der zur Ergänzung des Abiturienten = Prüfungsreglements vom 4. Juni 1834 bestimmten Circular=Verfügung vom 12. Januar 1856 lautet der auf zulässige Compensation der Prüfungsleistungen bezügliche Sat folgendermaßen:

"Namentlich soll die Compensation schwächerer Leistungen in der Mathematik durch "vorzügliche") philologische, und

umgekehrt, zulässig sein."

Statt dessen steht durch ein nicht bemerktes Versehen des Abschreibers in den metallographirten Exemplaren der Verfügung

"durch vorzüglich philologische", und dieser Fehler ist in die beiden Auflagen von Wiese's Samm= lung der Verordnungen und Gesetze 2c. (1. Auflage Band I. Seite 220 — 2. Auflage Band I. Seite 199) übergegangen.

Der Zusammenhang des Saties selbst und die Vergleichung der entsprechenden Stelle in dem Reglement für die Abiturienten=

<sup>\*)</sup> In der Publication der Berfügung durch das Centralblatt pro 1859 S. 229 steht richtig "vorzitgliche".

prüfung der Realschulen vom 6. October 1859 (Wiese a. a. D. 2. Auflage Band I. Seite 219) hat die meisten Leser der fraglichen Verfügung dazu geführt, das Richtige an die Stelle des Schreibzund Drucksehlers zu sepen. Da aber neuerdings durch den Fehler in der amtlichen Publication thatsächlich Zweisel über die Auslegung entstanden sind, so sinde ich mich veranlaßt, hierdurch den Fehler zu berichtigen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.

An sämmtliche Königliche Provinzial-Schulcollegien. U. 11 5373.

223) Berichte über Handschriften und alte Druckwerke in Schulbibliotheken.

(Centrbl. pro 1875 Seite 39 Mr. 19.)

Berlin, den 14. August 1876. Das Rönigliche Provinzial=Schulcollegium hatte ich unter dem 20. November 1874 aufgefordert, den Schulanstalten Seines Ressorts die Anregung zur Abfassung und demnächstigen Veröffentlichung von Berichten über ihre Bibliotheken zu geben. Nachdem in Folge dessen eine größere Anzahl von höheren Schulen derartige Berichte publicirt hat, habe ich Beranlassung genommen, dieselben einer Prufung von sachverständiger Seite unterziehen zu lassen. Hierbei hat sich ergeben, daß der innere Werth und die äußere Ginrichtung der einzelnen Veröffentlichungen ungleichartig sind und hierdurch die Benupung der verschiedenen Arbeiten erschwert wird. Ginige ent= behren auch der für den Zweck gebotenen Ausführlichkeit oder der erforderlichen Genauigkeit der Angaben. Tropdem muß ich es als sehr munschenswerth bezeichnen, daß auch von Seiten derjenigen Shulanstalten, welche derartige Berichte noch nicht veröffentlicht haben, dem Vorgange der übrigen gefolgt werde.

Für diese Fortsetzungen scheint es zur vollständigeren Erreichung des erstrebten Zweckes rathlich, den betreffenden Schulanstalten die

Beobachtung ber folgenden Grundfate anzuempfehlen.

1) Die Angabe und Beschreibung von Druckwerken wird sich in der Regel auf die Hervorhebung der wirklichen Incunabeln und der vor Beginn der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts gedruckten Bücher beschränken können. In wie sern einzelne Flugschriften von besonderem Interesse oder andere seltene Drucksachen eine specielle Erwähnung verdienen, kann der Erwägung des einzelnen Falles überlassen bleiben. Die Aufzählung der einzelnen Bücher wird besser nach Fächern als nach dem Drucksahre erfolgen.

2) Von allen vorhandenen Handschriften ist das Format und die Blattzahl, sowie wenigstens nach einer annähernden Schäpung,

die Zeit ihrer Entstehung anzugeben.

3) Wenn eine Handschrift schon gedruckt oder anderweitig besichrieben und benutt ist, wird darauf hingewiesen werden müssen. Wenn es nicht bekannt ist, ob sie schon publicirt sind, müssen bei Urkunden das Datum, der Ausstellungsort und eine summarische Inhaltsangabe, bei den übrigen Handschriften deren Anfangs- und Schlußworte angegeben werden.

4) Meßbücher und Breviere eingehend zu beschreiben, ist im Allgemeinen überflüssig; doch ist darauf zu achten, ob in denselben beiläusig geschichtliche Nachrichten enthalten sind. Besonders hohes Alter, kalligraphische Schönheit oder malerische Ausstattung sind

besonders hervorzuheben.

5) Falls eine Handschrift zwar beachtenswerth erscheint, der mit der Aufstellung des Berichts betraute Lehrer aber nicht im Stande ist, über sie genügende Nachricht zu geben, so ist dieselbe mir einzusenden, damit ich eine sachverständige Untersuchung veranlasse.

6) Bei Programmen, welche Veröffentlichungen der fraglichen Art enthalten, ist dies auf dem Titelblatte besonders zu bemerken. Bei der Beschreibung von umfänglichen Bibliotheken empfiehlt sich die Aufnahme in eine besondere Beilage.

Das Königliche Provinzial=Schulcollegium veranlasse ich, die Schulanstalten Seines Ressorts mit entsprechenden Weisungen zu

versehen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An sämmtliche Königliche Provinzial-Schnicallegien.

U. I. 4391.

224) Caution der Rendanten höherer Unterrichts = anstalten.

(Centrbl. pro 1875 Seite 9 Rr. 5.)

Berlin, den 23. August 1876.

Auf den Bericht vom 28. v. M., betreffend die Cautionen der Rendanten von Kassen der höheren Unterrichtsanstalten, eröffne ich dem Königl. Provinzial-Schulcollegium, daß von denjenigen Beamsten, welche die Rendantur-Geschäfte an einer höheren UnterrichtsAnstalt im Rehenante permalten, die Stellung einer Caution zu

Anstalt im Nebenamte verwalten, die Stellung einer Caution zu verlangen ist, sofern dieselben nicht etwa in ihrem Hauptamte eine Caution hinterlegt haben, welche für das Nebenamt mit verhaftet ist.

Indem ich das Königliche Provinzial-Schulcollegium veranlasse, wegen Heranziehung der betreffenden Kassenführer zur Hinterlegung von Cautionen das Erforderliche zu verfügen, bemerke ich, daß ich mich nicht veranlaßt sinde, dem Röniglichen Provinzial=Schulcollezium in denjenigen Ausnahmefällen, in welchen es angemessen ersicheinen möchte, die Caution der Rendanten im Nebenamte auf weniger als das Doppelte der bezüglichen Remuneration zu normizren, die Ermächtigung zur Bestimmung der Höhe der zu bestellenden Summen zu ertheilen, sondern im einzelnen Falle den Vorschlägen des Königl. Provinzial=Schul=Collegiums entgegensehen will.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An das Königliche Provinzial-Schulcollegium zu N. U. II. 4440.

# IV. Seminarien, Bildung der Lehrer und deren persönliche Verhältnisse.

225) Betheiligung des Preußischen Unterrichts-Minifteriums an der Ausstellung zu Brüssel.

Auf die im Monate Juni 1876 eröffnete internationale Ausstellung sur Gesundheitspflege und Rettungswesen hatte das Königliche Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten n. A. auch eine Anzahl von Lehrmitteln gesandt, welche auf die Gesundheitspflege in der Schule unmittelbar oder mittelbar Bezug haben. Jur Erläuterung für die Besucher diente das folgende, in besonderem Abdruck vertheilte Programm.

Die Gesundheitspflege in der Schule.

Cehrmittel,

ausgestellt vom Königlich Preußischen Unterrichts-Ministerium.

Berlin, Mai 1876.

Der Antheil der Schule an der Gesundheitspflege erstreckt sich ebensowohl auf die nothwendige Belehrung der Schüler über das, was ihrem Leibe nütlich oder schädlich ist, wie auf eine Berücksichetigung der sanitären Grundsätze bei Einrichtung der Schulräume, Ausstellung der Lektionspläne und Auswahl der Lehrmittel.

I. Bas die Belehrung der heranwachsenden Jugend über ihren Körper und die zweckmäßige Behandlung desselben anlangt, so findet

eine solche Belehrung in Preugen

1. in den sämmtlichen Volksschulen, Mittelschulen, Präparandensanftalten und Seminaren in Gemäßbeit der "Allgemeinen Bestimmungen vom 15. Oktober 1872",

2. in den höheren Mädchenschule nach den aus Anlag einer im

Auguft 1873 im Unterrichts-Ministerium abgehaltenen Ronferenz von Sachverständigen aufgestellten Spezial-Lehrplänen, sowie

3. in den höheren Lehranstalten für die männliche Jugend in dem naturkundlichen Unterrichte

besondere Berücksichtigung.

Demgemäß bilden Bau und Leben des menschlichen Körpers in den Schulen aller Arten einen Lehrgegenstand. Die Unterwei= sung geschieht unter Zuhülfenahme guter Abbildungen und plastischer Die Auswahl derselben ist dem Standpunkt der Darstellungen. Soule entsprechend.

Als Proben sind ausgestellt:

1. Anatomische Wandtafeln für den Schulunterricht. Auf Veranlassung des Königl Sächfischen Ministeriums des Kultus und öffentlichen Unterrichtes berausgegeben vom Königl. Gachfischen Landes = Medicinal = Rollegium durch Dr. A. Fiedler. Nach der Natur gezeichnet und lith. von M. Krans. 4. Auflage. Dresden, C. C. Meinhold und Göhne.

2. Anatomischer Atlas über den makroskopischen und mikroskopi= schen Bau des menschlischen Körpers. Zum Unterricht, sowie zum Selbstgebrauch von Professor 1)r. med. E. Wenzel. Driginalzeichnung auf Stein von Fr. Foedisch. I. Abtheilung: Die Sinnesorgane. Dresden, C. C. Meinhold und Söhne.

3. Professor Dr. Bock's plastische anthropologische Lehrmittel für Schulen von Gyps und mit Delfarbe naturgetreu gemalt von

8. & G. Steger, Bilthauer in Leipzig.

Es sind ausgewählt:

a) der Angapfel, b) das Gehörorgan, c) der Kopf mit zer= legbarem Gehirne, d) der Kopf mit den Muskeln, Blutge= fäßen und Nerven, e) der Ropf mit Durchschnittsfläche, f) die Lungen mit dem Herzen, g) der Rehlkopf in 4 verschiedenen Darftellungen, h) das Ellenbogen-Gelenk, i) das Hüftgelent, k) das Fußgelent, 1) der Rumpf mit den Bruft- und Baucheingeweiden, m) der Arm, obere Dustellage und n) der Arm, tiefere Mustellage.

II. Hieran schließt fich zwedmäßige Anleitung zur Behand= lung Verunglückter und zur Verbesserung und Reinhaltung der Luft in den Wohnraumen 2c. namentlich bei herrschenden Epidemien.

4. Die Behandlung Verunglückter bis zur Ankunft des Arztes. Im amtlichen Auftrage herausgegeben von Dr. E. H. Müller.

Berlin, Abolph Englin.

5. Desinfection. Im Auftrage des Vorstandes der deutschen chemi= ichen Gesellichaft zu Berlin von D. Liebreich, D. Schur, S. Wichelhaus. Berlin, Dummler's Berlagsbuchhandlung.

Sobann ift in den Schulen jeder Zeit ein großes Be-III. wicht darauf gelegt worden, daß die Schüler die einheimischen Giftpflanzen und zwar ihre Merkmale, ihre Wirkungen und die Mittel zur Beseitigung der letteren genau kennen lernen.

Es giebt in Folge dessen eine große Anzahl guter Lehrdarstel-

lungen, Abbildungen und plastischer Nachbildungen.

Als besonders empfehlenswerth werden angesehen und sind dem=

nach verhältnismäßig am weitesten verbreitet:

6. Desterreichs und Deutschlands wildwachsende oder in Garten gezogene Giftpflanzen in naturgetreuen Abbildungen, heraussgegeben von Anton Hartinger. Wien, Anton Hartinger & Sohn 1872. Dazu: Giftpflanzenbuch und Giftpflanzenstalender von Adolf Nitsche. Wien, Wallishaußer'sche Buch-

handlung 1860.

7. Die esbaren und giftigen Schwämme in ihren wichtigsten Formen. Nach der Natur gezeichnet und lithogr. von Anton Hartinger. Zur Förderung des Schulunterrichts angeordnet von M. A. Becker. 2. Aufl. Wien, Anton Hartinger & Sohn 1870. Dazu: Die esbaren und giftigen Schwämme in ihren wichtigsten Formen, beschrieben von Joh. Georg Bill.

Wien, Harp & Sohn 1875.

8. Wandtafeln der Pflanzenkrankheiten. Vier in Farbendruck ausgeführte Tableaux für höhere Lehranftalten, Schule und Haus,
sowie für den Landwirth, Weinzüchter und Gärtner von Dr.
W. Ahles. Ravensburg, Engen Ulmer 1874. Tert hierzu:
Vier Feinde der Landwirthschaft: das Mutterkorn, der Rost
des Getreides, die Kartoffel- und die Traubenkrankheit. Von
Dr. W. Ahles. In gleichem Verlag.

9. Arnoldi's Pilz-Sammlung, plastische Nachbildung der Schwämme (Pilze). Liefr. 3, 6 und 8.: Sechszehn giftige Pilze in verschiedenen Lebensstadien darftellend. Gotha.

Indessen werden diese Darstellungen nur aushülfsweise gebraucht; die Hauptsache ist die Betrachtung der Giftpflanzen selbst, ebensowohl gelegentlich botanischer Erkursionen der Schüler in Begleitung
des Lehrers, als beim Unterricht in der Schule, wo die Kinder die
betreffenden Pflanzeneremplare aus der Hand des Lehrers erhalten.
Die Schule hat außerdem auch thunlichst ein Herbarium, damit der
Unterricht — namentlich auch bei den Wiederholungen — unabhängig
von der Jahreszeit ertheilt werden kann und nicht auf den Kreis der
engsten Heimath beschränkt zu werden braucht.

Als Muster eines solchen Herbariums liegt vor:

10. Sammlung beutscher Giftpflanzen, zusammengestellt von Carl Rensch, Berlin.

Es bedarf wohl kaum einer Erwähnung, daß die dem menschlichen Leibe schädlichen thi erischen Organismen, z. B. Bandwurm, Trichine, giftige Insekten, mit derselben Gründlichkeit im Unterrichte behandelt werden, wie die Giftpflanzen. Beispiele bezüglicher Abbildungen finden sich auf den unter Nr. 14 und 16 genannten

Tafeln.

IV. Wie die Pflanzen und Thiere, welche dem Menschen Schaden thun, im Unterricht eine besondere Berückstigung sinden, treten auch die Naturkörper in den Vordergrund desselben, welche durch den Dienst, den sie dem Menschen leisten, Interesse erregen (Hausthiere, Seidenraupe, Getreides und Gespinnstpflanzen, Obstbäume, Salz, Kohle 20.). Die Zöglinge erhalten neben der Belehrung über die Eigenthümlichkeit des Lebens und der Lebensweise der betressenden Thiere auch die Anweisung, ihre Dienste auf die angemessenste Weise zu benutzen. Abbildungen hierher gehöriger Thiere, Pflanzen und Mineralien besinden sich in den entsprechenden Sammelwerken. Siehe unter Nr. 12—16. Einzelnes ist zum Gesgenstande besonderer Darstellung gemacht, so die Biene in:

i. Apistische Tableaux für den Anschauungsunterricht (I. Brutstadien, II. äußere Gestalt, III. innere Organe der Biene). Gerausgegeben und im Selbstverlag von Eduard von Lacher.

2. Auflage. Wien. Dazu ein heft Erläuterungen.

Wo die Einrichtung der Lehranftalt das gestattet, erhält der naturkundliche Unterricht selbstverständlich eine weitere Ausdehnung; die Mittheilungen werden in zusammenhängender spstematischer Darsstellung gegeben, aber auch da auf dem Grund der Anschauung und unter Benutung von Lehrmitteln der oben beschriebenen Art.

Die nach Anweisung des Professors Dr. Ferdinand Cohn

in Breslau angefertigten

12. Botanischen Modelle von Robert Brendel in Berlin dienen zur Erläuterung des Blüthenbaues angebauter und wildwachsens der Pflanzen und zur Erläuterunz des natürlichen Pflanzenspstemes. Von den bis jest vorhandenen 67 Modellen find 30 ausgestellt.

V. Bei der Auswahl der Lehrmittel wird darauf Rücksicht genommen, daß dieselben von allen Schülern einer Klasse ohne

große Anstrengung der Augen betrachtet werden können.

Diese Rücksicht ist bei den Bildern für den biblischen Geschichts= unterricht, den Landkarten, den scgenannten Anschauungstafeln 2c. in demselben Grade maßgebend, wie bei den Lehrmitteln für den naturkundlichen Unterricht. Um des besonderen Zweckes der gegenwärtigen Ausstellung willen werden als Proben gegeben:

13. Zwölf Thierbilder für den Anschauungsunterricht in der Volksschule. Nach großen Aquarellen von H. Leutemann in Buntfarbendruck ausgeführt. Im Selbstverlag herausgegeben von Ad. Lehmann und E. Wachsmuth. In Kommission

bei Kramer & Comp. in Leipzig

14. Wandatlas für den Unterricht in der Naturgeschichte aller drei Reiche. Gesammelt, bearbeitet und nach der Natur gezeichnet von H. J. Ruprecht. 2. Auflage. Dresden, C. C. Mein= hold und Söhne 1871, nebst Supplement: Wandtafeln zu Ruprecht's Wandatlas der Naturgeschichte von Professor Dr. Voigtländer. Ebendaselbst 1870.

15. Anschauungsvorlagen für den Unterricht in der Pflanzenkunde. 52 Wandtafeln, herausgegeben von Gotthold Elfiner. Löbau in Sachsen, G. Elfiner. Dazu 3 Hefte Erläuter.

ungen.

16. Anschauungsvorlagen für den Unterricht in der Thierkunde (Thiertypen), herausgegeben von Gotthold Elfiner, Löbau in Sachsen, G. Elfiner. Dazu 2 Hefte: Materialien zu einem Unterricht nach Elfiner's Thiertypen von Hermann

Engelhardt. Ebendaselbst.

VI. Wie die Sorge für die Schonung des Auges der Schüler an allen Stellen des Unterrichts immer mehr zu ihrem Rechte kommt, ergiebt namentlich auch ein Vergleich der Lesebücher und Fibeln, welche vordem im unterrichtlichen Gebrauch waren, mit den jest benutzen. Das ausgelegte Lesebuch von Adolf Diesterweg hat einen hervorragenden Pädagogen zum Verfasser und wurde seiner Zeit mit Recht als ein vorzüglich gutes Buch angesehen. Es ist in einer Verlagsbuchhandlung erschienen, welche seit ihrem Vestehen die gute Ausstattung ihrer Vücher zu einer Ehrensache gemacht hat. Dieselbe Verlagsbuchhandlung hat seeben das Lesebuch von Gabriel und Supprian erscheinen lassen.

Noch überraschender ist das Resultat einer Nebeneinanderstellung zweier Fibeln aus verschiedenen Zeiten. Auch hier ist aus der Versgangenheit eine solche gewählt, welche seiner Zeit als vorzugsweise

gut angesehen wurde.

17. Schul Lesebuch. In sachgemäßer Anordnung nach den Resgeln des Lesens für Schüler bearbeitet von Dr. F. A. W. Diesterweg. I. Theil. 8. Auflage. Bielefeld, Belhagen &

Rlafing 1844.

18. Deutsches Lesebuch mit Bildern für die einklassige Bolksschule und für einfachere Schulverhältnisse überhaupt, herausgegeben von H. Gabriel und K. Supprian. Bielefeld und Leipzig, Velhagen & Klasing 1876.

19. Berlinische Handfibel von Otto Schulz. 7. Auflage. Ber-

lin, Ludwig Dehmigke 1841.

20. Deutsche Schreib=Lese Fibel nach der analytisch = synthetischen Lesemethode. Ausgabe B., bearbeitet von H. Fechner. 2. Auf= lage. Berlin, Wiegantt & Grieben 1875.

In allen übrigen Beziehungen giebt die in 2 Exemplaren mit ausgelegte Schrift:

Volksschulwesen und Echrerbildung in Preußen. Mit Genehmisgung des Herrn Ministers der geistlichen, Unterrichts und

Medicinal-Angelegenheiten herausgegeben von Dr. Schneiber.

Berlin, Wiegandt & Grieben 1875 weitere Auskunft. Dieselbe enthält: die Allgemeinen Bestimmungen, betreffend das Volksschul-, Präparanden- und Seminar-Wesen vom 15. Oktober 1872; die Prüfungs-Ordnung für Lehrerinnen und Schulvorsteherinnen vom 24. April 1874 und die Grundzüge für die Einrichtung gewerblicher Forbildungsschulen vom 17. Juni 1874 nebst Ergänzungen und Erläuterungen.

#### 226) Reihenfolge der Revision der Schullehrer= Seminare.

(Centrbl. pro 1876 Seite 165 Rr. 73.)

Berlin, den 7. September 1876. Die auf meine Circular = Verfügung vom 15. März d. J. (U. III. 624.) erstatteten Berichte der Königlichen Provinzial=Schul= collegien haben übereinstimmend ergeben, daß die Revisionen der Schullehrer=Seminare nach bestimmtem Turnus nothwendig sind. Die meisten Berichte haben sich für einen dreijährigen Turnus ausgesprochen, der ja auch dem dreijährigen Cursus im Seminar ent= Wo andere Vorschläge gemacht find, ist dies mit Rucksicht auf locale Verhältnisse geschehen. Ich ordne daher hiermit an, daß die Seminare in dreijährigem Turnus durch den Commissarius des Königlichen Provinzial=Schulcollegiums unter Zuziehung des Com= missars derjenigen Königlichen Regierung bezw. derjenigen Rönig= lichen Regierungen, für deren Bewaltungsbezirk das Seminar Lehrer ausbildet, revidirt werden und des Königliche Provinzial=Schulcol= legium über die Revision unter Beifügung einer Abschrift des Revisionsbescheides zu berichten hat.

Wenn das Königliche Provinzial = Schulcollegium in einzelnen Fällen auf Grund sicherer Kenntniß eines Seminars oder etwaiger vorübergehender Ueberbürdung des Departementsrathes von der Re-vision Abstand nehmen zu dürfen glaubt, so ist die Ermächtigung

dazu bei mir nachzusuchen.

Das Königliche Provinzial Shulcollegium wolle die Reihensfolge für die Revision der Seminare vom nächsten Jahre ab festsehen und Anzeige hierher erstatten.

An die Königlichen Provinzial-Schulcollegien zu Gerlin, Stettin, Posen, Magdeburg, Hannover, Münster, Cessel.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial=Schulcollegium zur Kenntnisnahme und gleichmäßigen Beachtung mit dem Bemerken,

daß ich für die dortige Provinz mit Rücksicht auf die größere Zahl der Seminare einen vierjährigen Turnus gestatte.

An bie Königlichen Provinzial-Schulcollegien zu Königsberg, Breslau und Coblenz.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial-Schulcollegium zur Kenntnißnahme und Beachtung mit dem Bemerken, daß es für die dortige Provinz bei dem unterm 17. August v. J. angeordneten vierjährigen Turnus bewendet.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falk.

An das Königliche Provinzial-Schulcollegium zu Kiel. U. III. 10111.

227) Umfang der Uebungsorgel für Präparanden= anstalten.

Berlin, den 23. September 1876. Aus Anlaß eines Falles, in welchem von dem Vorsteher einer Königlichen Präparandenanstalt die Beschaffung einer zweimanualigen Uebungsorgel für die Zöglinge der seiner Leitung untergebenen Anstalt befürwortet worden war, habe ich von drei ersahrenen, verschiedenen Provinzen angehörenden Seminar Musiklehrern eine gutachtliche Aeußerung darüber erfordert, ob mit Rücksicht auf den Zweck eine einmanualige Orgel genügend, bezw. einer zweimanualigen vorzuziehen sei. Die Sache erschien nicht blos der Kosten wegen, sondern auch unterrichtlich von Bedeutung, da zu befürchten ist, daß auf Kosten einer sesten correcten Grundlage im Orgelspiele Ziele angestrebt werden, die erst dem Seminarunterricht gestellt sind.

Uebereinstimmend ist nun die Aeußerung dahin ausgefallen, daß für die Uebungen der Präparanden im Orgelspiel eine einmanualige Orgel ausreichend und weil die ausgesprochene Befürchtung begründet

erscheine, einer zweimanualiger vorzuziehen sei.

Dies ift für kunftige Falle zu beachten.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An sämmtliche Königliche Provinzial-Schulcollegien. U. III. 11,185. 228) Rechnungswesen bei den Seminaren und Präsparandenanstalten: Bermeidung' von Etatsüberschreistungen, Beschränkung der Uebertragbarkeit einzelner Etats=Titel.

(Centrbl. pro 1876 Seite 38.)

Berlin, den 5. August 1876.

Auf die Berichte vom 9. Februar und 6. Juli c. eröffne ich

dem Königlichen Provinzial=Schulcollegium Folgendes:

1) Die in dem Final-Abschlusse des Seminars daselbst pro 1875 unter Titel 4 und Titel 5 nachgewiesenen Mehrausgaben von resp.
— Mart und — Mart will ich zwar nunmehr nachträglich geneh= migen. Ich erwarte aber mit Bestimmtheit, daß Etats-Ueberschreistungen ohne meine zuvor eingeholte Genehmigung für die Folge nicht wieder vorkommen.

2) Gine Uebertragbarkeit der bei den einzelnen Ausgabe=Titeln der Seminare und Praparandenanstalten nachgewiesenen Fonds sowohl unter sich als auch in die folgenden Jahre findet nur dann ftatt, wenn dies in den Anstats-Stats ausdrucklich vermerkt ift. Andernfalls dürfen nur solche Beträge in Reft gestellt und dem= entsprechend in die nächste Jahres = Rechnung übernommen werden, welche zur Dedung wirklicher Restausgaben erforderlich find. genommen hiervon sind nur die Baufonds (Tit. 4 u. 9 der Special= Etats), welche nach S. 24. der Instruction für die Königliche Ober-Rechnungskammer vom 18. December 1824 unter allen Umftänden übertragbar find. Alles Uebrige, was im Laufe des jedesmaligen Rechnungsjahres bei den einzelnen Ausgabetiteln unverwendet geblieben, ift als erspart in Abgang zu stellen. Der Rendant der Präparandenanstalts = Rasse zu N. hat somit in dieser Beziehung richtig verfahren und wolle das Königliche Provinzial=Schulcollegium auch die übrigen Rendanten zu einem gleichen Verfahren anhalten.

An das Königliche Provinzial-Schulcollegium zu N.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial-Schulcollegium zur Kenntnisnahme, Nachachtung und weiteren Veranlassung.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An die übrigen Königlichen Provinzial-Schulcollegien. U. II. 4048. 229) Rechnungswesen bei den Seminar= und Präparan= denanstalts=Kassen: Behandlung der Mehreinnahmen, Mehrausgaben 2c.

(Centrbl pro 1876 Seite 34 Rr. 13.)

Berlin, den 25. August 1876.

Mit der von dem Königlichen Provinzial=Schulcollegium br. m. eingereichten Instruction für die Kassen=Verwaltung der zum Ressort Desselben gehörenden Schullehrer=Seminare und SchulamtesPräparandenanstalten bin ich im Allgemeinen einverstanden. Ich bemerke jedoch dazu Folgendes:

1) S. — der Instruction bestimmt, daß, "wenn die Ueberschreistung eines Ausgabe Titels unvermeidlich erscheine, darüber zu berichten und gleichzeitig anzuzeigen sei, ob, resp. durch welche Ersparnisse bei anderen, resp. bei welchen Titeln, die Mehrausgabe gedeckt

werden könne."

Da nach den Erläuterungen 5 und 6 zu dem mit der General-Verfügung vom 10. Juli v. J. (U. III. 4876 und G. III. 3281 U. III.) vorgeschriebenen Abschluß-Schema A. die einzelnen Ausgabe-Titel sich nicht mehr übertragen und auch Mehreinnahmen nicht mehr zur Deckung von Mehrausgaben dienen, so sese ich zwar voraus, daß jene Anzeige über etwaige Ausgabe-Ersparnisse nur die Information des Königlichen Provinzia! Schulcollegiums über die Lage des Gesammthaushalts der betreffenden Anstalt bezweckt, mache aber wiederholt darauf aufmerksam, daß zu jeder Ueberschreitung eines Etats-Titels, auch wenn bei andern Titeln Ersparnisse, oder wenn Mehreinnahmen vorhanden sind, meine Genehmigung einzuholen ist.

2) §. — lautet:

"Damit sich nicht größere Baarbestände, als gebraucht werden, in der Kasse ansammeln, ist von den der Anstalt zustehenden Zuschüssen aus Central Fonds immer nur soviel einzuziehen, als zur Bestreitung der Ausgaben unumgänglich erforderlich ist.

Sollten sich dessenungeachtet durch Speisegelder oder sonstige Einnahmen größere Bestände ansammeln, deren Verwendung nicht binnen Kurzem zu erwarten steht, so sind dieselben gemäß der Entscheidung des Directors oder des Dirigenten bei der Königlichen

Bank oder bei der städtischen Sparkasse zinsbar anzulegen."

Zur Vermeidung von Zweifeln und unrichtigen Rechnungsoperationen mache ich hier dorauf aufmerksam, daß in solchen Fällen
die Zinseneinnahme zwar in Einnahme-Zugang zu stellen ist, aber
nicht etwa auch zur Erhöhung des betreffenden Ausgabe-Titels verwendet werden darf, also einfach der Staats-Kasse zu gute geht.

Un das Königliche Provinzial-Schulcollegium zu R.

Abschrift hiervon erhält das Königliche Provinzal-Schulcollegium zur Kenntnisnahme, resp. Nachachtung.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten.

Im Auftrage: Greiff.

An de andern Königlichen Provinzial-Schulcollegien. U. III. 9854. G. III.

# V. Volksschulwesen.

230) Beiträge der Arbeits= und Lehrherren zur Unter= haltung einer gewerblichen Fortbildungsschule.

Berlin, den 4. September 1876. Auf den Bericht vom 18. October v. I., das Statut über die Fortbildungsschule in N. betreffend, eröffnen wir der Königlichen Regierung bei Rücksendung des eingereichten Orts-Statuts, daß die Beiträge, welche den Arbeits= und Lehrherren zur Unterhaltung der gewerblichen Fortbildungsschule in N. durch Orts = Statut auferlegt werden sollen, nicht als Schulgeld im Sinne der Circularverfügung vom 4. März 1871 (Minist=Bl. für die i. Verw. S. 106, Central=Bl. f. d. Unterrichts=Verw. 1871 S. 200), sondern als Beiträge im Sinne des Gesetzes vom 9. Februar 1849 S. 57. Nr. 2 aufzu= fassen find. Indem diese allegirte Vorschrift des Gesetzes vom 9. Februar 1849 durch die Bestimmungen der Reichs=Gewerbe=Ord= nung vom 21. Juni 1869, insbesondere durch den i. 106. der letteren nicht außer Kraft gesetzt, vielmehr, da sie neben der Reichs= Gewerbe-Ordnung bestehen kann, in Geltung geblieben ist — Absatz 1 der Anweisung zur Ausführung der Gewerbe-Ordnung vom 4. Sep-tember 1869 (Minist.-Bl. S. 202) —, erscheint die Bestimmung des S. 3. des Orts-Statutes an sich zulässig, nach welcher die Lehrund Arbeitsherren der nach §. 1. zum Besuche der Fortbildungsschule verpflichteten Lehrlinge und Arbeiter gehalten sein sollen, zu den Unterhaltungskoften der Anstalt einen monatlichen Beitrag von 25 Reichspfennigen zu zahlen. Gbensowenig find die ferneren Bestimmungen des Statutes über die executivische Beitreibung der von den Lehrherren zu zahlenden Beträge und der für den freiwilligen Schulbesuch Seitens der Arbeitsnehmer zu entrichtenden Schulgel= der mit Rücksicht auf §. 59. der Verordnung vom 9. Februar 1849, bezw. den S. 1. der Allerhöchsten Ordre vom 19. Juni 1836 (Ges.= Samml. S. 198) zu beanstanden. Indem schließlich darauf aufmerksam gemacht wird, daß die Unterzeichnung des Orts-Statutes vom 15. October 1874 durch den Gemeinde=Vorstand von N. den anscheinend fehlenden Beschluß der Gemeindevertretung, bezw. der Gemeindeversammlung von N. (§. 10. Nr. 1 des Gesetzes über die Gemeinde = Verfassung 2c. vom 14. April 1856) nicht ersepen kann, 1876. 38

veranlassen wir die Ronigliche Regierung, über die Bestätigung bes Statuts nach Maggabe des Borftebenben zu befinden.

Na bie Konigliche Regierung ju R.

Abschrift erhält die Königliche Regierung zc. zur Kenntnifnahme. Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Kalt.

Der Minifter für Sandel zc. Achen bach.

Der Minifter bes Innern. Im Auftrage: v. Riupow.

fammtliche Romaliche Regierungen (excl. R), bie Romglichen Lanbbrofteien ber Proving hannover und bas Romgliche Provingial-Schulcollegium hierfelbft.

U. II. 4373 M. d. g. A II. 8864, M. d. J. IV. 13736, M. f. H.

231) Uebersicht der bei dem Landheer und der Marine im Grfapjahr 1875/76 eingestellten Preußischen Mannschaften mit Bezug auf ihre Schulbildung.

(Centrbl. pro 1875 Geite 593 9tr. 197.)

| Laufende Dit.       | Rezierungs-<br>Bezut<br>Provinz      | Eingestellte Erfaymannicajten        |                                               |                                         |                           |                              |                                       |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                     |                                      |                                      | Schulbilt<br>nur in bei<br>Mutter-<br>iprache |                                         | obne<br>Schul-<br>bilbung | f<br>therhaupt               | obne<br>Schul-<br>bildung<br>pro cont |
| 1.<br>2<br>3.<br>3. | Römgsberg . Gumbunen . Danzig        | 3822<br>2105<br>1619<br>1977<br>9523 | 303<br>107<br>169<br>321                      | 41.25<br>251.2<br>1785<br>2301<br>10726 | 258<br>268<br>192<br>315  | 4353<br>2750<br>1950<br>2016 | 5 nnn<br>9,611<br>9 nn6<br>12 nn      |
| 5.<br>6.<br>H       | Potebam .<br>Frankurt<br>Brandenburg | 1373<br>3523<br>2596                 | 3<br>1<br>4                                   | 4376<br>3524  <br>7900                  | 23<br>31<br>53            | 4398<br>3555<br><b>7953</b>  | 0 503<br>0,812<br>0,666               |
| 5.<br>9             | Etettin                              | 2572<br>2283<br>717<br>3602          | 2<br>2<br>-<br>4                              | 2574<br>2255<br>747<br>5606             | 19<br>67<br>1             | 2593<br>2352<br>738<br>2693  | 0,7 ± 2,5 15 0,13 1                   |
| 10.<br>11.<br>IV    | Poten                                | 15.33<br>1.362<br>3195               | 1561<br>502<br>2063                           | 3394<br>1564<br>3255                    | 616<br>238<br>854         | 1010<br>2102<br>6112         | 15,310<br>11,522<br>13,972            |

| Nr.        | Regierungs.<br>Bezirk<br>Provinz |                                |                                  |          |                  |              |                     |
|------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------|------------------|--------------|---------------------|
|            |                                  | mit Soulbildung                |                                  |          | ohne             |              | ohne<br>Schul-      |
|            |                                  | in ber<br>beutschen<br>Sprache | nur in ber<br>Wutter-<br>sprache | zusammen | Shul-<br>bilbung | überhaupt    | bilbung<br>pro cent |
| 12.        | Breslan                          | 4986                           | 44                               | 5030     | 81               | 5111         | 1,584               |
| 13.<br>14. | Liegnits                         | 3570                           | 3                                | 3573     | 40               | 3613         | 1,107               |
|            | Oppeln                           | <b>2513</b>                    | 2107                             | 4620     | 337              | 4957         | 6,798               |
| <b>V.</b>  | Shlefien                         | 11069                          | 2154                             | 13223    | 458              | 13681        | <b>3</b> ,347       |
| 15.        | Magbeburg .                      | 2915                           | _                                | 2915     | 10               | 2925         | 0,311               |
| 16.        | Merseburg .                      | 3179                           | _                                | 3179     | 9                | 3188         | 0,282               |
| 17.        | Erfurt                           | 1317                           | <del></del>                      | 1317     | 5                | 1322         | 0,378               |
| VL         | Sachien                          | 7411                           | _                                | 7411     | 24               | 7435         | 0,322               |
| VII.       | Shleswig-<br>Holftein            | 3317                           | 124                              | 3441     | 9                | 3450         | 0,261               |
| VIII.      | Pannoper                         | 0626                           | 1                                | 6627     | 56               | 6683         | 0,838               |
| 18.        | Münster                          | 1548                           |                                  | 1548     | 10               | 1558         | 0,641               |
| 19.        | Minben                           | 1686                           | <del></del>                      | 1686     | 28               | 1714         | 1,633               |
| 20.        | Arnsberg                         | 2389                           | 1                                | 2390     | 22               | 2412         | 0,912               |
| IX.        | Westphalen                       | 5623                           | 1                                | 5624     | 60               | <b>56</b> 84 | 1,056               |
| 21.        | Caffel                           | 2653                           |                                  | 2653     | 19               | 2672         | 0,711               |
| 22.        | Biesbaben .                      | 1844                           | _                                | 1844     | 5                | 1849         | 0,270               |
| X.         | Seffen-Raffan                    | 4497                           | _                                | 4497     | 24               | 4521         | 0,531               |
| 23.        | Cobleng                          | 2051                           |                                  | 2051     | 11               | 2062         | 0,533               |
| 24.        | Düffeldorf .                     | 4030                           | 4                                | 4034     | 39               | 4073         | 0,957               |
| 25.        | Coln                             | 2082                           |                                  | 2082     | 10               | 2092         | 0,478               |
| <b>26.</b> | Trier                            | 2161                           | _                                | 2161     | 18               | 2179         | 0.832               |
| <b>27.</b> | Aachen                           | 1672                           | 6                                | 1678     | 12               | 1690         | 0,710               |
| XI.        | Rheinprovinz                     | 11996                          | 10                               | 12006    | 90               | 12096        | 0,744               |
| XII.       | Hohenzollern                     | 258                            | _                                | 258      | 1                | 259          | 0,386               |
| XIII.      | Lauenburg                        | 181                            | _                                | 181      | _                | 181          | <b>0</b> ,000       |
|            | Ueberhanpt                       | 77,194                         | 5,564                            | 82,758   | 2,749            | 85,507       | 3,214               |

232) Vertretung der Schulgemeinde, der Schulstelle und des Lehrers, insbesondere in Angelegenheiten der Dotation der Schulstelle.

Im Namen des Königs.

In der Verwaltungsstreitsache

der Schulgemeinde zu P. Klägerin und Revisionsklägerin, mider

den Lehrer B. daselbst, Beklagten und Rivisionsbeklagten, hat das Königliche Oberverwaltungsgericht in seiner Sitzung vom 19. September 1876,

an welcher 2c. Theil genommen haben,

für Recht erkannt,

daß auf die Revision der Klägerin die Entscheidung des König= lichen Bezirksverwaltungsgerichts zu Stettin vom 15. März 1876 aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Entschei= dung an dasselbe Gericht zurückzuverweisen, der Werth bes Streitgegenstandes auf 183 Mart 22 Pf. festzusepen, die Rosten und baaren Auslagen des Revisionsverfahrens jedem Theile zur Hälfte aufzuerlegen, dagegen jeder Theil gehalten, seine eigenen baaren Auslagen zu tragen.

Von Rechts Wegen. Grunde.

In Folge der von der Königlichen Regierung zu Stettin unter dem 29. Juni 1875 verfügten Aufbesserung des Einkommens des Lehres in P. ist zwischen der dortigen Schulgemeinde und dem Lehrer V. über die zur Ausführung jener Verfügung vom gandrathe angeordnete Berechnung des Geldwerths der Einkunfte der dortigen Rüfter- und Lehrerstelle Streit entstanden. Während der Lehrer den Geldwerth der Einkunfte im Ganzen nur auf 656 Mart 60 Pf. angab, berechnete ihn die Schulgemeinde auf 839 Mart 82 Pf.

Behufs Entscheidung dieses Streites trug die Schulgemeinde auf Grund des g. 135. X. 2 der Kreisordnung bei dem Kreisausschusse des D'er Kreises unter dem 9/12. November v. J. klagend darauf an, die von ihr aufgestellte Berechnung als richtig und zu= treffend anzuerkennen. Der Kreisausschuß entschied unter bem

24. November v. J. dahin: daß

1) der Werth der Körner= und Kartoffellieferung in Ueberein= stimmung mit ben Angaben der Rlägerin,

2) die Ruhhaltung pro Stück auf 90 Mark,

3) die Schafhaltung pro Stud auf 6 Mark,

4) die Haltung der Zuchtgans auf 12 Mark, 5) die 16 füßige Muthe Leinland auf 50 Pf.,

6) die 16 füßige 🗌 Ruthe Gartenland auf 30 Pf. anzunehmen und der Werth des Streitobjektes auf über 100 Mark festzustellen, die Kosten sowie die baaren Auslagen des Verfahrens jedem Theile zur Hälfte aufzulegen, dagegen jeder Theil gehalten,

seine eigenen Auslagen und Rosten zu tragen.

Auf die hiergegen vom Beklagten gemäß Anweisung der Königlichen Regierung zu Stettin eingelegte Berufung hob jedoch das Königliche Bezirksverwaltungsgericht zu Stettin unter dem 15. März d. J. die Entscheidung des Kreisausschusses auf und wies die Klägerin unter Auferlegung der Kosten mit ihrem Antrage angebrachtermaßen ab, da weder die Aktiv-, noch die Passivlegitimation in Ordnung sei.

Namens der Schulgemeinde habe der Gutsvorsteher N. die Rlage angestellt; dazu sei er nicht befugt gewesen, da er Schulgemeinde nicht vertrete. Die lettere werde von allen Hausrätern des Orts gebildet und durch ihren Repräsentanten, den Schulvorftand, vertreten. Nur dieser hatte die Rlage zu erheben gehabt. In der auf Veranlassung des Landraths von dem Amts= vorsteher Zwecks der Vereinigung der streitenden Parteien unter dem 22. Oktober 1875 aufgenommenen Verhandlung seien zwar 3 Personen aufgetreten und ebenso hatten die Gegenerklarung auf die Berufungsschrift 3 Personen unterzeichnet, von denen 2 denselben Namen führten wie die in der Verhandlung vom 22. Oktober 1875 genannten Personen; wo diese Unterzeichner aber wohnhaft seien und ob sie etwa den Schulvorstand bildeten, darüber erhelle aus den Atten nicht das Geringste. Andrerseits sei der Beklagte nur der Nießbraucher, der augenblickliche Inhaber der Lehrerstelle zu P.; nicht um Aufbesserung eines an seine Person geknüpften Ginkommens, sondern um Aufbesserung der von ihm eingenommenen Sehrerstelle handle es sich hier. Die Lehrerstelle werde aber nicht durch den gegenwärtigen Lehrer repräsentirt, sondern musse im vorliegenden Falle, wo eine Rollision zwischen der ganzen Schulgemeinde und der Schulftelle eingetreten sei, durch einen von der Aufsichtsbehörde der Schulftelle zu beftellenden Bertreter reprasentirt werden. diesen ware dann die Klage des Schulvorstandes zu richten gewesen.

Gegen das Erkenntniß des Bezirksverwaltungsgerichts hat die Rlägerin in einem von dem Schulvorsteher E. unterzeichneten Schriftstücke rechtzeitig das Rechtsmittel der Revision eingelegt und,

wie folgt, gerechtfertigt:

Die Entscheidung des Vorderrichters beruhe auf der Annahme der Eristenz einer von der Schulgemeinde getrennten, mit besonderer Rechtspersönlichkeit ausgestatteten Schulstelle; diese Annahme sei jes doch im Gesetze nicht begründet, die Schulgemeinde sei das alleinige Rechtssubjekt.

Nachdem von der Aufsichtsbehörde bestimmt worden, welches Einkommen der Lehrer erhalten solle, liege der Schulgemeinde die Verpflichtung ob, dieses Einkommen in Naturalien oder baar zu gewähren und sich darüber mit dem Lehrer zu vereinbaren. Sache

best Letteren sei es, falls er vermeine, daß ihm die Naturalien zu hoch berechnet werden, dieserhalb bei der gesetzlich verordneten Instanz klagbar zu werden. Er und die Schulgemeinde seien die allein Betheiligten; jedenfalls aber sei er mitbetheiligt und selbst der Vorsderrichter würde wohl kaum einem als Kläger auftretenden Lehrer die Aktivlegitimation absprechen. Ein analoger Fall sei im §. 135. IX. 11 der Kreisordnung vorgesehen. Hier stehe die politische Gemeinde dem Schulzen gegenüber. Schwerlich würde ein Richter die Ansicht aufstellen, der Schulze sei nicht als Betheiligter anzussehen, wenn es sich nicht um die Höhe des Diensteinkommens an sich, sondern darum handele, ob das in Landnutzung gewährte Diensteinkommen das festgesetze Diensteinkommen erreicht.

Ebenso unzutreffend sei die Ansicht des Vorderrichters, daß die Klage gegen den von der Aufsichtsbehörde bestellten Vertreter zu richten sei, wie sich schon aus der Erwägung ergebe, daß gegen die Aufsichtsbehörde ein Iwang zur Bestellung eines solchen Ver-

treters nicht ausgeübt werden konne.

Andrerseits werde aber auch die Aktivlegitimation der Klägerin von dem Berufungsrichter zu Unrecht bemängelt; nicht der Schulsvorstand, sondern nur die Schulgemeinde bezw. jedes einzelne Mitzglied der Schulgemeinde seien zur Klage legitimirt; der Schulvorstand sei überhaupt zur Vertretung der Schulgemeinde durch das Gesetz

nicht berufen.

Im vorliegenden Falle sei die Schulgemeinde vom Landrathe zur Klage aufgefordert und Namens ihrer dieselbe vom Gutsvorsteher eingereicht worden. Ingleichen sei die Entscheidung des Kreisaussschusses ihr durch Letteren insinuirt, auch ihr die Berufung zugegangen und von ihr die Gegenerklärung verfaßt; dieselbe sei von den Schulvorstehern E. und C. unterzeichnet. Nach alledem könne es keinem Zweisel unterliegen, daß die Schulgemeinde geklagt habe und sei die etwaige Unvollständigkeit der Klage durch die Gegenerklärung geheilt.

Der Revisionsschrift ist eine von 21 Hausvätern der Schulges meinde P. unterschriebene protokollarische Verhandlung vom 11. Juli d. J. beigefügt, Inhalts deren von der Zwecks Mittheilung der Entscheidung des Königlichen Bezirksverwaltungsgerichts vom 15. März d. J. in ortsüblicher Weise unter der gesetzlichen Verwarnung zus

sammenberufenen Schulgemeinde beschlossen worden ift:

,,1) Es ist Rekurs einzulegen und wird die anliegende, von den Schulvorstehern gezeichnete Rekursschrift genehmigt.

2) Die Schulgemeinde eignet sich alle bisher Namens ihrer in dem Streitverfahren abgegebenen Erklärungen ausdrücklich an."

Das Protokoll ist von dem Schulvorsteher E. vollzogen. Der Beklagte dagegen beantragt die Aufrechthaltung der Vorent= scheidung, wenngleich er die Gründe derselben nicht überall für zutreffend erachtet. Denn aktiv zur Klage sei im vorliegenden Falle nicht die durch den Schulvorstand vertretene Schulgemeinde als Korporation, sondern seien nur die einzelnen Hausväter legitimirt. Dagegen spreche die Vorentscheidung mit Recht aus, daß als passiv zur Klage legitimirt nicht der Lehrer anzusehen sei, sondern die Schule als Anstalt, da es sich nicht um eine persönliche Einkommensregulirung des jezigen Stelleninhabers, sondern um die der Stelle handele. Die Schule als Anstalt werde in Prozessen durch den Vorstand derselzben vertreten. Da jedoch im vorliegenden Falle die Mitglieder des Schulvorstandes als Kläger ein kollidirendes Interesse hätten, so wäre der Schule Seitens der Aufsichtsbehörde von Amtswegen ein Vertreter zu bestellen gewesen.

Es mußte, wie geschehen, erkannt werden.

Nach S. 4. Nr. 6 Titel 5 und S. 9. Titel 6 Theil I. der Allsgemeinen Gerichtsordnung hat der Richter im Civilprozesse auf die Berichtigung des Legitimationspunktes von Amtswegen Bedacht zu nehmen. Die gleiche Pflicht liegt unzweiselhaft dem Richter im Berwaltungsstreitversahren ob; sie ergiebt sich aus dem Wesen dieses auf den Prinzipien der Untersuchungsmaxime beruhenden Versahrens, welche in den Vorschriften des Gesehes über die Versassung der Verwaltungsgerichte und das Verwaltungsstreitversahren vom 3. Juli 1875 überall ihren konsequenten Ausdruck gefunden haben; sie ist insbesondere aus dem S. 40. dieses Gesehes herzuleiten, wonach der Verwaltungsrichter von Amtswegen sogar für die Beiladung dritter bei einem Rechtsstreite interessirter Personen zu sorgen hat.

Der Vorderrichter hat sich sonach der Verletzung einer wesent= lichen Prozesmarime schuldig gemacht, wenn er die Klägerin mit ihrem Antrage angebrachtermaßen aus dem Grunde abweist, weil weder die Attiv= noch Passivlegitimation in Ordnung sei. Hatte es der Richter erster Instanz unterlassen, den Legitimationspunkt rich= tig zu stellen, so war es nunmehr die Aufgabe des Berufungsrich=

ters, das in dieser Beziehung Versäumte nachzuholen.

Der Vorderrichter irrt sodann aber auch rechtsgrundsäplich bei der Beurtheilung der Legitimationsfrage in zwiefacher Beziehung.

Während die Regulirung des Einkommens der Lehrer an den öffentlichen Elementarschulen und die zu diesem Behuse erforderliche Feststellung des Geldwerthes der Naturalien und des Ertrages der Ländereien der Lehrerstellen bis zum Erlasse der Kreisordnung den Bezirksregierungen allein zustand, ist die Wahrnehmung der letzteren Funktion im Falle eines Streites unter den Betheiligten durch den S. 135. X. 2. jenes Gesetzes den Kreisausschüssen übertragen worsden. Die gedachte Feststellung hat gemäß S. 140. a. a. D. im Verzwaltungsstreitversahren zu erfolgen. Es fragt sich, wer unter den Betheiligten im Sinne des S. 135. cit. zu verstehen und demgemäß

in dem Streitverfahren vor den Verwaltungsgerichten eine Partei=

rolle zu übernehmen berechtigt und verpflichtet ist.

Der Berufungsrichter will in dem vorliegenden Rechtsstreite die Rolle der Klägerin der durch den Schulvorstand vertretenen Schulgemeinde, die Rolle des Beklagten ausschließlich einem von der Schulaufsichtsbehörde von Amtswegen zu bestellenden Vertreter der Schulstelle zuweisen. Nach richtiger Auslegung der Gesetze sind jedoch als legitimirt zur Wahrnehmung der Rolle des Klägers die durch besonders zu wählende Repräsentanten vertretene Gesammtheit der Hausväter der Schulgemeinde P., zur Wahrnehmung der Rolle der Veklagten der Lehrer V. und ein, an Stelle der als Hausväter persönlich interessirten Schulvorsteher von der Schulaufsichtsbehörde

zu bestellender Vertreter der Schule anzusehen.

Die Aufbesserung der Lehrergehälter erfolgt von Seiten der Schulauffichtsbehörde der Regel nach nicht nur für den gegenwärtigen Inhaber der betreffenden Lehrerstelle und auf die Dauer der Dienstzeit desselben, sondern — wie dies auch im vorliegenden Falle von der Königlichen Regierung zu Stettin verfügt worden ift, — über die Dauer der letteren hinaus zugleich auch für die späteren Inhaber der Stelle. Hieraus ergiebt sich, daß bei der Feststellung des Geldwerthes der Naturalien und des Ertrages der betreffenden Stelle, von welcher die Sobe des von der Schulgemeinde zu gewährenden Gehaltszuschusses abhängt, sowohl der gegenwärtige Inhaber der Stelle persönlich, als auch die Schulftelle als solche interessirt ist. Der Erstere ist daher auch legitimirt, ganz unabhängig von der Vertretung der Stelle zu klagen. Ebenso ist er aber auch als "Betheiligter" verpflichtet, sich auf eine Klage einzulassen. Es bleibt ihm unbenommen, darauf hinzuwirken, daß neben ihm und in erfter Reihe die Schulstelle selbst vertreten werde. Geschieht dies aber nicht, so kann er sich von der Einlassung auf die Rlage nicht anders befreien, als daß er von der Bestreitung des Klageantrages absieht.

Die Bemängelung der Passivlegitimation des Lehrers V. von Seiten des Vorderrichters erscheint hiernach nicht gerechtsertigt, und war zu dieser Bemängelung um so weniger Veranlassung vorhanden, als der Lehrer V. nach seiner Anzeige von 23. Dezember 1875 auf ausdrückliche Anweisung der Königlichen Regierung zu Stettin die Berufung gegen die in erster Instanz ergangene Entscheidung eingelegt hat, der letteren es aber als Schulaufsichtsbehörde — wie der Vorderrichter selbst mit Recht annimmt — oblag, für eine Vertretung der Schulstelle in dem schwebenden Streitversahren Sorge zu tragen.

Bur Vertretung der Schulstelle sind durch das Geses allerdings zunächst die Schulvorsteher berufen. Denn wenn auch die Schulsstelle, die Schule, keine für sich bestehende Rechtspersönlichkeit ist, als Subjekt der Rechtsverhältnisse der Schule vielmehr die Gesammt-heit der zu einer öffentlichen Elementarschule vom Staate gewiesenen

Einwohner, die Schulgemeinde oder Schulsozietät anzusehen ist, welche als solche die Eigenschaft einer Korporation und folgeweise auch die einer juristischen Person hat,

§§. 25. 81. Titel 6 Theil II., §§. 1. ff., 12. ff., 29. ff., Titel 12 Theil II. Allgemeinen Landrechts. Plenarbeschluß des Ober = Tribunals vom 20. Juli 1853 (Entscheidungen

Band 25 Seite 301),

so sind doch die Schulvorsteher das gesetzliche Organ der Schulsgemeinde für Ausübung der äußeren Rechte der Schule als eines Instituts der Gemeinde.

§§. 12. 13. Titel 12 a. a. D.

Die Schulvorsteher sind daher bezüglich der Rechtsangelegen= heiten der Schule die Repräsentanten und gesetzlich beauftragten Beamten der Schulgemeinde,

§§. 114. ff., 137. ff. Titel 6 Theil I., §. 13. Titel 12 Theil II.

a. a. D.,

und haben als solche sowohl die Schulgemeinde als korporatives Rechtssubjekt, wie die Schule als Anstalt der Gemeinde in Prozessen als Klägerin oder Beklagte vor Gericht zu vertreten.

Erkenntniß des Ober = Tribunals vom 17. Dezember 1872

(Striethorst Archiv, Band 87 Seite 274).

Wo jedoch, wie im vorliegenden Falle, eine Kollision zwischen dem Interesse der Schule und dem persönlichen Interesse der einzelnen Schulvorsteher in ihrer Eigenschaft als Hausväter der Schulzgemeinde stattsindet, da wird selbstverständlich der Schulvorstand die Vertretung des Schulinstituts nicht wahrnehmen können. Es wird vielmehr in solchen Fällen in analoger Anwendung des S. 661. Titel 11 Theil II. Allgemeinen Landrechts dem Schulinstitute von der Schulaufsichtsbehörde ein Bevollmächtigter von Amtswegen bestellt werden müssen.

Grkenntniß des Ober-Tribunals vom 4. Januar 1865 (Striet = hor ft Band 58 Seite 45) und das oben citirte Grkenntniß

desselben Gerichtshofes vom 17. Dezember 1872.

Während also hiernach im vorliegenden Rechtsstreite die Rolle des Beklagten dem Lehrer und einem durch die Schulaufsichtsbehörde zu bestellenden Bevollmächtigten der Schule zufällt, ist die Rolle des Klägers von den sämmtlichen Hausvätern der Schulgemeinde

wahrzunehmen.

Wollte man diese Parteirolle mit dem Vorderrichter der durch den Schulvorstand vertretenen Schulgemeinde als korporativem Rechtsssubjekte zuweisen, so würde, da zwischen dieser und dem Schulinstitute Personeneinheit obwaltet, ein Rechtsstreit zwischen ihnen überhaupt nicht denkbar sein. In der That aber handelt es sich in einem gesmäß §§. 135. X. 2 und 140. der Kreisordnung stattsindenden Verswaltungsstreitverfahren um eine Vorbereitung für die Feststellung

einer Rechtsverbindlichkeit nicht der korporativen Schulgemeinde, sondern der Gesammtheit der derselben angehörigen Hausväter, welchen nach §. 29. Titel 12 Theil II. Allgemeinen Landrechts die Unterhaltung des Lehrers obliegt und demgemäß auch das Recht zusteht, in einem Streitverfahren, welches die Feststellung des Geld= werths der Naturalien und des Ertrages der Ländereien einer Lehrersstelle zum Zwecke der Normirung des Gehalts des Lehrers betrifft, die Rolle des Klägers zu übernehmen.

— Bergleiche die für den analogen Fall eines Rechtsstreites zwischen dem Pfarrfonds und den sämmtlichen Mitgliedern einer Pfarrgemeinde, bezw. zwischen der Kirchengesellschaft (Kirche) und den Mitgliedern derselben ergangenen Erkennt-nisse des Ober-Tribunals vom 24. September 1856 (Gruchot, Beiträge zur Erläuterung des Preußischen Rechts. Jahrgang I. Seite 112) und vom 9. November 1857 (Entscheidungen

Band 37 Seite 296). —

Zu ihrer Vertretung in einem solchen Rechtsstreite bleibt es den Hausvätern alsdann überlassen, gemäß §§. 88. und 114 ff. Titel 6 Theil II. Allgemeinen Landrechts besondere Repräsentanten zu wählen.

Nach diesen Rechtsgrundsäpen wird der Berufungsrichter den Legitimationspunkt zu regeln und demnächft in der Sache selbst zu

entscheiben haben.

Den Werth des Streitgegenstandes bildet die Differenz zwischen den Angaben der Klägerin und des Beklagten über die Einkünfte der Lehrerstelle in P. Die Entscheidung wegen der Kosten rechtsfertigt sich nach §. 72. des Gesepes vom 3. Juli 1875, da beide Parteien theils als obsiegender, theils als unterliegender Theil anzusehen sind.

Urkundlich unter dem Siegel des Königlichen Oberverwaltungs=

gerichts und der verordneten Unterschrift.

D. B. G. Nr. 701.

### (L. S.) Perfius.

233) Aufbringung der Kosten für Vertretung einer Schule in streitigen Bausachen.

Berlin, den 27. Mai 1876.

Der Königlichen Regierung erwiedern wir auf den Bericht vom 24. Februar c., die Vertretung des öffentlichen Interesses vor dem Kreisausschuß in streitigen Schulangelegenheiten betreffend, das Folgende.

Was den gegenwärtig schwebenden Streit wegen des Schulsbausbaues in R. anlangt, so erscheint es nach den zutreffenden Ausschrungen im Berichte nicht zweifelhaft, das die Königliche Regierung in die Rolle des Klägers gegenüber der Schulgemeinde einzutreten

hat. Ist die Königliche Regierung demgemäß genöthigt, sich in dieser Lage durch einen Bevollmächtigten — im vorliegenden Falle zwedmäßiger Weise wohl durch den Schulinspector — vertreten zu lassen,
so ergiebt sich als nothwendige Folge, daß derselbe für die ihm in
Erfüllung seines Auftrages erwachsenden Auslagen zc. nach Maßgabe der darüber bestehenden Bestimmungen Ersaß an Diäten und
Reisesosten zu beanspruchen hat. Die letteren sind daher dem Schulinspector in Aussicht zu stellen, und aus den der Königlichen Regierung für solche Iwede zur Verfügung stehenden Fonds zu zahlen.
Die Schulkasse des Ortes deswegen in Anspruch zu nehmen, erscheint,
wie die Königliche Regierung richtig aussührt, nicht angängig. Dagegen wird dieselbe je nach dem Aussalle der Entscheidung auf die
Erstattung der Ihr auf diese Weise erwachsenen baaren Auslagen
nach §. 77. des Geseßes vom 3. Juli 1875 Bedacht zu nehmen
haben.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Falk. Der Minister des Innern. Im Auftrage: v. Klütow.

An die Königsiche Regierung zu N. U. III. 4542. PR. d. g. A.

I. R. D. 414. M. b. 3.

# Berleihung von Orben. Charafter = Berleihung.

1.

Von den Personen, denen Seine Majestät der König aus Anlaß Allerhöchstihrer Anwesenheit in der Provinz Sachsen Orden und Ehrenzeichen zu verleihen geruht haben, gehören dem Ressort der Unterrichts-Verwaltung vollständig ober theilweise an und haben erhalten:

den Rothen Adler=Orden dritter Klasse mit der Schleife:

Scheibe, Consistorialrath a. D., Superintendent und Oberpfarrer zu Eisleben;

ben Rothen Abler-Orden vierter Rlasse:

Dr. Adler, Rector der lateinischen Hauptschule, Condirector der Franckeschen Stiftungen und Vorsteher der Pensions=Anstalt zu Halle a. d. S.,

Bagler, Professor, Superintendent und geiftlicher Inspector an ber Landesichule zu Pforta,

Bormann, Professor, Propft und Director bes Padagogiums gum Rlofter Unf. Lieb. Frauen ju Magbeburg,

Dr. Fitting, ordentlicher Professor an der Universität zu Galle a. b. S., Dr. Giebel, ordentlicher Professor an ber Univeri. ju Salle a. d. G .. Dr. Rafemann, Profeffor und Director bes Ctadt-Gomnafiums zu Salle a. d. G.

Dr. Dishaufen, ordentlicher Professor an ber Universitat gu

Halle a, d. S.,

Schmidt, Superintendent und Kreis-Schulinspector, Pfarrer zu Siersleben im Mansfelder Gebirgefreife,

Trinius, Seminar-Director zu Deligsch,

Dr. Ulrici, ordentlicher Profeffor an der Univerfitat gu Salle a. d. G., Dr. Woltersdorff, Stadtschulrath zu Magdeburg;

den Königlichen Kronen-Orden vierter Klaffe: Goldhagen, Rector der tatholifchen Glementaricule zu Erfurt; den Abler der Inhaber des Königlichen hausordens von Dobengollern:

Barnifd, erfter Lehrer und Organift ju Teuchern, Rreis Weißenfels, Rolle, Lebrer ju Schleufingen.

2.

Bon den Personen, denen Seine Majestät der Rönig bei Gelegenheit der Repue bes III. Armee-Corps (Brandenburgischen) in der Proving Brandenburg Orden und Ehrenzeichen zu verleiben geruht haben, geboren bem Reffort der Unterrichte-Bermaltung volle ftändig oder theilweife an und haben erhalten:

ben Rothen Abler Drben britter Rlaffe mit ber Soleife:

Dr. Klir, Provinzial-Schulrath ju Berlin;

den Rothen Adler Drben vierter Rlaffe:

Bathte Superintendent zu Reuftadt G. 2B., Braune, Prorector, Professor am Gymnasium zu Cottbus, Fingelberg, Superintendent ju Beelig, Rreis Bauch-Belgig, Dr. haarbruder, Director ber Bictoriafdule, außerordentlicher Profeffor ber Universität gu Berlin,

Dr. Sinfdius, außerordentlicher Profeffor an der Univerfitat gu Berlin,

Dr. Rampf, Gymnafial-Director, Professor ju Landsberg a. 2B., Dr. Rleiber, Director ber Dorotheenftabtifden Realfdule zu Berlin, Menges, Regierungs= und Schulrath zu Potsdam, Rothe, Superintendent und Kreis-Schulinspector, Pfarrer zu Groß= Breesen, Kreis Guben;

den Königlichen Kronen=Orden dritter Klasse:

Dr. G. Kirchhoff, ordentlicher Professor der Physik an der Universität zu Berlin;

den Königlichen Kronen-Orden vierter Rlasse:

Meyer, Cantor und Lehrer an der Knabenbürgerschule zu Züllichau, Boigt, erster Lehrer an der Stadtschule, Lehrer an der höheren Töchterschule zu Königsberg N. M.;

den Adler der Inhaber des Königlichen Hausordens von Hohenzollern:

Gürtler, Lehrer zu Belkau, Kreis Crossen, Lehmann, Lehrer zu Sergen, Kreis Cottbus;

das Allgemeine Chrenzeichen:

Lehmann, Rufter und Lehrer zu Groß-Mehsow, Kreis Calau.

Außerdem haben Seine Majestät der König Allergnädigst geruht

den ordentlichen Professor an der Universität zu Berlin, Director des botanischen Gartens Dr. Braun zum Geheimen Regierungs= Rath zu ernennen.

# Personal=Beräuderungen, Titel= und Ordens=Berleihungen.

#### A. Behörden.

Dem Superintendenten und Pfarrer Weber zu Insterburg ist der Königl. Kronen=Orden dritter Klasse, und

dem Superintendenten Busse zu Sarstedt im Amt Hildesheim der Rothe Adler-Orden vierter Klasse verliehen,

als Kreis-Schulinspectoren sind angestellt worden im Regierungsbezirke Cassel: der Seminarlehrer und commissarische Kreis-Schulinspector Sermond zu Fulda,

Trier: die commiss. Kreis-Schulinspectoren Lehrer Simon zu Wittlich, und Progymnasiallehrer Dr. Rachel zu Saarbrücken.

### B. Universitäten.

Die ordentl. Professoren Dr. Zupita an der Univers. zu Wien, und Dr. Joh. Sch midt an der Univers. zu Grat sind zu ordentslichen Professoren in der philosoph. Facult. der Univers. zu Berlin ernannt, dem außerordentl. Profess. Dr. Ermann in der philosoph. Facult. derselben Univers. ist der Rothe Adler=Orden dritter Klasse mit der Schleise verliehen,

der ordentl. Profess. Dr. Wendelin Förster an der Univers. in Prag ist zum ordentl. Profess. in der philosoph. Facult. der Uni=

vers. zu Bonn ernannt,

der ordentl. Profess. Dr. Ponfick an der Univers. in Rostock zum ordentl. Profess. in der medicinisch. Facult. der Univers. zu Götstingen ernannt, — dem ordentl. Profess. in der philosoph. Facult. derselben Univers., Hofrath Dr. Lope der Charakter als Geheimer Regierungs-Rath verliehen,

der außerordentl. Profess. Dr. Gerstäcker an der Univers. in Berlin zum ordentlichen Profess. in der philosoph. Facult. der

Univers. zu Greifswald ernannt,

an der Univers. zu Marburg der außerordentl. Profess. Dr. Westerstamp zum ordentl. Profess, in der juristisch. Facult. ernannt, der außerordentl. Profess. Dr. Lindner an der Univers. zu Breslau, und der Lehrer Dr. Körting an der Kreuzschule zu Dresden sind zu ordentlichen Professoren in der philosoph. Facult. der Akademie zu Münster ernannt worden.

# C. Gymnasial= und Real=Lehranstalten.

Der Gymnasial = Director Trosien zu Hohenstein ist in gleicher Eigenschaft an das Königliche Symnas. zu Danzig, und

der Symnasial-Director Dr. Dberdick zu Glat in gleicher Eigen=

schaft an das Gymnas. zu Arnsberg versett,

die Gymnafial-Oberlehrer Dr. Kühne zu Frankfurt a. d. D. und Profess. Dr. Gerhardt zu Eisleben sind zu Gymnasial-Directoren ernannt und ist dem Dr. Kühne die Direction des Gymnas. zu Hohen stein, dem Dr. Gerhardt die Direction des Gymnas. zu Eisleben übertragen,

der Director des Gymnas. zu Waren im Großherzogth. Mecklenburgschwerin, Dr. Briegleb, und der Director des Gymnas. zu Schleiz, Dr. Duden sind zu Königlichen Gymnasial-Directoren ernannt, und ist dem Dr. Briegleb die Direction des Doms-Gymnas. zu Magdeburg, dem Dr. Duden die Direction des Gymnas. zu Hersfeld übertragen,

es ift bestätigt worden die Wahl

des Gymnasial Directors Dr. Carnuth in Jever zum Director des Stadt-Gymnas. zu Danzig,

des Oberlehrers Kern am Stadtgymnas, in Stettin zum Director des Gymnas. und der mit demselben verbundenen Realschule zu Prenzlau, und

des Gymnafial-Oberlehrers Dr. Abam in Wongrowit zum Director

des Symnas. zu Patschkau.

Als Oberlehrer sind berufen worden an das Gymnasium

zu Bartenstein der Oberlehrer Dr. Hart vom Gymnas. zu

Frankfurt a. d. D.

zu Danzig, Königl. Gymnas., ber Oberlehrer Dr. Englich vom Gymnas. zu Bartenstein, die Lehrer Momber vom Alt= städt. Gymnas. zu Königsberg i. Prf., und Dr. K. Jacoby von der Cantonschule zu Aarau,

zu Berlin, Leibnig-Gymnas., der Oberlehrer Dr. Nitsche vom Sophien=Gymnas. daselbst, und der frühere Oberlehrer an der

Victoria=Schule daselbst Dr. Cochius,

zu Lissa der Gymnafiallehrer Schubert aus Nakel,

zu Nakel der Gymnafiallehrer Rich. Brann aus Lissa,

zu Breslau, Matthias-Gymnas., der Gymnas. Dberlehrer Rögler aus Reiße,

zu hirschberg der Gymnas. Oberlehrer Dr. Rosenberg aus

Ratibor,

zu hadersleben der ordentl. Lehrer Em. Wolff vom Andreas= Gymnas. zu Hildesheim,

zu Weilburg der Gymnas. Lehrer Lependecker aus Hadamar,

zu Cöln, Apostel=Gymnas., der Gymnas. Lehrer Wildt aus Rempen,

zu Coln, Gymnas. an Marzellen, der Symnas. Lehrer Dr. Joh. Bapt. Eberhard aus Trier,

zu Trier der Gymnas. Lehrer Atens aus Emmerich.

Zu Oberlehrern sind befördert worden am Gymnasium

zu Brausberg der ordentl. Lehrer Steph. Hoffmann,

zu Gumbinnen = = = Hoppe,

zu Königsberg i. Prf., Friedrichs-Colleg., der ordentl. Lehrer Dr. Merguet,

zu Königsberg i. Prg., Kneiphöfsch. Gymnas., der ordentl.

Lehrer Dr. Pfundtner,

zu Königsberg i. Prß., Wilhelms-Gymnas., der ordentl. Lehrer Dr. Ost. Erdmann,

zu Berlin, Friedrichs-Werdersch. Gymnas., die ordentl. Lehrer Dr. Mewes, Dr. Hoche, Dr. Suphan und Jacobsen, zu Greifswald der ordentl. Lehrer Bode,

zu Stettin, Stadt=Gymnas., der ordentl. Lehrer Dr. Edert, zu Breslau, Friedrichs-Gymnas., = = = Dr. Menzel, Brestau, Mattbias-Gomnaf., die ordentl. Cehrer Dr. von Zelewski und Dr. Wensty,

gu Ratibor ber ordentl. Bebrer Dr. Reimann,

zu Magdeburg, Padagogium, der ordentl. Lehrer Gulfe, zu Magdeburg, Domgymnaf., = = Dr. Eugen Eberhard.

ju Wie sbaden der ordentl. Lehrer Dr. Flach.

218 ordentliche Lehrer find angestellt worden am Gymnosium

ju Ronigsberg i. Prf., Altstädt. Symnal., der Gymnaf. Lebrer Dubner aus Marienwerder,

gu Berlin, Friedriche : Gymnaf., Die Schula. Cantibaten Dr.

Dietrich und Dr. Jungfer,

gu Berlin, Friedrichs-Werdersch. Gumnas, der Schula. Candid. Dr. Michaelis und der ordentl. Lehrer Dr. Schulze von der Louisenstädt. Realfchule daselbst,

ju Berlin, humboldis-Gomnas., ber Gomnas. Librer Dr.

Junge aus Torgau,

pu Berlin, Leibnip. Gymnaf., die ordentl. Lehrer Dr. Claufen vom Sophien : Gymnal. daselbst, und Dr. Anders von der Kriedrichs-Werdersch. Gewerbeschule daselbst, die Schula. Candibaten Dr. Georg Schulze und Dr. Marcufe,

zu Berlin, Louisenstädt. Gymnas, die Schula. Cantidaten Dr.

Bohm und Dr. Figulus,

zu Berlin, Sophien-Gymnas., der Schula. Candid. Möller, zu Königsberg N. M., der Nealsch. Lehrer Dr. Böttger aus Grüneberg,

gu Candsberg a. d. 2B. der Mealich. Lehrer Dr. Schmidt aus

Michereleben,

zu Potsdam der Schula, Candid. Dr. Bahn, zu Prenzlau = = Beineck,

au Gorau = . Dernecamp,

ju Bullichau, Padagog., der Schula, Candid. Wildberg, ju Belgard ber Bulfelebrer Alb. Kruger, aus Stolp,

ju Greifswald = = Starf,

gn Neuftettin = . Bindfeil vom Padagogium zu Putbus,

ju Stettin, Stadt-Gymnaf., ber Schula. Candid. Sabr,

gn Magdeburg, Domgomnaf., \* \* Dr. pett-

ju Schleusingen, der Candid, ber Theologie und des beb. Schulamte Dbermann, zugleich ale Alumnate-Inspector,

gu Bein ber Schula, Candid, Dr. Riemann,

ju Mludftadt ber Bulfelebrer Bittrod,

au Gottingen ber Edula. Canbib. Paner,

zu Hannover, Lyceum II, der Schula. Candid. Nack,

zu Euneburg der Gymnas. Lehrer Treuding aus Clausthal,

zu Attendorn der Schula. Candid. Roters,

zu Coln, Gymnas. an Marzellen, der Schula. Candid. Dr. Schumacher,

zu Wesel der Gymnas. Lehrer Hübner aus Görlit, zu Wetlar der Lehrer Dr. Todt aus Weißenfels.

Der wissenschaftl. Hülfslehrer Schömann am Gymnas. zu Greifs= wald ist an das Gymnas. zu Treptow a. d. R. berufen.

Am Pädagogium zu Putbus ist der technische Lehrer Rudolph vom Gymnas. zu Dramburg als Schreib= und Zeichenlehrer,

am Gymnas. zu Münster der provisorische Zeichenlehrer Joh. Mül=

ler definitiv, und

- als Elementarlehrer sind definitiv angestellt worden am Symnasium zu Wernigerode der frühere Seminarlehrer Rypke, zu Paderborn der bish. provis. Lehrer Rohrbach.
- Die Berufung des ordentl. Gymnasial-Lehrers Nieberg in Coesfeld zum Rector des Progymnasiums zu Rietberg, und

die Berufung des ordentl. Gymnasial-Lehrers Scottland in Graudenz zum Oberlehrer am Progymnas. zu Neumark ist genehmigt,

als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Progymnasium zu Friedeberg N. M. die Schula. Candidaten Dr. Semisch und

Dr. Lehmann,

zu Boppard der Schula. Candid. Franke, und zu St. Wendel = = Dr. Schmitt.

Die Wahl des Gymnasiallehrers Vogel in Greifswald zum Director der Realschule zu Perleberg, und

die Wahl des Gymnasiallehrers Licent. Leimbach in Bonn zum

Director der Realschule zu Goslar ist bestätigt;

dem Oberlehrer Dr. Stürmer an der Realschule zu Bromberg das Prädicat "Professor" beigelegt,

bei der Realschule zu Lippstadt der ordentl. Lehrer Dr. Bürger

zum Oberlehrer befordert,

als Oberlehrer sind berufen worden an die Realschule

zu Perleberg der Lehrer Dr. Rudow von der höh. Bürgersch. zu Neustadt E. W., und der Lehrer Prasser von der höh. Bür= gersch. zu Solingen,

zu Kiel der Gymnas. Lehrer Dr. Stolzenburg aus Potsdam,

zu Lippstadt der Gymnas. Lehrer Aust aus Hirschberg. Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden an der Realschule

zu Danzig, Johannisschule, der Hülfsl. Dr. Giese und der Lehrer Dr. Kiesow von der höheren Stadtschule zu Hattingen,

39

ju Berlin, Dorotheenstadt. Realich., der Schul. Candid. Geler, ju Berlin, Friedrichs-Berberich. Gewerbeich., ber Schula. Candid. Bohm,

gu Berlin, Königsftadt. Realich., ber ordentl. Lehrer Dr. hinge

vom Wilhelms-Gymnaf. ju Ronigsberg i. Prg.,

gu Berlin, Louisenstadt. Realich., ber Schula. Candid. Bim : merftabt,

ju Berlin, Louisenstädt. Gewerbesch., der Schula. Canbid. Rrause,

ju Berlin, Cophien-Realich., ber Schula. Candib. Dr. Rofenom,

ju Caffel ber Gulfelehrer Schwart,

ju Frankfurt a. M., Mufterichule, der Gulfelebrer Dr. Sofler, ju Coln der ordentl. Lebrer Dr. hermegen vom Gymnaf. an Marzellen daselbit.

An der Realschule zu Rordhausen ist der Lehrer Ricel als

Elementarlehrer angestellt worden.

Es ift genehmigt bezw. bestätigt worden die Wahl

des Gymnafialtehrers Dr. Berbig in Cuftrin jum Rector der boberen Burgericule ju Croffen a. b D.,

bes Realicul = Oberlebrers Dr. Pauli in Sannover jum Rector

ber höheren Burgerich, ju Uelgen,

des Realicul . Lehrers Dr. Bergmann in Münfter jum Rector der boberen Burgerich. ju Sulda,

des Rectors Thele an ber boberen Burgerich, in Fulda gum

Rector ber boberen Burgerich gu Gaarlouis,

des Realschul-Oberlehrers Dr. Thome in Coln zum Rector der

boberen Burgerich. zu Bierfen.

Der Gymnasiallehrer Aug. Mener zu Stade ift als erster ordenti. Lehrer mit bem Titel "Oberlehrer", sowie als provisorischer Anftaltebirigent an bie bobere Burgerich, ju Duberftadt berufen, bem ordentlichen Lehrer Beinr. Den er an ber boberen Burgerich.

ju Beifenheim ift das Prabicat "Dberlehrer" beigelegt worden. 218 ordentliche Lehrer find angeftellt worden an der boberen Bur-

gerichule

zu Rathenow der Schula. Candid. Pabst. zu Wollin Güssen, ju Manben ber Lehrer Stange aus Bremen.

Der Elementarlehrer Mener an ber Realfc. zu Goslar ift an Die bobere Burgerich, ju Ottenborf berufen worben.

#### Soullebrer. Seminare, ac.

Bu Seminar-Directoren find ernannt ber erfte Seminarlehrer Dr. birt gu Delipid, und ift bemfelben das Directorat des evang. Schullehrer=Seminars zu Elfter=

merda verliehen,

der Oberlehrer Schieffer am Apostel-Gymnasium zu Cöln, und ist demselben das Directorat des Schullehrer = Seminars zu Montabaur verliehen,

der Kreis=Schulinspector Dr. Schuler zu Groß-Strehlig, und ist demselben die Leitung des zu Siegburg im Regierungs= bezirke Coln zu errichtenden katholischen Schullehrer-Seminars übertragen worden.

Der erste Seminarlehrer Küster zu Friedrichshoff ist in gleicher Eigenschaft an das evang. Schull. Seminar zu Dels, und

der erste Seminarlehrer Reinecke zu Petershagen in gleicher Gi= genschaft an das evang. Schull. Seminar zu Bederkesa verset, an dem evang. Schull. Seminar zu Karalene der Rector Moldehn

zu Schippenbeil als erfter Lehrer angestellt,

der ordentl. Seminarlehrer Rohmann in Dranienburg zum ersten Lehrer am evang. Schull. Seminar zu Steinau a. d. D., und der ordentl. Seminarlehrer Schöppa in Elsterwerda zum ersten Lehrer am evang. Schull. Seminar zu Delitsch ernannt,

am evang. Soull. Seminar zu Eckern förde der ordentl. Lehrer

Burgdorf zum erften Lehrer befördert.

In gleicher Eigenschaft sind versetzt worden die ordentlichen Semi= narlehrer

Liese von Denabrud an das evang. Schull. Semin. zu Bromberg, zu Dels, Beder von Steinau a. D. = = =

Herzog von Roschmin = = = = zu Steinau a. D.,

zu Bederkesa,

zu Denabrück, zu Petershagen. Wolf von Hilchenbach = - .

Als ordentliche und Musiklehrer sind angestellt worden am evang. Schull. Seminar

zu Koschmin der Musiklehrer Jeltsch zu Jauer,

zu Petershagen der Seminar-Hülfslehrer Stöber zu Schlüch= tern.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am evangel. Schull. Geminar

zu Königsberg N. M. der bish. provis. Lehrer Godisch am Seminar zu Ofterburg,

zu Edernförde der Conrector Claußen zu Wesselburen, und der Lehrer an der Gymnasial=Vorschule und Gymnasial=Turn= lehrer Michaelis zu Kattowiß,

zu Alfeld der Predigtamts-Candid. und Conrector Prüfer zu

Sommerfeld,

zu Homberg der Gymnasiallehrer a. D. Dr. K. Schmidt, z. 3. in Berlin,

ju Schlüchtern der provisorische Lehrer Behl; als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am katholischen Schuit. Seminar

ju Rempen der hauptlehrer Fagbender von der Anabenicute ju Ghrenfeld,

ju Binnich der Lehrer Birtenfeld von der hoberen Schule gu

Reunfirchen.

Der Hulfslehrer Krause am Seminar zu Alt-Dobern ist in gleicher Eigenichaft an das evangel. Schull. Seminar zu Ofterburg versept,

am evang. Schull. Seminar zu Königsberg R. M. der Lehrer

Diridfelder aus Bubrau, unb

am evang, Schull. Seminar ju Coslin der Lehrer Lawin daselbft als Hulfslehrer angestellt worden.

Un der Louisen-Stiftung zu Posen ift der Mittelschul-Lehrer Dam ich daselbft als ordentlicher Lehrer angestellt worden.

Es sind die provisorischen Lehrer Roch an der Praparanden-Unstalt zu Pillkallen und Symanowski an der Praparanden-Anstalt zu Drygallen als zweite Lehrer definitiv angestellt,

an der von Bartin nach Rummelsburg i. Pomm. verlegten Praparanden = Anstalt ist der provisorische Lehrer Noste als zweiter

Lehrer definitiv angestellt worden.

Der Seminar Director Dr. Treibel in Braunsberg ist zum Director der Taubstummen-Austalt zu Berlin ernannt, und ist an dieser Austalt der Stipendiat Lutt ge als ordentl. Behrer angestellt worden.

Es haben erhalten den Konigl. Kronen-Orden vierter Rlaffe:

Berrfurth, evang. Sauptlebrer ju Breslau,

Dhlenburger, Lehrer an der Mittelfchule zu Idstein im Unter-

Paul, evang. erfter Echrer zu Dieg im Unterlahnfreise,

Rogberg, evang. Lehrer und Küster zu Neufirchen, Krs Merseburg; den Abler der Inhaber des Königl. Hausordens von Hobenzollern: Grzonka, kathol. erster Lehrer zu Ujest, Kes Groß-Strehliß,

Berg, evang. Lehrer, Organist und Kufter zu Jahnofelbe, Rre Lebus,

hirsch, fathol. Lehrer und Organist zu Dollna, Res Gres-Strehlitz,

Rapolte, Rector und erfter Lehrer an der fathol. Stadtpfarricule zu Comenberg,

Kuhlmey, evang. Subrector an der Stadtschule zu Perleberg, Kr8 Westpriegniß,

Mohaupt evang. Lehrer, Organist und Küster zu Delse, Krö

Striegau,

ور مر ط

Nohn, kathol. Lehrer zu Erpel, Krs Neuwied,

DIbrich, degl. und Organist zu Deutsch Kamis, Kre Reiße,

- Proksch, kathol. erster Lehrer zu Tworkau, Krs Ratibor,

Urlaub, evang. Conrector und Cantor zu Nordenburg, Krs Gerdauen,

das Allgemeine Chrenzeichen:

Bars, evang. Lehrer und Kufter zu Nennhausen, Krs West= havelland,

Blittersdorf, evang. Lehrer zu Krebsweiler=Heimberg, Krs Meisenheim,

Gleine, degl. und Rufter zu Flemmingen, Kre Naumburg,

Harnoch, evang. Lehrer zu Lipowen, Kre Lögen,

Hirth, dögl. und Küster zu Nauen, Krö Osthavelland, Kagelmacher, evang. Lehrer zu Crampas, Krö Rügen,

Labitti, degl. und Organist zu Cainowe, Krs Trebnis, Schmidt, evang. Lehrer zu Battenfeld, Krs Biedenkopf,

Strehlow, degl. und Küster zu Grupenhagen, Kre Schlawe, Voigt, evang. Lehrer und Küster zu Rosenthal, Kre Niederbarnim.

# Ausgeschieden aus dem Amte.

#### Gestorben:

die ordentlichen Lehrer

Dr. Gräfenhan am Gymnas. zu Eisleben,

Dr. Böse = zu Celle, Dr. Gebhardt = zu Emden,

May am Realgymnas. zu Wiesbaden,

Raßmannn an der höheren Bürgerschule zu Hofgeismar, der Elementarlehrer Brune an der Realschule zu Iserlohn.

#### In den Ruhestand getreten:

der Geheime Regierungs= und Schulrath Crüger zu Stettin, und ist demselben der Königliche Kronen=Orden zweiter Klasse verliehen worden,

der Geheime Regierungs= und Schulrath Pabst zu Cassel, und ist demselben der Rothe Adler=Orden dritter Klasse verliehen

worden,

der Gymnasial = Director Dr. Högg zu Arnsberg, und ist demselben der Charakter als Geheimer Regierungsrath verliehen worden, die Gymnasial=Directoren

Professor Schwalbe zu Eisleben, und

Dr. Epsell zu Berefeld,

der Oberlehrer Profess. Dr. Rymarkiewicz am Marien-Gymnas. zu Posen, und ist demselben der Konigl. Kronen-Orden

dritter Klasse verliehen worden,

die Gymnasial Dberlehrer Profess. Dewischeit am Gymnas. zu Gumbinnen, Profess. Dr. Rud. Schmidt am Französ. Gymnas. zu Berlin, Profess. Dr. Jessen am Gymnas. zu Hanteln, Padersleben, Prorector Menrer am Gymnas. zu Rinteln, und Profess. Schenk am Gymnas. zu Weilburg, und ist denselben der Rothe Adler=Orden vierter Klasse verliehen worden,

die Symnasial Derlehrer Profess. Hoffmann am Friedrichs-Collegium zu Königsberg i. Prß., Profess. Dr. Leng am Kneiphösschen Symnas. zu Königsberg i. Prß., Dittrich am Matthias-Symnasium zu Breslau, Prorector Dr. Levinson zu Hirscherg, Profess. Dr. Feldhügel am Pädagogium zu Magdeburg, Profess. Krasper am Domgymnas. zu Magdeburg, Seyberth und Dr. Eickemeyer am Symnasium zu Wiesbaden,

der ordentliche Gymnasiallehrer Gläsel zu Anclam, und ist demselben der Königl. Kronen-Orden vierter Klasse verliehen

worden,

der Zeichenlehrer Koller am Gymnas. zum grauen Kloster zu Berlin, der Zeichen- und Schreiblehrer Kuhn am Pädasgogium zu Putbus, und der Elementarlehrer Sievert am Gymnas. zu Wernigerode, und ist denselben der Königl. Kronen-Orden vierter Klasse verliehen worden,

die Oberlehrer Roch an der Realschule St. Johann zu Danzig,

und Junghann an der Realschule zu Perleberg,

der Rector Polack an der höheren Bürgerschule zu Wiesba= den, und ist demselben der Rothe Adler-Orden vierter Klasse rerliehen worden,

der Director Materne am evang. Schullehrer=Seminar zu

Elsterwerda,

der Director Spiegel am kathol. Lehrerinnen = Seminar zu

Münfter,

der ordentl. Lehrer Huver am evang. Schullehrer Seminar zu Petershagen, und ist demselben der Rothe Adler Drden vierter Klasse verliehen worden,

der ordentl. Lehrer Knickmeper am evang. Schull. Seminar zu

Petershagen,

die ordentl. Lehrerin Buchorn am kathol. Lehrerinnen = Seminar zu Münster,

der ordentl. Lehrer Hoffmann an der Taubstummenanstalt zu Berlin.

Innerhalb der Preußischen Monarchie anderweit an= gestellt:

der Geheime Ober=Regierungs= und vortragende Rath Dahren= städt in dem Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten, der Director Dr. Cauer am Königlichen Gymnafium zu Danzig, der Oberlehrer Dr. Willert am Gymnasium zu Cottbus, der Oberlehrer Dr. Markgraf am Friedriche-Gymnas. zu Breslau, der ordentl. Gymnafiallehrer Dr. Widenhagen zu Altona, der Zeichenlehrer R. Schmidt am Gymnas. zu Neustettin, der technische Lehrer Dreesen am Gymnas. zu hadersleben, der Seminarlehrer Müller zu Edernförde.

Außerhalb der Preußischen Monarchie angestellt:

der ordentl. Profess. Dr. Schuchardt, und der außerordentl. Professor Dr. Engler in der philosoph. Facultät der Univers. zu Halle,

der Privatdocent Dr. Schüpe in der juriftisch. Facultät der Univers. zu Riel,

der Oberlehrer Professor Dr. Epgenhardt am Friedrichs-Werderschen Gymnas. zu Berlin,

die Gymnasial = Oberlehrer Rambohr zu Attendorn und Dr.

herm. Meyer zu herford,

die ordentlichen Gymnasiallehrer Dr. Wodrig und Fleisch= fresser zu Colberg, Ahrens zu Göttingen, und Braun zu Euneburg,

der Oberlehrer Dr. Glogau am Progymnas. zu Reumark, der Director Dr. Rrumme an der Gewerbeschule zu Remscheid, der Oberlehrer Dr. 28. Müller an der Realschule zu Perleberg, der Rector Solle an der höheren Bürgerschule zu Uelzen.

Auf ihre Anträge ausgeschieden:

der ordentl. Lehrer Dr. Mannhardt am Gymnafium zu husum, der Hülfslehrer Lauer am Stadt=Gymnas. zu Stettin, der ordentl. Lehrer Beismann an der Dorotheenstädtischen Realschule zu Berlin,

der Rector Petermann und der ordentl. Lehrer Flemming an der höheren Bürgersch. zu Crossen a. d. D.,

der Elementarlehrer Hennecke an der höheren Bürgerschule zu Otterndorf.

der Hülfslehrer Bein am evang. Schullehrer=Seminar zu Coslin.

#### Inhaltsbergeichniß bes September Beftes.

- 211) Befet, betreffend bie Geschäftssprache ber Beborben ic. S. 513. 212) Berordnung, betr. die Gestattung bes Gebranchs einer fremben Sprache neben ber beutschen als Geschäftssprache S. 517. 213) und 214) Commissionen für die wissenschaftliche Staatsprüfung ber Theologen: Busammensetzung ber Commission I zu Breslau. S. 519 Bertretung eines plötlich verbinderten Commissionsmitgliedes S. 519. 215) Aussührung der neuen Borschriften über Ausbildung und Prusung für den Staatsbienst im Ban- und Maschinensache S. 520.
- 216) Musen für rheinische Alterthamer zu Bonn und zu Trier S. 522, 217) Errichtung von Standbildern ber Gebrüber humboldt vor bem Univers. Gebaube zu Berlin S. 523. 218) Berabfolgung neuer Berlagsartitel an die Lenigliche Bibliothet zu Berlin und an die Provinzial-Bibliothet S. 527. 219) Preisaufgaben für die Auffindung eines Bersahrens zum Reinigen von Gypsabgliffen zc. S. 528.
- 220) 1. u. 2. Abftujung ber Lehrergehälter S. 530 u. 531. 321) Berwendung von Besoldungsersparniffen S. 532. 222) Compensation ber Leiftungen bei ber Symnastal Abiturientenprüfung S. 533. 223) Berichte über
  Sanbschriften und alte Drudwerke in Schulbibliotheten S 534. 324) Cantion ber Renbanten höherer Unterrichtsanstalten S. 535.
- 225) Ausstellung von Lehrmitteln Preußischer Unterrichtsanstalten auf ber internationalen Ausstellung zu Bruffel S. 536. 226) Reihenfolge ber Revision ber Schullebrer-Seminare S. 541. 227) Umfang ber Uebungsorgel für Praparandenanstalten S 542. 228) n. 229) Rechnungswesen bei ben Seminaren 2c.: Bermeibung von Etatsstberschreitungen S. 543, Behandlung ber Mehreinnahmen 2c. S. 544.
- 230) Beiträge ber Arbeits- und Lehrherren jur Unterhaltung einer gewerblichen Fortbildungsichule S. 545. 231) Schulbildung ber Armee-ErfatzMannichaften S. 546. 232) Bertretung ber Schulgemeinde, ber Schulftelle
  und bes Lehrers, insbesondere in Angelegenheiten ber Dotation ber Schulftelle
  S. 548. 233) Aufdringung ber Roften für Bertretung einer Schule in
  ftreitigen Bausachen S. 554.

Berleibung von Orben. Charafter.Berleibung G. 655.

Berfonaldronit 6. 557.

# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußeu.

Berausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts - und Medicinal - Angelegenheiten.

**M** 10.

Berlin, den 11. November

1876.

# 1. Allgemeine Verhältnisse der Behörden und Beamten.

234) Berzeichniß der definitiv angestellten Kreis-Schulinspektoren.

(Ende Ottober 1876.)

Proving Preußen.

Regierungsbezirk Preugen.

zu Hohenstein, Kreis Ofterode, 1. Czygan

zu Ortelsburg, Rob 2. Kob zu Ortelsburg, 3. Schellong zu Ofterode, 4. Schröder zu Prökuls, Kreis Memel,

5. Spohn zu Allenstein,

6. Zabawa zu Soldau, Kreis Reidenburg.

Regierungsbezirk Gumbinnen.

Regierungsbezirk Danzig.

zu Neuftadt i. Westprß., Konsalik

zu Berent, Nitsh

zu Karthaus, Räder

Dr. Scharfe zu Danzig,

zu Prß. Stargardt. 11. Schmidt

Regierungsbezirk Marienwerder.

zu Prf. Friedland, Kreis Schlochau, **12.** Gerner

zu Marienwerder, 13. Rarasset

zu Konip. 14. uhl

# II. Proving Brandenburg.

#### III. Provinz Pommern.

#### IV. Proving Posen.

Regierungsbezirk Posen.

```
zu Schrimm,
15.
    Bandtke
    Dittmar
                  zu Roften,
16.
    Erfurth
17.
                  zu Meserit,
18.
    Fehlberg
                 zu Lissa, Kreis Fraustadt,
19.
    Dr. Förster zu Neutomischel, Kreis But,
                  zu Pleschen,
20.
    Grapti
    Dr. hippauf zu Wreschen,
21.
```

Hubert zu Rempen, Kreis Schildberg, Laskowski zu Posen, **22.** 

23.

zu Ostrowo, Kreis Abelnau, **24.** Eur

**25.** Schwalbe zu Krotoschin, Stlarzyt **26.** zu Samter, **27**. Tedlenburg zu Wollstein, 28. zu Rawitsch. Benzel

# Regierungsbezirk Bromberg.

Arlt **29.** zu Tremessen, 30. Binkowski zu Inowrazlaw, 31. Cherstein zu Bromberg, **32.** Gärtner zu Wongrowiß, 33. Rlewe zu Gnefen,

zu Schneidemühl, Rreis Chodziesen, **34.** Rupfer

zu Ratel, Kreis Birfip. **35.** Dr. Nagel

# V. Provinz Schlesten.

Regierungsbezirk Breslau.

zu Neurode, Dorn **36.** 37. Fengler zu Namslau, zu Reichenbach, Höpfner 38. **39.** Schandau zu Frankenstein, Schröter zu Glas, **40.** Dr. Vogt zu Militsch. 41.

b. Regierungsbezirt Liegnig.

# c. Regierungsbezirk Oppeln.

Battig **42.** zu Ratibor, 43. Czygan zu Kattowiß, Elsner 44. zu Leobicus, Dr. Giese zu Reiße, **45.** zu Ober-Glogau, **46.** Hauer

```
zu Grottkau,
47.
    Reihl
    Ruti
                      zu Nikolai,
48.
49.
    Ruznik
                      zu Falkenbera,
    Marr
                      zu Gleiwiß,
50.
    Dr. Montag
                      zu Karleruhe, Kreis Oppeln,
51.
    Dr. Niedenführ zu Ratibor,
52.
53.
    Drbac
                      zu Leobschütz,
    Pastuszyt
54.
                      zu Lublinit,
55.
    Dr. Pollot
                      zu Rybnik,
56.
                      zu Kosel,
    Porste
57.
                      zu Reiße,
    Rahmann
58.
                      zu Pleß,
    Rhode
   Schreier
59.
                      zu Oppeln,
   Dr. Schuler*)
60.
                      zu Groß-Strehliß,
   Skladny
                      zu Beuthen,
61.
62.
    Dr. Vogt
                      zu Neuftadt Db. Schl.,
63.
                      zu Tarnowiß.
    Woithlat
```

#### VI. Proving Sachfen.

- a. Regierungsbezirk Magdeburg.
- b. Regierungsbezirk Merseburg.
  - c. Regierungsbezirk Erfurt.
- 64. Dr. Regent zu Heiligenstadt.

# VII Provinz Schleswig-Holftein.

## VIII. Provinz Hannover.

## IX. Proving Weftfalen.

a. Regierungsbezirk Münster.

- **65**. Feldhaar zu Münster, 66. Shurhoff zu Burgsteinfurt, 67. zu Warendorf, Shund **68.** Ballbaum zu Lüdinghausen, **69.** zu Recklinghausen, Witte 70. Wulff zu Coesfeld. b. Regierungsbezirt Minden.
- 71. Dr. Flügel zu Wiedenbrud,
- 72. Kort zu Warburg,
- 73. Winter zu Paderborn.

<sup>\*)</sup> Dr. Souler ift inzwischen jum Seminar. Direktor zu Siegburg berrusen worben.

```
c. Regierungsbegirt Arnsberg.
                ju Mefchebe,
74.
     Rod
75.
     Schallau zu Goeft,
                gu Dipe,
76.
     Soraber |
77.
     Schurholg zu Brilon,
                ju Bodum,
78.
     Gierp
                zu Lippftadt,
79.
     Stein
                ju Sagen,
80.
     Wolff
                gu Dortmund.
81. Bumloh
         I. Proving Seffen-Daffan.
      a. Regierungsbezirt Raffel.
82. Germond zu Fulda.
    b. Regierungebegirt Bicebaben.
             XL Mheinproving.
         Regierungsbegirt Robleng.
     Dr. Fenger gu Rochem,
83.
                  gu Meuwiet.
84.
     Deder
85.
                  gu Mayen,
     Relleter
                 gu Bopparb,
86.
     Riein
87.
     gunenborg ju Remagen.
        Regierungebegirt Duffeldorf.
                  gu Befel,
 88.
     Art
                  gu Duffelborf,
     Dr. Beper
 89.
                ju Gladbach,
 90.
     Rentenich
                  ju Gelbern,
 91.
     Rlein
                 gu Gffen,
     Plagge
 92.
     Dr. Huland gu Rempen,
 93.
     Dr. Couls ju Reug,
 94.
 95.
     Dr. Beffig ju Cleve.
           Regierungebegirt Roln.
 96.
     Dr. Küppers zu Mülheim a. b. Rhr.,
 97.
     Reintens
                   gu Bonn,
 98.
     Rinc
                   gu Roln,
 99.
     Dr. Schonen gu Gustirchen.
       d. Regierungebezirt Erier.
                gu Prüm,
100.
     hartung.
101.
     Soffmann gu Trier,
102.
     hopftein zu Saarlouis,
```

gu Bitburg,

103.

Rreub

104. Dr. Rachel zu Saarbrücken,

105. Schäfer zu Saarburg,

106. Simon zu Wittlich.

e. Regierungsbezirt Aachen.

107. Rallen zu Düren,

108. Dr. Reller zu Beinsberg,

109. Dr. Ratte zu Schleiden,

110. Dr. Rog zu Aachen,

111. Zillikens zu Malmedy.

## III. Hohenzollernsche Lande.

112. Dr. Schmit zu Sigmaringen,

113. Dr. Straubinger zu hechingen.

235) Kommissionen für die wissenschaftliche Staats= prüfung der Theologen zu Bonn und zu Marburg.

(Centrbl. pro 1876 Seite 74 Dr. 23.)

1.

Berlin, den 17. Oktober 1876. Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 12. November 1874 wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß an Stelle des verstorbenen Prosessors Dr. Simrock dem Prosessor Dr. Schäfer zu Bonn die Funktionen des Vorsitzenden der dorstigen Kommission für die wissenschaftliche Staatsprüfung der Kansdidaten des geistlichen Amts übertragen sind, sowie der Privatdocent Dr. Reifferscheid zu Bonn für das laufende Jahr zum Mitsgliede jener Kommission und zwar für das Kach der Literatur ersnannt worden ist.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Sydow.

Befanntmachung.

G. I. 6126.

2.

Berlin, den 16. Ottober 1876.

Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 8. Januar d. 3. wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß für das laufende Jahr an Stelle des ausgeschiedenen Professors Dr. Weingarten der Professor Dr. Varrentrapp in Marburg zum

Mitgliede der daselbst eingerichteten Kommission für die wissenschaftliche Staatsprüfung der Kandidaten des geiftlichen Amts und awar für das Sach der Geschichte ernannt worden ist.

Der Minister ber geistlichen ic. Angelegenheiten. In Bertretung: Cybow.

Befanntmadung. G I 6197

236) Ausstellung der Unabkömmlichkeits-Atteste für den Fall der Einberufung der Reserve z. im Resert der geistlichen und Unterrichts-Verwaltung.

(Centrbl. pro 1576 Cette 23.)

Berlin, den 4. Oktober 1876. Mit Bezug auf §. 20. Mr. 2.a. der Kontrol-Ordnung (II. Ibl. der deutschen Wehrordnung), wonach auch einzeln stebende Geistliche und Volksschullehrer mit Unabkömmlichkeits Attesten für den Fall der Einberukung der Reserve, Land= und Seewehr versehen werden können, bestimme ich hiermit im Einverständnisse nut dem Herrn Kriegs-Minister, daß diese Atteste hinsichtlich der einzeln stehenden Geistlichen der nach §. 13. Nr. 5. a. a. D. in Vetracht kommenden Religionszesellschaften bei dem Ober-Präsidenten, hinsichtlich der Lolksschullehrer bei den Königlichen Regierungen, in der Previnz Hannover bei den Konsisterial Behörden, nachzusuchen und von diesen Vederden geeigneten Falls zu ertheilen sind.

Die Ausstellung der Unabkömmlichkeite-Attelte für sammtliche Beamte meines Ressorts mit Ausnahme der Volksichullebrer erfolgt auch in Zukunft nach Maßgabe der bestehenden Vorschriften burch

die Minifterial=Inftang.

Der Minister ber geiftlichen ze. Angelegenheiten.

bie Rönigl. herren Dber Brafibenten, bie Röniglichen Megierungen, Konfistorien, Provinzial Schultollegien, Universitäte Auratorien, rc.

G. III 5166 U. M. 3998.

237) Gebrauch von Dienstfiegeln in Schulinspettione= Sachen.

Berlin, den 26. Oktober 1876. Auf den Bericht vom 23. v. M. wegen eines Dienstsiegels für den Stadtschuldirektor R. zu R., welchem die Kreis- und Lokal-Schulinspektion über die Glementarschulen seines Wohnorts kommisfarisch und wederruftich übertragen worden ist, erönne ich der Königlichen Regierung, daß es zu weit führen wurde, alle diesenigen Personen, welche die staatliche Kreis- oder Lotal=Schulinspettion im Rebenamt oder kommissarisch jeder Zeit widerruflich führen, mit besonderen Dienstsiegeln oder Dienststempeln auf Staatskoften aus: statten zu wollen, zumal in den in Betracht fommenden Beziehungen die Verhältnisse mannigfach wechseln. Es ist daher bis jest unbedenklich gefunden und unter Umständen ausdrücklich darauf hingewiesen worden, daß Geiftliche oder andere Personen, welche Schul= inspektionen im Nebenamt oder kommissarisch jeder Zeit widerruflich verwalten, sich in den Schulauffichtsgeschäften der Rirchen= oder sonstiger geeigneter Siegel bedienen. Es kann daher auch dem Stadtschuldirektor und kommissarischen Kreiß- und Lokal-Schulinspektor N. nur überlaffen bleiben, eine der ihm zur Berfügung ftehenden Dienft= fiegel auch in den Schulauffichtsgeschäften zu gebrauchen, wobei ich bemerke, daß übrigens meinerseits nichts dagegen zu erinnern sein wurde, wenn derselbe fich für die gedachten Geschäfte eines nicht auf Staatstoften zu beschaffenden besonderen Rreis-Schulinspettions= siegels zu bedienen vorziehen sollte. Letteres müßte den Königlich Preußischen heraldischen Adler und die Umschrift enthalten: "König= lich Preußische Kreis-Schulinspektion R. im Regierungsbezirk R."

> Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An die Königliche Regierung zu R. U. IV. 5861.

238) Begründung der Anträge auf Verleihung juristi= scher Persönlichkeit an Vereine 2c. auf Grund eines Normal=Statuts.

Berlin, den 19. Juli 1876. Die Anträge auf Verleihung juristischer Persönlichkeit an Verseine, Hospitäler u. s. w. haben sich neuerdings so gehäuft und sind vielsach auf Grund so mangelhaft redigirter Statuten gestellt worden, daß es sich dringend empsiehlt, den Provinzialbehörden ein Normals Statut zugänglich zu machen, welches bei künftigen derartigen Ansträgen als Muster benutt werden kann. Auf diese Weise werden die bezüglichen Arbeiten in den Aussichtsinstanzen erheblich vermins

dert und den Antragstellern große Weitläusigkeiten erspart werden. Ew. 2c. übersende ich hierbei ein Eremplar eines dreifachen, \*) zu dem gedachten Behufe sich eignenden Normal-Statuts nebst — Abdrücken für die betreffenden Königlichen Regierungen mit dem

<sup>\*)</sup> Das britte Rormal-Statut ift als bas biesseitige Ressort nicht berührenb weggelassen.

gang ergebenften Ersuchen gefälligft barauf hinzuwirken, bag biefes Normal = Statut fünftighin bei Antragen auf Verleihung jurinticher Perfonlichkeit möglichft zur Richtschnur genommen werbe.

Der Minifter bes Innern. Im Auftrage: Ribbed.

fammtliche Berren Ober Prafibenten.

#### I. Ctatut bes Rinderbewahrungs-Bereins in S.

§. 1. Bu H. hat sich im Jahre 1860 ein Berein gebildet, welcher den Zweck verfolgt, den im Alter von 2 bis 6 Jahren stehens den Kindern von Handarbeitern und Professionisten in der Zeit, während welcher die Aeltern vom Hause abwesend oder sonst mit Arbeit beschäftigt sind, eine sichere Unterkunft und den ihrem Alter angemessenen Unterricht in Armuthsfällen unentgeltlich, außerdem gegen eine mäßige Vergütung zu gewähren.

Der Verein führt die Bezeichnung "Rinderbewahrungs. Berein" und hat seinen Gip und Gerichtöftand in der Stadt D.

S. 2. Um ben in dem S. 1. bezeichneten 3wed zu erreichen, stellt der Berein, sofern nicht seine Mittglieder sich unmittelbar ber Beaufsichtigung und Unterweisung der Kinder widmen, die geeigneten Lehrkräfte nebst bem entsprechenden Hulfspersonal an.

S. 3. Die Dlittel, welche ibm gu bem Bebufe gur Berfügung

fteben, find:

a. das an der Babnhofsstraße belegene, Blatt . . . des Grundbuchs eingetragene Grundstück . . . . von . . . Duadratfuß Grundsfläche;

b. Das in bemfelben befindliche Inventarium im Berthe von . . . . .

e. das sich gegenwärtig auf . . . belaufende Kapitalvermögen, für bessen Belegung der §. 39. der Wormundschaftsordnung vom 5. Juli 1875 (Gei.: Camml. S. 439) maßgebend ift;

d. Die Beitrage ber Mitglieder;

e. Die nach S. 1. Abf 1. Scitens ber Pfleglinge etwa gablbaren

Bergütungen.

§. 4. Mitglied des Bereins und somit stimmberechtigt für die General Versammlung (ofr. §§. 9—11.) wird Jeder, der für die Vereinszwecke eine einmalige Zahlung von Dreihundert Mark zur Vereinskasse leistet oder sich zur Zahlung eines fortlaufenden jährelichen Veitrags von mindestens drei Mark verpflichtet.

Ber mit Bahlung bes Jahresbeitrages (nach erfolgter Erinnerung) langer als brei Monate im Huckstande bleibt, wird ber Mit-

gliedichaft verluftig und in ber Bereinslifte geftrichen.

6. 5. Der Verein wird geleitet und abgesehen von den ftatutarisch ber General - Versammlung vorbehaltenen Källen, in allen feinen Angelegenheiten — einschließlich derjenigen, welche nach den Gesetzen eine Spezial-Vollmacht erfordern — geeigneten Falles mit Substitutionsbefugniß, vor Behörden und Privatpersonen gegenüber, vertreten durch einen aus fünf Damen und drei Herren bestehenden Vorstand.

Die betreffenden Personen werden von der General=Versammlung (cfr. §. 12.) aus der Zahl der großjährigen Mitglieder (§. 4.) erwählt.

Der Vorstand wählt aus seiner Mitte

1) einen Vorsitzenden,

2) einen Rassirer,

3) einen Schriftführer

nebst den entsprechenden Stellvertretern.

Urfunden, welche den Verein vermögensrechtlich verpflichten sollen, sind unter dessen Firma vom Vorsitzenden und Schriftführer — oder deren Stellvertretern — zu vollziehen.

Zur Legitimation dieser Vorstandsmitglieder nach Außen dient ein Attest des Bürgermeisters, welchem zu dem Behufe die jedes=

maligen Wahlverhandlungen mitzutheilen find.

S. 6. Der Vorsitzende (oder dessen Stellvertreter) leitet die Verhandlungen des Vorstandes sowie die General-Versammlungen.

Er beruft den Vorstand, so oft dies die Lage der Geschäfte ersfordert, insbesondere alstann, wenn 2 Mitglieder des Vorstandes darauf antragen.

Die bezüglichen Ginladungen erfolgen schriftlich, unter Mitthei=

lung der Tagesordnung.

S. 7. Zur Beschlußfähigkeit des Vorstandes ist, den Vorsitzens den oder dessen Stellvertreter und den Schriftsührer oder dessen Stellvertreter mitinbegriffen, die Anwesenheit von fünf Mitgliedern erforderlich.

Die Beschlüsse werden nach der Stimmenmehrheit gefaßt. Rur

bei Stimmengleichheit entscheibet das Votum des Vorsigenden.

Ueber die bezüglichen Verhandlungen ist vom Schriftführer ein Protokoll aufzunehmen, welches von diesem und dem Vorsitzenden zu vollziehen und — gleich den übrigen Archivalien des Vereins — vom Schriftführer aufzubewahren ist.

§. 8. Der Kassirer führt und verwahrt die Bereinskasse.

Die zu derselben gehörenden Inhaberpapiere sind sofort beim

Erwerbe durch den Bürgermeister außer Kours zu sepen.

Seitens des Kassirers ist in jeder Vorstandssitzung eine Ueber= sicht des Vermögensstandes vorzulegen, welche zu den Atten genom= men wird.

- §. 9. Zum ausschließlichen Geschäftstreise der General=Ver= sammlung, in welcher jedes persönlich erscheinende Mitglied eine Stimme führt, gehört:
- a. die Bahl des Vorstandes (cfr. §§. 12—14.),
- b. die Feststellung des nächstjährigen Etats,

c. die Dechargirung der vom Kassirer aufzustellenden Rechnung für

das abgelaufene Kalender= (und Geschäfts=) Jahr,

d. die Entgegennahme des vom Vorstande alljährlich zu erstattenden und der nächsten staatlichen Aufsichtsbehörde in zwei Exemplaren einzureichenden Geschäftsberichts,

e. jede Abanderung des Statuts,

f. die etwaige Auflösung des Vereins.

§. 10. Der Vorstand stellt die Tagesordnung für die General= Versammlung fest und erläßt durch seinen Vorsisenden die Einla=

dung zu derselben.

Die Berufung einer General-Versammlung erfolgt, so oft dies der Vorstand nach Lage der Geschäfte für erforderlich erachtet, außersdem, und zwar binnen einer Frist von längstens (vier) Wochen, wenn 10 Vereinsmitglieder schriftlich beim Vorstande einen motivirten desfallsigen Antrag stellen.

Die Einladung wird unter Mittheilung der Tagesordnung durch einmalige, mindestens 8 Tage vor dem Termine zu bewirkende Insertion in das Kreisblatt, und falls dieses eingehen sollte, in ein

anderes vom Vorftand auszuwählendes Blatt bewirkt.

S. 11. Bur Beschlußfähigkeit der General Wersammlung ist die Anwesenheit von (neun) Vereinsmitgliedern [von mehr als der

Balfte der Bereinsmitglieder] erforderlich.

Hat eine General-Versammlung wegen Beschlußunfähigkeit vertagt werden müssen, so ist die demgemäß einzuberufende neue General-Versammlung schon bei der Anwesenheit von (fünf) Vereinsmitgliedern schne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder] beschlußsfähig: sofern auf diese Folge in der Einladung ausdrücklich aufmerksam gemacht ist.

Abgesehen vom Falle der Stimmengleichheit, bei welcher das Votum des Vorsitzenden entscheidet, werden die Beschlüsse nach der

absoluten Stimmenmehrheit gefaßt.

Ueber die Form der Abstimmung (mündlich, verdeckt oder durch Akklamation 2c.) entscheidet — mit Ausnahme der Vorstandswahlen, welche vermittelst Stimmzettel vorgenommen werden müssen — das Ermessen der Versammlung.

Ueber die Verhandlung hat der Schriftführer ein Protokoll aufzunehmen, welches von ihm nebst dem Vorsitzenden und mindestens

drei anderen Bereinsmitgliedern zu vollziehen ist.

S. 12. Gegenwärtig und bis zum Schlusse des laufenden Jahres fungiren als Mitglieder des Vorstandes folgende Personen

(inser. nom.)

An deren Stelle ist in der gegen den Schluß des laufenden Jahres (cfr. §. 9. litt. b.) anzuberaumenden General-Versammlung ein neuer Vorstand zu wählen, und zwar auf die Dauer von drei Kalender- (und Geschäfts-) Jahren, nach deren Ablauf in gleicher Weise eine Neuwahl erfolgt. Abtretende Mitglieder sind wieder

mählbar.

S. 13. Die Wahl jedes einzelnen Vorstandsmitgliedes ist in einem besonderen Wahlgange zu bewirken. Ergiebt sich bei einer Wahl nicht sofort die nach S. 11. Abs. 3. erforderliche Majorität, so sind bei einem zweiten Wahlgange nur diejenigen beiden Mitglieder zur engeren Wahl zu bringen, für welche vorher die der absoluten Majorität am nächsten kommende Stimmzahl abgegeben war. Sollten dieser Mitglieder mehr als zwei gewesen sein, so müssen sie sämmtlich zur engeren Wahl gestellt und es muß mit letzterer so lange fortgefahren werden, bis sich die erforderliche Majorität ergiebt.

S. 14. Scheidet ein Mitglied innerhalb seiner dreijährigen Funktionsperiode aus dem Vorstande, so ist für die Zeit, während welcher dieses ausgeschiedene Mitglied noch zu fungiren gehabt hätte, eine Ergänzungswahl nach Maßgabe der §§. 12. und 13. zu ver=

anlassen.

Tritt die Nothwendigkeit einer solchen Ergänzungswahl zu einem Zeitpunkt ein, in welchem die Lage der anderweiten Geschäfte nach dem Ermessen des Vorstandes die Einberufung einer besonderen General Versammlung nicht dringend nothwendig macht, so ist der Vorstand besugt, die Vornahme einer förmlichen Wahl bis dahin, daß aus sonstigen Gründen die Einberufung einer General Verssammlung erfolgt, zu verschieben und sich einstweilen im Wege der einfachen Kooptation zu ergänzen.

§. 15. Abanderungen des Statuts, welche den Sitz, den Zweck und die äußere Vertretung des Vereins betreffen, sowie Beschlüsse, welche die Auflösung des Vereins zum Gegenstande haben, bedürfen

landesherrlicher Genehmigung.

Sonstige Statut - Aenderungen sind von der Zustimmung des Ober-Präsidenten der Provinz . . . . abhängig.

H . . . . , den

(Unterschrift des zeitigen Vorstands.)

# II. Statut für das jüdische Hospital in F.

S. 1. Im Jahre 1870 find zu F. folgende Personen 2c. zu dem Zweck zusammengetreten, durch eigene Beiträge und durch Sammelungen bei ihren Freunden ein jüdisches Hospital zu gründen, d. h. eine Anstalt, in welcher unbescholtene hülfsbedürftige jüdische Personen beiderlei Geschlechts, die das fünfzigste Lebensjahr überschritten haben, Wohnung und Verpflegung empfangen, — in Armuthsfällen unentgeltlich, andernfalls gegen eine mäßige Vergütung.

Begen Unzulänglichkeit der Mittel mußte man sich Anfangs darauf beschränken, höchstens 6 Pfleglinge aufzunehmen und diese,

entsprechend dem vorgedachten Zwecke, bei achtbaren Familien unter-

zubringen.

Nachdem es inzwischen gelungen ift, ein eigenes Grundstück zu erwerben und auszubauen, wird hierdurch die projektirte Alters-Bersoraunge-Anstalt unter der Firma: "das jüdische Hospital zu F." mit bem Sipe und Gerichtsftand in dieser Stadt ins Leben gerufen und zwar auf Grund der nachfolgenden Beftimmungen:

S. 2. Die Mittel, welche dem Hospital Behufs Erreichung

der im S. 1. bezeichneten 3mede zur Verfügung stehen, sind:

a. das an der . . . . Straße belegene, Blatt . . . des Grundbuchs eingetragene Grundstück . . . . von . . . Quadratfuß Grundfläche;

b. das in demselben kefindliche Inventarium im Werthe von . . . . . ;

c. das sich gegenwärtig auf noch . . . belaufende Rapitalvermögen, welches von den im S. 1. genannten Personen aufgesammelt und nach Bestreitung der Kosten für das Grundstück nebst Zubehör (litt. a. und b.) übrig geblieben ift.

Für die Belegung dieses Rapitalvermögens ift der §. 39. der Vormundschaftsordnung vom 5. Juli 1875 (Ges.=Samml. S. 439)

maßgebend;

die Beiträge derjenigen Personen, welche sich zu einer fortlaufenden Jahreszahlung von mindeftens 100 Mark für die Anstaltszwecke schriftlich verpflichtet haben und in diesem Sinne die Bezeichnung "Wohlthater" führen, so lange fie ihrem Bablungsversprechen nachkommen;

e. die nach &. 1. Absat 1. Seitens der Pfleglinge etwa zahlbaren

Bergütungen.

Bu den unter litt. d. als "Wohlthater" bezeichneten Personen werden auch diejenigen gerechnet, welche der Anftalt eine einmalige Zuwendung von mindestens 500 Mart gemacht haben oder machen werden.

S. 3. Das Hospital wird geleitet und, abgesehen von den statutarisch der General-Versammlung vorbehaltenen Fällen, in allen feinen Angelegenheiten — einschließlich derjenigen, welche nach den Gesegen eine Spezialvollmacht erfordern — geeigneten Falles mit Substitutionsbefugniß, vor Behörden und Privatpersonen gegenüber, vertreten durch einen aus . . . Personen bestehenden Vorstand, welchen gegenwärtig bilden:

1) . . . . . . als Vorsitzender,

als stellvertretender Vorsigender,

als Schriftführer,

als stellvertretender Schriftführer,

4) 5) 6) als Raffirer und außerbem

als Beifiger.

Wird eine Stelle im Vorstande offen, so erfolgt ihre Wiederbessehung in der Art, daß die übrigen Vorstandsmitglieder aus der Zahl der "Wohlthäter" ein neues Mitglied kooptiren.

Urkunden, welche die Anstalt vermögensrechtlich verpflichten sollen, sind unter deren Firma vom Vorsigenden und Schriftführer — oder

deren Stellvertretern — zu vollziehen.

Zur Legitimation dieser Vorstandsmitglieder nach Außen dient ein Attest der Orts-Polizeibehörde, welcher zu dem Behufe die jedesmaligen Wahlverhandlungen mitzutheilen sind.

S. 4. Der Vorsitzende (oder dessen Stellvertreter) leitet die Verhandlungen des Vorstandes sowie der General=Versammlungen.

Er beruft den Vorstand, so oft dies die Lage der Geschäfte er= fordert, insbesondere alsdann, wenn 2 Mitglieder des Vorstandes darauf antragen.

Die bezüglichen Einladungen erfolgen schriftlich, unter Mit-

theilung der Tagekordnung.

S. 5. Zur Beschlußfähigkeit des Vorstandes ist, den Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter und den Schriftführer oder dessen Stellsvertreter mitinbegriffen, die Anwesenheit von drei Mitgliedern ersforderlich.

Die Beschlüsse werden nach der absoluten Stimmenmehrheit gefaßt. Nur bei Stimmengleichheit entscheidet das Votum des

Vorfigenden.

Üeber die bezüglichen Verhandlungen ist vom Schriftführer ein Protokoll aufzunehmen, welches von diesem und dem Vorsitzenden zu vollziehen und — gleich den übrigen Archivalien des Vereins — vom Schriftführer aufzubewahren ist.

S. 6. Der Kassirer suhrt und verwahrt die Anstaltskasse. Die zu derselben gehörenden Inhaberpapiere sind sofort beim Erwerbe

durch die Ort8-Polizeibehörde außer Kours zu sepen.

Seitens des Kassirers ist in jeder Vorstandssitzung eine Uebersicht des Vermögensstandes vorzulegen, welche zu den Akten genommen wird.

S. 7. Zum Geschäftstreise der General Bersammlung, in welcher jeder persönlich erscheinende "Wohlthäter" Stimmrecht hat, gehört:

die Feststellung des Etats für jedes bevorstehende Kalenderjahr, das gleichzeitig als Geschäftsjahr der Anstalt zu behandeln ist,

b. die Entgegennahme des vom Vorstande alljährlich zu erstattenden und der nächsten staatlichen Aufsichtsbehörde in zwei Exemplaren einzureichenden Geschäftsberichts,

c. die Dechargirung der vom Kassirer aufzustellenden Rechnung für das abgelaufene Jahr,

d. jede Abanderung des Statuts,

e. die etwaige Auflösung der Anstalt.

§. 8. Der Vorstand stellt die Tagesordnung für die General=

Versammlung fest und erläßt durch seinen Vorsipenden die Gin-

ladung zu derselben.

Die Berufung einer General-Versammlung erfolgt, so oft dies der Vorstand nach Lage der Geschäfte für erforderlich erachtet, außerdem, wenn zehn zu den Wohlthätern gehörende Personen schriftlich beim Vorstande einen motivirten desfallsigen Antrag stellen, und zwar in diesem Falle binnen längstens 6 Wochen.

Die Einladung wird unter Mittheilung der Tagesordnung durch einmalige, mindestens 8 Tage vor dem Termin zu bewirkende, Insertion in die . . . . Zeitung und, falls diese eingehen sollte, in ein

anderes vom Vorftande auszuwählendes Blatt bewirkt.

S. 9. Zur Beschlußfähigkeit der General=Versammlung ist die Anwesenheit von (neun) Wohlthätern [von der Hälfte sämmtlicher Wohlthäter] die erschienenen Vorstandsmitglieder miteingerechnet ersforderlich.

Hat eine General-Versammlung wegen Beschlußunfähigkeit verstagt werden mussen, so ist die demgemäß einzuberufende neue General-Versammlung schon bei der Anwesenheit von (fünf) Wohlthätern, die erschienenen Vorstandsmitglieder miteingerechnet, beschlußfähig, sofern auf diese Folge bei der Einberufung ausdrücklich hingewiesen ist.

Abgesehen vom Falle der Stimmengleichheit, bei welcher das Votum des Vorsitzenden entscheidet, und abgesehen von einem et= waigen Auflösungsbeschlusse (§. 7. litt. e.), für welchen Zweidrittel= Majorität der Erschienenen erforderlich ist, werden die Beschlüsse nach der absoluten Stimmenmehrheit gefaßt.

Ueber die Form der Abstimmung (mündlich, verdeckt oder durch

Aftlamation 2c.) entscheidet das Ermessen der Versammlung.

Ueber die Verhandlung hat der Schkiftführer ein Protokoll aufzunehmen, welches von ihm nebst dem Vorsitzenden und mindestens drei anderen der Anwesenden zu vollziehen ist.

S. 10. Als Hospitaliten dürfen in die Auftalt nur solche Personen aufgenommen werden, welche den im S. 1. aufgestellten Er-

fordernissen entsprechen.

Ueber die desfallsigen, durch geeignete Atteste unterstützten, Gesuche entscheidet der Vorstand nach seinem freien Ermessen insbesondere im Hinblick auf die jeweilige Geldlage und die disponiblen Räumlickkeiten der Anstalt.

Gründe für die von ihm verfügte Ablehnung eines Aufnahmes Gesuches anzugeben, ist der Vorstand nicht verpflichtet. Ebensowenig ist der Abgewiesene berechtigt, die General-Versammlung oder die staatliche Aufsichtsbehörde als Beschwerde-Instanz anzurufen.

S. 11. Personen, die an einer dronischen oder ansteckenden Krankheit leiden, sind indessen von der Aufnahme unbedingt ausgeschlossen, auch wenn die im S. 1. bezeichneten sonstigen Qualitäts-Erfordernisse vorliegen. Zeigt sich eine solche Krankheit erst nach der Aufnahme, so ist auf zwar schonende aber möglichst baldige Entfernung des Kranken Bedacht zu nehmen, wenigstens bis zur eingetretenen Wiedergenesung.

S. 12. Die Aufnahme erfolgt je nach den Vermögensverhält= nissen der Antragsteller, kostenfrei oder gegen eine mit dem Vorstand

zu vereinbarende Bergütung.

S. 13. Jeder unentgeltlich aufgenommene Hospitalit erhält ein mit den nöthigen Utenfilien versehenes besonderes Zimmer und ein wöchentliches Taschengeld für seine kleinen Bedürfnisse, außerdem Heizung, Nahrung, ärztliche Pflege und Kleidung.

Die gegen Bezahlung Aufgenommenen erhalten — sofern nicht bei der Aufnahme etwas Anderes verabredet ist — Stube und

Rammer, aber weder Taschengeld noch Kleidung.

Nur gegenüber den im Abs. 1. bezeichneten Hospitaliten ist die Anstalt auch zur unentgeltlichen Bestreitung des Begräbnisses ver=

pflichtet.

S. 14. Die Mahlzeiten werden von allen Hospitaliten gemeinsschaftlich eingenommen und zwar in einem Saale, der auch zur Abhaltung von Andachtsübungen und sonstigen entsprechenden Verssammlungen dient. In dieser Beziehung wird das Nähere durch eine vom Vorstand aufzustellende Hausordnung bestimmt, welche der Genehmigung der staatlichen Aufsichtsbehörde bedarf.

S. 15. Wer diese Hausordnung wiederholt verlett oder sich gegen das vom Vorstande angenommene Hülfspersonal einer beharr= lichen Widersetlichkeit schuldig macht, kann auf deskallsigen Beschluß

des Vorstandes jederzeit aus der Anstalt entfernt werden.

Der Vorstand ist hierzu auch in dem Falle befugt:

22. wenn sich ergiebt, daß der Hospitalit gelegentlich seiner Auf= nahme unwahre Angaben gemächt hat, um hinsichtlich der Um= stände, welche gemäß §. 1. die Aufnahme in die Anstalt bedingen, den Vorstand zu täuschen.

b. wenn ein unentgeltlich aufgenommener Hospitalit hinterher ein Rapitalvermögen von mindestens Dreitausend Mark oder ein fortlaufendes Jahreseinkommen von mindestens zweihundert Mark

erwirbt.

§. 16. Abänderungen des Statuts, welche den Sitz, den Zweck und die äußere Vertretung der Anstalt betreffen, sowie Beschlüsse, welche die Auflösung des Hospitals zum Gegenstande haben, bedürfen landesherrlicher Genehmigung.

Sonstige Statut-Abanderungen sind von der Zustimmung des

Ober-Präsidenten der Provinz . . . abhängig.

F . . . ., den

(Unterschriften des zeitigen Vorstandes.)

239) Formelle Behandlung der Orgelbauten. (Centrbl. pro 1873 Seite 388 Nr. 199.)

Berlin, den 3. Oktober 1876. Für die formelle Behandlung der Orgelbauten, soweit sie zur Prüfung der Anschläge durch die Königliche Oberbaubehörde Anlaß geben, habe ich im Einverständniß mit dem Herrn Minister für Handel 2c. an Stelle der Erlasse vom 2. November 1854 — E. 22309. K. 2863. — und vom 11. Oktober 1870 — E. 20510. — und unter Aushebung derselben eine neue Instruktion erlassen.

Der Königlichen Regierung zc. lasse ich anliegend ein Eremplar

derselben zur Kenntnisnahme und Beachtung zugehen.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. In Vertretung: Sydow.

sämmtliche Königliche Regierungen und ProvinzialSchulkollegien, sowie an die Königl. Landbrosteien
und an die Königlichen Konsistorien der Provinz
Pannover und Hessen-Nassau, und den Königlichen
Ober-Kirchenrath zu Nordhorn.

G. III. 6047.

Instruktion für die formelle Behandlung der Orgelbauten.

In vielen Fällen mangelt für die Revision und Beurtheilung der eingereichten Plane und Rostenanschläge zu neuen ober zu reparirenden Orgelwerken fast jede sachliche Grundlage, indem weder die Größe und der Styl der Kirche, noch eine Uebersicht der Raumlichkeit des Chors, auf welchem die Orgel errichtet werden soll, aus den Vorlagen zu entnehmen ist. Gben so unvollständig find meist die Darlegungen über die Aulen der Seminarien oder Praparanden= Anstalten zur Placirung ber Orgeln. Richt selten scheinen sogar nicht allein die Vorschläge zum Orgelwerk selbst ohne vorangegan= gene Revision oder Superrevision durch einen musikalischen Sachverständigen, sondern auch die zum Gehäuse ohne Zuziehung des Baubeamten und ohne Revision des Regierungs-Bauraths lediglich von dem betreffenden Orgelbauer auszugehen, deffen Gutdunken es dann anheimfällt, welche Ausdehnung des Werks und welchen Styl für das Gehäuse er annehmen will. Belche Bedenken dies hinfichtlich der Rostenverwendung, der Raumbenugung und hauptsächlich auch der passenden Verhältnisse und der harmonischen Stylauffassung herbeigeführt, liegt auf der Hand. Es ist daher im Einvernehmen mit der Königlichen Ober-Baubehörde Folgendes von mir bestimmt morden:

- A. In Bezug auf die beizubringenden Zeichnungen und Erläuterungen.
- 1) Zur Beurtheilung des dem Orgelwerke zu gebenden all= gemeinen Umfangs ist es wünschenswerth, daß den einzureichenden Planen ein Grundriß und ein Durchschnitt der Kirche ober der Aula beigegeben werden. In Ermangelung der ersteren dieser Zeichnungen genügt die Angabe der Länge, Breite und Sohe des Kirchen= schiffes mit etwaigen zum innern Raum hinzugezogenen Anbauten und Emporen, jedoch mit Ausschluß des Chors, sofern dieses nicht auch mit als Zuhörerraum benutt wird. Im lettern Falle, oder wenn die große Ausdehnung desselben eine besondere Berücksichtigung motivirt, muffen sich jene Angaben auch auf das Chor erstrecken. Bei den räumlichen Bezeichnungen einer Aula ist die Lage des Katheders, Podiums, der Sipe, Thuren, Fenster und Defen zu be= merken, auch anzuführen, wo die Balge placirt werden follen.

2) Für die spezielle Beurtheilung der Benugung und Bertheilung des Raumes auf der Orgelempore ist ein Grundriß derselben einzureichen, auf welchem die vorhandenen Treppen und Rirchen= stühle, das neue Orgelwerk mit Andeutung des Klaviatur=Schrankes und die Balge, falls sie auf dem Chore liegen, eingetragen sind.

- 3) Zur Uebersicht des allgemeinen Verhältnisses und der Totalanordnung in Beziehung zur Kirche muß in dem mindestens nach einem Maßstabe von 1:100 gezeichneten Durchschnitte ber Kirche die Ansicht des Orgelchors und des neuen Orgelwerks eingetragen werden.
- 4) Behufs der Verdeutlichung und Feststellung der Einzelformen ift aber die Ansicht des Orgelgehäuses im Maßstabe von 1:25 auf= zutragen und die Wahl des Styles und der Formen noch genauer zu motiviren. In der Regel werden Zeichnungen vom Grundriß, vom Durchschnitt, und von der außeren Anficht der Kirche eine spezielle Motivirung entbehrlich machen. Können diese aber nicht beigebracht werden, so ist wenigstens im Allgemeinen der Styl und die mehr oder minder reiche Ausstattung der Rirche zu beschreiben und namentlich die Form der Fensteröffnungen und des Bogens, in welchem sie sammtlich oder theilweise geschlossen find, die Art der Ueberdedung des Schiffes und Chores, bei Wölbungen mit Angabe der Bogenform und Stylhaltung des innern Holzausbaus, im Er= läuterungs-Bericht anzugeben.

5) Sämmtliche Zeichnungen und Erläuterungen muffen, wenn sie nicht vom Bezirke-Baubeamten selbst gefertigt sind, von dem= selben revidirt und anerkannt, sowie vom Regierungs=Baurath nach= gesehen und unterschrieben werden.

6) In Bezug auf die Disposition des Orgelwerks selbst sind anzugeben: die Anzahl und der Umfang der Manuale, der Umfang 1876.

41

des Pedals, die Register, welche in jedem Manual (resp. Fernwerk) und im Pedal sich befinden, nach der üblichen Bezeichnung von 16', 8' u. s. w., und die Aufstellung sämmtlicher Registerzüge mit allen Rebenzügen (Sperrventile, Koppeln, Kollektivzüge, Evakuant, Vo-kalur u. s. w.).

Bei großen Orgeln sind die Porzellanplatten der Registerzüge jedes Manuals verschiedenfarbig zu beschreiben, oder durch: U. (Unterm.) M. (Mittelm.) O. (Oberman.) P. (Pedal) über der Be-

nennung der Stimme zu bezeichnen.

# B. In Bezug auf die Roften-Anschläge.

Bei Aufstellung der Kostenanschläge, denen das Dezimalspstem der Maß= und Gewichtsangaben zu Grunde zu legen ist, sind folsgende Punkte besonders zu berücksichtigen:

1) hinsichtlich des Pfeifenwerkes

a. die Aufführung der Pfeifen, die Zahl der Pfeifen jeder einzelnen Stimme, auch der stummen Prospektpfeifen, bei letteren unter Angabe der Länge und Weite,

b. das Material, Zinn, Zink oder Holz und welcher Art,

c. das Legirungsverhältniß der Metall=Pfeifen, wobei die bisher

übliche Bezeichnung von 16-löthig, 12-löthig zc. ausreicht,

d. die Mensuren nach Breite und Tiefe mit Zusätzen: weit ober eug, offen, gedeckt, halbgedeckt, konisch, cylindrisch, überblasend, quintönig u. s. w., sowie unter Angabe des Verhältnisses ihrer Abnahme,

e. bei gemischten Stimmen, Mirtur u. s. w. die Zahl der Pfeisen und das Verhältniß ihrer Konstruktion resp. Repetition u. s. w.,

- f. bei Rohrwerken das Material der Schallbecher (Metall, Zink, Holz) Zungen (auf= oder einschlagend), Köpfe, Krücken u. s. w.,
- g. welche Stimmen mit anderen in der Tiefe kombinirt werden, h. der Werth des Zinn- und Holzmaterials der ganzen Stimme, der Prospektpfeisen und Kondukten sowie das Gewicht des Zinns,

i. das Arbeitslohn der Metall= und Holzpfeifen,

k. bei zu reparirenden Werken das wieder verwendbare Material und der Werth des nicht wieder verwendbaren Zinn- oder Holzmaterials;

2) Die Intonation, im Kammerton pro Stimme berechnet;

3) Die Klaviaturen,

a. Manualklaviatur mit ihrer Konstruktion; der Abstand jeder Klaviatur gegen die nächste andere soll nicht über 66 Mm. bestragen.

b. Pedal-Rlaviatur.

Das Pedal umfaßt normalmäßig dromatisch die Tasten für die Töne von  $C-\bar{a}$  (27 Tasten.)

Die Lage desselben ift nach allen Seiten waagerecht so

anzuordnen, daß das mittelfte C des Pedals unter dem cis des Manuals (oder untersten Manuals größerer Werke) senkrecht zu liegen kommt, und daß die Spißen der Obertasten des Masnuals mit den Spißen der Obertasten des Pedals senkrecht über=

einander liegen.

Der senkrechte Abstand zwischen dem Boden des Manuals und dem der Oberkante der Untertasten des Pedals beträgt eirea 80 Cm. Die außere Breite der Pedal-Rlaviatur beträgt 1,2 M. Die Stüpleiste für die Füße (am Sethrett) muß 6 Cm. höher als die Obertasten der Pedal-Rlaviatur liegen und darf nur bis 3 Em. breit sein. Die seitliche Begrenzung der Klaviatur wird durch 2 Backen (Leiften) gebildet, welche wenigstens um 6 Cm. die Oberkanten der Obertaften des Pedals überragen und eine lichte Weite von 1,25 M. haben. Die Taften find 50 Cm. lang und 3 Cm. breit. Die Obertasten find, soweit die Füße auf den Untertasten verwendet werden, (3,9 Cm.) um 1,5 M. tiefer als jene zu placiren, haben beim Setbrett eine Erhöhung von 1,1 Cm. gange und gegen die Untertasten eine Mehr-höhe von 5.5 Cm. Die oberen Kanten dieser Erhöhungen sind an den Längskanten schwach, au der Hirnkante scharf zu brechen, ein Schnäbeln (Berzierung) an letterer darf nicht gemacht werden.

Die Untertasten sind an den oberen Längskanten scharf (bis 6 Cm.) zu brechen, haben zwischen den Tasten der Töne E-F, H-c, e-F und h-c einen Zwischenraum von 6 Cm., zwischen

allen übrigen Taften beträgt derselbe je 1,5 Cm.

4) Roppeln,

a. Manualkoppeln oder Kollektivzüge nebst ihren Konstruktionen.

b. Pedalkoppel unter Angabe, ob solche durch Registerzug oder Fußtritt verwendbar ist; bei Reparaturen, die Anführung der noch verwendbaren Klaviaturen oder Koppeln.

5) in Bezug auf Windbereitung und Windführung:

a. Länge, Breite, Aufgang und Konstruktion der Balge und ihrer Saugventile nebst den Graden der Windstärke,

b. bei Kastenbälgen: Umfang, Steigung, Konstruktion und Wind= stärke,

c. Windreservoire, französische Bälge, Konstruktion,

d. ob die Bälge in der Orgel, in einer Balgenkammer, im Thurm oder sonst wo untergebracht werden,

e. Weite und Känge der Windkanäle, besonders des Haupt=Ranals,

f. ob Schleif= oder Regel=Windladen,

g. Maße der Windladen und der Windkasten, ihre Konstruktion und ob etwa Doppelventile verwendet werden;

6) Hinsichtlich der Abstraktur, Wellatur und der Registerzüge: auf wieviel Stagen sich das Werk vertheilt, die Konstruktion der Abstraktur, Wellatur, der Register- und Nebenzüge; 7) die außeren Rebentheile ber Orgel:

a. bas Rotenpult in bem verschließbaren Rlaviaturichrant, refp. ber Spieltifc,

b. bie Orgelbant nebft Anftrich,

c. das Orgelgehäuse event. mit Anftrich, Bildhauerarbeit und Ber-

d. ber Balgenverichlag nebft Unftrich;

8) Endlich ist bei Feststellung der Gesammtkoften des ganzen Reubaues oder der Reparatur der Werth des noch verwendbaren Materials in Anrechnung zu bringen.

#### C. In Bezug auf die abzuschließenden Kontrafte.

1) Der Orgelbaumeister hat die Burgschaft für die Gute des Materials und der Arbeit auf fünf Jahre zu übernehmen und steht

es bem Revifor gu, die Binne und Bindprobe gu machen.

2) Ferner sind vorzusehen die Nebenbestimmungen über den Transport der Orgeltheile und der Werkzeuge zur Stelle, event. Rücktransport der letteren, Wohnung und Kost der Arbeiter wäherend der Anfstellung der Werks unter Angabe der Zahl der Arbeiter und deren Beschäftigungszeit nach Tagen und Wochen, Gestellung eines Balgentreters, u. s. w.

#### D. In Bejug auf bie Abnahme.

Die Abnahme neuer oder reparirter Orgelwerke ist in musiktechnischer Beziehung — Konstruktion des Orgelwerkes, Klang der Orgel, Gute des verwendeten Materials 20. — durch einen musikalischen Sachverständigen, in bautechnischer hinsicht — Beschaffenheit des Orgelgehäuses resp. des Prospektes in Bezug auf Material und Arbeit, sowie sichere Aufstellung der Orgel — durch den zuständigen Königlichen Baubeamten zu bewirken.

Berlin, ben 3. Oftober 1876.

Der Minister ber geiftlichen ic. Angelegenheiten. In Bertretung: Spbow.

240) Verrechnung des Erlöses für unbrauchbare Baumaterialien bei Patronatsbauten.

Berlin, ben 14. Oktober 1876. Die Königliche Ober Rechnungskammer hat sich damit einversstanden erklärt, daß rücksichtlich der Verrechnung des Erlöses für unbrauchbare Baumaterialien bei Patronats Bauten fernerhin dassielbe Verfahren beobachtet werde, welches von dem Herrn Minister für Handel ze. mittels des abschriftlich angeschlossenen Restriptes vom 26. Oktober 1869 für die Bauten seines Ressorts angeordnet

worden ist. Demnach ist bei Patronats-Bauten der Erlöß für die in dem Baukosten Unschlage berücksichtigten unbrauchbaren Baumaterialien auch alsdann zu den Baukosten zu verrechnen, wenn diese Materialien nicht dem Bauunternehmer überlassen, sondern anderweitig verkauft werden.

Unter Abanderung der in dem Cirkular-Erlasse vom 3. März 1853 — Nr. 664 — und dem vom 1. April 1865 — E. 4764 — gegebenen bezüglichen Bestimmungen, veranlasse ich die Königliche Regierung, in künftig eintretenden Fällen dementsprechend verfahren zu lassen.

An sämmtliche Königliche Regierungen ber acht älteren Provinzen (excl. in Nachen, Trier und Sigmaringen).

Abschrift erhält die Königliche Regierung zur Kenntnisnahme und Beachtung unter gleichzeitigem Anschluß je eines Eremplares der erwähnten Cirtular-Verfügungen.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Sydow.

An die Königlichen Regierungen in Kassel und Schleswig, die Königl. Finanz-Direktion in Hannover, an das Königl. Konsistorium hier, an das Königl. Provinzial-Schulkollegium hier. — Osgl. in gleichem Sinne an die Königliche Regierung zu Wiesbaben.
G. III. 6572.

Berlin, den 26. Oktober 1869. Um der in den älteren Candestheilen der Monarchie bestehenden Anordnung: "daß die bei Bauaussührungen entstehenden Einnahmen aus dem Erlöse für unbrauchbare alte Baumaterialien, Geräthschaften, Grundstücke zc. nur dann zu den Baukosten verwendet werden dürsen, wenn sie im Anschlage vorgesehen sind", auch dort Eingang zu versichaffen und das Rechnungswesen zu vereinsachen, bestimme ich hiersburch, daß dergleichen Einnahmen kunstig überall bei Ausstellung der Bauanschläge annähernd ermittelt, beim Titel "Insgemein" außzeworfen und von der Summe desselben abgerechnet, zusgleich aber diese Gelegenheit benust werde, den GesammtzBetrag des Anschlages auf Thaler, ohne Groschen und Pfennige, abzurrunden. 20.

Der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. Im Auftrage: Mac=Lean.

An die Königliche Regierung zu Wiesbaden. III. 13252. 241) Form ber Richtigfeitsattefte auf Gelbausgabe= Belagen.

Die Königliche Ober-Rechnungstammer hat sich damit eins verstanden erklart, daß dem auf den Geldausgade-Belägen auszustellenden Atteste, anstatt der bisherigen aussührlichen Fassung,
fortan die bereits bei der Militair-Berwaltung eingeführte abzelürzte
Korm: "Die Richtigkeit bescheinigt" gegeben werde. Die Anwendung
dieser Form ist jedoch auf die gewöhnlichen Geldausgade-Beläge
(Liquidationen von Arbeitern, Handwerkern, Lieseranten, Unternehmiern 20.) zu beschränken, so daß also sonstige, zur Rechnungsjustis
sistation noch ersorderliche Schriftstüde, über deren Attestirung bei
ihrer großen Verschiedenheit gleichmäßige Vorschriften nicht getrossen
werden können, ausgeschlossen bleiben.

Mit der Bollziehung bes Richtigfeite Atteftes übernimmt in

jedem galle ber betreffende Beamte Die Berantwortung dafür,

daß die in dem Belage aufgeführten Arbeiten bezw. Lieferungen zu dem Zwecke, zu welchem sie geschehen, nothwendig
gewesen, daß sie gut und zweckentsprechend ausgeführt, daß
von den Liquidanten alle ihnen dabei auferlegten Verpflichtungen vollständig erfüllt, und daß die in Ansaß gebrachten
Preise ortsüblich sind bezw. nicht billiger haben bedungen
werden können.

Auch sind bem Atteste jedesmal Ort und Datum ber Ausstellung und bei ber Namensunterschrift bes vollziehenden Beamten auch ber Amts-Charafter besselben beizufügen.

Der Finanz-Minister. Im Auftrage: Scholz.

Der Minister für handel ic. Dr. Achenbach.

Der Minister bes Innern. Im Auftrage: v. Rlupow.

Der Juftig-Minifter. Im Auftrage: Wenpel.

Der Minister ber geistlichen zc. Der Minister für bie landwirth. Angelegenheiten. Ungelegenheiten. Im Auftrage: Greiff. Im Auftrage: Marcarb.

fämmtliche Königliche Ober Brafibien, Regierungen, L'anbbrofteien, Koufistorien, Browngraf-Schultollegien, Universitäts-Auratorien, u. f. w.

Hin. M. I. 9357. II. 11131. III. 8019, IV. 7671. M. J. Hil. 8687. I. 3326. II. 10099. V. 5136. IV. 9490. M. b. Juniz-W. I. A. 5371. Juniz-W. I. 2676. M. b. H. G. III. 5041. U. M. 3913.

Dr. f. b. f. M. 9872.

242) Beibringung vollständiger Geldausgabe=Beläge bei Rechnungslegungen, insbesondere für Universitäts= Institute.

Berlin, den 7. Oftober 1876.

Ew. Hochwohlgeboren erwiedere ich auf die Berichte vom 2. und 9. Juni d. J., betreffend die Beibringung von Quittungen bei Anfäusen im Marktverkehre, Kleinhandel zc., wie ich dem von der Königlichen Ober-Rechnungskammer wiederholt hervorgehobenen Grundsab, daß über jede Zahlung eine Quittung des Empfängers als Rechnungsbelag beizubringen ist, und Ausnahmen hiervon nur dann zugelassen werden können, wenn es sich um den Ankauf von Bedürfnissen geringsügiger Art, wie Sand, Früchte, Versuchsthiere zc. auf dem Wochenmarkte oder von umherziehenden Personen handelt, letteren Falles aber der Kostenliquidation resp. der Anweisung der Grund für das Fehlen der Quittung beizugeben ist, meinerseits nur beipflichten kann, da eine ordnungsmäßige Rechnungslegung ohne Beibringung vollständiger Geldausgabe-Beläge nicht denkbar ist, und in diesem Falle jede Kontrole des Rechnungslegers von vornherein illusorisch würde.

Erstattungen von Auslagen an einzelne Beamte, gleichviel welchen Ranges sie sind, erfolgen überall im öffentlichen Leben nur auf Grund der den desfallsigen Liquidationen beizufügenden quittirten Rechnungen der betreffenden Lieferanten, Verkäufer oder Zahlungs-empfänger, fofern es sich nicht um Bedürfnisse so geringsügiger Art handelt, hinsichtlich deren Beschaffung auf dem Wochenmarkt zc. die von der Königlichen Ober = Rechnungskammer nachgelassene Aus-

nahme eintritt.

Daß bei dem physiologischen Institut der dortigen Universität andere Verhältnisse obwakten sollten, wie bei den Instituten aller übrigen Preußischen Hochschulen, deren Geldausgabe-Beläge die von der Königlichen Ober-Rechnungskammer gewünschten Justisikatorien, soweit dies möglich ist, beigegeben werden, ist weder behauptet, noch anzunehmen.

Ew. Hochwohlgeboren kann ich daher nur anheimgeben, Ansordnung zu treffen, daß dem der allgemeinen Verwaltungspraxis vollkommen entsprechenden Verlangen der Königlichen Ober=Rechnungs=

kammer für die Folge entsprochen werde.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An den Königlichen Universitäts-Auxator 2c. U. I. 3394. 243) Rechnungemäßige Behandlung der Gebühren bei ben Prufungen ber Mettoren u. f. w.

(Centrbl. pro 1876 Geite 460 Rr. 186.)

Berlin, ben 20. Oftober 1876.

Dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium eröffne ich auf den Bericht vom 4. d. M., daß die bei den Prüfungs-Kommissionen für Lehrer an Mittelschulen und für Rektoren, sowie für Lehrerinnen und Schulvorsteherinnen eingehenden Prüfungsgebühren nicht zu einem Provinzialfonds zu vereinigen, sondern für sede Kommission

getrennt zu behandeln find.

Hinsichtlich des aus den Vorjahren vorhandenen Bestandes an Prüfungsgebühren genehmige ich, daß derselbe lediglich bei der dortigen Regierungs-Hauptkasse als Einnahme und — nach Maßgabe der Vestimmungen der Cirkular-Verfügung vom 24. August d. J. (U. II. 2011 G. III. 2366) — als Ausgabe nachgewiesen werde. Diese Erleichterung des rechnungsmäßigen Nachweises hindert selbstwerständlich nicht, bei der Disposition über den gedachten Bestand auch Mitglieder von Kommissionen außerhalb des Regierungsbezirks R. zu berücksichtigen.

Der Minifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten. In Bertretung: Sybow.

An bas Königliche Provinzial-Schullollegium zu N. U. II. 5766. G. IU.

244) Mitverhaftung der Amtolautionen der Rreis. Steuereinehmer z. für die Bermaltung der Gelder der Glementarlehrer. Wittwentaffen.

Berlin, den 5. Oktober 1876. Auf den Bericht vom 6. April d. I., betreffend die Mitverhafstung der Amtökautionen der Kreis-Steuereinnehmer und der kautionspschäuptskassen für die Berwaltung der Gelder der Elementar Lehrer-Bittwens und Waisen-Rasse, erwiedern wir der Königlichen Regierung, daß, da die Frage, ob die betreffenden Beamten zu der Berwaltung jener Gelder vermöge ihres Amtes, für welches die Kautionsleistung erfolgt ist, verpslichtet sind, zu besahen ist, auch die Nitverhaftung der Kaution für jene Gelder mit Rücssicht auf die Bestimmungen in den §§. 1. (namentlich Absatz) und 10. des Kautionsgesetzs vom 25. März 1873 (Ges.-Samml. S. 125) nicht in Abrede zu stellen ist. Im Falle eines Teseltes würde daber, da von einer Theilung des Kautionsbetrages nach Maßgabe des §. 8. a. a. D. bezw. §. 6. der Verordnung vom 10. Juli 1874 (Ges.-Samml. S. 260) im vorliegenden Falle nicht die Rede sein kann, event. eine ratirliche Haftung der Kaution für die etwa vorhandenen verschied en en Interessenten einzutreten haben und die Entscheidung hierüber, da es sich lediglich um die gesetzlichen Wirkungen einer Kautionsbestellung handelt, der schließlichen Kognition der Gerichte unterliegen.

An die Königliche Regierung zu N.

Abschrift zur Kenntnignahme.

Der Finanz-Minister. Im Auftrage: Meinede. Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.

In Vertretung: Sydow.

An die übrigen Königlichen Regierungen.

I. 15375. F. M.

G. III. 5090. M. b. g. A.

# II. Universitäten, Akademien, 2c.

245) Einweihung des neuen Universitätsgebäudes zu Riel.

Das in den Jahren 1873 und folg. errichtete neue Universitäts= Gebäude zu Kiel ist am 25. Oktber d. J. seiner Bestimmung

übergeben worden.

Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht, aus Anlaß der Einweihungsseier der Universität ein von dem Rektor bei seierlicher Gelegenheit an einer Halbkette zu tragendes goldenes Medaillon mit Allerhöchst Seinem Bildniß, und den nachgenannten Personen folgende Orden und Ehrenzeichen:

den Rothen Adler=Orden dritter Klasse mit der Schleife:

dem Rektor, Konfistorialrath, Professor Dr. theol. et phil. B. Weiß;

den Rothen Adler-Orden vierter Klasse:

dem Professor Dr. G. Karften;

den Königlichen Kronen = Orden zweiter Klasse: dem Konferenz=Rath, Professor Dr. Ratjen;

den Königlichen Kronen=Orden dritter Klasse: dem Professor Dr. G. F. Thaulow; ben Königlichen Kronen-Drben vierter Klaffe: bem Dr. phil. Fr. L. Chr. Bolbehr, sammtlich zu Riel, ben Architetten, Professor M. Gropius und Baumeister Schmieden zu Berlin; sowie

das Allgemeine Chrenzeichen: dem ersten Universitäts-Pedellen Jäger zu Riel;

endlich dem Professor Dr. Reuner den Charafter als Geheimer Justigrath zu verleihen.

An der Feier nahm der Minister der geistlichen w. Angelegens beiten Dr. Falt in Begleitung zweier vortragenden Rathe des Ministeriums, des Geheimen Ober-Regierungs-Raths Dr. Knert. und des Geheimen Regierungs-Raths Dr. Goppert Theil.

Am 25. Oktober Bormittags fand vor dem neuen Gebaube die Uebergabe desselben durch den Staats Minister Dr. Falt an den Rektor der Universität Professor Dr. Weiß statt. Daran schloß sich die Einweihungsrede des letzteren in der Aula.

Darauf murden von den Defanen die aus Unlag ber Feier voll-

zogenen Chren-Promotionen verfündet. Es murden creirt:

1) gu Dottoren der Theologie:

der Staate-Minister Dr. jur. Salt zu Berlin, der Konsistorial-Prafident Dr. jur. Mommfen zu Riel, der General-Superintendent Jenfen zu Riel;

2) gu Dottoren beiber Rechte:

ber Ober-Prasident und Universitate-Rurator, Birkl. Geheime Rath Kreiherr von Scheels Plessen zu Riel, ber Vice-Prasident des Ober-Tribunals henrici zu Berlin, ber Ober-Appellationsgerichts-Rath a. D. de Foutenan zu Riel;

3) ju Dottoren ber Mebicin:

der Optifus Schröber zu hamburg, der Zahnarzt Fride zu Kiel;

4) gu Dottoren ber Philosophie:

der Oberft und Chef der fartographischen Abtheilung im Großen Generalftabe Geerg zu Berlin, ber Senator Dr. jur. Rirchen paur zu hamburg,

ber Dberlehrer Professor Janfen gu Riel.

246) Bestätigung der Rektorwahl bei der Universität zu Halle.

(Centrbl. pro 1875 Seite 392 Rr. 117.)

Der Herr Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten hat durch Verfügung vom 20. Mai d. J. die Wahl des ordentlichen Prosessors Dr. Dümmler zum Rektor der Universität zu Halle für das Universitätsjahr vom 12. Juli 1876 bis dahin 1877 bestätigt.

247) Reglement für das historische Seminar der Rheis nischen Friedrich=Wilhelms=Universität zu Bonn.

#### §. 1.

Das historische Seminar hat den Zweck, seine Mitglieder in die Methode der historischen Forschung und Darstellung einzuführen.

#### §. 2.

Die vier Abtheilungen des Seminars, deren jede von einem der Seminardirektoren selbständig geleitet wird, sollen sich in ihren Uebuns gen dergestalt ergänzen, daß das Gesammtgebiet der Geschichte einschließlich der historischen Hülfswissenschaften von ihnen gepflegt wird.

## §. 3.

Die Führung der allgemeinen Direktionsgeschäfte wechselt unter den Direktoren alljährlich am 1. Oktober. Bei kollegialisch zu fassenden Beschlüssen der Direktion giebt im Falle der Stimmensgleichheit die Stimme des jeweiligen geschäftsführenden Direktors den Ausschlag.

#### §. 4.

Zum Eintritte in das Seminar haben sich die Studirenden am Anfang des Semesters bei den Direktor oder bei den Direktoren der oder derjenigen Abtheilungen zu melden, an deren Uebungen sie Theil zu nehmen wünschen. Die Aufnahme erfolgt durch Beschluß der Direktion. In jede Abtheilung sollen in der Regel nicht mehr als 12 Mitglieder aufgenommen werden. Ein Honorar haben die Mitglieder nicht zu entrichten.

#### §. 5.

Jede Abtheilung hat allwöchentlich zu bestimmten Stunden Uebungen zu veranstalten, zu deren regelmäßigem Besuche die Mitsglieder verpflichtet sind.

#### §. 6.

Außerdem werden den Mitgliedern von den Direktoren schriftliche Arbeiten übertragen, deren fleißige und gründliche Erledigung erwartet wird. Doch soll von jedem Mitgliede in der Regel nicht mehr als eine größere schriftliche Arbeit im Semester gefordert werden. §. 7.

Die Benupung der Seminar-Bibliothet ist den Mitgliedern nach Möglichkeit zu erleichtern. Ihre Verwaltung kann von der Direktion einem Mitgliede übertragen werden.

§. 8.

Mitglieder, welche ihren Verpflichtungen als solche nicht nachkommen, oder deren Leistungen dem Zweck des Seminars nicht
entsprechen, oder welche den für die Benupung der Seminar-Vibliothel gegebenen Vorschriften zuwider handeln, oder sich sonst
störend erweisen, können durch Beschluß der Direktion von der ferneren
Theilnahme an dem Seminar ausgeschlossen werden.

§. 9.

Bon ben Seminar bewilligten Geldmitteln barf ein Theil zur Pramitrung von vorzüglichen Arbeiten ber Mitglieder der versichiedenen Abtheilungen verwendet werden. Die Ertheilung sowie die Verfündigung der Pramien ist Sache der Direktion.

§. 10.

Nach dem Schlusse jedes Studienjahres hat der geschäftsführende Direktor nach Beschluß der Direktion und in deren Namen mir durch Vermittelung des Universitäts-Kurators über die Thätigkeit des Seminars und die Verwendung der Seminar-Dotation Bericht zu erstatten.

Berlin, ben 12. Oftober 1876.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Sybow.

248) Berleihung goldener Medaillen an Runftler. (Centrbl. pro 1874 Seite 679; pro 1876 Seite 472.)

Berlin, den 21. Oktober 1876. Seine Majestät der Kaiser und König haben, in Berücksichtisqung der Allerhöchstdemselben unterbreiteten Borschläge des Senats der Königlichen Akademie der Künste in dem Bericht vom 10. d. M., wegen Berleihung der größeren und kleineren goldenen Medaille für Kunft an solche Künstler, deren Werke sich auf der diesjährigen akademischen Kunstausstellung besonders ausgezeichnet haben, mittels Allerhöchster Ordre vom 18. d. M. Allergnädigst zu bewilligen geruht:

#### I. bie große golbene Debaille:

1. bem Beidichtsmaler Frang Defregger in Munchen,

2. bem Gedichtsmaler Bilbelm Geng in Berlin,

3. bem Geichichtsmaler Prof. Guftan Spangenberg in Berlin,

# II. die kleine golbene Medaille:

1. dem Schlachtenmaler Joseph Brandt in Munchen,

2. dem Geschichtsmaler Rarl Breitbach in Berlin,

3. dem Geschichtsmaler Eleuterio Pagliani in Mailand,

4. dem Bildhauer Rarl Begas in Berlin,

5. dem Geschichtsmaler Otto Knille in Berlin,

6. dem Thiermaler Christian Kröner in Duffeldorf,

7. dem Bildhauer Professor Rudolf Siemering in Berlin,

8. dem Geschichtsmaler A. Böcklin,

9. dem Geschichtsmaler Professor Otto Günther in Königs= berg i. Pr.

10. dem Rupferstecher 3. Raab in Munchen.

Beifolgend erhält der Senat der Königlichen Akademie die 3 großen und 10 kleinen Medaillen zur Aushändigung an die genannten Künstler und mit der Veranlassung, diese Allerhöchste Bewilligung in geeigneter Beise zu veröffentlichen.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An ben Senat ber Königlichen Akademie ber Künste, Sektion für die bildenden Künste hier. U. IV. 6257.

249) Form der Aussertigung der Gutachten der lite= rarischen 2c. Sachverständigen= Vereine. Zusammen= setzung dieser Sachverständigen= Vereine.

Berlin, den 30. Oktober 1876. Nach der Instruktion des Königlichen Staats-Ministeriums vom 15. Mai 1838 (Gesetz-Sammlung S. 277) soll bei den Gutachten, welche der literarische, der musikalische und der artistische Sachversständigen-Verein auf Erfordern der Gerichte über den Thatbestand des Nachdrucks oder der Nachbildung 2c. abgeben, die Unterschrift der Mitglieder von dem Königlichen Ministerium der geistlichen, Unterrichts= und Medicinal-Angelegenheiten legalisiet werden.

Diese Bestimmung ist in die Instruktionen, welche das Reichskanzler-Amt — in Aussührung der Reichsgesetze über das Urheberrecht zc. vom 11. Juni 1870 und vom 9., 10., 11. Januar 1876 (Bundesgesetzblatt 1870 S. 339, Reichsgesetzblatt 1876 S. 4 ff.) — unter dem 12. Dezember 1870 und 29. Februar 1876, (Bundesgesetzblatt 1870 S. 621, Centralblatt für das Deutsche Reich 1876 S. 117 ff.) über die Zusammensetzung und den Geschäftsbetrieb der literarischen, musikalischen, künstlerischen, photographischen und gewerblichen Gadverftanbigen Bereine erlaffen bat, nicht übergegangen; es ift vielmehr bafelbft nur beftimmt,

baß die Gutachten ausgefertigt, von den betreffenden Dit= gliedern unterschrieben und mit dem, dem Bereine ju über=

weisenden Stegel unterflegelt werden follen.

Demgemäß werden fortan die Unterschriften unter den Gutachten der Königlichen Sachverständigen-Bereine nicht mehr legalisitt, sondern nur durch Beidruckung des Siegels des betreffenden Vereins beglaubigt werden.

Die betreffenden Bereine find gegenwärtig folgendermaßen gu-

fammengefest:

1) Literarifder Sachverftandigen-Berein.

Borfigenber: herr Dr. Dambach, Geheimer Dber-Poftrath, vortragender Rath und Juftitiarius im General-Poftamt, Pro-

feffor ber Rechte an ber Univerfitat.

a. Mitglieder: 1) herr Dr. Mommien, ordentlicher Professor an der hiesigen Universität, zugleich Stellvertreter des Borsitzenden. 2) herr G. Reimer, Berlagsbuchhandler. 3) herr Springer, Berlagsbuchhandler. 4) herr Dr. Dernburg, Gesteimer Justiz-Rath und ordentlicher Professor der Rechte an der hiesigen Universität. 5) herr Dr. hinschias, ordentlicher Professor der Rechte an der hiesigen Universität. 6) herr Endlin, Berlagsbuchhandler.

b. Stellvertreter: herr Raiser, Buch- und Runsthandler. herr hert, Buchhandler. herr Dr. hirich, Geheimer Mediginal-Rath und Professor. herr Dr. Tode, hofbuchhandler. herr Dr. hubler, Geheimer Ober-Regierungs-Rath. herr Dr. Rrufe.

2) Mufitalifder Sachverftanbigen - Berein.

Borfipenber: Berr Dr. Dambach, Gebeimer Ober-Poft-

Profeffer ber Rechte an ber Universität.

a. Mitglieber: herr Geppert, Justig-Rath, zugleich Stellvertreter bes Borsipenden. herr Ries, Concertmeister. herr Grell, Professor und Musikbirektor. herr Beig, Komponist und Musikalienverleger. herr Schneiber, Professor. herr Krigar, Musikbirektor.

b. Stellvertreter: herr Golg, Appellationsgerichte-Rath in Frantfurt a. D. herr Babn, hofmufikalienhandler. herr Sommod, Mufikalienhandler. herr Eofchorn, Professor. herr

Dr. Efpagne, Ruftos ber Roniglichen Bibliothet.

3) Runftlerifder Sachverftanbigen . Berein.

Borfigender: Bert Dr. Dambach, Geheimer Ober-Pofts rath, vortragender Rath und Juftitiarius im General-Poftamt, Profeffor ber Rechte an ber Universität.

a. Mitglieder: herr Däge, Professor und historienmaler, zugleich Stellvertreter des Vorsitzenden. herr Mandel, Professor und Kupferstecher. herr Schrader, Professor und historienmaler. herr Ernst, Buch- und Kunsthändler. herr Lüderit, Professor und Kupferstecher. herr Wredow, Professor und Bildhauer.

b. Stellvertreter: Herr Vollgold, Kommerzien-Rath. Herr Kaiser, Buch= und Kunsthändler. Herr Sußmann=Hell= born, Bildhauer. Herr A. Ewald, Historienmaler. Herr Ende,

Baumeister.

4) Photographischer Sachverständigen=Berein.

Vorsitzender: Herr Dr. Dambach, Geheimer Ober-Post= rath, vortragender Rath und Justitiarius im General-Postamt, Pro=

fessor der Rechte an der Universität.

a. Mitglieder: Herr Kaiser, Buch und Kunsthändler, zugleich Stellvertreter des Vorsitzenden. Herr Schrader Professor und Historienmaler. Herr Lüderit, Professor und Kupferstecher. Herr A. Duncker, Hof-Buchhändler. Herr Dr. Vogel, Professor an der Gewerbe-Akademie. Herr Prümm, Photograph.

c. Stellvertreter: Herr Wigand, Photograph und Porträt= maler. Herr Brasch, Photograph. Herr Fecker, Maler und

Lithograph, Mitglied der Atademie der Runfte.

5) Gewerblicher Sachverständigen - Berein.

Vorsitzender: Herr Dr. Dambach, Geheimer Ober-Postrath, vortragender Rath und Justitiarius im General-Postamt, Pro-

fessor der Rechte an der Universität.

a. Mitglieder: Herr Euders, Geheimer Regierungs-Rath, zugleich Stellvertreter des Vorsitzenden. Herr Hinschius, ordentslicher Professor der Rechte. Herr Ravené, Geheimer Kommerziens Rath. Herr Grunow, Erster Direktor des deutschen Gewerbes Museums. Herr Dr. Weigert, Fabrikbesitzer. Herr Albert Wagner, Golds und Silberwaarenfabrikant. Herr Susmanns Hellborn, Vildhauer. Herr March, Rommerziens Rath in Charlottenburg. Herr Fischbach, Lehrer an der Zeichensakademie in Hanau.

b. Stellvertreter: Herr Henden, Baumeister. Herr Dr. Lessing, Direktor der Sammlungen des deutschen Gewerbe-Museums. Herr Siemering, Professor und Bildhauer. Herr Heese, Rom-merzien-Rath. Herr Möller, Geheimer Regierungs-Rath, und Direktor der Königlichen Porzellan-Manufaktur in Charlottenburg. Herr A. Schleißner, Gold- und Silberwaarenfabrikant in Hanau.

Der Minister der geistlichen zc. Der Minister für Handel zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Jacobi.

Im Auftrage: Greiff.

# III. Commafial: und Meal:Lehranstalten.

250) Behörde, von welcher die Beilegung der Berechtigung für den einfährig efreiwilligen Militärdienst an Unterrichtsanstalten ausgeht.

(Centrel, pro 1876 Seite 11)

Der Gemeindebeschluß der städtischen Behörden zu N. vom 27. Juli d. I., welchen das Königliche Provinzial. Schulkollegium mit dem Berichte vom 29. v. M. eingereicht hat, seht mich noch nicht in die Lage, die durch meinen Erlah vom 7. Juli d. I. in Aussicht gestellte Anerkennung der höheren Lebranstalt zu N. als einer höheren Bürgerschule auszusprechen, sondern bedarf dazu einiger Berichtigungen und Ergänzungen.

Bu ben Worten meines Erlaffes, daß ich unter bestimmten naber bezeichneten Bestimmungen bereit fei, die Sehranstalt zu n. als bobere Burgerschule anzuerkennen, find in dem Gemeindebes

ichlusse folgende Worte bingugefügt worden:

"mit der Berechtigung, Befähigungszeugniffe zum einjährigen freiwilligen Militarbienfte an Schuler, welche bie I. Rlaffe (bie jesige Sefunda) ber Anstalt ein Jahr lang mit Erfolg

bejucht haben, ertheilen zu burfen."

Diefer burch meinen Erlag nicht gerechtfertigte ober veranlagte Bufat beruht auf einem vollftandigen Bertennen der Cachlage. Durch die meinerleits erfolgte Anerkennung einer Lehranstalt als einer höheren Bürgerschule ist darüber nicht entschieden, ob das Reichsfangler-Amt, welchem die Berfügung über die Militarberechtigung guftebt, die Anftalt in die Rategorie c. bes &. 90, 2. ber Debrerdnung vom 28. Ceptember 1875 einreiht (b. b. unter diejenigen Anstalten, an welchen die erfotgreiche Ablegung einer Entlaffungeprüfung zum einjährig-freiwilligen Militärdienst qualifizirt) ober in die Rategorie b. (d. h. unter Diejenigen Anstalten, an welchen ben Edulern nach einfabrigem erfolgreichem Befuche ber oberften Rlaffe auf Beichluß der Lehrertonfereng bas Qualifitationszeugniß fur den einjahrigefreiwilligen Militarbienft ausgestellt werden bart). Aus bem in bem Centralblatt fur bas beutiche Reich 1876 Dr. 3. von dem Reichstangler-Umte unter bem 19. Januar b. 3. publigirten Bergeidniffe ift erfichtlich, bag ein Theil ber boberen Burgericulen in Die Rategorie b., ein anderer in die Rategorle c. eingereiht ift, alfo I mafalle bie Anerkennung einer Lebranftalt ale einer boberen Burgericule bie Angeborigfeit berfelben gur Rategorie b. einschließt, wie Die ftadtischen Beborben gu D. icheinen angenommen gu haben. Rach ben maggebenden Grundfapen murbe ich, falls die in meinem

Erlasse vom 7. Juli d. J. gestellten Bedingungen erfüllt sind, mit meiner Anerkennung der Anstalt als einer höheren Bürgerschule diesselbe dem Reichskanzler-Amte nur zur Aufnahme in die Rategorie c. des Verzeichnisses anmelden, dagegen zur Erhebung in die Rategorie d. erst dann empfehlen können, wenn einerseits in Vetress der Aussstattung und Dotirung der Anstalt die für Ostern 1878 übernommenen Verpflichtungen wirklich erfüllt, andererseits die jetzt nur nothdürftig genügenden Leistungen der Schule zu befriedigender Sicherheit gelangt sind.

Hiernach kann dem mir vorgelegten Gemeindebeschlusse über= haupt keine Folge gegeben werden, bevor die Worte "mit der Be=

rechtigung — ertheilen zu durfen" einfach beseitigt sind.

2C. 2C.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Falk.

An bas Königliche Provinzial-Schulkollegium zu R. U. 11. 5652.

# 251) Anerkennung höherer Unterrichtsanstalten\*). (Centrbl. pro 1876 Seite 473 Rr. 195.)

Im Verfolg der Bekanntmachung vom 29. März d. J. (Seite 191) wird in der Anlage ein Nachtrags-Verzeichniß solcher höheren Lehrsanstalten veröffentlicht, welche nach §. 90, Theil I. der Deutschen Wehrordnung vom 28. September 1875 zur Ausstellung gültiger Zeugnisse über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährigs freiwilligen Militärdienst berechtigt sind.

Berlin, den 2. Oktober 1876.

Das Reichstanzler=Amt.

Ed.

Bekanntmachung.

<sup>\*)</sup> Die Bekanntmachung vom 2. Oktober b. J. und das Nachtrags-Berzeichniß sind veröffentlicht burch das Centralblatt für das Deutsche Reich pro 1876 Nr. 40 Seite 516 folg.

Nachtrage Berzeichniß folder höheren Lehranstalten, welche zur Ausstellung gültiger Zeugnisse über die wissenschaftliche Befähi zung für den einjährig-freiwilligen Militärdienst berechtigt sind\*).

A. Lehranstalten, bei welchen der einjährige, erfolgreiche Besuch der zweiten Rlasse zur Darlegung ber wissenschaftlichen Befähigung genügt.

#### (a. Onmnafien.)

b. Realschnlen erster Ordnung. I. Königreich Preußen.

Proving Brandenburg.

Die Andreasschule zu Berlin (Berzeichniß vom 19. Januar b. 3. — Seite 41 — unter B. c. I. 1.).

Die Realflaffen des Gymnafiums zu Guben (ebenda unter A.a.I.41.).

Proving Bannover.

- Die Realschule zu Celle (bisher hobere Burgerschule, ebenda unter C. a. aa. I. 25.)
- B. Lehranstalten, bei welchen ber einjahrige, erfolgreiche Besuch ber erften Rlaffe nothig ift.

#### a. Progymnasien, Königreich Preußen.

Rheinproving.

Das Progymnafium ju Rrefeld (bisher bobere Burgerichule, ebenda unter B. v. I. 24.)

b. Realschulen zweiter Ordnung. Königreich Preußen.

Rheinproving.

Die Realichule ju Barmen-Bupperfeld.

c. göhere Bürgerschulen, welche den Gymnaken in den entsprechenden Klassen gleichgestellt find.

#### I. Ronigreich Preufen.

Proving Brandenburg.

Die bobere Burgerichule ju Lubben (bisher Realichule, ebenda unter B. b. I. 3.).

\*) Ans bem Bergeichniffe werben bier nur bie boberen Lebranftalten im breugischen Staate aufgeführt (ofr. Seite 23) bes biesjahr. Centrbl.).

Die höhere Bürgerschule zu Neustadt=Eberswalde (ebenda unter C. a. aa. I. 10.).

Proving Sannover.

Die höhere Bürgerschule zu Münden (ebenda unter C. a. aa. I. 31.).

252) Ueber Beilegung des Prorektortitels an die ersten Oberlehrer höherer Unterrichtsanstalten.

Berlin, den 9. Oktober 1876. Wenn das Königliche Provinzial=Schulkollegium in seinem Berichte vom 16. v. M. bei Motivirung des Antrags, dem ersten Oberlehrer an jedem Gymnasium und jeder Realschule der dortigen Provinz den Prorektortitel beizulegen, von der Voraussetzung auß= geht, daß bei Berhinderung des Direktors oder bei Erledigung des Direktorats stets derjenige Oberlehrer, welcher die höchstdotirte Stelle inne hat, mit der interimistischen Leitung der Anstalt zu be= auftragen sei, so muß ich darauf hinweisen, daß diese früher allge= mein übliche Praxis jest nicht mehr in vollem Umfange aufrecht erhalten werden kann. Die nothwendige Folge davon wurde sein, daß einem Oberlehrer das Aufruden in die höchste Gehaltsstufe zu versagen wäre, sobald er zur zeitweiligen Verwaltung der Direkto= ratsgeschäfte nicht geeignet ist. Da in einem derartigen Verfahren eine Unbilligkeit gegenüber solchen Lehrern liegen würde, welche abgesehen von diesem Mangel wegen ihrer sonstigen Leistungen und wegen ihres gesammten bienftlichen Verhaltens einer Beförderung durchaus würdig erscheinen, so ist in anderen Provinzen bereits in mehreren Fällen das Aufruden solcher Lehrer in die höchste Gehalts= ftufe genehmigt und die Vertretung des Direktors einem der übrigen Oberlehrer übertragen worden. Dem entsprechend wird auch in der dortigen Provinz bei Besetzung der höchstdotirten Oberlehrerstellen in besondere Erwägung zu nehmen sein, ob der nächstfolgende Oberlehrer, auch wenn ihm die Befähigung zur vorübergehenden Ver= waltung der Direktoratsgeschäfte abgeht, doch ohne Schädigung der Anstalt in die Stelle mit höherer Besoldung aufrücken kann. demnach der Prorektortitel nicht mehr die zutreffende Bezeichnung einer bestimmten Oberlehrerstelle bildet, muß ich Bedenken tragen, denselben an den höheren Lehranftalten der dortigen Provinz, in welcher er bisher nicht gebräuchlich gewesen ist, unter den veränder= ten Verhältnissen neu einzuführen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falk.

An bas Königliche Provinzial-Schultollegium zu R. U. II. 5300. 253) Feststellung ber Aufgaben jum Uebersepen in frembe Sprachen bei ber Abiturientenprufung an Realund höheren Burgerschulen.

Berlin, ben 9. Oftober 1876.

Dem Antrage des Königlichen Provinzial-Schultollegiums, daß bei der Abiturientenprüfung an den Realschulen und den höheren Bürgerschulen von der Einsendung doppelter Texte der Aufgaben zum Uebersehen in fremde Sprachen behufs der von dem Königlichen Rommissarius zu tressenden Auswahl abgesehen und die Genehmigung der betressenden Texte dem Direktor zugewiesen werde, trage ich sein Bedenken Folge zu geben. Sollten sich in Betress des Umstanges oder der Beschaffenheit der von den Direktoren genehmigten Texte Dipgriffe zeigen, so wird der Königliche Kommissarius nicht anterlassen, bei Gelegenheit der mündlichen Prüfung darauf aufmerklam zu machen, und es würden, bei etwaiger Erfolglosigkeit volcher Bemerkungen, die betreffenden Schulen es sich selbst zuzusichreiben haben, wenn ihnen die Vereinsachung des Verfahrens wieder entzogen werden müßte.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

An das Königliche Provinzial-Schultollegium in N. U. II. 5406.

254) Förderung der Bestrebungen des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande an höheren Unterrichtsanstalten und an Seminaren der Provinz.

Roblenz, den 6. September 1876. Der Vorstand des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinslande hat, wie uns von demielben mitgetheilt worden, seine neuesten Publikationen (Kestprogramm zu Winkelmann's Geburtstage am Dezember v. J. und Jahrbücher des Vereins, Heft LVII.) denstenigen Direktionen höherer Lehranstalten unserer Provinz zugehen lassen, welche mit ihm bisher noch nicht in Verbindung getreten sind.

Die Absicht, welche den Verein bierbei leitete, verdient unseres Grachtens alle Förderung. Eine solche wird in Fällen, wo die für die Bibliothet einer höheren Lehranstalt etatsmäßig ausgeworfenen Mittel dies neben der Befriedigung dringenderer literarischer Bedürfswisse gestatten, in der Substription auf die Publikationen des Vereins bestehen können.

Ginen umfaffenderen Erfolg indeffen murben mir uns bavon veriprechen, wenn es gelange, die Lehrer-Rollegien unferer boberen

Lehranstalten und ganz besonders diejenigen Mitglieder derselben, welche philologische und historische Fachstudien gemacht haben, für die Bestrebungen eines Vereins zu interessiren, der sich die Aufsindung, Deutung und Erhaltung der geschichtlichen Denkmäler des Rheinlandes zur Aufgabe macht. Von diesem Interesse würsden wir nicht bloß die wünschenswerthe Betheiligung an den wissenschaftlichen Arbeiten des Vereines, sondern zugleich eine sehr wohlsthätige Anregung der reiferen Jugend und im weitesten Sinne der gebildeten Kreise unserer Bevölkerung erwarten, zu denen die Lehrer unserer höheren Lehranstalten die vielfältigsten Beziehungen untersbalten.

Die Direktion (das Rektorat) wolle sich hiernach veranlaßt sehen, in Gemeinschaft mit dem dortigen Lehrer-Kollegium den Ver= ein von Alterthumsfreunden im Rheinlande nach besten Kräften zu

fördern.

Königliches Provinzial-Schulkollegium.

An die Direktionen und Rektorate ber höheren Lehranstalten (einschließlich ber Seminare) ber Provinz.

# IV. Seminare, Bildung der Lehrer und deren persönliche Verhältnisse.

255) Verträgeüber Einrichtung von Seminar=Uebung8= schulen.

Die mit den Schullehrer = Seminaren verbundenen Uebungs schulen sind nur zum Theil reine Staatsschulen, bei welchen ent weder das eingehende Schulgeld zur Seminarkasse fließt (Brom berg, Berlin u. s. w.), oder freier Unterricht gewährt wird (Bunzlau); in den bei Weitem meisten Fällen dienen sie zugleich einem Bedürf nisse der Ortsschulgemeinde. Wo dies geschieht, beruht ihre Einrichtung auf Verträgen zwischen der Staatsbehörde und den Vertretern der Gemeinden.

In Verfolg einer früheren Mittheilung über die Seminar= Uebungsschule zu Reichenbach D. E. im Centralblatte pro 1866 Seite 616 werden hier einige solcher Verträge aus neuerer Zeit abgedruckt.

1.

Siegburg, den 23. November 1875. Zwischen den Vertretern der Königlichen Unterrichts=Verwaltung und zwar dem Regierungs- und Baurath Gottgetreu und dem Regierungs - und Schulrath Linnig als Rommissaren der Königlichen Regierung zu Köln, sowie dem Regierungsrath Hoppe und dem Konrektor Dr. Völder als Kommissaren des Königlichen Provinzials Schulkollegiums zu Koblenz einerseits und dem durch Stadtverords neten-Beschluß vom heutigen Tage hierzu autorisirten Vertreter der Stadtgemeinde Siegburg, Bürgermeister Spilles anderseits wird hiermit vorbehaltlich der Genehmigung des Herrn Ministers der geistlichen, Unterrichts und Medizinal Angelegenheiten und der Königlichen Regierung zu Köln nachstehender Vertrag über die Ersrichtung und Erhaltung eines Schullehrer Seminars in Siegburg abgeschlossen.

, §. 1.

Die Stadtgemeinde Siegburg verpflichtet sich, dem Königlichen siefus ein zur Aufführung der für eine Externat-Seminar-Einerichtung erforderlichen Gebäude sowie zur Anlegung eines Turn-plates, einer Obstbaumschule und eines Gemüsegartens geeignetes wundstück in Größe von etwa einem halben heftar unentgeltlich zum Gigenthum abzutreten. Es soll dazu vorbehaltlich einer binnen vier Wochen von der Stadtvertretung abzugebenden definitiven Erstlärung eines von den folgenden vier Grundstücken seitens der Stadt ausgewählt werden,

1. Grundftud ac.

Die notarielle Uebereignung und die Uebergabe des gedachten Grundstücks an den Königlichen Fistus soll binnen vierzehn Tagen nach Benachrichtigung der städtischen Verwaltung davon, daß die Mittel zur Errichtung und Unterhaltung des Seminars durch den Staatshaushalts Stat bereit gestellt worden sind, stattfinden. In der notariellen Urkunde ist festzustellen, daß die betressenden Parzellen von der Stadt erworden, bezahlt und hopothekenfrei gestellt sind, und sind zugleich die Kaufverträge nebst den von der Stadt ertrabirten Bescheinigungen über die Hopothekenfreiheit der einzelnen Parzellen dem Vertreter des Königlichen Fissus zu übergeben.

§. 2.

Die für die Bedürfnisse des Shullehrer-Seminars erforderlichen Baulichkeiten werden auf dem im S. 1. bezeichneten Grundstüd auf Rosten des Königlichen Fiskus bergeftellt werden. Sobald die Plane für diese Baulichkeiten festgestellt sein werden, bat die Stadtgemeinde nach ergangener Aufforderung hierzu auf alleinige Kosten in ortsüblicher Breite einen befestigten Fahrweg von der Stadt dis zu dem Haupteingange des Seminargebäudes auszuführen und zu unterhalten.

§. 3.

Fur ben Sall, daß ber Ronigliche Fistus bas Ceminar vor-

die Stadtgemeinde auf die Dauer des Miethsverhältnisses einen Beitrag von 150 Mark geschrieben Einhundert fünfzig Mark jährlich in vierteljährlichen Raten postnumerando an die Seminarkasse zu zahlen.

§. 4.

Das Seminar übernimmt es vom Beginne des dritten Jahres= kursus nach Eröffnung des Seminars, insofern als bis dahin die erforderlichen Lehrräume hergestellt und ausgestattet sind, zweihundert= vierzig schulpflichtige Kinder, welche ihm von der Stadt vorzugs= weise aus der katholischen Bevölkerung überwiesen werden sollen,

gleichzeitig mit Unterricht zu versorgen.

Unter den dem Seminar zuerst zu überweisenden Schülern müssen sich schulpflichtige Kinder jeder Alters= resp. Bildungsstuse besinden. Die zur Ergänzung dieser Jahl am Beginne der Semester von der Stadtverwaltung zu überweisenden neuen Schüler müssen der untersten Alterstlasse angehören und wird ihre Jahl von dem Seminar=Direktor bestimmt. Auch sollen seine Wünsche bei Aus-wahl der betreffenden Kinder nach Möglichkeit berücksichtigt werden.

§. 5.

Seitens des Seminars wird von den Schülern der Uebungsschule ein Schulgeld nicht erhoben; dagegen zahlt die Stadtgemeinde für die Versorgung der angegebenen Zahl von schulpflichtigen Kindern mit Unterricht, sowie für die Beheizung und Reinigung der Lehrzimmer, die Ergänzung und Unterhaltung der erforderlichen Utensilien und Lehrmittel seitens der Königlichen Unterrichts-Verwaltung an die Seminarkasse eine jährliche Entschädigung von 4530 Mark geschrieben Viertausend fünschundert dreißig Mark in vierteljährlichen Raten praenumerando.

§. 6.

Der Königliche Fissus erbietet sich, die Herstellung und innere Einrichtung der erforderlichen drei Lehrzimmer für je achtzig Kinder für die Uebungsschulen auf dem Seminar-Grundstücke zu bewirken. Die Stadtgemeinde verpslichtet sich, insoweit sie es nicht vorzieht drei Lehrzimmer nehst innerer Einrichtung selbst und zwar innerhalb einer Entsernung von höchstens dreihundert Metern von dem zu errichtenden Seminar-Gebäude und dis zu dessen Fertigstellung herzustellen, die Mehrkosten, welche hierdurch dem Königlichen Fissus eventl. entstehen, nach Maßgabe eines von dem Baurathe der Königslichen Regierung abzugebenden, von der Ober-Baubehörde zu revisdirenden Gutachtens dis zum Maximalbetrage von 15,000 Markgeschntausend Mark an die Staatskasse zu erstatten. Die Stadt wird binnen der im §. 1. vorbehaltenen vierwöchentlichen Frist eine Erklärung darüber abgeben, ob sie das vorerwähnte Anserbieten der Unterrichtsverwaltung acceptirt.

S. 7.

Die Seminarschulen untersteben nicht der städtischen Schuls aufsicht, vielmehr steht die Verwaltung und Leitung dieser Schulen ausschließlich dem Seminar. Direktor resp. der diesem vorgesetzen Behörde zu.

S. 8.

Bezüglich der bisher mit bem Unterricht der der Seminarschule zu überweisenden Kinder betrauten städtischen Lehrer übernimmt der Ronigliche Fistus teinerlei Berpflichtung zur Uebernahme oder sons stigen Berforgung.

§. 9.

Bis zur Eröffnung ber Seminar-lebungsschulen stellt die Stadtsgemeinde die städtische katholische Elementarschule für die Uebung ber Seminaristen im Unterrichten dem Seminar unentgeltlich zur Verfügung. Während dieser Zeit wird der Seminar-Direktor Mitsglied der städtischen Schulkommission.

§. 10.

Kür ben Kall der Auflösung, Verlegung ober wesentlichen Umsgestaltung des Seminars kann dieser Vertrag seitens des Königlichen Aissus unter Beobachtung einer jährlichen Krist gefündigt werden, wogegen seitens der Stadtgemeinde eine Kündigung nicht zulässigit. Kur den Kall der Kündigung des Vertrages Seitens des Koniglichen Kissus wird letterer unbeschränkter Eigenthumer der ihm für die Zwecke des Seminars abgetretenen Grundstücke, hat aber den nach §. 6. für Herstellung der Lotale der Uedungsschule gezahlten Betrag und für den Kall der Veräußerung oder Verswendung des Grundstücks zu andern als Seminars Zwecken einen, dem zur Zeit der Veräußerung resp. anderweitigen Verwendung vorsbandenen Werth des Grund und Bodens im Gegensah zum Werth der auf diesem errichteten Baulichkeiten und sonstigen Anlagen entssprechenden Betrag der Stadtgemeinde zu vergüten.

Die Vertreter der Königlichen Unterrichts-Verwaltung. Gottgetreu. Linnig. Hoppe. Völcker.

Der Vertreter der Stadt Siegburg: Spilles.

2.

Bwischen dem Königlichen Fistus, vertreten durch das Königsliche ProvinzialsSchultollegium zu Roblenz einerseits, und der Stadtsgemeinde Ottweiler, vertreten durch die Stadtverordnetens Versammlung derselben andererseits, wird hiermit — vorbehaltlich der Genehmigung bes herrn Ministers der geistlichen, Unterrichtss und Medizinalsungelegenheiten — nachstehender Vertrag über Ginrichtung und

Unterhaltung einer Uebungsschule für das Schullehrer-Seminar zu Ottweiler abgeschlossen.

**§**. 1.

Der Königliche Fiskus, vertreten durch das Königliche Provinzial=Schulkollegium in Roblenz, verpflichtet sich von Ostern 1876 ab, in Verbindung mit dem Königlichen Schullehrer=Seminar in Ottweiler eine dreiklassige und eine einklassige Uebungsschule zu unter= halten, und in derselben Schulkinder der Stadtgemeinde Ottweiler bis zur Gesammtzahl von 240 — Zweihundert und Vierzig — resp. von 60 Köpfen in jeder Klasse zu unterrichten.

Der Lehrplan und die Einrichtung der einklassigen Uebungsschule soll so festgesetzt werden, daß die Anschaffung von Lernmitteln und die Anfertigung von häuslichen Arbeiten nur in geringerem

Umfange von den Schülern gefordert werden.

Der Stadtrath spricht die Ueberzeugung aus, daß dann freiswillig die ausreichende Zahl von Schülern zu derselben werde ansgemeldet werden; verpflichtet sich aber, jedenfalls für eine Frequenz von Fünfzig Schülern in der ihm zweckmäßig erscheinenden Weise zu sorgen. Die dreiklassige Uebungsschule wird organisirt und untersrichtet nach Maßgabe der ministeriellen Verordnung vom 15. Distober 1872.

Sobald die Stadt, wie beabsichtigt wird, eine städtische Mittelsschule, bestehend aus einer dreiklassigen Obers und einer dreiklassigen Unterabtheilung errichtet, wird diese Uebungsschule, neben dem Lehrsziele der Elementarschule, zugleich die Vorbereitung für den Eintritt in die Oberabtheilung der Mittelschule als LehrsAufgabe annehmen. Die Stadt wird die dreistusige Unterabtheilung der ihrerseits zu kreirenden Mittelschule mit übereinstimmendem Lehrplan einrichten.

Den Eltern bleibt es dann zunächst überlassen, ihre Kinder nach eigenem Ermessen für diese städtische Schule oder für die drei=

flassige Seminar=Uebungsschule anzumelden.

Die Stadtverordneten = Versammlung übernimmt die Verpflichtung, den Forderungen der Seminar=Schulverwaltung, bezüglich der Frequenz, innerhalb der Marimalzisser von Sechzig Kindern pro Klasse zu entsprechen; hegt jedoch das gute Vertrauen, daß bei vorhandenem Bedürfniß die Seminar=Verwaltung eine mäßige Uebersschreitung dieser Marimalzisser gestatten werde.

Seitens der Stadtgemeinde wird für die Beschulung von höchstens 240 Kindern dem Seminar zu Ottweiler zur Einrichtung der Uebungssschule das jetige erste, in der — Straße belegene evangelische Schulhaus nebst Zubehör — erklusive Gärten — jedoch selbstwerständlich mit Ausschluß des mit demselben zusammenhängenden Pfarrhauses und dessen Zubehörungen — zur ausschließlichen uns beschränkten Benutzung unentgeltlich, jedoch mit der Verpflichtung

der baulichen Unterhaltung auf Koften der Seminarkaffe, überlaffen und außerdem ein jährlicher Beitrag von 1800 Mark geschrieben: Gintaufend Achthundert Mark gezahlt. Die vorstehend ausbedungene Zahlung an die Seminarkaffe geschieht in Quartal-Raten postnumerando.

§. 3.

Die jährliche Einnahme aus den Schulgeldern, welche lettere nach wie vor von der Stadtverordneten-Berfammlung, unter Genehmigung der Königlichen Regierung zu Trier festgesett werden, gestört der Stadt Ottweiler, und wird von deren Gemeindekasse in der bisherigen Weise bewirkt und verrechnet. Wenn in irgend einer Weise die Erhebung des Schulgeldes in Wegfall kommen sollte, so bleibt der städtische Beitrag unverfürzt an die Seminarkasse fortzuzahlen.

§. 4.

Bon den an dem Seminar angestellten Lehrern und Beamten wird, wegen Theilnahme ihrer schulpflichtigen Kinder an dem Untersicht der Uebungsschulen, Seitens der Stadtgemeinde ein Schulgeld nicht erhoben werden.

§. 5.

Dem städtischen Schulvorstande wird durch eine, von dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium — nach Analogie des beiliegenden Entwurfs einer Instruktion für das Verhältniß des städtischen Schulvorstandes in Petershagen zu der Seminarschule daselbst listzustellende Instruktion eine Mitwirkung bei der Aufsicht über die Seminar-Uebungsschulen eingeräumt.

**§.** 6.

Die Aufnahmes und Entlassungsmodalitäten sind die nämlichen, wie bei den städtischen Elementarschulen. Die FeriensOrdnung für die Seminars Uebungsschulen wird in möglichster Uebereinstimmung mit derzenigen der städtischen Schulen von dem SeminarsDirektor im Einvernehmen mit dem städtischen Schulvorstande festgestellt.

Ift ein foldes Einvernehmen nicht zu erzielen, so entscheibet bas Ronigliche Provinzial - Schulfollegium im Ginvernehmen mit

ber Roniglichen Regierung.

§. 7.

Für den Kall der Auflösung, Berlegung oder wesentlichen Umgestaltung des Seminars tann Dieses Abkommen Seitens des Königlichen Fistus, unter Beobachtung einer einjährigen Frist, gefündigt werden, wogegen Seitens der Stadtgemeinde eine Kundigung nicht zulässtig ist.

Ottweiler, ben 18. August 1875.

Namens der Stadtverordneten-Bersammlung auf Grund beigehefteten Beschlusses vom heutigen Tage: Der Bürgermeister. Entwurf einer Instruktion für das Verhältniß des städtischen Schulvorstandes in Petershagen zu der Se= minarschule daselbst.

#### §. 1.

Der städtische Schulvorstand in Petershagen bleibt auch nach der Uebergabe der jetigen Stadtschule an das dortige Königliche Seminar in der bisherigen Weise seiner Zusammensetzung und Mitsgliederzahl fortbestehen; nur tritt der Königliche Seminar-Direktor demselben als ständiges technisches Mitglied bei.

#### §. 2.

Der Schulvorstand hat nicht die Befugniß, in die innern Ansgelegenheiten der Seminarschule, die den Unterricht, die Lehr= und Lektion8-Plane, die Lehrmittel, die Disziplin betreffen, unmittelbar einzugreifen; doch hat derselbe das Recht, auch über den Stand und Gang dieser Angelegenheiten von dem Seminar-Direktor Auskunft zu erbitten, in Beziehung darauf demselben Wünsche und Anträge auszusprechen, eventl. im Falle vorkommender Differenzen sich an das Königliche Provinzial=Schulkollegium zu wenden.

#### §. 3.

Der Katechismus-Unterricht wird in der Seminarschule nach dem kleinen Katechismus Luthers im Sinne des §. 19. der Allgemeinen Bestimmungen über Einrichtung, Aufgabe und Ziel der preußischen Volksschule vom 15. Oktober 1872 ertheilt, unter Mitgebrauch einer entsprechenden Spruchsammlung.

#### §. 4.

Der Schulvorstand hat das Recht zu fordern, daß wo möglich zu Oftern und Michaelis jeden Jahres, wenigstens aber alljährlich einmal vor den Ofterferien eine öffentliche Prüfung in allen Klassen der Seminarschule abgehalten werde, zu deren Beiwohnung er einsgeladen wird.

#### §. 5.

Außerdem steht es den Mitgliedern des Schulvorstandes auch zu, sich durch eigenen Besuch der Seminarschule in steter Bekanntschaft mit dem Zustande derselben zu erhalten und sowohl von der Art und Weise der Ertheilung des Unterrichts, als von der Habung der Disziplin derselben persönlich zu überzeugen. Jedoch haben dieselben ihren beabsichtigten Besuch der Schule dem Seminar-Direktor vorher zu melden.

#### §. 6.

In die Besorgung derjenigen äußeren Angelegenheiten der Seminarschule, welche Seitens des Königlichen Seminars übernommen werden, hat sich der Schulvorstand ebenfalls direkt nicht zu mischen; boch steht es ihm zu, sich auch in Betreff dieser außern Angelegens beiten an ben Königlichen Seminar: Direktor zu wenden und Antrage an denfelben, sowie eventl. an das Rönigliche Provinzial Schulstollegium zu stellen.

§. 7.

Bu ben Pflichten des Schulvorstandes gebort vornemlich: Die Sorge für die regelmäßige Einschulung der schulpflichtig gewordenen Kinder, die Beaufsichtigung des regelmäßigen Schulbesuchs auf Grund der ihm von der Seminar Direktion zuzustellenden Absentenlisten, die Verwaltung des Schulvermögens und der Schulkasse, Aufstellung des Etats für lettere, Einziehung ihrer Intraden und Absührung des an die Seminar Rasse zu leistenden sesten jährlichen Beitrags.

#### 3.

Bwischen dem Königlichen Fissus, vertreten durch das Königtiche Provinzial-Schulsollegium der Provinz Brandenburg, einerseits
und der Stadtgemeinde Königsberg N. M., vertreten durch den
Magistrat derselben, andererseits wird hiermit — vorbehattlich der Genehmigung des herrn Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal=Angelegenheiten — nachstehender Vertrag über die Errichtung und Erhaltung eines Schullehrer-Seminars zu Königsberg
N. Mt. vereinbart.

§. I.

Die Stadtgemeinde Königsberg N. M. verpflichtet sich, dem Königlichen Kissus zur Verwendung für die Zwede des daselbst von der Unterrichts-Verwaltung zu errichtenden Schullehrer-Seminars das ze. belegene, im Ganzen etwa 15 Morgen enthaltende Grundstüd — mit Ausschluß des gegenwärtig auf demselben befindlichen Hauses und des etwa 2 Morgen enthaltenden Obst- und Küchensgartens — unentzeltlich zum Eigenthum abzutreten.

Die gerichtliche Auflaffung und Uebergabe biefes Grundftuds

foll fofort nach Bollziehung diefes Bertrages ftattfinden.

Die Bestimmung über die unentgeltliche Rückabtretung der für die Zwecke des Seminars eiwa nicht benöthigten Grundstückstheile an die Stadtgemeinde bleibt, sowohl was den Umfang als die Zeit dieser Rückabtretung anlangt, dem freien Ermessen der Unterrichts= Verwaltung überlassen.

§. 2.

Die für die Bedürfnisse des Schullehrer. Seminars erforderlichen Baulichfeiten werden auf dem in §. 1. bezeichneten Grundstück auf Kosten des Roniglichen Fistus bergestellt werden.

Sobald die Plane für Diese Bautichkeiten festgestellt sein werben, bat die Stadtgemeinde Ronigsberg R. Mt. nach ergangener Auf-

forderung hierzu auf alleinige Kosten in ortsüblicher Breite eine gespflasterte Straße von der Stadt bis zu dem Haupteingang des Seminar-Gebäudes durchzuführen und zu unterhalten.

#### §. 3.

Bis die nach §. 2. für das Seminar auf Kosten des Fistus berzustellenden Räumlichkeiten vollständig in Benutung genommen werden können, verpflichtet sich die Stadtgemeinde Königsberg N. M., dem Seminar — und zwar vom 1. Oktober 1874 ab — folgende der Stadtgemeinde gehörige Lokalitäten: 2c.

zur ausschließlichen und unbeschränkten Benutzung unentgeltlich einzuräumen, ferner — sechs Monate nach Seitens der Unterrichtszerwaltung geschehener Aufforderung — drei Klassen der städtischen Elementarschule zur Uebung der Seminaristen im Unterricht nach einem von dem Provinzial=Schulkollegium anzuordnenden Lehrplan zur Verfügung zu stellen.

Diese Schulklassen verbleiben während des Interimistikums in den städtischen Schulkaumen, deren Beheizung, Reinigung und bausliche Unterhaltung, ebenso wie die Beschaffung und Unterhaltung der Lehrmittel auf Kosten der Stadt zu erfolgen hat.

#### §. 4.

Nach Fertigstellung der im §. 2. gedachten Baulickeiten übernimmt das Schullehrer-Seminar die Verforgung sämmtlicher der
Stadtgemeinde Königsberg N. M. angehörigen schulpflichtigen Knaben
mit Unterricht, so lange die Summe derselben die Jahl 300 nicht
erreicht. Von dem Zeitpunkt ab jedoch, daß diese Jahl erreicht
worden, hört für das Seminar die Verpflichtung auf, mehr als
200 schulpflichtige Knaben gleichzeitig mit Unterricht zu versorgen
und werden die mehr vorhandenen Schüler aus der von dem Seminar unterhaltenen Schule der Art entlassen, daß unter den der
Seminarschule verbleibenden 200 Schülern sich schulpflichtige Kinder
jeder Alters- resp. Vildungsstufe befinden.

Die zur Ergänzung dieser Zahl am Beginne der Semester von der Stadtverwaltung dem Seminar zuzuweisenden neuen Schüler müssen der untersten Altersstufe angehören und sind unter Zuziehung des Seminar=Direktors auszuwählen, dem ein Einspruchsrecht zusteht.

#### §. 5.

Seitens des Seminars wird von den von demselben mit Unterricht versorgten Kindern ein Schulgeld nicht erhoben, dagegen zahlt die Stadtgemeinde Königsberg N. M., welcher die Einziehung des Schulsgeldes auch von diesen Kindern überlassen bleibt, an das Seminar, so lange der Unterricht während des im S. 3. vorgesehenen Interismistiums in den städtischen Schulräumen ertheilt wird, eine dem zweimaligen, von dem Zeitpunkte der Unterrichtssertheilung in den eigenen Räumen des Seminars ab aber eine dem dreimaligen Durchschnittsgehalt der städtischen Elementarlehrer zu Königsberg N. M. entsprechende Summe in vierteljährlichen Raten im Voraus. Da das hiernach maßgebende Durchschnittsgehalt — welches durch Division der Summe sämmtlicher städtischen Elementarlehrergehälter zu Königsberg N. M. mit der Anzahl der Lehrer gefunden wird — sich im Laufe der Zeit ändert, so wird über die Höhe des städtischen Beitrages zu den Unterhaltungskosten der Seminar-Uebungsschule von 15 zu 15 Jahren eine neue Festsehung getroffen. Für die nächsten 15 Jahre wird — unter Annahme des gegenwärtigen Durchschnittsgehalts auf 250 Thlr — der unter vorstehenden Voraussehungen zu zahlende städtische Beitrag auf 500 Thlr und beziehungsweise 750 Thlr festgesest.

Sollte übrigens künftig in Folge gesetlicher Anordnung oder aus anderen zwingenden Gründen die Schulgelderhebung bei den Volksschulen und resp. der Seminar = Uebungsschule in Königsberg N. M. eingeschränkt oder beseitigt werden müssen, so zieht dies weder eine Verminderung noch gar einen Wegfall des städtischen Beitrages zu den Unterhaltungskosten der Seminar=Uebungsschule nach sich.

§. 6.

Von den an dem Seminar angestellten Lehrern und Beamten wird wegen Theilnahme ihrer schulpflichtigen Kinder an dem Untersricht der Seminar-Uebungsschule auch Seitens der Stadtgemeinde Königsberg N. M. ein Schulgeld nicht erhoben werden.

§. 7.

Die Seminarschulen unterstehen nicht der städtischen Schulz aufsicht, vielmehr steht die Verwaltung und Leitung dieser Schulen ausschließlich dem Seminar, beziehungsweise der diesem vorgesetzten Behörde zu.

§. 8.

Bezüglich der bisher mit dem Unterricht der der Seminarschule zu überweisenden Kinder betrauten städtischen Lehrer übernimmt der Königliche Fiskus keinerlei Verpflichtung zur Uebernahme oder sonstigen Versorgung.

§. 9.

Für den Fall der Auflösung, Verlegung oder wesentlichen Umsgestaltung des Seminars kann dieser Vertrag Seitens des Königslichen Fiskus unter Beobachtung einer halbjährlichen Frist gekündigt werden, wogegen Seitens der Stadtgemeinde Königsberg N. M. eine Kündigung dieses Vertrages nicht zulässig ist.

Für den Fall der Kündigung des Vertrages Seitens des Königl. Fiskus wird Letterer unbeschränkter Eigenthümer des nach §. 1. ihm für die Zwecke des Seminars abgetretenen Grundstücks und hat nur für den Fall der Veräußerung desselben einen dem zur Zeit der

Beräußerung vorhandenen Werth des Grund und Bodens — im Gegensatzum Werth der auf diesem errichteten Baulichkeiten und sonstigen Anlagen — entsprechenden Betrag der Stadtgemeinde zu vergüten.

Berlin, den 4. August 1874.

Königliches Provinzial = Schulkollegium. (Unterschriften.)

Königsberg N. M., den 16. Juli 1874. Der Magistrat. (Unterschriften.)

256) Termin für die Turnlehrerinnen= Prüfung im Gerbste 1876.

(Centrbl. pro 1876 Seite 181 Rr. 76.)

Berlin, den 14. Oktober 1876. Für die Turnlehrerinnen Prüfung, welche in Gemäßheit des Reglements vom 21. August 1875 (Centralblatt der Unterrichts-Berwaltung Seite 591) im Herbste d. J. hierselbst abzuhalten ist, habe ich Termin auf Dienstag den 28. und Mittwoch den 29. November d. J. anberaumt. Wenn die Meldungen so zahlreich einzgehen, daß nicht alle Bewerberinnen gleichzeitig geprüft werden können, wird ein zweiter Prüfungstermin im Anschluß an den ersten festgesetzt und hiervon den Betheiligten Nachricht gegeben werden.

Meldungen sind spätestens drei Wochen vor dem angegebenen Termine bei mir anzubringen, und zwar von den in einem Lehramte stehenden Bewerberinnen durch die vorgesetzte Dienstbehörde, von den andern unmittelbar bei mir.

Der Königlichen Regierung überlasse ich, diese Bestimmung im dortigen Verwaltungsbezirk in geeigneter Weise zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

An sämmtliche Königliche Regierungen.

Abschrift erhält das Königliche Konsistorium zc. zur gleichmäßi= gen weiteren Veranlassung.

An bie Königlichen Konfistorien ber Provinz Hannover und den Königlichen Ober-Kirchenrath zu Nordhorn Abichrift erhalt bas Ronigliche Provinzial = Schultollegium gur Rachricht.

Der Minifter ber geiftlichen zo. Angelegenheiten. In Bertretung: Gobow.

An fammtliche Königliche Provinzial-Schultollegien. U. III. 12,329.

## V. Bolksschulwesen.

257) Das Berfahren bei Ginführung und Benugung von Lefebuchern für evangelische Boltsichulen.

Berlin, ben 9. November 1876.

In der Eingabe vom 18. v. M. haben Ew. Hochwürden Sich veraulast gefunden, von mir eine Anordnung dahin zu erbitten, daß diejenigen Schulleschücher, welche für Katholisen schwerverlegende Leicstücke enthalten, nicht bis zum 1. April 1878 in den evangelischen Schulen beibehalten, vielmehr unverzüglich dem Unterrichtsgebrauche

entzogen werden.

Ich habe Ihnen darauf zu erwiedern, daß, wenn Gie bie Berfügungen, welche ich in Betreff ber Schullesebucher bereits erlaffen habe, genau gepruft hatten, Gie gefunden haben murben, wie meinerseits in der angedeuteten Richtung Alles geschehen ift, mas irgend billigerweife verlangt werden fann. Aus Ihrer Gingabe telbst ift nicht zu erseben, daß Gie eine folde Prufung vorgenommen baben. Sie nehmen nur auf eine Mittheilung des Staatsanzeigers vom 25. Mai b. 3. Bejug, mabrent nach einer Anzeige meines Bureaus an diefem Tage, dem himmelfahrtstage, eine Rummer Diejes Blattes überhaupt nicht erschienen ift. Ich verweise Gie hinsichtlich dessen, was in der betreffenden Angelegenheit von mir angeordnet worden ift, auf Rr. 26 der allgemeinen Beftimmungen vom 15. Oftober 1872 - B. 2311 - (Centralblatt für bie Unterrichte = Verwaltung in Preugen 1872 Geite 594), auf die Berfugung vom 11. Dezember 1874 (ebenba Jahrg. 1875 Seite 105) und Die Berfügung vom 5. Mai b. J. (ebenda Jahrg, 1876 Geite 377). In allen biefen Berfügungen ist von mir betont worden, daß bie Lesebücher für die Bolksichule sich von kirchlichen und politischen Tendengen freizuhalten haben und in der lettgedachten Berfügung indbetandere, bag Lefebucher, welche einen einseitig tonfesfionellen Charafter tragen, ju beseitigen, ja bag bie Beseitigung balbmoglichst anzuordnen und jeden falls bis zum 1. April 1878 durchgutühren fei. Damit ist meiner feits geschehen, was irgend

möglich. In derselben Verfügung habe ich den Provinzial = Schul= kollegien die Ermächtigumg ertheilt, für einzelne Provinzen die Einführung bestimmter Ausgaben einzelner Lesebücher da, wo sie beantragt wird, in evangelische Schulen zu gestatten; gleichzeitig aber diese Behörden veranlaßt, den Herausgebern dieser Bücher eine nochmalige Durchsicht der religions-geschichtlichen Aufsätze zur Pflicht zu machen, den Plan für neue Ausgaben selbst zu prüfen und auch dabei, wie überhaupt bei allen Lesebüchern, darauf zu achten, daß Alles fern bleibe, was etwa die Angehörigen anderer Konfessionen verlegen könnte. Ich darf zu der Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt der Provinzialbehörden das volle Vertrauen hegen, daß diesen meinen Anordnungen Folge geleistet wird und sinde mich zu einer weiteren Verfügung in der Sache deshalb nicht veranlaßt. Am Wenigsten kann ich einen solchen Anlaß aus den Anführungen Ihrer Gingabe vom 18. v. M. entnehmen, wonach ohne Angabe eines bestimmten Buches, ohne Bezeichnung der Ausgabe und der Seitenzahl, wo die angeblich verlepende Stelle zu finden, ohne Angabe der Schulen, wo das betreffende Buch eingeführt ist, von einer Anzahl von Lesebüchern, welche Sie lediglich mit den 11 Namen ihrer Herausgeber ganz allgemein erwähnen, behauptet wird, es seien "in mehr oder minder scharfer Ausführung" darin 9 von Ihnen als für Katholiken verlepend bezeichnete Säpe ausgesprochen. Ich bin danach gar nicht in der Lage, zu untersuchen, ob diese Ihre Behauptung richtig ist und kann Ihnen nur überlassen, bem Schulkollegium derjenigen Provinz, in deren Schulen ein Lesebuch wirklich eingeführt ist, über dessen Inhalt Sie glauben Beschwerde führen zu können, davon in speziell begründeter Form Anzeige zu machen. Dann muß, dann aber erst kann auch nach den von mir ertheilten Weisungen gehörig geprüft werden, ob Ihre Beschwerde wirklich begründet ist und in der That eine Verletung der von mir getroffenen Anordnungen vorliegt. Schon jest freilich will ich Ihnen nicht vorenthalten, wie ich in einem für evangelische Schulen bestimmten Lesebuch einen Sat, wie den unter Mr. 9 hervorgehobenen:

daß Luther's Reformationswerk Heil und Segen über Deutsch=

land gebracht habe

für vollberechtigt erachte und eine von Ihnen auch darin gefundene tadelnswerthe Verletzung anderer Glaubensgenossen unter allen Um=

ftänden nicht erkenne.

Ew. Hochwürden wollen den Mitunterzeichnern der Eingabe vom 18. v. M., sowie den sämmtlichen Pfarrern, welche Ihnen zur Einreichung derselben Auftrag ertheilt haben, von dieser Verfügung Mittheilung machen.

An ben Pfarrer zum heil. Lambertus Herrn Stabtbechanten Rappen Pochwürden zu Münster i. Westf. Abschrift obiger Berfügung erhalt bas Konigliche Provinzial. Schulfollegium zur Kenntnig und Beachtung.

Der Minifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

An fammtliche Ronigliche Provinzial-Schultollegien. U. III. 12,808.

258) Einrichtung paritätischer Schulen. (Centrol. pro 1876 Seite 495 Rr. 205.)

Dem Hauptvorstand eröffne ich nach Anhörung der Königlichen Regierung zu R. auf die Vorstellung vom 14. August d. J., daß dieselbe sich nicht bewogen gefunden bat, dem Antrage auf Vereinisqung der beiden in R. bestehenden Konfessionsschulen zu einer paritätischen Schule ihrerseits weitere Folge zu geben. Durchgängig aber die Vereinigung der evangelischen und katholischen Schulen des betressenden Bezirks herbeizusübren, ist weder in Anregung gebracht noch in Aussicht genommen. Es würde dies auch den Grundsähen widersprechen, welche hinsichtlich der Einrichtung paritätischer Schulen in Geltung sind. Allgemeine Mahnahmen sollen nirgends getroffen werden. Die Prüfung aber darüber, ob im einzelnen Kalle die Vereinigung angängig und zwecknäßig sei, muh wie überall so auch für die Schulen des dortigen Bezirks vorbehalten bleiben.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Gpbow.

U. III. 12,544.

259) Unterricht in weiblichen handarbeiten in der Bolfe.

(Befugnig ber Unterrichte-Berwaltung jur Ginfuhrung, Berbflichtung ber Soulgemeinde jur Aufbringung der Remuneration für die Lehrerin, Prufung der Gefemmößigleit ber Anordnungen ber Echulverwaltung durch die Berwaltungegerichte. 1

(Centrbl. pro 1876 Ceite 497 Rr. 206.)

3m Ramen bes Ronige.

wiber

In der Berwaltungöstreitsache ber hausväter Budner S. und Genoffen zu St., Rläger und Revisionskläger,

ben Amtevorsteher, Domainen. Rath B. zu G., Bellagten und Revisionsbellagten,

hat das Königliche Oberverwaltungsgericht in seiner Sitzung vom 29. September 1876,

an welcher 2c. Theil genommen haben,

für Recht erkannt,

Í

daß auf die Revision der Kläger die Entscheidung des Königlichen Bezirksverwaltungsgerichts zu Potsdam vom 17. Juni 1876 zu bestätigen und die Kosten des Revisionsverfahrens, unter Festsetzung des Werthes des Streitgegenstandes auf 600 Mark, den Revisionsklägern zur Last zu legen.

Von Rechts Wegen.

Grünbe.

Unter dem 15. Oktober 1872 ist von dem Minister der Unterrichts-Angelegenheiten eine allgemeine Verfügung über Einrichtung, Aufgabe und Ziel der preußischen Volksschule erlassen und den Königlichen Regierungen mit der Weisung zugefertigt worden, nach Maßgabe derselben überall da, wo nicht gesetliche Bestimmungen ein Anderes verordnen, zu verfahren.

Die Nr. 13. jener Verfügung führt unter den Lehrgegenständen der Volksschule für die Mädchen auch weibliche Handarbeiten auf und die Nr. 38. enthält die Bestimmung, daß der Unterricht in weiblichen Handarbeiten, wenn thunlich, schon von der Mittelstufe

an in wöchentlich zwei Stunden ertheilt werden soll.

Demgemäß hat die Königliche Regierung zu Potsbam mittelst Verfügung vom 24. November 1874 die Einführung des Unterrichts in weiblichen Handarbeiten in den Schulen ihres Bezirks und die Aufbringung der durch die Anstellung von Lehrerinnen zur Erthei= lung dieses Unterrichts entstehenden Kosten von Seiten der Schul=

gemeinden angeordnet:

Auf Grund dieser Anordnung ist in St. zur Ertheilung des Unterrichts in weiblichen Handarbeiten eine Lehrerin angestellt, derselben ein halbjährliches Gehalt von 30 Mark ausgesetzt und letteres von dem Amtsvorsteher B. im Auftrage des Landraths auf die Hausväter der Schulgemeinde nach dem Maßstabe der direkten Staatssteuern vertheilt worden. Als die Jahlung der fälligen Beisträge der an sie ergangenen Mahnung ungeachtet nicht erfolgte, wurde von dem Amtsvorsteher B. gegen 37 Hausväter das Erestutionsversahren eingeleitet. Dies veranlaßte die letzteren, gegen den genannten Amtsvorsteher bei dem Kreisausschusse des Kreises N. klagbar zu werden, mit dem Antrage, das eingeleitete Erekutionsversahren aufzuheben, da kein Gesetz eristire, welches den Hausvätern der Schulgemeinde die Verpflichtung auferlege, ihre Kinder an dem Unterrichte in weiblichen Handarbeiten Theil nehmen zu lassen und die durch diesen Unterricht entstehenden Kosten zu bezahlen.

Der Kreisausschuß wies jedoch unter dem 17. März 1876 die Kläger mit ihrem Antrage, unter Auferlegung der Kosten, ab und

das Königliche Bezirksverwaltungsgericht zu Potsdam bestätigte auf eingelegte Berufung diese Entscheidung mittelft Erkenntnisses vom 17. Juni 1876. In den Gründen desselben wird ausgeführt:

Nach den bestehenden Gesetzen, namentlich der Verordnung vom 27. Ottober 1810 über die veränderte Verfassung der obersten Staatsbehörden und der Verordnung vom 3. November 1817 sub III. über die veränderte Anordnung der Ministerien, sowie nach §. 18. der Regierungs-Instruktion vom 23. Oktober 1817 in Verbindung mit der Kabinets-Ordre vom 31. Dezember 1825 sub D. II. 2. seien der Minister der Unterrichts = Angelegenheiten und die Bezirks= regierungen als Schulaufsichtsbehörden für befugt zu erachten, diejenigen Lehrgegenstände, welche in den Lektionsplan der öffentlichen Volksschule aufzunehmen sind, zu bestimmen und folgeweise auch die Aufnahme des Unterrichts in weiblichen Handarbeiten in denselben anzuordnen; die Prüfung der Angemessenheit der in dieser Hinsicht getroffenen Anordnungen liege außerhalb der Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte. — Die Aufbringung der zur Bestreitung der Roften des Schulunterrichts erforderlichen Geldmittel sei nach §. 29. Titel 12. Theil II. des Allgemeinen gandrechts eine Verpflichtung der Hausväter der Schulgemeinde und waren demgemäß, nachdem von der Schulaufsichtsbehörde die Anstellung einer Lehrerin für den Unterricht in weiblichen Handarbeiten an der Schule zu St. verfügt worden, die Hausväter der dortigen Schulgemeinde auf Grund des §. 1. Nr. 6. der Verordnung vom 30. Juli 1853 über die exekutivische Beitreibung öffentlicher Abgaben im Bege ber administrativen Grekution zur Zahlung der ihnen in Folge deffen auferlegten, von ihnen verweigerten Schulbeiträge mit Recht angehalten worden. Bur Vollstreckung der Erekution aber sei der Amtsvorsteher B. nach S. 66. der Kreisordnung unzweifelhaft befugt gewesen, da er hierzu von dem zuftändigen gandrathe Auftrag erhalten hätte.

Gegen diese Entscheidung haben die Rläger rechtzeitig die Revision eingelegt und dieselbe darauf gestüpt, daß die angesochtene Entscheisdung auf der Nichtanwendung bezw. auf der unrichtigen Anwendung des bestehenden Rechts, insbesondere auch der von den betreffenden Behörden innerhalb ihrer Zuständigkeit erlassenen Anordnungen beruhe.

Nach der Verordnung vom 27. Oktober 1810 seien die Minister hinsichtlich aller Gesepe, Verfassungs- und Verwaltungsnormen an die Allerhöchste Genehmigung gebunden und sei diese Bestimmung durch die von dem Vorderrichter in Bezug genommenen späteren Verord-nungen nicht abgeändert worden. Der Unterrichts-Minister habe daher ohne Königliche Sanktion weder die früheren Schulregulative, noch die sogenannten allgemeinen Bestimmungen vom 15. Oktober 1872 erlassen dürsen. Diese seien im Sinne der Verordnung vom 27. Oktober 1810 Verwaltungsnormen und insofern durch dieselben

das geltende Landesgeset, das General=Landschul=Reglement vom 12. August 1763, abgeändert werde, könnten sie nicht als eine Stellvertretung der sehlenden, in der Regierungs=Instruktion vom 23. Oktober 1817 verheißenen Schulordnung, noch weniger aber als ein Ersat für das ebenfalls noch immer sehlende, im Artikel 23. der Verfassungsurkunde vom 31. Januar 1850 verheißene Unter=

richtsgeset angesehen und behandelt werden.

Also weder der Unterrichts = Minister, noch die Königliche Resgierung zu Potsdam seien gesehlich befugt gewesen, den Unterricht in weiblichen Handarbeiten durch Verwaltungsnormen so, wie geschehen, in den Lektionsplan der Volksschulen als Lehrgegenstand einzuführen, noch weniger aber Behufs dieses Lehrgegenstandes den Gemeinden die Kosten besonders anzustellender weiblicher Lehrerinnen aufzubürden; von solchen wisse so wenig das General Landschul Reglement, noch das Allgemeine Landrecht etwas. Es habe deshalb der Vorderrichter ganz mit Unrecht die klägerischen Hausväter der Schulgemeinde St. auf Grund des S. 29. Titel 12. Theil II. Allgemeinen Landrechts für verpflichtet erklärt, die Kosten für die Besoldung einer weiblichen Lehrerin aufzubringen, woraus sich von selbst ergebe, daß der Amtsvorsteher zur erekutivischen Beitreibung dieser Kosten nicht befugt gewesen sei.

Aus diesen Gründen beantragen die Kläger, unter Aufhebung der Entscheidung des Bezirksverwaltungsgerichts, nach ihrem An-

trage zu erkennen.

Der Revisionsbeklagte hat sich in seiner Gegenerklärung auf die Bemerkung beschränkt, daß er gegen die Revisions=Rechtfertigung nichts anzuführen habe.

Dagegen hat der von dem Minister der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal = Angelegenheiten zur Vertretung der Schulbehörde bestellte Kommissar im Termine zur mündlichen Verhandlung dem

Antrage der Kläger widersprochen.

Wenn der S. 135. X. 1. der Kreisordnung, — so führte der Rommissar aus — den Vewaltungsgerichten die Entscheidung von Beschwerden über die Heranziehung zu Schulbeiträgen übertrage, die Beschwerde möge auf gänzliche Befreiung oder Ermäßigung gerichtet sein, so sei damit den Verwaltungsgerichten nicht auch die Besugniß beigelegt, die Frage ihrer Prüfung zu unterziehen, ob die Schulaufsichtsbehörde bei der Anordnung von Schulbeiträgen innerhalb ihrer gesetzlichen Besugnisse gehandelt habe. Die Entscheidung dieser Frage stehe nach wie vor in letzter Instanz nur dem Minister der Unterrichts Angelegenheiten zu; die Entscheidung der Verwaltungsgerichte beschränke sich dagegen darauf, ob den Beschwerdes führern ein besonderes Recht auf Besreiung von Schulbeiträgen zur Seite stehe oder ob dieselben in der Bestimmung ihres Antheils über die Gebühr belastet seien. Eben so wenig seien die Verwaltungsgerichte

berufen, darüber zu befinden, ob die Anordnung des Ministers der Unterrichts Angelegenheiten wegen Aufnahme des Unterrichts in weiblichen Handarbeiten unter die obligatorischen Lehrgegenstände der Volksschule zu ihrer Rechtsgültigkeit der Königlichen Genehmisgung bedurft hätte, da dies ausschließlich eine Frage des internen Staatsrechts sei.

Abgesehen von diesen auf die Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte bezüglichen Fragen könne die gesetzliche Besugniß der Unterrichtsverwaltung zum Erlasse jener Anordnung keinem Zweisel unterliegen.

Bereits in der Allerhöchsten Verordnung vom 31. August 1799, betreffend den Unterricht in den Garnisonschulen, werde allen Regimentern und Bataillonen die Einrichtung von Industrieschulen Im §. 58. des Schulreglements vom 18. Mai 1801 für die niederen tatholischen Schulen in den Städten und auf dem platten Lande von Schlesien und der Grafschaft Glat sei sodann die Einrichtung von Industrieschulen, "in welchen den Kindern weibliche Arbeiten, als Spinnen, Stricken und Nähen gelehrt werden, " bestimmt angeordnet, da "diese von der größten Wichtigkeit seien, theils um die Jugend zu beschäftigen, theils um fie zu guten Hausmüttern zu bilden." Endlich enthalte ebenso der §. 10. des auf Grund der Allerhöchsten Kabinets-Ordre vom 3. November 1817 ausgearbeiteten Unterrichtsgeset schtwurfes die Bestimmung: "In allen Madchenschulen ohne Ausnahme muß in weiblichen handarbeiten Unterricht ertheilt werden." Wenn die Anordnung auch in dieser bestimmten Form noch nicht zum Gesetze erhoben worden sei, so hätten doch einzelne Unterrichtsbehörden ihrerseits Beranlassung genommen, den Unterricht in den weiblichen Handarbeiten in den Volksschulen ihrer Bezirke einzuführen. So sei namentlich von der Königlichen Regierung zu Köln in einer Verfügung vom 9. Januar 1830 die hohe Bedeutung der Angelegenheit ausführlich dargelegt worden.

Nachdem durch den Vorgang der Provinzialbehörden aus reichende Erfahrungen gewonnen worden, habe der Minister von Altenstein durch eine Cirkular-Verfügung vom 30. August 1830 die bezüglichen Bestimmungen verallgemeinert. Seit dieser Zeit sei der Unterricht in den Preußischen Volksschulen eingeführt; geschwankt habe nur die Strenge und die Gleichmäßigkeit, mit welcher auf Aussührung der getroffenen Anordnungen geachtet worden sei.

Die gesetliche Befugniß der Behörden zum Erlasse solcher Anordnungen sei nicht ungeprüft geblieben. Das Königliche Obers Tribunal habe in einem Falle, wo Eltern sich geweigert, ihre Töchter an dem Unterrichte in den weiblichen Handarbeiten Theil nehmen zu lassen und wegen der ihnen auferlegten Schulversäumnißstrasen den Rechtsweg betreten hatten, mittelst Erkenntnisses vom 14. Nosvember 1866 die Befugniß der Königlichen Regierung zu Potsdam

zum Erlasse der von ihr getrossenen Anordnungen auf Grund der §§. 8. und 18. der Regierungs=Instruktion vom 23. Oktober 1817 anerkannt.

Nach alle dem rechtfertige sich die Zurückweisung der Revision

und die Bestätigung der Vorentscheidung.

Es mußte, wie geschehen, erkannt werden.

Abweichend von der Auffassung des Kommissars zu Wahrnehsmung des öffentlichen Interesses konnte zunächst die Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte, bei der Entscheidung von Beschwerden über die Heranziehung zu Schulbeiträgen gemäß S. 135. X. 1. der Kreissordnung auch die Frage ihrer Prüfung zu unterziehen, ob die Heranziehung auf Grund einer von der Schulbehörde kraft ihrer gesiehung auf Besugniß getroffenen Anordnung erfolgt ist, nicht

bezweifelt werden.

Zwar findet nach §. 15. des Gesetzes vom 24. Mai 1861, betreffend die Erweiterung des Rechtsweges (Ges.=Samml. S. 241), in Beziehung auf solche Schulabgaben, welche auf einer allgemeinen ge= seplichen Berbindlichkeit, bezw. auf einer von der Schulaufsichtsbehörde in Gemäßheit gesetlicher Bestimmung angeordneten Umlage beruhen, der ordentliche Rechtsweg nur insoweit statt, als dies bei öffentlichen Abgaben der Fall ist, also gemäß §. 79. Titel 14. Theil II. Allgemeinen Landrechts nur in dem Falle, wenn Jemand aus besonderen Gründen von einer solchen Abgabe befreit oder in der Bestimmung seines Antheils über die Gebühr belastet zu sein behauptet. gleiche Beschränkung aber ist für den Verwaltungsrechtsweg im §. 135. X. 1. der Kreisordnung nicht vorgeschrieben und läßt sich eine solche auch aus den Worten: "die Beschwerde mag auf ganzliche Befreiung oder Ermäßigung gerichtet sein," nicht herleiten. Die Absicht des Gesetzgebers ist vielmehr — wie aus den legislativen Verhandlungen zu entnehmen — dahin gerichtet gewesen, die Entscheidung von Be= schwerden wegen Schulabgaben den Verwaltungsgerichten in gleichem Umfange, wie dieselbe bisher den Berwaltungsbehörden zugestanden hatte, zu übertragen und demgemäß der Entscheidung der Verwal= tungsgerichte mit der Frage nach der rechtlichen Verpflichtung zur Leistung von Schulbeiträgen zugleich auch die Frage nach der recht= lichen Befugniß der Schulbehörden zur Auferlegung einer solchen Leistung zu unterstellen. Daß dies insbesondere auch die Absicht der Königlichen Staatsregierung gewesen, ergiebt sich aus den Motiven zu §§. 56—58. Abs. 2. des Entwurfs zu dem Gesetze, betreffend die Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichtsbehörden, vom 26. Juli 1876.

Wenn hiernach die Gesetmäßigkeit der Anordnung der Schulverwaltung in Betreff der Einführung des Unterrichts in weiblichen Handarbeiten in den Volksschulen als obligatorischer Lehrgegenstand wie in den Vorinstanzen, so auch in der Revisionsinstanz zu prüfen war, so konnte es doch nach dem Ergebnisse dieser Prüfung keinem Bedenken unterliegen, die Befugniß des Ministers der Unterrichts= Angelegenheiten bezw. der Königlichen Regierung zu Potsdam zu der

gedachten Anordnung als gesetzlich begründet anzuerkennen.

Der S. 1. Titel 12. Theil II. Allgemeinen Landrechts enthält den allgemeinen Sat, daß Schulen Veranstaltungen des Staates sind, welche den Unterricht der Jugend in nütlichen Kenntnissen und Wissenschaften zur Absicht haben. Durch diese Definition ist die Grenze gezogen, über welche bei der Einführung von Unterrichtszgegenständen in den Schulen nicht hinausgegangen werden darf. Innerhalb dieser Grenzen aber steht den Regierungen und in höherer Instanz dem Minister der Unterrichts-Angelegenheiten vermöge der ihnen gesetzlich übertragenen Leitung und Beaufsichtigung des gesammten Elementarschulwesens die Besugniß zu, die erforderlich ersichenden Anordnungen zu tressen.

(§. 9. Titel 12. Theil II. Allgemeinen Landrechts, Verord= nung vom 27. Oktober 1810 — Gesetz=Sammlung Seite 3 —, Verordnung vom 3. November 1817 — Gesetz-Samm= lung Seite 289 —, Regierungs:Instruktion vom 28. Oktober 1817 — Gesetz-Sammlung Seite 248—, Allerhöchste Kabi= nets=Ordre vom 31. Dezember 1825 — Gesetz-Sammlung pro 1826 Seite 6 —, Artikel 23. der Versassurkunde und §. 1. des Schulaufsichtsgesetzes vom 11. März 1872 —

Gesetz-Sammlung Seite 183." —

Insbesondere sind nach S. 18. Abs. 4. der Regierungs = Instruktion vom 23. Oktober 1817 die Regierungen auch ermächtigt,
mit Genehmigung des Ministers neue Lehr= und Schulplane einzu=

führen oder die bestehenden zu verändern.

Auf Grund dieser gesetzlichen Vorschriften, welche gemäß Artikel 112. der Verkassung bis zum Erlasse des Unterrichtsgesetzes in voller Geltung bestehen, ist denn auch die Befugniß der Aufsichtsbe= hörden, neue Unterrichtsgegenstände in die Schulen einzuführen, nie

bezweifelt worden.

Iwar könnte gegen die gesetliche Zulässigkeit der Einführung des Unterrichts in weiblichen Handarbeiten eingewendet werden, daß der §. 1. Titel 12. Theil II. Allgemeinen Landrechts nur von nützlichen Kenntnissen spreche, weibliche Handarbeiten aber nicht in die Kategorie der nütlichen Kenntnisse, sondern in die der Fertigkeiten gehören. Allein diese Auslegung wurde dem Sinne des Gesetzes nicht entsprechen. Mit demselben Rechte, wie weibliche Handarbeiten können auch das Zeichnen und das Singen als bloße Fertigkeiten bezeichnet werden. Gleichwohl wird Niemand daran denken, die Uedung in diesen Gegenständen von der Schule auszuschließen und werden deshalb auch die weiblichen Handarbeiten als zu den nützlichen Kenntnissen gehörig anerkannt werden müssen.

Ebensowenig kann die Einführung des Unterrichts in weiblichen

Handarbeiten als in Widerspruch stehend mit den Vorschriften des General=Landschul=Reglements vom 12. August 1763 erachtet werden. Die Revisionskläger irren, wenn sie in der Berufungsschrift die Ansicht aussprechen, daß jenes Gesetz nur die geistige Ausbildung und Erziehung der Jugend im Auge habe. Die Einleitung desselben bezeichnet vielmehr ganz allgemein als Zweck der Schule, die Unterweisung der Jugend zur wahren Gottesfurcht und in anderen nüglichen Dingen. Auch darf aus dem Umstande, daß in dem gedachten Reglement der Unterricht in den weiblichen Handarbeiten unter den Lehrgegenständen der Landschulen nicht mit aufgeführt ift, nicht die Schlußfolgerung gezogen werden, daß die Ertheilung dieses Unterrichts habe verboten werden sollen. Aber nur, wenn in dem General=Landschul=Reglement eine solche ausdrückliche Verbotsbestim= mung enthalten wäre, würden derselben gegenüber — wie dies auch von dem Königlichen Ober-Tribunal in den Gründen des von dem Kommissar zur Wahrnehmung des öffentlichen Interesses in Bezug genommenen Erkenntnisses vom 14. November 1866 ausgeführt worden ist — die Schulbehörden nicht für befugt zu erachten sein, eine Aenderung des in jenem Reglement vorgesehenen Lehrplanes durch Einstellung des Unterrichts in weiblichen Handarbeiten in denselben vorzunehmen. Da dies nicht der Fall, so stand der König= lichen Regierung zu Potsbam auf Grund der mit der Einleitung des General-Landschul-Reglements übereinstimmenden Vorschrift des §. 1. Titel 12. Theil II. Allgemeinen Landrechts, der Bestimmung im §. 8. Abs. 7. der Regierungs-Instruktion vom 23. Oktober 1817 sowie gemäß der ihr von dem Minister ter Unterrichts=Angelegen= heiten ertheilten Anweisung unzweifelhaft die Berechtigung zu, die mehrerwähnte, einem aus drudlichen Gesete nicht entgegen= laufende Anordnung zu treffen.

Wenn die Revisionskläger ferner behaupten, daß die von dem Dinister der Unterrichts-Angelegenheiten unter dem 15. Oktober 1872 erlassene allgemeine Verfügung zu ihrer Rechtsgültigkeit der König-lichen Sanktion bedurft hätte, weil dieselbe Verwaltungsnormen im Sinne der Verordnung vom 27. Oktober 1810 enthalte, so trifft dieser Einwand gleichfalls nicht zu. Zwar bestimmt die gedachte

Verordnung:

die Minister verfügen in ihrer Verwaltung auf ihre Verantwort= lichkeit, jedoch sind folgende Gegenstände an Unsere Allerhöchste Genehmigung gebunden, die also eingeholt werden muß:

1. Alle Gesete; Verfassungs= und Verwaltungs=Normen, es mag auf neue, oder Aufhebung oder Abanderung der vorhandenen ankommen; der Antrag gelangt an Uns durch den Staats= rath.

Allein unter Verwaltungs-Norm im Sinne dieser Bestimmung ist nicht eine jede von einem Minister erlassene allgemeine Verwal=

tungsvorschrift zu verstehen. Dies ergiebt sich aus der Verordnung vom 3. November 1817 wegen der Geschäftsführung bei den Oberbehörden in Berlin (Gesetz-Sammlung Seite 289), wonach es die eigentliche Bestimmung der Ministerien sein soll, allgemeine Vorschriften über die Grundsätze der Verwaltung zu ertheilen, und aus der Allerhöchsten Kabinets-Ordre vom 4. Juli 1832 (Gesetz-Sammlung Seite 181), wonach die Ministerien zum Erlasse solcher Verfügungen, welche das Geset nicht andern oder nicht eine gesets liche Deklaration enthalten, ohne besondere Allerhöchste Autorisation befugt sind. Die allgemeine Verfügung des Unterrichts = Ministers vom 15. Oktober 1872 wegen Einführung des Unterrichts in weib= lichen Sandarbeiten andert aber kein bestehendes Geset ab, ift vielmehr, wie dargethan, zur Ausführung des Gesetzes, des S. 1. Titel 12. Theil II. Allgemeinen Landrechts, fraft der ihm gesetzlich beigelegten Befugniß zur Leitung und Beaufsichtigung des gejammten Schulwesens erlassen und bedurfte sonach zu ihrer Rechtsgültigkeit auch nicht der vorherigen Einholung der Allerhöchsten Sanktion.

War hiernach die Einführung des Unterrichts in weiblichen Handarbeiten als eines obligatorischen Lehrgegenstandes in der Schule zu St. an sich gesetzlich gerechtfertigt, so kann auch die Berpflich= tung der dortigen Schulgemeinde, die Besoldung der zur Ertheilung des Unterrichts angestellten Lehrerin aufzubringen, nicht in Zweifel gezogen werden. Dieselbe beruht auf der Vorschrift des §. 29. Titel 12. Theil II. Allgemeinen Landrechts, wonach die Unterhaltung der Lehrer den sämmtlichen Hausvätern jedes Ortes obliegt. Es hat daber auch der Amtsvorsteher B. innerhalb seiner gesetlichen Zu= ständigkeit gehandelt, als er im Auftrage des Landraths nach frucht= los gebliebener Zahlungsaufforderung auf Grund des S. 1. der Berordnung vom 30. Juli 1853 gegen die Kläger das gdministra= tive Grekutionsverfahren einleitete.

Die Entscheidung wegen des Rostenpunktes rechtfertigt sich nach §. 72. des Geset vom 3. Juli 1875 (Gesets-Sammlung Seite 375).

Urkundlich unter dem Siegel des Königlichen Oberverwaltungs= gerichts und der verordneten Unterschrift.

(L. S.) Perfius.

D. B. G. Mr. 748.

### Bersonal = Beränderungen, Titel= und Ordens = Berleihungen.

#### A. Behörden.

Dem Geheimen Regierungs = und vortragenden Rath Dr. Bonip im Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten ift die Erlaubniß zur Anlegung des Komthurkreuzes zweiter Klasse des Herzoglich Sachsen-Ernestinischen Hausordens ertheilt,

der Geheime Regierungs= und vortragende Rath Barkhausen im Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten zum Geheimen

Ober=Regierungerath, und

der bisherige Ober=Regierungs=Rath Raffel zum Geheimen Re= gierungs- und vortragenden Rath im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten ernannt,

der Regierungs-Rath Hendenreich zu Denabrud zum kommis= farischen Vorfigenden des evangelischen Konfistoriums daselbst bestellt,

der Seminar-Direktor Franz Schult zu Köslin zum Regierungs= Soulrath ernannt und der Regierung zu Stett in überwiesen, zu Rreis-Schulinspektoren sind ernannt worden im Regierungsbezirk Breslau: die kommiss. Kreis-Schulinspektoren Seminarlehrer Dorn zu Neurode, und Lehrer Fengler zu Namslau,

Robleng: der Lehrer und kommissar. Kreis-Schulinspektor & unen =

borg zu Remagen, Trier: der Lehrer und kommiss. Kreis-Schulinspektor Hopstein zu Saarlouis,

Aachen: der Lehrer und kommissar. Rreis-Schulinspettor Dr. Reller zu heinsberg.

#### B. Universitäten, 2c.

Dem zweiten Direktor der geologischen Landesanstalt und ordentl. Profess. in der philosoph. Fakultät der Universität Dr. Benrich zu Berlin ift der Charafter als Geheimer Bergrath verliehen, an der Universität zu Bonn der Privatdozent Dr. von Mosen= geil zum außerordentl Profess. in der medizin. Fakult. ernannt, dem ordentl. Profess. Dr. Schering in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Göttingen die Erlaubniß zur Anlegung des Ritter= freuzes vom Königl. Schwedischen Nordstern-Orden ertheilt worden. Universität zu Kiel: Ordens= 2c. Verleihungen s. Seite 593 dieses Heftes, — ferner: Der Privatdozent und Prosektor an dem anatomi= schen Institut Dr. Pansch zu Kiel ist zum außerordentl. Profess. in der medizin. Fakult. der Univers. da selbst ernannt worden. Als Privatdozenten sind eingetreten bei der Universität zu Bonn in die medizin. Fakultät: Dr. med. Wolffberg,

zu Halle in die medizin. Fakultät: der praktische Arzt Dr. Seeligmüller.

£

Der Kustos der Königl. Bibliothek zu Berlin, Dr. Pfund ist zum Bibliothekar bei derselben ernannt worden.

C. Gymnasial= und Real=Lehranstalten.

Dem Oberlehrer Pöhlmann am Gymnas. zu Tilsit ist das Prädikat "Professor" beigelegt.

Bu Oberlehrern find befördert worden die ordentlichen Lehrer

Dr. Ohlert am Askanischen Gymnas. zu Berlin,

Dr. Weißenfels am Französischen Gymnas. zu Berlin,

Seeburg am Gymnas. zu Göttingen,

Dr. Eschweiler und Dr. Außem am Gymnas. zu Aachen. Der ordentliche Gymnasiallehrer Schubert zu Nakel ist in gleicher Eigenschaft (nicht, wie Seite 559 des Septemberheftes irrthümlich angegeben, als Oberlehrer) an das Gymnasium zu Lissa versetzt, als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Gymnasium

pon der Petrischule zu Danzig, Markull vom Gymnas. zu Thorn, Kowaleck vom Gymnas. zu Deutsch Krone, und Dr.

Blaurock vom Gymnas. zu Rostock,

zu Insterburg der Schula. Kandid. Ruck,

zu Königsberg i. Prf., Kneiphöfsch. Gymnas., der Hulfslehrer Kluge,

zu Konit der Lehrer Borowski von der höheren Töchterschule zu Gumbinnen,

zu Marienburg der Schula. Kandid. Steinwender,

zu Marienwerder die Schula. Kandidaten Dr. Heidenhain und Bandow,

zu Strehlen der ordentl. Lehrer Dr. Finke von der höheren Bürgersch. zu Witten,

zu Glückstadt der Schula. Kandid. Bahre,

zu husum = . Dr. Bertheau,

zu Bochum der Hülfslehrer Dr. Eilers vom Gymnas. zu Birkenfeld,

zu Hörter der Hülfslehrer Spekker vom Gymnas. zu Hameln,

zu Minden = = Mischer,

zu Köln, Gymnas. an Marzellen, der Schula. Kandid. Dr. Barfurth,

zu Neuß die Schula. Kandidaten Rosbach und Kniepen.

Als technische Lehrer sind angestellt worden

am Königl. Gymnas. zu Danzig der technische Lehrer Dunkel vom Stadt=Gymnas. daselbst,

am Gymnaf. zu Sabereleben ber Lehrer hartwig.

Die Wahl des Symnasiallehrers Dr. Krampe in Bochum zum Rektor des Progymnas. zu Dorsten ist bestätigt,

als ordentliche Sehrer sind angestellt worden am Progymnasium zu Andernach der Schula. Kandid. Pauly, zu Erkelenz = = Strein, zu Krefeld = = Dr. Backhaus.

Die Wahlen des Oberlehrers Rud. Jäger an der Musterschule zu Frankfurt a. M. uud des Lehrers Dr. Scholderer an der höheren Bürgerschule daselbst zu Direktoren dortiger neuer Realsschulen zweiter Ordnung ist bestätigt,

dem Oberlehrer Unverzagt am Realgymnas. zu Wiesbaden das

Prädikat "Professor" beigelegt,

Dr. Abraham an der Sophien-Realschule zu Berlin, Dr. Hottenrott an der städtischen Realschule zu Köln; als ordentliche Lehrer sind angestellt worden an der Realschule

zu Lippstadt der kommiss. Lehrer R. W. Schulze daselbst,

und ber Bulfslehrer Welpmann aus gubed,

zu Münster der Schula. Kandid. Hovestadt und der Hülfs= lehrer Schmülling,

zu Barmen = Bupperfeld der Gulfelehrer Efc.

Dem ordentl. Lehrer Stölping an der höheren Bürgerschule zu Hersfeld ist das Prädikat "Oberlehrer" beigelegt,

der Lehrer Dr. Conpen von der Realsch. zu Köln ist an die höhere Bürgersch. zu Viersen berufen und demselben das Prädikat "Oberlehrer" beigelegt,

als ordentl. Lehrer sind ferner angestellt worden an der höh. Bürgersch. zu Pillau der Elementarlehrer Konrad aus Schmoditten,

zu Ipehoe der ordentl. Lehrer Dr. Greve vom Gymnas. zu Raßeburg,

zu Wandsbeck der ordentl. Lehrer Kriegsmann von der Real=

schule zu Altona,

zu Witten der frühere Lehrer Gödecke am Gymnas. zu Meldorf, zu Düren die Schula. Kandidaten Dörinckel und Lüngen,

zu Düsseldorf der Schula. Kandid. Dr. Tönnies, zu Eupen = = Bartenverg,

zu Viersen die Schula. Kandidaten Dr. Kaufmann und Sickan, zu Wesel der Schula. Kandid. Dr. Westamp.

D. Schullehrer- und Lehrerinnen-Seminare.

Der Gymnasial=Dberlehrer Stephan Hoffmann zu Braunsberg ist zum Seminar=Direktor ernannt und demselben das Direkto= rat des kathol. Schullehrer=Seminars da selbst verliehen,

der Gymnasiallehrer Dr. Kraß in Münster zum Seminar=Direkt tor ernannt und demselben das Direktorat des kathol. Lehrer= innen=Seminars daselbst verliehen, der Pfarrer, Kreis-Schulinspektor und Vorsteher der Präparandensanstalt Schulze zu Götterswickerhamm im Kreise Mülheim a. d. Rhr. zum Seminar-Direktor ernannt und demselben das Direktorat des neuen evangel. Schull. Seminars zu Rheydt im Regierungsbezirke Düsseldorf verliehen worden.

An dem neuen kathol. Schull. Seminar zu Kornelymünster im Regierungsbezirk Aachen ist der Geistliche und Rektor Bürgel

zu Lindlar als erster Lehrer,

an dem kathol. Schull. Seminar zu Tuchel der Lehrer Palm von der höheren Knabenschule zu Wormditt als ordentlicher Lehrer,

an dem evang. Schull. Seminar zu Rheydt der Lehrer Kramer, bisher Eleve des akademischen Instituts für Kirchenmusik zu Berlin, als ordentlicher und Musiklehrer angestellt,

an dem tathol. Lehrerinnen-Seminar zu Munfter die Gulfslehrerin

Schirmer zur ordentlichen Lehrerin befördert,

an dem evang. Schull. Seminar zu Alt-Döbern der Lehrer Dettler aus Bitterfeld als Hülfslehrer angestellt worden.

Es haben erhalten den Königl. Kronen-Orden vierter Klasse:

Besta, kathol. Hauptlehrer zu Ratibor,

Schäfer, Oberlehrer, Hauptlehrer an der Bürger-Mädchenschule II. zu Hanau.

Schaus, evang. Lehrer zu Nordenstadt im Maintreise;

den Adler der Inhaber des Königl. Hausordens von Hohenzollern: Breuer, kathol. Lehrer zu Herfel, Kreis Bonn,

Heder, evang. Lehrer zu Tiegenhagen, Krs Marienburg,

Henkel, kathol. Lehrer und Organist zu Gesäß, Krs Neiße, Heise, het sch, evang. erster Mädchenlehrer und Küster zu Ermsleben im Mansfelder Gebirgskreise,

Ignée, evang. erster Kirchschullehrer und Präzentor zu Nemmers= dorf, Krs Gumbinnen,

Paproth, evang. Lehrer und Rufter zu Freienwalde a. d. D.,

Peichte, kathol. Lehrer zu Königshain, Krs Glat,

Scheld, evang. Lehrer, Kufter und Kantor zu Brieft, Kre An= germunde,

Strohalm, kathol. Lehrer zu Schreibersdorf, Krs Ratibor;

das Allgemeine Chrenzeichen:

Döpke, evang. Lehrer zu Wennebostel, Krs Zelle, Janson, dezl. zu Fürstenau, Krs Prf. Holland,

Rabelit, degl. und Küster zu Pausin, Krs. Osthavelland, Rozer, evang. Lehrer und Organist zu Bohnsack, Landers Dauzig, Meißner, evang. Lehrer und Küster zu Friedrichsdorf, Krs Ruppin, Radau, kathol. Lehrer und Organist zu Frauendorf, Krs Heilsberg, Roblick, evang. Lehrer zu Ratjendorf, Krs Plon,

Shafer, dögl. und Rufter zu Hahleben, Kre Templin,

Schimansti, evang. Lehrer zu Woidehnen, Rrs Ragnit,

Schüt, bish. evang. Lehrer und Ruster zu Neu-Lübbenau, Krs Beestow-Storkow,

Seidel, evang. Lehrer und Kantor zu Berbisdorf, Krs Schönau,

Springer, kathol. Lehrer zu Reisen, Krs Fraustadt,

Telemann, evang. Lehrer, Kirchner und Organist zu Treffurt, Krs Mühlhausen,

Walther, evang. Lehrer, Kuster und Kantor zu Stüperbach, Krs
Schleufingen.

### Ansgeschieden aus dem Amte.

#### Gestorben:

Der kommissarische Vorfitzende des evang. Konfistoriums zu Ds.
nabrück, Regierungsrath Rudorff,

der ordentl. Professor Dr. Sartorius Freiherr von Waltershausen in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Göttingen, der ordentl. Professor Dr. Burdach in der medicin. Fakult. der Univers. zu Königsberg in Prh.

In den Ruhestand getreten:

Der Seminar-Direktor Erüger zu Baldau.

Dem nach Seite 566 des Septemberheftes pensionirten Oberlehrer Dittrich am Matthias-Gymnas. zu Breslau ist der Rothe Adler-Orden vierter Klasse verliehen worden.

Innerhalb der Preußischen Monarchie anderweit an= gestellt:

der Direktor Dr. Cauer an dem städtischen Gymnasium zu Danzig (nicht am Königlichen Gymnas. daselbst, wie Seite 567 d. Bl. angegeben ist),

der ordentl. Lehrer Kolk am Progymnas. zu Rietberg,

die ordentl. Lehrer Dr. Neumann an der Petri=Schule zu Danzig, und Dr. Grube an der Friedrichs=Werderschen Gewerbeschule zu Berlin.

Außerhalb der Preußischen Monarchie angestellt:

die ordentl. Lehrer Pölman von der Realschule zu Lippstadt, und Dr. Reuß von der höheren Bürgerschule zu Lüdenscheid.

Auf ihre Anträge ausgeschieden:

die ordentl. Lehrer Dr. Rich. Schult am Gymnas. zu Elbing und Dr. Jacobi am Gymnas. zu Insterburg,

der Oberlehrer Vilmar an der Realschule zu Lippstadt, der Hülfslehrer Wohlrabe am Schull. Seminar zu Delitsch.

#### Inhaltsverzeichniß bes Oftober-Seftes.

- 235) Rommissionen stat die wissenschaftliche Staatsprüfung der Theologen zu Bonn und zu Marburg 3. 57 1. 2.180) Ausstellung der Unablömmlichteits Atteste iltr den Fall der Eindernfung der Reserve ic. im Ressort der geistlichen und Unterrichts Berwaltung S. 574. 237) Gebrauch von Dienststegeln in Schulmiseltions Sachen S. 574. 238) Begründung der Anträge auf Berleibung juriftischer Persönlichteit an Bereine ic. auf Grund eines Normal Statuts S. 575. 239) Kormelle Behandlung der Orgelbauten S. 581 210) Lerrechnung des Erlöses sitr undrauchdare Banmaterialien dei Batronatsbanten S. 588. 241) Form der Richtigkeitsatteste auf Geldausgabe-Belägen S. 590. 212) Beidringung vollständiger Geldausgabe bei Rechnungslegungen, insbesondere str Universitäts Institute S. 591. 243) Rechnungsmäßige Bedandlung der Gebühren der den Prüfungen der Rettoren u. s. S. 592. 244) Mitverdastung der Amtslautionen der Rreis Stenereinnehmer ic. sür die Berwaltung der Gelder der Liementarlehrer-Wittvenkossen S. 592.
- 245) Einweibung bes neuen Universitätsgebaubes ju Riel S. 593. 246) Bestätigung ber Reltorwahl ju Palle S. 595. 247) Reglement für bas bi-florische Seminar ber Univerl. ju Bonn S 595. 248) Berleibung goldener Mebaillen an Künftler S. 596. 249) Literarifde ic. Sachverftändigen-Vereine: Zusammensehung; Form ber Anssertigung von Gutachten S. 597.
- 250) Beborbe, von welcher die Beilegung ber Berechnigung für ben einfahr. freiwill. Militarbienft an Unterrichtsanstalten ausgeht S. 600. 251) Anerfennung höberer Unterrichtsanstalten S. 601. 252) Provektortitel für erste Oberlehrer S. 603. 253) Feststellung ber Aufgaben zum Ueberfetzen in fremde Sprachen bei ber Abiturientemprüfung an Real- und böberen Bliegerichten S. 604. 254) Förderung der Bestrebungen bes Bereins von Alterichungsfreunden im Rheinlande an höheren Unt. Anft. und an Seminaren der Proving S. 601.
- 255) Berträge über Einrichtung von Seminar-Uebungeichulen S, 605. 256) Termin filr die Turnlehrerinnen-Prfifung S. 615.
- 217) Berfahren bei Ginführung und Benutung von Lefebitdern für evangelische Bollsschulen S. 016. 254) Einrichtung paritatifder Schulen S. 018. 259) Unterricht in weiblichen Danbarbeiten S. 018.

Berfonaldeonit G. 627.

# Gentralblatt

für

## die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Prenßen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts - und Medizinal - Angelegenheiten.

Me 11. u. 12. Berlin, den 30. Dezember

1876.

## I. Allgemeine Verhältnisse der Behörden und Beamten.

260) Nachtrag zu dem Verzeichnisse der definitiv an= gestellten Kreis-Schulinspettoren auf Seite 569 folg. des diesjährigen Centralblattes.

II. Pheinprovinz.

Regierungsbezirk Duffeldorf. Bauer zu Mörs.

#### H. Universitäten, Akademien, 2c.

261) Bestätigung der Rektorwahl an der Universität zu Riel.

(Centrbl. pro 1876 Seite 29 Rr. 7.)

Der Herr Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten hat durch Verfügung vom 27. November d. J. die Bahl des ordentlichen Professors Dr. Hensen zum Rettor der Universität zu Riel für das Amtsjahr 1877/78 bestätigt.

262) Bahl der Promotionen auf den Universitäten und der Akademie zu Münster mährend des Jahres von Michaelis 1875 bis dahin 1876.

(Centrbl. pro 1876 Geite 156 92r. 68.)

|                                       | Babl ber rite Promovirten |                                    |             |                |                        |                              |                                    |                           |                                           |                                                                          |  |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------|----------------|------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| Unwerfität<br>refp.<br>Afabenne<br>zu | eva:<br>111<br>the        | ber<br>nge-<br>th-<br>olo-<br>then | THE RESERVE |                | in ber<br>turiftischen | in ber<br>medigi-<br>nischen | in ber<br>philo-<br>lophi-<br>fcen | philo:<br>lophi-<br>liben |                                           | Außerbem<br>Chren-Promotionen.                                           |  |
|                                       | Doltorgrab                | Pigentiatengrab                    | Doltorgrab  | Lyentiateugrab | Doltergrab             | Doltorgrab                   | Doftorgrab                         | Reberhaupt                | 3abt                                      | Fafultat                                                                 |  |
| Berlin                                |                           |                                    |             | -              | 2                      | 72                           | 16                                 | 90                        |                                           |                                                                          |  |
| Ропп                                  | ٠                         | 1                                  |             |                | 3                      | 27                           | 17                                 | 45                        | $\begin{cases} \frac{2}{2} \end{cases}$   | jurift. Fafult.<br>philol. Falut.                                        |  |
| Breslau                               |                           |                                    |             |                | 2                      | 20                           | 21                                 | 43                        | 1                                         | philof. Fatult.                                                          |  |
| @ötemgen                              |                           | 1                                  |             |                | 62                     | 19                           | 51                                 | 133                       |                                           | purift. Fafult.<br>philof. Fafult.                                       |  |
| Grensmald                             | ŀ                         | 2                                  | ~           |                | 4                      | 33                           | 13                                 | 52                        | 2                                         | philof. Fatult.                                                          |  |
| Palle                                 | ı                         |                                    |             | +              | 3                      | 16                           | 6()                                | 79                        | 11                                        | evang. theol. Fakult.<br>Doktorgr.<br>jurift. Fakult.<br>philol. Fakult. |  |
| Ricl                                  |                           |                                    |             |                | 1                      | 8                            | b                                  | 15                        | - 1                                       | jurift. Fafult.                                                          |  |
| Monigoberg                            |                           |                                    |             |                | 1                      | 7                            | 5                                  | 13                        |                                           |                                                                          |  |
| Marburg                               |                           | 2                                  | -           | _              |                        | 15                           | 8                                  | 25                        | { 2 <sup>1</sup> 2                        | purift. Katult.<br>philog Fafult.                                        |  |
| Münster                               | -                         | -                                  | •           | 2              | _                      | -                            |                                    | 2                         | \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} | tatbol. theol. Falnit Deltergr. philof. Falutt                           |  |
| Summe                                 | + 3                       | 6                                  | • 1         | 2]             | 75                     | 217                          | 197                                | 500                       | 25                                        |                                                                          |  |

<sup>\*)</sup> und zwar: 1 in den evang, theolog. Fakultäten Doktorgrad.

2 m ben kathol theolog Fakultäten. — Doktorgrad.

7 · · juriftischen · — Doktorgrad.

— · inedizinischen · — begl.

10 · · philosophischen · — begl.

= 20.

263) Statuten der Melanchthon=Stiftung zur Unter= stüpung angehender evangelischer Theologen der Pro= vinz Westfalen.

1.

#### §. 1.

Die vorstehend genannte Melanchthon=Stiftung ist zur Bestörderung des Studiums der evangelischen Theologie, und zwar ausschließlich zum Besten der Angehörigen der Provinz Westfalen mit vorzüglicher Berücksichtigung der Söhne evangelischer Prediger und Lehrer bestimmt.

#### §. 2.

Der Stiftungsfonds wird gebildet aus denjenigen Rapitalien, welche die Westfälische Provinzial-Spnode zu diesem Behuse bereits gesammelt hat, und der Stiftung hiermit überträgt. Auch werden derselben, jedoch als besondere Bestandtheile, diejenigen Rapitalien zugewiesen, welche der Herr Rommerzienrath Iohann Bansi zu Bieleseld unter dem 5. Januar d. I. dem Königlichen Konsistorium als bestimmt für diese Stiftung, jedoch unter Anknüpfung an gewisse Borbehalte im Betrage von 6000 Mark übersandt hat; oder die der Stiftung serner noch in gleich edeldenkender Weise werden zusgewandt werden. Die zu erhossende weitere Vermehrung des vorshandenen Stiftungssonds erfolgt durch Geschenke, Vermächtnisse, etwaige Kollekten und die Kapitalisirung der nicht zur Vertheilung gelangenden Stipendien-Beträge.

#### §. 3.

Das Königliche Konsistorium der Provinz führt die Direktion und Verwaltung über die Fonds der Stiftung, welche ihr Domizil hier zu Münster hat, und vertritt dieselbe nach Außen, namentlich bei dem Erwerbe, der Verwaltung und Veräußerung von Grundstücken.

Dasselbe legt der Provinzial-Synode bei ihrem jedesmaligen Zusammentritte die dechargirten Rechnungen der drei letzten Jahre zur Einsicht vor.

#### §. 4.

Die Kassengeschäfte der Stiftung werden durch einen von der Aufsichtsbehörde dazu ernannten Rendanten, welcher auf Erfordern Kaution bestellen muß und bestimmte Hebegebühren von dem Zinsertrage der Stiftungs-Fonds zu beziehen hat, geführt.

#### §. 5.

Bei der Ausleihe der Stiftungs-Rapitalien gelten stets dieselben Bestimmungen, wie für die kirchlichen Kapitalien.

§. 6.

Dem Rendanten liegt insbesondere die Verpflichtung ob, die Ausloosung etwaiger, zu den Stiftungssonds gehöriger Werthpapiere bei eigener Vertretung genau zu überwachen, und rechtzeitig bei der Aufsichtsbehörde zur Anzeige zu bringen. Alle neu eingehende Werthpapiere sind von der Aufsichtsbehörde unverweilt außer Kours zu seitig zu veranlassen ist. Für die sichere Ausbewahrung der Werthpapiere selbst wird das Königliche Konsistorium Sorge tragen; für die sichere Ausbewahrung der dazu gehörigen Talons und Koupons zu sorgen, ist die Sache des Rendanten.

§. 7.

Ueber die Anzahl und die Höhe der aus dem Zinsen-Ertrage der Stiftungsfonds zu gewährenden Stipendien, wie über die Ver-leihung derselben entscheidet das Moderamen der Provinzial-Synode unter Mitwirkung des General-Superintendenten oder des von ihm zu ernennenden Substituten.

§. 8.

Der Genuß eines Stipendiums ift bebingt:

1) durch den Besnch eines westfälischen Gymnafiums;

2) durch eigene Dürftigkeit resp. Dürftigkeit der Eltern der Stipendiaten, welche event. durch genügende Zeugnisse bescheinigt werden muß;

3) durch persönliche fittliche und intellektuelle Würdigkeit der Stipendiaten, beglaubigt durch Zeugnisse der Gymnasial-Behörde.

§. 9.

Die Stipendien werden der Regel nach nur auf die Dauer eines Jahres verliehen, und muß ihre Fortgewährung auf weitere Jahre, wenn solches für nöthig erachtet wird, unter Beifügung neuer oder erneuerter Zeugnisse nachgesucht werden.

§. 10.

Es wird erwartet, daß diesenigen Benefiziaten, welche sich von dem Studium der Theologie später wieder abwenden sollten, die empfangenen Unterstützungen demnächst an den Fonds zurückersstatten werden.

§. 11.

Für die Verwaltung der Stiftung des Herrn Kommerzienraths Iohann Bansi zu Bielefeld vom 5. Januar d. J. ad 6000 Mark gelten gleichfalls die vorstehenden Bestimmungen, sofern nicht in dieser Beziehung in dem bezüglichen Statute besondere Vorbehalte ausgesprochen und angeordnet worden sind, und dasselbe muß später von allen derartigen ähnlichen an besondere Vorbehalte geknüpften Stiftungen gelten.

§. 12.

Abanderungen in den Bestimmungen dieses Statutes oder Zusähe zu demselben können nur im Einverständnisse mit der Provinzial=Spnode in Antrag gebracht werden und unterliegen der staatlichen Genehmigung.

Münster, den 15. November 1875.

Rönigliches Ronsistorium. v. Diepenbroid=Grüter.

Auf Ihren gemeinschaftlichen Bericht vom 19. d. M. will Ich die von der Westfälischen Provinzial-Spnode errichtete "Melanchsthon-Stiftung" zur Unterstützung angehender evangelischer Theologen der Provinz Westfalen hierdurch landesherrlich genehmigen und derselben die Rechte einer juristischen Person auf Grund der beisfolgenden Statuten vom 15. November v. J. mit der Maßgabe verleihen, daß etwaige Aenderungen der Statuten, welche den Zweck oder die Vertretung der Stiftung nach Außen hin betreffen, Meiner Bestätigung bedürfen. — Ueber die Genehmigung der Zuwendung des verstorbenen Kommerzienraths Bansi in Bielefeld von 6000 Mark an die genannte Stiftung erwarte Ich besonderen Bericht.

Bad Ems, den 21. Juni 1876.

Wilhelm.

ggez. Gr. zu Gulenburg. Leonhardt. Falt.

An die Minister des Innern, der Justiz und der geistlichen zc. Angelegenheiten.

2.

Nachdem die in Nr. 16. unseres kirchlichen Amtsblattes abgestruckte, das Statut für die Melanchthon-Stiftung vom 15. Novemsber 1875 genehmigende Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 21. Juni d. J. uns durch den Erlaß der hohen Ministerien des Innern, der Justizund der geistlichen 2c. Angelegenheiten vom 21. Juli c., wörtlich also lautend:

"Berlin, den 21. Juli 1876. "Seine Majestät der Kaiser und König haben durch den "in beglaubigter Abschrift beisolgenden Allerhöchsten Erlaß "vom 21. v. M. die von der Westfälischen Provinzial= "Synode errichtete "Welanchthon=Stiftung zur Unterstützung "angehender evangelischer Theologen der Provinz Westfalen" "landesherrlich zu genehmigen und derselben die Rechte einer "juristischen Person auf Grund der anliegenden Statuten "vom 15. November v. J. mit der Maßgabe zu verleihen "geruht, daß etwaige Aenderungen der Statuten, welche ben "Bwed oder die Vertretung der Stiftung nach Außen bin "betreffen, der Allerhöchsten Bestätigung bedürfen.

"Gleichzeitig haben bes Kaisers und Königs Majestät "die Berichtserstattung über die Zuwendung des verstorbenen "Kommerzienraths Bausi zu Bielefeld von 6000 M. an die

"genannte Stiftung zu befehlen geruht.

"Das Königliche Konfistorium benachrichtigen wir hiervon "auf den Bericht vom 29. November v. J. — 3139. — zur "weiteren Beranlassung mit dem Eröffnen, daß über die "Banfi'sche Stiftung der noch außenstehende Bericht erwartet "wird.

Der Minister bes Innern. Der Justig-Minister. Im Auftrage: v. Rlubow. In Bertretung: Friedberg.

> Der Minifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten. Im Auftrage: Forfter.

bas Ronigliche Ronfiftorium gu Manfter."

, m

zugegangen war, ift das gedachte Statut in Folge diesseitiger Berfügung vom 29. Juli 1876, Nr. 1941. C., wörtlich also lautend:

"Nachdem dem beiliegenden Statute der MelanchthonStiftung zur Unterstützung angehender evangelischer Theologen der Provinz Weftfalen, de dato Münster, den
"15. November 1875, Nr. 3025. C., laut des in beglaubigter
"Abschrift angesiegelten Erlasses der hohen Ministerien des
"Innern, der Justiz und der geistlichen ic. Angelegenheiten
"vom 21. d. M. (1. A. 5248. M. d. J. — III. a. 2024.
"I.-M. — U. I. 3694. M. g. A.) durch den gleichfalls in
"beglaubigter Abschrift angesiegelten Erlas vom 21. v. M.,
"gezeichnet mit U. I. 3694., die Allerhöchste Bestätigung zu
"Theil geworden, wird dasselbe hierdurch in beweisender
"Form ausgesertigt.

Roniglides Ronfiftorium. 2Biesmann."

unter dem Siegel und der Unterschrift des Kollegiums in beweisender Form ausgesertigt worden, was hierdurch in Vervollständigung unserer Verfügung vom 9. d. M., Rr. 2041. C., zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Munfter, ben 19. Auguft 1876.

Ronigliches Ronfistorium. Biesmann. Unter Bezugnahme auf die §§. 2. und 11. der in Nr. 16. und Nr. 19. unseres diesjährigen kirchlichen Amtsblattes veröffentlichten Statuten der Melanchthon-Stiftung zur Unterstützung angehender evangelischer Theologen der Provinz Bestfalen, und in nachträglicher Bervollständigung ihres Inhaltes bringen wir hierdurch zur öffentslichen Kenntniß:

- A. daß die im S. 2. erwähnten 6000 Mark dem Fonds Seitens des inmittelst verstorbenen Herrn Kommerzien-Raths Johann Bansi zu Bielefeld vom 5. Januar 1875 unter folgenden näheren Bestimmungen als Geschenk überwiesen sind, verbotenus:
  - 1. die Verwaltungs-Kommission soll die Zinsen dieses Kapitals als Stipendium nur bedürftigen Jünglingen, die sich dem Studium der Theologie widmen wollen und durch Fleiß und sittlichen Ernst sich auszeichnen, während ihrer Gymnasialzeit bewilligen.

Wenngleich dabei Söhne von Pastoren und Lehrern besons ders ins Auge zu fassen sind, so sollen doch andere nicht ausz geschlossen sein, unter allen Umständen aber die Würdigkeit die Entscheidung vor allem Andern geben, auch das Stipendium sofort zurückgezogen werden, wenn der Benefiziat in Fleiß und Betragen ernsten Tadel verdient.

2. Die Väter, beziehungsweise Vormünder mussen sich rechts= verbindlich verpflichten, die empfangenen Beträge zurücku= zahlen, wenn der Benesiziat sich einem andern Studium oder Berufe zuwendet, und für diese eventuelle Rückzahlung geeignete Bürgschaft stellen.

Schließlich aber bestimme ich, daß, wenn einer meiner Nachkommen in die Lage kommen sollte, eine Unterstützung für seine wissenschaftliche Laufbahn in Anspruch nehmen zu müssen, dieser sowohl auf dem Gymnasium als auf der Universität mit Ausschluß aller Andern die Zinsen dieses von mir gegründeten Stipendiums genießen soll, gleichviel welches Studium er erwählen möchte; —

B. daß hiernächst in einem unsererseits an die Erben des Herrn Geschenkgebers zu Händen des Herrn Gottfried Bansi zu Bieles feld gerichteten chreiben vom 21. August dieses Jahres, I. Nr. 2140 C., darauf aufmerksam gemacht worden ist:

wie bei der unter persönlicher Mitwirkung des Herrn Gottsfried Bansi gepflogenen Berathung und schließlichen Fassung des S. 10. des Statuts vom 15. November pr. von dem Erfordernisse der Gestellung einer Bürgschaft für die evenstuelle Rückerstattung der bezogenen Beträge Seitens der

Benefiziaten als wenig zweckmäßig und die Verwaltung übersmäßig beschwerend abstrahirt worden ist; während die Vestimsmungen über die Würdigkeit der Stipendiaten im §. 8. pos. 3. cit. und §. 9. ib. mit den entsprechenden Bestimmungen des herrn Geschenkgebers unter pos. 1. der Anlage sub I., wenn auch nicht dem Wortlaute, so doch dem Sinne nach, völlig übereinstimmen; weshalb es im Interesse einer erleichterten Verwaltung des Fonds im hohen Grade wünschenswerth erserscheine, wenn Seitens der sämmtlichen Erben des Herrn Geschenkgebers eine übereinstimmende Erklärung dahin absgegeben werde:

daß die Bestimmungen des §. 10. des Statutes vom 15. November vorigen Jahres, selbstwerständlich unbeschadet der, Seitens des Herrn Geschenkgebers zum Vortheile seiner Nachkommen für den Fall ihrer Bedürftigkeit, weiter angeordneten Vorbehalte, für die Verwaltung des Fonds als überall gültig und maßgebend anzusehen seien;

C. daß dem, in dem diesseitigen Schreiben vom 21. August cr. J. Nr. 2140 C., gleichzeitig hieran angeknüpften Ersuchen, Seitens der mehrgedachten Erben mittelst Erklärung vom 3. September 1876, welche wörtlich so lautet:

Bielefeld, 3. September 1876. Im Verfolg des ic. Schreibens des Königlichen Konsistoriums zu Münster vom 21. August 1876, Nr. 2140 C., betressend die Melanchthon-Stiftung zur Unterstützung angehender evangelischer Theologen der Provinz Westfalen, sowie die dieser Stiftung unter dem 5. Januar 1875 durch den inzwischen verstorbenen Kommerzien Rath Johann Bansi gemachte Zuwendung von 6000 Mark, erklären wir uns hierdurch mit dem Inhalte dieses eben genannten Konsistorial-Schreibens vom 21. vorigen Monats, Nr. 2140 C., in allen Punkten völlig einverstanden und ersuchen demgemäß das Königliche Konsistorium zu Münster in diesem Sinne ganz ergebenst, die Allerhöchste Genehmigung der Zuwendung des Kommerzien-Raths Johann Bansi zu Bielefeld von 6000 Mark an die genannte Stiftung in der geeigneten Weise erbitten zu wollen.

Gottfr. Bansi, h. Bansi

zugleich als Vormund der Minorennen Guftav Banfi, Fritz Friedhoff, Anna Friedhoff geborene Banfi, Wilhelm Banfi zu Mirlowitz bei Briesen in Westpreußen.

An das Königliche Konfistorium zu Münster.

in höchst dankenswerther Weise entsprochen worden ist; und

D. daß sodann schließlich, in Folge diesseitiger Bericht=Erstattung an des Herrn Ministers der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal=Angelegenheiten Dr. Falk Ercellenz vom 22. September dieses Jahres, unter dem 1. dieses Monats die nachstehende Allerhöchste Kabinets=Ordre ergangen ist, verbotenus:

"Auf Ihren Bericht vom 30. vorigen Monats will Ich der "von der Westfälischen Provinzial=Synode errichteten Melanch= "thon=Stiftung die landesherrliche Genehmigung zur Annahme "derjenigen Sechstausend Mark ertheilen, welche ihr der in= "zwischen verftorbene Kommerzien=Rath Banfi aus Bielefeld "zugewendet hat. Die Anlagen sind wieder angeschlossen.

"Berlin, den 1. November 1876.

"Wilhelm. ggez. Falk.

"un "ben Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten."

Münster, den 22. November 1876.

Rönigliches Konsistorium. Wiesmann.

264) Berabfolgung von Kunstwerken aus der National= Gallerie behufs anderweiter Ausstellung.

Auf Ihren Bericht vom 29. v. M. bestimme Ich hierdurch, daß aus der National-Gallerie zu Berlin Kunstwerke in der Regel nicht entfernt und zum Behuse anderweiter Ausstellung verabfolgt werden. Ausnahmen sind nur mit Meiner Genehmigung zulässig. Berlin, den 4. Dezember 1876.

Wilhelm. ggez. Falt.

ben Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten.

265) Verwendungen aus dem Fonds zu Ankäufen von Kunstwerken für die Königl. National=Gallerie, sowie zur Beförderung der monumentalen Malerei und Plassität und des Kupferstichs.

(Centrbl. pro 1875 Seite 560 Ro. 190.)

Im Anschluß an die im September v. J. gegebenen Nachrichten über die aus dem Fonds zu Ankäufen von Kunstwerken für die National-Gallerie, sowie zur Beförderung der monumentalen Malerei und Plastik und des Rupferstichs bis zum 1. September d. 3. erfolgsten Auswendungen find folgende weitere Mittheilungen zu machen: Für die National-Gallerie find erworben und in dem unter dem

22. Darg b. 3. eröffneten neuen Gebaube aufgestellt worben :

"das Portrait Schnaafe's" von Frau G. Wiegmann. "Scheveningen" Delgemälde von A. Achenbach.

"Allerseelentag in Bregeng" Delgemalde von B. Riefstabl. "Umsterdamer Antiquar" Delgemalde von Paul Meperheim. "Schloß Kronborg" Delgemalde von Ed. Sildebrandt.

"Gifenwalzwert" Delgemalde von A. Menzel.

"Blotenfonzert Friedrichs II. in Cansjouci" Delgemalbe von M. Mengel.

"Shladifeld von Marathon" Delftigge von Rottmann.

"Pobolifches Dorf" Delgemalbe von Brandt. "Gifellandichaft" Delgemalbe von Leffing.

"Beimlehr ber Eproler 1809" Delgemalbe von Deffregger.

"Auferstehung Christi" Rarton von Rethel. "Raub der Europa" Karton von Genelli. "Die Gastlichkeit" Marmorstatue von Blaser.

Ferner find fur die National-Gallerie nachstehende Auftrage ertheilt worden:

an ben Maler Schlöffer in Rom zur Ausführung eines Delgemaldes "Prometheus und Epimetheus mit Pandora",

an den Bildhauer E. De per in Rom gur Ausführung einer Statue bes Mertur ale Argustodter in Marmor,

an den Bildhauer Professor Bittig in Duffelborf zur Ausführung einer Kolossalbufte von Cornelius in vergoldeter Bronze, und

an den Bildhauer Professor Moller in Berlin gur Ausführung einer Gruppe "Anabe mit einem hunde" in Marmor.

Außerdem find die Mittel bewilligt worden:

jur Ausschmuckung der Aula bes Gomnasiums zu Gleiwis mit Landschaften durch den Maler Dreffel in Breslau; zur Aussührung dreier Statuen "Christus, Matthäus, Markus" in tyroler Marmor für die Apsis der Basilika zu Erker durch den Bildhauer Kaupert in Frankfurt a. M.;

gur Ausschmudung des Rathhaussaales zu Gaarbruden mit Mandgemalden burch den Direktor Professor von Berner in Berlin.

Bon fruber bestellten Arbeiten find eingegangen und der Samm= lung einverleibt:

"bie Taufe bes Nachgeborenen" Delgemalde von R. Goff; Frühling und Commer", zwei Delgemalbe von Bisticenus;

die Kolossalbüste von Cornelius von Professor Wittig in Düsseldorf.

Die früher bestellten Bilder, bezw. Stulpturen von Professor Wislicenus, Professor W. Sohn und Schlachtenmaler Hünten in Düsseldorf, sowie von E. Müller in Rom, Professor Wittig in Düsseldorf, Professor R. Begas, Professor Wresdow, Professor Calandrelli, Bildhauer Tondeur hierselbst bessinden sich noch in Arbeit.

Von den mit Subventionen aus Staatsfonds auszuführenden Rupferstichen ist der von Jos. Rohlschein nach Paolo Vero=nese's Hochzeit zu Kana zur Vollendung gelangt, die Stiche von Seidel, Sachs, Professor Mandel und H. Meyer sind noch

in Arbeit.

Die Arbeiten zur Ausschmückung der Aula im Schullehrer-Seminar zu Mörs und des Treppenhauses der hiesigen Königlichen Universitäts-Bibliothek sind im Gange.

266) Einladung zur Konkurrenz für die Ausschmückung bes Raisersaales im Raiserhause zu Goslar.

Es wird beabsichtigt, den Kaisersaal im Kaiserhause zu Goslar

mit Wandgemalden auszuschmuden.

Die preußischen und in Preußen wohnhaften Künstler werden eingeladen, Entwürfe hiezu unter Angabe ihres Namens bis zum 15. August 1877 an die Königliche National=Gallerie hierselbst einzusenden. Später eingehende Einsendungen können bei der Konkurrenz keine Berücksichtigung finden. Die auszuschmückenden Wandslächen sind folgende:

1) die Wandflächen an der ganzen westlichen Hinterseite in 3 von einander gesonderten Abtheilungen, deren mittelste sich über der

Thron=Estrade befindet,

2) die Wandflächen an der südlichen Seite in 2 Abtheilungen, 3) die Wandflächen an der nördlichen Seite in 2 Abtheilungen,

4) die Wandflächen an der östlichen Vorderseite über den Fenster= Arkaden.

Für das Mittelfeld über dem Thron ist eine Darstellung der Proklamation des Deutschen Kaiserreichs 1871 in Aussicht genommen. Für die übrigen Wandflächen ist die Wahl von Gegenständen aus der Epoche der deutschen Geschichte von 1050 bis 1253 n. Chr. wünschenswerth.

Die Entwürfe mussen in einer Höhe von mindestens 40 Centimeter und entsprechender Länge und so ausgeführt sein, daß die Intentionen des Künstlers in Bezug auf Form und Farbe deutlich zu erkennen sind. Es genügt demnach auch eine Zeichnung von der angegebenen Größe unter hinzufügung einer kleinen Farbenstige. Beizugeben ist ein Unschlag über die Koften der Ausführung des Werkes und eine Angabe über die Technik, in welcher die Entwürse auszuführen wären; jedenfalls find die Gemälde unmittelbar auf ber Wand auszuführen.

Die eingegangenen Entwürfe werden vor und nach der Ent= scheidung in der Königlichen National-Gallerie öffentlich ausgestellt.

Der nach Prüfung Seitens einer Kommission als der beste bezeichnete Entwurf wird mit 4000 M., der zweitbeste mit 2000 M. honorirt. Beide werden Eigenthum des Staates, dem auch das Recht der Vervielfältigung zusteht, ohne daß dasselbe dem Urheber

entzogen würde.

Nach Ertheilung der Preise bleibt wegen Ausführung des mit dem ersten Preis gekrönten Entwurfs durch den erfindenden Künstler besondere Berabredung und Beschlußfassung vorbehalten. Sollten sich deshalb Anstände ergeben, so bleibt der Staats-Regierung unsbenommen, den mit dem zweiten Preis ausgezeichneten Entwurf durch seinen Urheber aussühren zu lassen oder, wenn auch hier Bedenken entstehen, einen anderen Künstler mit der Aussührung eines anderen Entwurfes zu beauftragen.

Eine Zeichnung der Lokalität, eine Beschreibung des Kaiserhauses und ein Abdruck dieser Bekanntmachung, kann bei den Königlichen Kunftakademien in Berlin, Dusseldorf, Königsberg und Rassel

in Empfang genommen werden.

Berlin, ben 11. Dezember 1876.

Der Minifter ber geistlichen zc. Angelegenheiten.

# 267) Preisbewerbung bei ber von Rohr'ichen Stiftung. (Centrbl. pro 1875 Seite 78.)

Der am 11. Februar 1869 zu Berlin verstorbene Kunstfreund, Kammergerichts-Affessor a. D. Philipp Heinrich Bernhard von Rohr hat in seinem Testament der Königlichen Afademie der Künste zu Berlin ein Kapital von 15,000 Thlen vermacht, mit der Bestimmung, daß von den Zinsen dieses Kapitals ein Reise-Stipendium für talent-volle deutsche Künstler, und zwar für Maler, Bildhauer und Architeteten, gegründet werde.

Das Stipendium besteht in einem Preise von 4500 Mart zu einer einsährigen Studienreife und wird in Folge einer von dem Senat ber Königlichen Atabemie der Künfte ausgeschriebenen Kon-

furreng erworben.

Für das laufende Jahr wird hiermit die Ronturreng für das Sach der Architektur eröffnet.

Der Bewerber erhält eine Aufgabe (Vereinshaus für Künstler und Kunstvereine), für welche ein besonderes Programm erlassen ist, und kann dasselbe von dem Inspektor der Königlichen Akademie Herpberg (Universitätsstraße 6) gegen Erlegung der etwaigen Portos gebühren beziehen.

Zugleich hat der Bewerber nachzuweisen:

1) daß er ein Deutscher ift,

2) daß er das 32. Jahr nicht überschritten hat,

3) hat er schriftlich an Eidesstatt zu versichern, daß die eingereichten Arbeiten von ihm ohne fremde Beihülfe entworfen und ausgesführt sind,

4) hat er ein curriculum vitae, aus welchem der Gang seiner

Studien erfichtlich ift, einzureichen.

Der Termin, bis zu welchem die Konkurrenz-Arbeiten nehft den erforderlichen Zeugnissen und Schriftstücken dem Senat der Königslichen Akademie einzusenden sind, ist auf Freitag, den 1. Juni 1877 festgestellt. Die Kosten der Einsendung und Rücksendung hat der Bewerber zu tragen.

Die Zuerkennung des Preises erfolgt am 3. August 1877.

Berlin, den 1. Dezember 1876.

Der Senat der Königlichen Akademie der Künste. Hipig.

268) Ordnung für das Kopieren in der Königlichen Rational=Gallerie zu Berlin.

§. 1.

Wer in der Königlichen National-Gallerie zu kopieren wünscht, hat sich zunächst darüber auszuweisen, daß er den hierzu erforderslichen Grad von Fähigkeit besitt. Jeder Künstler, welcher Schüler einer Königlichen Akademie der Künste, eines Meisterateliers, einer mit den Königlichen Akademieen der Künste verbundenen Lehranstalt oder eines Mitgliedes der Königlichen Akademie der Künste ist, welches ein eigenes Atelier hält, hat zu diesem Behuse nur ein Zengniß der akademischen Behörde oder seines Lehrers beizubringen. Alle anderen Künstler oder Dilettanten müssen, wenn ihre Befähigung nicht durch frühere Leistungen hinlänglich bekannt ist, dieselbe durch vorzulegende Proben gegen den Direktor darthun.

§. 2.

Das Ropieren ist in der Regel nur zu Studienzwecken gestattet. Jeder Ropierende hat durch Unterzeichnung eines ihm vom Direktor vorzulegenden Reverses ausdrücklich zu erklären, daß er bei der von ihm herzustellenden einmaligen Hand-Ropie eines Kunstwerkes keine

Berwerthung derfelben beabsichtigt und sich der Anbringung des Namens oder des Monogramms des Urhebers des Werks, in welcher Beise es sei, auf der Ropie enthalten will (Reichsgesetz über den Schut der Werke bildender Kunfte vom 9. Januar 1876, §. 6. Nr. 1).

Liegt der Zweck der Berwerthung oder der Bervielfältigung vor, so hat derselbe die schriftliche Genehmigung vom Urheber des betreffenden Runftwerkes oder, wenn noch nicht 30 Jahre nach dessen Tode verflossen sind, vom Rechtsnachfolger desselben einzuholen und dem Direktor vorzulegen.

§. 3.

Nach Erfüllung der in S. 1. und 2. angegebenen Borbedingungen erhält der Kopierende eine auf seinen Namen lautende, von dem Direktor oder dessen Stellvertreter unterschriebene Erlaubniskarte,

auf Grund beren er gum Ropieren gugelaffen ift.

Ueber den Plat, sowie die Tage und Stunden, an welchen die Arbeit vorzunehmen ist, ertheilt alsdann der Kastellan die nothige Auskunft. Falls dauernde Entfernung eines Originals von seiner Stelle in den Sammlungsräumen der Gallerie erforderlich ist, muß die Erlaubnit des Direktors eingeholt werden.

§. 4.

Die gesammte Zeitdauer zur Herstellung einer Ropie darf 4 Mosnate nicht übersteigen. Ist ein Ropierender zu mehrwöchentlicher Unterbrechung seiner Arbeit genöthigt, so hat er dem Direktor hiers von Anzeige zu machen und sich für den Fall, daß anderweite Ansprüche auf dasselbe Original angemeldet sind, dessen Bestimmungen bezüglich der Fortsepung seiner Arbeit zu unterwerfen.

§. 5.

Jeder Ropierende hat seine Kopie, sowie sein Gerath nach jedess maliger Beendigung seiner Tagesarbeit in das dazu bestimmte Lokal und ebenso f. 3. in die Gallerie zurudschaffen zu lassen.

§. 6.

Der Raftellan und die Galleriediener sind angewiesen, über die Beobachtung dieser Bestimmungen, sowie insbesondere auch darüber zu wachen, daß Rube, Ordnung und Anstand sowohl von Seite des Publikums wie auch der Kopierenden beobachtet werden. Sollten von irgend einer Seite Beschwerden erhoben werden, so sind dieselben unmittelbar beim Direktor oder dessen Stellvertreter anzubringen, in keinem Falle aber durch lauten Widerspruch oder durch Erörtes rungen mit den Unterbeamten zum Austrag zu bringen.

§. 7.

Uebertretungen ber in der vorliegenden Ordnung enthaltenen Bestimmungen werden (mit Borbehalt der eiwa erforderlichen wei-

teren Maßregeln) mit zeitweiliger ober gänzlicher Entziehung der Erlaubniß zum Kopieren, ober sogar durch Ausschluß vom Besuche der Gallerie geahndet.

Berlin, den 1. Ottober 1876.

Der Direktor der Königlichen National-Gallerie.

Jordan.

269) Verpflichtung zur Verabfolgung neuer Verlags. Artikel an öffentliche Bibliotheken.

(Centrbl. pro 1876 Seite 527 Mr. 218.)

Berlin, den 24. November 1876.

Ew. Wohlgeboren Eingabe vom 26. v. M. hat uns nicht ver= anlassen können, unseren Erlaß vom 4. August d. J., betreffend die Ablieferung von Pflichteremplaren an die öffentlichen Bibliotheken, wiederaufzuheben. Die älteren Beftimmungen über die Berpflich= tung der inländischen Buchhändler zur Ablieferung von mehreren Exemplaren ihrer Verlagsartikel an die Landesbibliotheken war ge= rade durch die auf das Censurwesen bezügliche Allerhöchfte Verordnung vom 18. Oktober 1819 beseitigt worden und diese Aufhebung ist durch die Allerhöchste Ordre vom 28. Dezember 1824 wieder rudgängig gemacht worden, welche nicht blos Censurfragen betraf, deren Ueberschrift sich aber durch die Beziehung auch ihres sonstigen Inhalts auf die älteren Censur-Editte erklärt. Nachdem die Aller= höchste Rabinets=Ordre vom 28. Dezember 1824 in der Allerhöchsten Verordnung vom 12. März 1847 eine weitere Ergänzung gefunden hatte, ift durch das Preßgeses vom 17. März 1848 allerdings die Censur beseitigt, nicht aber der übrige Inhalt der Allerhöchsten Ordre vom 28. Dezember 1824. Dies ist auch durch §. 4. des Gesetes vom 30. Juni 1849 ausbrücklich anerkannt worden.

Der Minister des Innern. Im Auftrage: v. Klütow.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Kalk.

An den Inhaber der N'schen Buchhandlung 2c.

M. b. J. II. 10694. M. b. g. A. U. I. 5909. 270) Bestimmungen über bie Benupung ber Ronigl. gandes Bibliothel zu Biesbaden.

Die Königliche gandes-Bibliothet ift bem öffentlichen Gebrauch unter folgenden Bestimmungen geöffnet:

### I. Benutung bee Lefezimmere.

§. 1.

Das Lesezimmer der Königlichen Landes Bibliothet ift, mit Ausnahme des Samstags, an jedem Wochentage Bormittags von 10 bis 2 Uhr geöffnet.

§. 2.

Romane, Schauspiele, Gedichte und andere zur schönen Literatur gehörige ober sonst zur Mittheilung ungeeignete Bucher werden im Allgemeinen nicht ausgegeben (vergl. §. 8).

§. 3.

Wer das Lesezimmer zu benußen wünscht, hat sich schriftlich zu sorfältiger und gewissenhafter Behandlung der Bücher zu verpflichten und empfängt dagegen eine Karte, bei deren Vorzeigung ihm das Begehrte verabsolgt wird. Ausgeschlossen sind alle unerwachsenen Personen. Symnasialichüler werden nur auf schriftliche Empfehlung ihrer Direktoren zugelassen.

§. 4.

Wer ein Werk verlangt, bat deffen Titel, nebst seinem Namen, Stand und Wohnort mit der Bemerkung: für das Lesezimmer, auf einen Zettel zu schreiben und dem anwesenden Bibliothekdiener einzuhändigen, oder in den Zettelkasten zu legen. Das dagegen erhaltene Werk ist nach gemachtem Gebrauche gegen Zuruchnahme des Zettels wieder abzuliefern.

Für die bis Bormittags 9 Uhr abgegebenen Zettel find die Bucher um 11 Uhr bereit. Die Zettel gelten von der Empfangnahme an bis zur Rudgabe bes Werfes als Empfangscheine.

§. 5.

Der Gebrauch von Dinte ift im Lesezimmer nur unter ben von bem Königlichen Bibliothetar vorgeschriebenen Borfichtsmaßregeln gestattet. Durchzeichnen ift verboten.

§. 6.

Der Eintritt in die Bücherfale ist nur nach Erlaubniß bes Königlichen Bibliothefars gestattet; die Eintretenden haben sich des lauten Sprechens oder jeder anderen Störung zu enthalten, und ist ihnen in keinem Fall gestattet, selbst Bücher aus den Fächern zu nehmen.

## II. Entleihen von Bachern.

## §. 7.

Da die Königliche Landes Bibliothek zunächst für die Beförsterung der dienstlichen und wissenschaftlichen Arbeiten der hiesigen Beamten und Gelehrten bestimmt ist, so werden diese bei der Benuyung vorzugsweise berücksichtigt.

## §. 8.

Handschriften, Inkunabeln, Rupferwerke, Prachtbände, Karten, kostbare ober seltene Werke, und die in den Geschäfts- und Lesezimmern zum häusigen Gebrauch erforderlichen Bücher (Wörterbücher, Encyklopädien 2c.) werden gar nicht, Romane, Schauspiele, Gedichte und andere zur leichteren Literatur gehörige Werke außnahmsweise nur bei Nachweisung eines streng wissenschaftlichen Zweckes verliehen.

## §. 9.

Das Recht, Werke aus der Königlichen Landes = Bibliothek zu entleihen, steht zu:

a. den hiefigen Civil= und Militar=Beamten;

b. den hiesigen Einwohnern, deren persönliche Verhältnisse den Bibliothet=Beamten bekannt sind und Gewähr leisten für die ordnungsmäßige Rückgabe der entliehenen Bücher;

c. Fremden, welche einen Kautionsschein, deren Formulare von den Bibliothek = Beamten ausgegeben werden, hinterlegen. (Dieselben haben im Verkehr mit der Bibliothek sich stets der deutschen Sprache zu bedienen.)

## §. 10.

Jede Kaution muß unter genauer Bezeichnung des Namens, des Standes und der Wohnung des Kaventen für die Dauer eines bestimmten Zeitraums ausgestellt werden.

## §. 11.

Bur Ertheilung einer Kaution find die im §. 9. unter a. und b. Genannten berechtigt. Geldkautionen sind in keinem Falle zulässig.

§. 12.

Jum Abholen und Wiederbringen der Bücher und zur Zurücknahme der Empfangscheine sind die Vormittagsstunden von 10—12 Uhr, an jedem Tage, an welchem die Königliche Landes-Bibliothet überhaupt geöffnet wird, bestimmt; gegen die in dem Zettelkasten bis 9 Uhr Vormittags vorgefundenen Scheine werden die Bücher noch an demselben Vormittage um 11 Uhr, für die später eingelegten Zettel aber erst am folgenden Tage ausgegeben.

### §. 13.

Die Scheine muffen, ein besonderer für jedes Werk, in der am Schluß angegebenen Größe ausgestellt werden, und in deutlicher Schrift den hinlänglichen Titel des Werks, Namen, Stand und Wohnung des Empfängers, und das Datum des Empfanges enthalsten. Sie werden bei Auslieferung des Buches von dem Beamten der Königlichen Landes Bibliothel mit einer Bezeichnung versehen und gelten sodann als Empfangscheine.

#### §. 14.

Niemand ist berechtigt, mehr als drei Werke an einem Tage zu verlangen.

### §. 15.

Ueber biejenigen Werte, welche nicht gegeben werden fonnen, erfolgen die Bettel mit turger Angabe des hinderungsgrundes jurud.

### §. 16.

Die Entleiher sind verpflichtet, die Bucher nach Ablauf von vier Wochen, seit dem Tage des Empfanges, zurückzuliefern oder eine Berlängerung des Gebrauchs zu erwirten. In dringenden Fälsten aber muffen die Bucher auch früher, d. h. vor Ablauf der vier Bochen, auf Aufforderung der Bibliotheksverwaltung zurückzeliefert werden.

### §. 17.

Wer empfangene Bucher über die bewilligte Zeit behalt, darf bis zu völliger Erledigung der Sache tein Buch weiter aus der Roniglichen Landes-Bibliothet erhalten, und wird durch einen Mahn- brief erinnert. Sollte auch auf diese Erinnerung die Zurucklieferung in den nächsten 8 Tagen nicht erfolgt sein, so werden alsdann die Bücher von dem Bibliothekdiener, dem dafür eine Gebühr von 25 Pfennigen zu zahlen ist, und durch einen auf Rosten des Saus migen angenommenen Träger abgeholt.

### §. 18.

Ueberlassung entliehener Bücher an einen Dritten ist nicht gestattet, und zieht den Verlust ber erhaltenen Bergünstigung nach nich. Wer ein entliehenes Buch beschädigt ober verliert, und es binnen einer den Umständen nach zu bestimmenden Beit nicht wieder erstattet, bezahlt den dafür von dem Koniglichen Bibliothekar zu berechnenden Preis.

### §. 19.

Für die auf Kaution geliehenen Werte haftet zwar zunächst ber Empfänger; in subsidium aber ber Kavent.

Ralls nämlich die S. 17. verordneten Magregeln unwirlfam find, wird der Ravent von Seiten ber Koniglichen gandes-Bibliothel ba-

von benachrichtigt, damit derselbe die nöthigen Maßregeln zur Hersbeischaffung der rermißten Werke ergreise; wenn jedoch innerhalb der nächsten zwei Monate nach dem Ablaufe der Kaution diese Benachsrichtigung nicht erfolgt ist, so erlischt der Anspruch der Königlichen Landes-Bibliothek an den Kaventen.

## **§.** 20.

Jeder Entleiher, welcher es bis zur Anrufung gerichtlicher Hülfe kommen läßt, ist für immer der Erlaubuiß, aus der Königlichen Landes=Bibliothek Bücher zu erhalten, verlustig.

## §. 21.

Wer auf mehrere Wochen verreiset, hat vorher die von der Königlichen Landes=Bibliothek ihm geliehenen Werke zurückzugeben, sonst darf er weder in dem laufenden, noch in dem Jahre nach seis ner Rückehr Bücher erhalten.

# III. Benupung der Königlichen Landes-Bibliothek durch Auswärtige.

## §. 22.

Die Mittheilung von Büchern an Auswärtige ist gestattet. — Berechtigt zum Entleihen von Büchern sind

1) Alle Civil- und Militar-Beamte,

2) Solche die durch ihre Lebensstellung Gewähr leisten für die ordnungsmäßige Rückgabe der entliehenen Bücher oder einen Kautionsschein hinterlegen (cfr. §. 9—11).

## §. 23.

Nur solche Werke, welche nach den Bestimmungen des Reglesments überhaupt verliehen (vgl. S. 8.) und welche in Wiesbaden nicht häusig benutt werden, dürfen nach auswärts verabsolgt werden.

## §. 24.

Den an die Königliche Landes Bibliothek gerichteten Gesuchen um Uebersendung von Büchern sind sogleich die Empfangscheine, und zwar für jedes Buch ein besonderer, beizufügen.

## §. 25.

Die Verpackung der entliehenen Werke wird von dem Bibliotheks diener besorgt, welcher die dadurch veranlaßten Kosten, sofern der Entleiher keine anderweite Veranstaltung getroffen hat, mittelst Postsvorschusses wieder einzieht.

## §. 26.

Die Absendung der verlangten Werke, sowie die Rücksendung geschieht mittelst der Königlichen Post auf Gefahr und Kosten des Entleihers.

### §. 27.

Die Burucklieferung der entliehenen Werke erfolgt nach der jedesmaligen Bestimmung und in der Regel spätestens sechs Wochen nach dem Empfange; um Verlängerung des zugestandenen Zeitraums hat der Entleiher bei dem Königlichen Bibliothekar besouders nach- zusuchen.

§. 28.

Ueberlassung entliehener Werte an einen Dritten ift nicht geftattet, und zieht ben Berluft ber erhaltenen Vergünstigung nach fich.

§. 29.

Alle von Seiten der Königlichen Landes-Bibliothek oder ihrer Beamten an die Entleiher gerichteten Briefe muffen umgehend beant-wortet, und die Antworten nebst den Packeten, ausschließlich unter Adresse der Königlichen Landes-Bibliothek, an den Königlichen Bis bliothekar gerichtet werden.

§. 30.

Der Entleiher hat fich die forgfältige Verpadung der guruds gebenden Werke angelegen fein zu laffen.

Berlin, ben 9. Auguft 1876.

Der Minifter ber geistlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

# III. Gymnasial: und Real:Lehranstalten.

271) Bergeichniß boberer Lehranftalten\*). (Centrol. pro 1876 Seite 233 Rr 96.)

Die in dem anliegenden Berzeichnisse aufgeführten höheren Lehranstalten sind befugt, gültige Zeugnisse über die wissenschaftliche Dualifisation für den einjährig-freiwilligen Militärdienst auch ihren von der Theilnahme am Unterricht in der griechischen Sprache dispensirten Schülern zu ertheilen, insofern lettere an dem für jenen Unterricht eingeführten Ersap- Unterricht regelmäßig theilgenommen und entweder die Sesunda absolvirt oder nach mindestens einjährigem Besuch derselben auf Grund einer besonderen Prüfung ein Zeugniß des Lehrerkollegiums über genügende Aneignung des entsprechens den Lehrpensums erhalten haben.

<sup>\*)</sup> Beröffentlicht burch bas Centralblatt für bas Deutsche Reich pro 1876.

Die gleiche Befugniß, welche früher an andere, in der Anlage nicht verzeichnete Anstalten ertheilt worden, ist erloschen. Berlin, den 27. November 1876.

Das Reichstanzler-Amt.

Eđ.

Verzeichniß derjenigen höheren Lehranstalten, welche ihren vom Unsterrichte in der griechischen Sprache dispensirten Schülern gültige Zeugnisse über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährigspreiwilligen Militärdienst ertheilen dürfen.\*)

## I. Rönigreich Preugen.

Das Gymnasium zu Demmin (Verzeichniß vom 19. Januar b. J. S. 41, unter A. a. I. 58.), 2. = Glückstadt (ebenda unter A. a. I. 141), 3. = Hamm (ebenda unter A. a. I. 176), = Berford (ebenda unter A. a. I. 177), 4. **5.** = Kreuznach (ebenda unter A. a. I. 216), 6. Die Ritter-Atademie zu Liegnit (ebenda unter A. a. I. 102), Das Symnasium zu Lingen (ebenda unter A. a. I. 160), 7. 8. = Meldorf (ebenda unter A. a. I. 145), 9. = Neuß (ebenda unter A. a. I. 219), 10. = Neustettin (ebenda unter A. a. I. 62), 11. = Plon (ebenda unter A. a. I. 146), 12. = Soest (ebenda unter A. a. I. 184), 13. = Berden (ebenda unter A. a. I. 166).

272) Höhe des Gehalts des ersten Oberlehrers und des letzten ordentlichen Lehrers. Zulage eines Lehrers aus der Stadtkasse.

Berlin, den 29. November 1876. Auf die Eingabe des Magistrats vom 13. v. M., welche mir durch Bericht des Königlichen Provinzial=Schulkollegiums zu N. vom 11. d. M., übermittelt ist, eröffne ich dem Magistrat, daß nach den bei Einführung des Normaletats festgestellten Grundsäßen an allen aus Staatsmitteln unterstüßten höheren Lehranstalten dem ersten Oberlehrer nicht weniger als der Maximalbetrag, dem letzten ordentlichen Lehrer nicht mehr als der Minimalbetrag der Lehrergehalte

<sup>\*)</sup> Aus dem Berzeichnisse werden hier nur die höheren Lehranstalten im Königreiche Preußen aufgeführt (cfr. Seite 233 des diesjähr. Centrbl.).

der betreffenden Schulart gewährt werden darf. Dies ift noch ausdernctlich in meiner Verfügung vom 5. Ottober 1872 (abgedruckt im Gentralblatt für das Unterrichtswesen 1872 S. 684 — Wiese: Verordnungen ze, II. S. 239) ausgesprochen. Hiernach bin ich, bei aller Anerkennung der Lehrthätigkeit des ordentlichen Lehrers N. am Progymnassum zu N. nicht in der Lage, meine Genehmigung dazu geben zu können, daß aus den Mitteln der Schulkasse, selbst unter dem eventl. Hinzutritt der Stadthauptkasse, dem zr. N. cine Julage zu dem für die letzte ordentliche Lehrstelle nicht überschreitbaren Minimalgehalte von jährlich 1800 Mark gewährt werde. Selbstverständlich ist es dem Magistrate unbenommen, aus den Mitteln der Stadt dem zc. N. irgend welche Zulage zu gewähren, vorausgesetzt, daß die Erfüllung der etatsmäßigen Verpflichtungen der Stadt gegenüber der Schulkasse nicht beeinträchtigt wird.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

An ben Bagistrat in R. U. II. 6391.

273) Bestimmungen einer Schulordnung über bie Abgrenzung zwischen ben väterlichen Rechten und benen ber Schulzucht.

Berlin, ben 29. November 1876.

Der Bericht ber Königlichen Regierung vom 28. Juni d. 3. bat die Einwendungen nicht entkräften können, welche gegen einige Bestimmungen der für die höhere Lehranstalt zu N. von dem dorstigen Magistrat und der Schuldeputation erlassenen und von der Königlichen Regierung unter dem 20. Mai d. 3. bestätigten Schuls

gejege geltenb gemacht worden find.

Es unterliegt allerdings teinem Zweifel, daß das Auffichtsrecht und die Aufsichtspflicht der Schule nicht auf den Aufenthalt der Schuler in dem Schulgebaude beichrantt ift, sondern das Leben der Schuler außerhalb der Schule mit trifft, und daß die Eltern oder deren Stellvertreter, welche ihren Sohn oder Pflegebesohlenen einer Schule übergeben, insoweit, als es der Schulzwed erfordert, derselben ein Mitbestimmungsrecht auch in der gedachten hinsicht übertragen. Aber die zur Rechtsertigung des in Frage gestellten Umfangs dieser Beschränfung der väterlichen Rechte von der Königlichen Regierung gemachte Bemerkung, daß es dem Bater frei stehe, einer Schule, deren Schulordnung ihm nicht zusagen, seinen Sohn nicht zu überzeichen oder ihn derselben wieder zu entnehmen, kann nicht für zustressend erachtet werden. Denn aus diesem Gesichtspunkte würde

jede beliebige Beschränkung der väterlichen Rechte als statthaft er= scheinen, wenn dieselbe auch soweit ginge, daß dadurch die Errichtung einer höheren Schule an einem Orte aufhörte, eine Wohlthat für diejenigen Eltern zu sein, in deren Interesse sie errichtet ift. Vielmehr ist die richtige Abgrenzung zwischen den väterlichen Rechten und denen der Schulzucht durch den Zweck der Schule bedingt und es find banach die Fragen, welche fich für die Anwendung der Schulzucht in einzelnen Fällen ergeben, zu entscheiden — eine Entschei= dung, welche in Gemäßheit des S. 56. Theil II. Titel 12. des Allgemeinen Landrechts der Schulaufsichtsbehörde obliegt. hat nicht nur in dem einzelnen Falle jede Unbilligkeit zu beseiti= gen, sondern insbesondere bei Festsetzung allgemeiner Normen darauf Bedacht zu nehmen, daß dieselben nicht gegründeten Anlaß zur Besorgniß einer Ueberschreitung des richtigen Maßes geben. Gine derartige Besorgniß mit der von der Königlichen Regierung abgegebenen Erklärung abzuweisen, daß vorher eine unbillige oder unzwedmäßige Handhabung der Normen möge nachgewiesen werden, erscheint um so weniger zulässig, wenn, wie in dem anliegenden Falle, von der ausdrücklichen Zustimmung des Vaters zu den aufgestellten Normen das Verbleiben des Sohnes auf der Anstalt abhängig gemacht ist. Selbst der von anderer Seite geltend gemachte, unzweifelhaft wichtige Umstand, daß die fragliche Schulordnung nicht durch eine der Anstalt ferner stehende Behörde verfügt, sondern von den mit den lokalen Verhältnissen genau bekannten und für das Gedeihen der Anstalt am meisten interessirten Organen, dem Magistrate und der Schuldepu= tation, entworfen ist, giebt nur darüber Gewißheit, daß durch die Schulgesetze das Beste der Schule und der Schüler beabsichtigt, aber nicht darüber, daß überall die zweckmäßigste Formulirung getroffen ist. Ueber das lettere zu machen, ist die Aufgabe der Schulaufsichtsbehörde. Im vorliegenden Falle ift durch einige Punkte der in Rede stehenden Schulgesetze begründeter Anlaß zu der dagegen erhobenen Beschwerde gegeben.

1. Wenn ber beanstandete §. 6

"Sollte sich herausstellen, daß eine Pension für einen Schüler nicht geeignet sei, so hat der Dirigent das Recht und die Pflicht, die Angehörigen desselben zu veranlassen, ihn in eine andere Pension zu bringen. Im Weigerungsfalle erfolgt die Entslasseng des Schülers."

durch die Verweisung auf §§. 4. 5. begründet werden soll

(§. 4. "Auswärtige Schüler dürfen nur mit Genehmigung des Dirigenten eine Wohnung wählen. Ebenso ist jeder Wohnungswechsel von der Zustimmung des Dirigenten abhängig."

§. 5. "Auswärtige Schüler werden der besonderen Aufsicht

ihrer Ordinarien unterstellt"),

so wird die Königliche Regierung schwerlich verkennen, daß hierdurch nur ein Zirkelbeweis geführt wird, da die gegen §. 6. erhobene Beschwerde sich unverkennbar zugleich gegen §. 4. richtet. Bielmehr waren im §. 6. die Grunde zu bezeichnen, aus denen eine Aenderung der Pension zu fordern ist, damit hierdurch die im §. 4. erforderte Genehmigung des Dirigenten für die Wahl der Pension ihre bestimmte Bedeutung und Begrenzung erhalte. Auch ist im §. 6. übersehen, daß die schwerste gegen einen Schüler zu verfügende Magregel, die der Verweisung von der Schule, nur auf Beschluß der Lehrerkonferenz zu erfolgen hat. Der Pflicht der Schule in Beaufsichtigung der auswärtigen Schüler und zugleich dem Rechte der Eltern ift gleichmäßig Rechnung getragen durch die mit Geneh= migung des Unterrichts=Ministeriums von dem Provinzial=Schulfollegium zu Coblenz unter dem 25. Januar 1833 erlassene Cirkular-Verfügung (abgedruckt Wiese, Verordnungen 2c. 2. Aufl. I. 1. Seite 157 f.), welche anderen Berfügungen über denselben Gegen= stand zum Vorbilde gedient hat. Dem entsprechend ift S. 6. der fraglichen Schulgesetze in folgender Beise zu ändern:

"Falls sich nach dem Urtheile der Lehrerkonferenz herausstellt, daß eine Pension auf das sittliche Verhalten oder den Fleiß eines Schülers nachtheilig einwirkt, so hat der Dirigent das Recht und die Pflicht, von den Eltern des Schülers oder den Stellvertretern derselben eine Aenderung der Pension innerhalb einer nach den Um=

ständen zu bemessenden Frist zu verlangen.

Sollte hierüber eine Verständigung mit den letteren nicht zu erreichen sein, so kann auf Beschluß der Lehrerkonferenz die Ent-lassung des Schülers erfolgen."

2. Zu der in §. 9. ausgesprochenen Forderung

"Will ein Schüler, ohne Lehrstunden zu versäumen, über Nacht aus der Stadt sich entfernen, so ist dazu die Genehmigung des Orsdinarius und des Dirigenten erforderlich" hat die Schule gegenüber denjenigen Schülern, die bei ihren Eltern wohnen und unter deren Aufsicht stehen, keine Berechtigung und es ist diese Forderung auf die auswärtigen Schüler zu beschränken. Uebrigens ist zu erwägen, ob die Verbindung von zwei Instanzen für die einzuholende Erlaubniß nothwendig und nicht vielmehr die Beschränkung auf eine derselben, den Ordinarius oder den Direktor, zweichmäßiger ist.

3. Der Unterschied der Aufsicht, welche die Schule über aus= wärtige und welche sie über die ortsangehörigen, bei ihren Eltern wohnenden Schüler zu üben hat, ist ferner in dem Sape des §. 15.

unbeachtet gelaffen:

"Theater und Bälle dürfen nur mit Erlaubniß des Ordinarius und Dirigenten besucht werden."

Auch sind unter dem Namen Balle jedenfalls nur öffentliche

Bälle, nicht etwa Tanzvergnügen in einer Familie verstanden, und es war dies in der Fassung des Paragraphen ausdrücklich zu bezeichnen. Der fragliche Sat ist hiernach durch folgenden zu ersetzen:

"Die einheimischen, bei ihren Eltern wohnenden Schüler dürfen Theater nur mit deren Erlaubniß, öffentliche Bälle nur in Begleistung ihrer Eltern oder den Stellvertretern derselben besuchen; die auswärtigen Schüler bedürfen in beiden Fällen die vorgängige Er-

laubniß des Ordinarius (oder des Dirigenten)."

4. Daß Schüler zur Ertheilung von entgeltlichem Privat= unterricht (§. 17.) die Erlaubniß der Schule (d. h. ihres Ordina= rius oder des Direktors) einzuholen haben, ist in der Ordnung und steht mit den für den Privatunterricht geltenden Bestimmungen im Dagegen können Eltern, wenn sie ihren Söhnen in Einklange. Gegenständen, welche nicht im Schulunterrichte begriffen sind, Privatunterricht wollen ertheilen lassen, nicht an die Genehmigung der Schule gehunden werden; und selbst für einen Privatunterricht in Shulgegenständen kann nicht gefordert werden, daß Eltern die Erlaubniß der Schule nachsuchen, sondern es ist ihnen nur zu em= pfehlen, daß fie fich bei einem solchen Borhaben mit dem Ordinarius ihrer Söhne ins Einvernehmen setzen. Es ist im Allgemeinen zu erwarten, daß ein besonnener Rath seitens des Ordinarius bei den Eltern Beachtung findet, mahrend die unberechtigte Forderung, daß die Erlaubniß der Schule musse eingeholt werden, wahrscheinlich nur zu täuschender, schwer zu konftatirender Umgehung führen wird. hier= nach ist statt des §. 17

"Schüler, welche Privatunterricht zu nehmen oder zu ertheilen beabsichtigen, bedürfen dazu der Genehmigung des Ordinarius und

des Dirigenten" zu sepen:

"Shüler, welche entgeltlichen Privatunterricht zu ertheilen beab=

sichtigen, bedürfen dazu der Erlaubniß ihres Ordinarius.

Wenn Eltern oder deren Stellvertreter ihren Söhnen oder Pflegebefohlenen wollen in Lehrgegenständen der Schule Privatun= terricht ertheilen lassen, so wird ihnen empfohlen, vorher mit dem

Ordinarius derselben darüber Rücksprache zu nehmen."

Die Königliche Regierung veranlasse ich, die Schulgesetze für die höhere Lehranstalt in N. nach den obigen Weisungen zu ändern und von der neuen Redaktion seiner Zeit eine Abschrift mir einzussenden. Bis dies geschehen ist, darf die Drohung, daß diejenigen Schüler von der Anstalt entfernt werden sollen, deren Eltern sich weigern, die Schulgesetze zu unterschreiben, nicht zur Aussührung gebracht werden.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

An die Königliche Regierung zu N. U. II. 5804.

274) Behandlung der Ueberhebungen bei dem Bedürfe nißzuschusse höherer Unterrichtsanstalten aus Staats= fonds.

(Centrbl. pro 1874 Seite 186 Rr. 4.)

Berlin, den 7. November 1876.

In der Cirkular = Verfügung vom 2. Februar 1874 — F. M. I. 1680. M. d. g. A. U. II. 353 — ist vorgeschrieben, daß die Rassen der Institute der Unterrichts=Verwaltung, welche Bedürfniß= zuschüsse aus Staatsfonds beziehen, beim Final=Abschluß an Bestand event. nur soviel, als zur Deckung etwaiger Ausgabe=Reste erforder=

lich ift, zurückbehalten follen.

Hieraus folgt, das der ersparte Theil des Bedürfnißzuschusses nicht in Einnahme und demnächst wieder in Ausgabe, sondern in Abgang zu stellen ist. Haben im Laufe des Rechnungsjahres Uebers hebungen stattgefunden, so sind solche durch Absehung von der Einsnahme des abgelaufenen Jahres zur Einnahme des neuen Jahres beim Final Abschluß rückgängig zu machen, und es ist hiervon die betreffende Haupt-Rasse unter Einsendung entsprechender anderweiter Duittungen in Kenntniß zu sepen, damit dieselbe in gleicher Weise ihre Bücher reguliren kann. Nur so ist es möglich, die unerläßliche Uebereinstimmung der Final-Abschlüsse und Rechnungen der Spezial-Rassen mit den Final-Abschlüssen und Rechnungen der Haupt-Kassen herzustellen und aufrecht zu erhalten, und die Vermischung der Mittel zwei verschiedener Rechnungsjahre, welche stets eintritt, wenn der zuviel erhobene Zuschuß nach dem Final-Abschluß zurückgegahlt wird, zu vermeiden.

Gegen diese Grundsätze ist, wie bei der Prüfung der Final-Abschlüsse der Gymnasien, Progymnasien, Reals und höheren Bürgerschulen hier bemerkt worden, bisher noch vielfach gefehlt. Ich veranlasse daher das Königliche Provinzialschulkollegium, den Rendanten die Beachtung derselben nochmals einzuschärfen und auf die Befolgung

mit Nachbruck zu halten.

An sämmtliche Ronigliche Provinzial-Schulkollegien.

Abschrift hiervon erhält die Königliche Regierung zur Kenntnißnahme und Ertheilung entsprechender Anweisung an Ihre Haupt-Kasse.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Sydow.

An fämmtliche Ronigliche Regierungen.

G. III. 7226. U.

275) Burudjahlung des über das Bedürfniß erhobenen Theiles eines Staatsjufduffes für eine von Andern zu unterhaltende bobere Unterrichtsanftalt.

(Centrbl. Dre 1876 Geite 33 9tr. 11.)

Berlin, den 20. Rovember 1876.

Auf die Beichwerde vom 1. September cr. eröffne ich bem Magiftrat, daß dem darin gestellten Aufrage, die Ueberschusse der dortigen Realschulkasse nach Berhältniß der von dem Staat und der Stadt der Anstalt gewährten Zuschusse zu theilen und den betreffenden Antheil an die Stadtkasse zuruckliefern zu lassen, nach

ben bestehenden Boridriften nicht entsprocen werben tann.

Buiduffe aus Staatsfonds an bobere Unterrichtsanftalten, welche von Anberen gu unterhalten find, werben grundfaglich nur ale Bebarfnigguiduffe bewilligt, b. b. nur infoweit, als es bas Bedurfniß erfordert bezw. Die zur Unterhaltung Verpflichteten gur Aufbringung der nothwendigen Ausgaben nachgewiesener Dlagen auger Stande find. Dementsprechend haben die Berpflichteten bie ibnen für bie Anftalt obliegenden Leiftungen vorab und in pollem Da fe gu erfullen. Der aus Staatsfonds fliegenbe Bedurfnig-Bufoug ift nur infoweit ju erheben, als es gur Dedung ber etatsmaßigen Quegaben alebann noch erforderlich ift. Ueberfduffe find baber bei einer mit einem Bedurfnig-Buldug verfebenen Anftalt nur in bem Fall vorhanden, daß ber nach Dedung ber Ausgaben verbliebene Beftand ben erhobenen Bedurfnig.Buidug überfteigt. Ergiebt ce fic, bag von dem Bedurfnig. Bujdug uber ben Bedarf erhoben ift, fo tommt ber überhobene Betrag ben Staatsfonds wieder ju Gut und ift an diefelben gurudjuliefern. Den Berpflichteten, im vorliegenden galle ber Stadt, ftebt ein - auch nur theilmeifer -Anfpruch hieran feineswegs ju. Da ber gur Berbefferung ber Lehrerbesoldungen an der dortigen Realschule mittels Berfügung bom — bewilligte Buschuß nicht auf einer rechtlichen Berpflichtung des Staats beruht, fondern lediglich Bedürfnig-Buichug ift, fo muß es bei ber burch Berfügung bes Ronigliden Provingial . Schulfolle: giums ju D. angeordneten Rudjablung bes in Frage ftebenben Beftandes lediglich bewenben.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten.

Uni ben Magifirat ju R. V. 11, 6293, 276) Mitwirkung der Unterrichtsbehörden für Bessehung der Civillehrer-Stellen an den Kadettens Lehranstalten; Rücktritt der Civillehrer in das Ressort der Unterrichts-Verwaltung.

(cfr. Centrbl. pro 1871 Seite 704 Rr. 249.)

Berlin, den 29. November 1876. An den Radetten - Lehranstalten, sowohl an den vorbereitenden Provinzialanstalten, deren vier Jahresturse in den Lehrgegenständen allgemeiner Bildung im wesentlichen den Klassen Duinta bis Obertertia, als an dem Berliner Kadettenhause, dessen zwei Jahresturse der Sekunda einer Realschule I. Ordnung entsprechen, kommt alljährlich eine erhebliche Anzahl von Stellen für Civillehrer zur Erledigung, deren Besetzung dem Kommando des Kadettenkorps obliegt. Die Besoldungen dieser Lehrstellen entsprechen dem für Gymnasien und Realschulen I. Ordnung geltenden Normaletat. Nach den für die Radettenanstalten maßgebenden Grundsäßen ist jede Anstellung eines Civillehrers zunächst eine provisorische; es eignen sich daher für dieselbe vorzugsweise solche Lehramtskandidaten, welche nach Bewährung im Probejahr eine Anstellung suchen. die Kenntniß der in diesem Stadium befindlichen Lehrfräfte sich ausschließlich bei den Provinzial=Schulkollegien findet, so bestimme ich hierdurch, im Einverständniß mit dem herrn Kriegsminister, daß der auf die fraglichen Besetzungen bezügliche Schriftwechsel seitens des Rommandos des Kadettenkorps sich unmittelbar an das betreffende Provinzial = Schulkollegium richte. Wenn daber in Zukunft das Rommando des Kadettenkorps behufs der Besetzung einer nach Ort, Lehraufgabe und Besoldung bezeichneten Stelle nach Lehrkräften fragen wird, welche in dieselbe einzutreten geeignet und bereit find, ober in Betreff der Qualifikation eines Lehramtskandidaten oder eines Lehrers, der sich um eine Lehrstelle an einer Radettenanstalt beworben hat, Auskunft suchen oder sonst auf das Auffinden geeigneter Lehrfräfte bezügliche Anfrage stellen wird: so veranlasse ich das Konigliche Provinzial-Schulkollegium, solchen Aufforderungen burch genau eingehende Austunft zu entsprechen, und lege Werth darauf, daß das Königliche Provinzial=Schulkollegium die Interessen der für unsere gesammte Staatseinrichtung wichtigen militärischen Bildungkanstalten an Seinem Theil zu fördern bemüht sei.

Es bedarf nicht der ausdrücklichen Erklärung, daß den Civillehrern an den Kadettenhäusern der Uebertritt an eine Lehranstalt des diesseitigen Ressorts jederzeit unbenommen ist und einer derartigen Bewerbung in den geeigneten Erledigungsfällen keinerlei grundsätzliches hinderniß entgegensteht. Der thatsächliche Nachtheil, in weldem sich solche Bewerber insofern besinden, als sie dem Königlichen Provinzial = Schulkollegium nicht durch unmittelbare Beobachtung

bekannt find, läßt sich nach der Natur der Sache nicht beseitigen; doch wird das Kommando des Kadettenkorps durch genaue Auskunft über die Lehrthätigkeit der Bewerber denselben seinerseits möglichft zu ermäßigen bereit sein.

> Der Minister der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Falt.

An fämmtliche Konigliche Provinzial.Schullollegien. U. II. 6492.

# IV. Seminare, Bildung der Lehrer und deren persönliche Verhältnisse.

Verzeichniß der Königlichen Lehrer= und Lehrer= innen-Seminare des preußischen Staates.

(Centrbl. pro 1875 Seite 656 Nr. 214.)

## l. Proving Preugen.

(9 evangel., 4 tathol. Lehrer-Semin.)

- Regierungsbezirk Königsberg.
- 1. Braunsberg, tath. Seminar, Direttor: herr hoffmann.
- = = Mahraun. 2. Preuß. Eylau, evang. Seminar,
- = Ditimann. = Baumann. 3. Friedrichshoff, degl.
- 4. 1) Dsterode, døgl.
- 5. Waldau, døgl.
  - b. Regierungsbezirk Gumbinnen.
- 6. Angerburg, evang. Seminar, Direktor: herr Dr. Günther. 7. Karalene, degl. Triebel.
  - Regierungsbezirk Danzig.
- 8. Berent, kath. Seminar, Direktor: herr Damroth.
- 9. Marienburg, evang. Seminar, = = Borowski.
  - d. Regierungsbezirt Marienwerder.
- 10. Prf. Friedland, evang. Semin., Direktor: Berr Seeliger.
- . Jordan. 11. Graubenz, fath. Seminar,

<sup>1)</sup> Das evangel. Schullehrer-Seminar, welches zu Abnigsberg i. Prf. beftanben hat, ift im Monat Dai 1876 nach Ofterobe verlegt worden.

```
12. Lobau, evang, Seminar,
                               Direttor: Berr Gobel.
13. Tuchel, fath. Seminar.
                                           . Benate.
                 Il. Proving Branbenbneg.
       (9 evangel. Lebrer. Semin., 1 evangel. Lebrerinnen. Gemin.)
                       Stadt Berlin.
14. Berlin, evang. Seminar für
                Stadticulen,
                               Direttor: Berr Schulpe.
15. Berlin, evang. Lehrerin-
                nen=Seminar,
                                             Merget.
            b. Regierungebezirt Potebam.
16. Ropenid, evang. Seminar, Direttor: herr Schaller.
17. Ryrit,
                    begl.
                                          . Rieb.
18. Reu.Ruppin,
                                             Briefe.
                     bêgi.
19. Dranienburg,
                   begl.
                                            Soltid.
               Regierungsbezirt Frantfurt.
20. Alt. Dobern, evang. Semin., Direftor: herr Rern.
21. Droffen,
                                         . Gabriel.
                      beat.
22. Ronigsberg R. M., degl.
                                         . Befig.
23. Reugelle,
                      bagl.
               und Baifenhaus,
                                         . Beiber.
                   Ill. Proving Pommern.
       (7 evangel. Lebrer. Gemin., 1 evangel. Bulfe. Lebrer. Gemin.)
             a. Regierungebegirt Stettin.
24. Rammin, evang. Geminar, Direttor: Berr Bauffe.
                                         = Maas.
25. Polip,
                  beat.
                                            Supprian.
26. Ppris.
                  degl.
              b. Regierungebegirt Roslin.
27. Būtow.
             evang. Seminar, Direktor:
28. Dramburg, begl.
                                       herr Sperber.
29. Röslin,
                                         . Rable.
                  degl.
            c. Regierungebegirt Stralfund.
30. Franzburg, evang. Semin., Direktor: Herr Bünger.
31. Gingft, evang. Bulfefem., Dirigent:
                                         . Schent,
                                            Superintenbent.
                     IV. Proving Pofen.
        (2 evang. , 3 tathol. Lebrer-Gemin., 1 Lebrerinnen-Gemin.)
               a. Regierungebezirt Pofen.
32. Roidmin, evang. Sem., Direttor: Berr Schonwalber.
```

33. Paradies, tath. Seminar, . . . Dr. theol. Barminsti.

```
34. Posen, Lehrerinnen-Semin., Direktor: Herr Dr. Barth.
35. Rawitsch, kath. Seminar, = Lic. theol. Speers.
b. Regierungsbezirk Bromberg.
```

36. Bromberg, evang. Semin., Direktor: Herr Vater.

37. Erin, kath. Seminar, - Rubowicz.

## V. Proving Schlefien:

(7 evangel., 10 kathol. Lehrer-Semin.)

# a. Regierungsbezirk Breslau.

```
38. Breslau, kath. Seminar, Direktor: Herr Marks.
39. Habelschwerdt, dsgl. = Dobroschke.
40. Münsterberg, evang. Seminar, = Paul.
41. Dels, dsgl. = Henning.
42. Steinau a. d. D., dsgl. und
Waisenhaus, = Wendel.
```

# b. Regierungsbezirk Liegnig.

```
43. Bunzlau, evang. Seminar,
Waisen= u. Schul=Anstalt. Direktor: Herr Lang.
44. Liebenthal, kath. Seminar, = Rlose.
45. Reichenbach D. E., evang. Sem. = = Seidel.
46. Sagan, degl. = spohrmann.
```

# c. Regierungsbezirk Oppeln.

```
47. Ober = Glogau, tath. Semin., Direktor: Herr Schafer.
48. Kreuzburg, evang. Seminar,
                                    = Strodzfi.
                                   Dr. Ziron.
49. Oppeln, fath. Seminar,
50. Peistretscham, degl.
                                   = Rotott.
                                 = Braun.
                   døgl.
51. Pilcowiz,
52. Rosenberg, interim. kath. Sem., =
                                  = Dr. Beig.
                                = Dr. Kretschmer.
53. Ziegenhals,
                   døgl. =
                                   = Dr. Voltmer.
54. Zülz,
                   døgl.
```

## VI. Proving Gachfen.

(8 evang. Lehrer. Semin., 1 tathol. Lehrer., 1 evangel. Lehrerinnen-Semin.)

# a. Regierungsbezirk Magdeburg.

| <b>55.</b> | Barby, evang. | Seminar, | Direktor: | Herr | Shwarz. |
|------------|---------------|----------|-----------|------|---------|
| <b>56.</b> | Balberstadt,  | begi.    |           |      | Rehr.   |
| <b>57.</b> | Osterburg.    | bsal.    | 3         |      | Ecolt.  |

### b. Regierungebegirt Merfeburg.

58. Deligich, evang. Seminar, Direktor: herr Trinius.

59. 1) Dropfig, evang. Behrerinnen-Gem., Gouvernanten=

Inftitut und Penfionat. . Rriginger.

60. Gieleben, evang. Geminar, . Clingestein.

Dr. Birt. 61. Elfterwerba, begl. 62. Beigenfele, degl. . Betbe.

### o. Regierungsbezirt Erfurt.

63. Erfurt, evang, Seminar, Direktor: Herr Dr. Jutting. 64. Beiligenftadt, fath. Gemin. • Schult.

#### VII. Proving Coleswig-Solftein.

(5 evangel. Lehrer-Gemin.)

65. Edernforde, evang. Geminar,

(Schleswig) Direttor: Berr Blugge.

begl. (Schleswig) . Richter. 66. Condern, 67. Segeberg,

. Bange. degl. (Holftein) 68. Ueterfen, . Reetmann.

degl. (Solftein) 69. 1) Rageburg, begi. (Rreis Bergogthum Lauenburg), ale Direttor fungirt : Berr Dr. Bromet, Superintendent.

#### VIII. Proving Sannover.

(9 evangel. Lehrer-Semin., 1 tathol Lehrer-Semin.)

a. Landdrofteibezirt hannover.

70. Sannover, evang. Seminar, Direttor: Bert Muller.

71. Bunftorf, begl. · Rnote.

### b. Lanbbrofteibegirt Bilbesheim.

72. Alfeld, evang. Seminar, Direttor: Bert Dr. Schumann.

73. Silbesbeim, tath. Geminar, # Bebefin.

c. Landdrofteibegirt guneburg.

74. Buneburg, evang. Seminar, Direttor: Berr Rody.

1) Die Anftalten gu Dropfig fieben unmittelbar unter bem Ronigl. Dinnfterium ber geiftlichen ac. Angelegenheiten.

2) Rachbem burch Geset vom 23. Juni 1876 bas Perzogthum Lauenburg mit ber Preuftiden Monarchie vereinigt und in Bezug auf die ftaatliche Berwaltung vorläufig der Provinz Schleswig-Dolftein zugetheilt worden, ift borftebend bas zu Rateburg bestehende evangelische Schullehrer. Seminar einzureiben.

## d. Landdrofteibezirk Denabrud.

75. Denabrud, evang. Seminar, Direktor: herr Dr. Jüngling.

e. Landdrofteibezirk Stade.

76. 1) Bederkesa, evang. Seminar, mit der Leitung beauftragt: Herr Reinecke, erster Seminarlehrer.

77. Stade,

døgl.

Direttor: herr Dierde.

78. Berden, degl.

= Rnauth.

f. Landbrofteibezirt Aurich.

79. Aurich, evang. Seminar, Direktor: herr van Senden.

## IX. Proving Weftphalen.

(3 evangel., 2 fathol. Lehrer-Semin., 2 fathol. Lehrerinnen-Semin.)

a. Regierungsbezirk Münfter.

80. Langenhorst, kath. Seminar, Direktor: Herr Lechtappe.

81. Münster, tath. Lehrerinnen-Semin., - Dr. Kraß.

b. Regierungsbezirk Minden.

82. Büren, tath. Seminar, Direttor: herr Dr. Kapfer, Prof.

83. Paderborn, fath. Lehrer=

innen=Semin.,

. Dr. Commer.

84. Petershagen, evang. Sem. - Paasche.

c. Regierungsbezirk Arnsberg.

85. Bildenbach, evang. Semin., Direttor: Berr Dr. Boodftein.

86. Soest, degl. = Fir.

## X. Proving Seffen-Raffan.

(6 Lehrer-Semin.)

## a. Regierungsbezirk Kassel.

87. Fulda, kath. Seminar, Direktor: herr Schröter.

88. Homberg, evang. Seminar, = = Domich.

89. Schlüchtern, digl. = = Liebusch.

# b. Regierungsbezirk Wiesbaden.

90. Dillenburg,

Direttor: herr Richter.

91. Montabaur,

s Schieffer.

92. Ufingen,

s = Hardt.

<sup>1)</sup> Das Seminar zu Beberkesa ist im Monat Oktober 1876 mit 1 Klasse eröffnet worben.

## Il. Rheinproviug und Hohenzollern.

(5 evangel., 8 tath. Lehrer-Gemin., 1 tath. Lehrerinnen-Semin.)

a. Regierungsbezirk Roblenz.

93. Boppard, tath. Seminar, Direktor: herr Dr. Dapper.

94. Neuwied, evang. Seminar, = = Bode.

b. Regierungsbezirk Duffeldorf.

95. Elten, kath. Seminar, Direktor: Herr gangen.

96. Rempen, degl. = Rünen.

97. Mettmann, evang. Seminar, = Sildebrand. 98. Mörs, degl. = Presting. 98. Mörs, dögl. = 99. 1) Rheydt, dögl. = - Shulze.

c. Regierungsbezirk Röln.

100. Brühl, fath. Seminar, Direktor: herr Alleker. 101.2) Siegburg begl. Dr. Schuler.

d. Regierungsbezirk Trier.

102. Ottweiler, evang. Seminar, Direktor: herr Worft.

103. Saarburg, fath. Lehrerinnen = Se-

minar, Direktor: herr Munch.

104.3) Wittlich, kathol. Seminar, . Dr. Verbeck.

6. Regierungsbezirk Aachen.

105.4) Rornelymünfter, kath. Gemin., mit der Leitung beauftragt: perr Bürgel, erfter Seminarlehrer

106. 5) Linnich, degl. Direttor: Berr Dr. Bed.

<sup>1)</sup> Das evang. Schull. Seminar zu Rheybt ift im Monat November b. 3. mit 1 Rlaffe eröffnet worben.

<sup>2)</sup> Das tathol. Schullehrer . Seminar zu Siegburg ift im Monat Ro. bember 1876 mit i Rlaffe eröffnet worben.

<sup>3)</sup> Das tathol. Schullehrer-Seminar zu Bittlich ift Ende Oktober 1876 mit I Rlaffe eröffnet worben.

<sup>4)</sup> Das tathol. Schullehrer - Seminar ju Kornelymunfter ift im Monat Rovember 1876 mit 1 Rlaffe eröffnet worben.

<sup>5)</sup> Das tathol. Soullehrer-Seminar zu Linnich ift Ende Juli 1876 mit 1 Klaffe eröffnet worben.

278) Fortbildungskursus in der Naturkunde für Ele= mentarlehrer.

Am Seminar zu H. war die Abhaltung eines 4 wöchentlichen Fortbildungskursus in der Naturkunde für im Amt stehende Lehrer des Regierungsbezirks K. angeordnet worden. Der Kursus währte vom 25. Sept. bis zum 23. Oft. d. J. und hat der mit dem Unsterricht betraute Seminarlehrer D. über den Verlauf und die Ressultate des Kursus dem Königlichen Provinzial = Schulkollegium zu

R. den nachfolgenden Bericht erstattet:

Die 12 Lehrer, welche die Königliche Regierung zu R. einberufen hatte, waren auf verschiedenen Seminaren für das Lehramt vorgebildet worden. Sie standen in dem Alter von 25 bis 36 Jahren; 3 Lehrer waren in Städten, 9 in Dörfern angestellt, 2 betheiligen sich an Privat-Präparanden-Bildung. 3 Lehrer hatten im Seminar keinerlei Unterricht in der Naturlehre, sondern nur in der Naturbesschreibung erhalten. Allen sehlte die ausreichende Kenntniß der Mineralogie und ein klares Verständniß einfacher chemischer Vorgänge.

Eben darum erachtete Referent es für seine Aufgabe, sich fast ausschließlich auf den physikalisch echemischen Theil der Naturkunde zu beschränken, und aus dem beschreibenden Theile nur einiges aus der Mineralogie und aus der Botanik und Zoologie nur solche Partien zu berücksichtigen, deren Verständniß allein durch die Kenntniß der darin stattsindenden physikalichschemischen Prozesse möglich ist.

Da die am Kursus theilnehmenden Lehrer befähigt werden sollten, demnächst in richtiger und erfolgversprechender Weise in ihren Schulen den Unterricht in der Naturkunde ertheilen zu können, so ergab sich für den Kursus die Aufgabe, den Lehrstoff materiell zus nächst auf diesenigen Gebiete auszudehnen, welche durch das Berdürfniß einer guten Volksschule geboten sind, und diesen Stoff formell in methodisch vorbildlicher Weise darzustellen, den Kursus also wesentlich zu einem methodologischen Fortbildungs Aursus zu gestalten.

Die Lösung dieser Aufgabe wurde in durchschnittlich 4 täglichen

Unterrichtsstunden angestrebt.

Der Unterricht begann mit der Lehre von der Schwerkraft, schritt fort zu der Lehre vom Schall, vom Licht und von der Wärme, worauf die Lehre vom Magnetismus und der Elektrizität den phys

fikalischen Theil abschloß.

Aus der Chemie wurden, in der Regel in 1 Stunde täglich, die organischen Elemente, Schwefel und Phosphor, Ehlor und Jod, Kalium und Natrium, Ammonium und Duecksilber, Säuren, Basen und Salze behandelt; auch lernten die Lehrer einige wichtige Reasgentien kennen.

Noch andere Stoffe sind weiter unten (unter Nr. 5.) aufgeführt.

Die Durcharbeitung bes umidriebenen Stoffes erfolgte in ver-

ichiebener Beife und Ausbehnung.

1. Ginige Stude (- Both, Bebel, Rolle; tommunizirende Befage, Barometer, Saug-Deber und Pumpe, Feuerspripe; fpegififdes Gewicht; Lebre vom einfachen Chall; atmosphärische Rieberichlage, Beranderung bes Aggregatzuftandes, Dampf und feine Anwendung -) murden in durchaus elementarer Beife behandelt, um ben Kurfiften die methodischen Prinzipien unmittelbar zur Anschauung ju bringen. Jeder Theilnehmer befam bann eine biefer Aufgaben gur unterrichtlichen Behandlung, wobei feine Genoffen als Schuler blenten. Gine gemeinsame Rritit ichloß jedesmal eine berartige Bettion und brachte die Unterrichtsmethobe ju ficherer Renntnig. Bu biefen Lebrperfuchen murben ben Lebrern bie Apparate bes Geminars jur Berfügung gestellt. Abgeseben von ber baburch beabsichtigten Uneignung ber Methobe, follten die Rurfiften auch lernen, mit dem phofitalifden Apparat umzugeben, ju experimentiren und aus eigener Erfahrung bie Ueberzeugung gewinnen, wie unerläßlich, außer ber ftofflichen Borbereitung, eine Menge Buruftungen fur eine Lehrstunde in der Phofit felen.

2. Bei anderen Stoffen — Darstellung und Anwendung ber organischen Elemente, Versuche mit Jod, Deftillation, Gasbereitung — trat, um Zeit zu gewinnen, die rein elementare, dialogische Lehrsform mehr zurud, und machte der vortragenden, mit Demonstrationen unterstüpten, Plag. Einzelne Lehrer wiederholten diese Pensen in zusammenhängendem Vortrage, indem auch sie babei experimentirten

ober geichneten.

3. Wenn in ben beiben voranstehenden Fällen ben Leistungen ber Kursiften immer eine eingehende Anleitung vorangegangen war, so wurden noch andere Stude ohne vorherige Durcharbeitung in ber Stunde den Lehrern zur unterrichtlichen Behandlung, wie unter 1, aufgegeben, um sie in den Stand zu sepen, völlig selbständig — nach Stoff und Form — physikalischen und chemischen Unterricht zu ertheilen und einen Leitfaden einsichtsvoll zu benuten. In dieser Weise wurden aus der Physik die Grundgesetze des Magnetismus und der Elektrizität, das Spektrum und der Regenbogen und aus der Chemie Schwefel und Chlor behandelt.

4. Noch andere Stoffe wurden Einzelnen zu selbständiger Darftellung, in zusammenhängendem Vortrage aufgegeben, zu beren Berständniß vorber höchstens die elementaren Grundversuche angestellt, im Uebrigen aber, wie unter 3. Stoff und Form den Lehrern völlig freigelassen worden waren. Dierbei fanden sie Gelegenheit, die Krüchte ihrer Privatlekture zu verwertben. So wurden die optischen Instrumente, insbesondere das Mikrostop und das Telestop, das Auge und das Sehen, das Photographiren, der Kalt, die Thon-

erbe und bas Gifen gur Darftellung gebracht.

Auch die sub 2 bis 4 verzeichneten Leistungen wurden einer

gemeinschaftlichen Beurtheilung unterzogen.

5. Endlich ist einigen Stücken von allgemeiner Bedeutung noch eine eingehendere Behandlung zu Theil geworden, als es die Aufgabe der Volksschule erfordert, um Anleitung und Antrieb zum Weiterstudium zu geben, ohne daß dabei, außer der Beantwortung einiger Zwischen = und Repetitionsfragen, eine zusammenhängende Repetition seitens der Lehrer stattgefunden hätte. (Einrichtung und Wirkungsweise der Maschinen; der elektromagnetische Telegraph; das Wasser, physikalisch und chemisch, auch in seiner Bedeutung für die organischen und unorganischen Körper, — Mineralquellen; das Schießpulver und andere explodirende Stosse und deren Wirkungsweise; die chemische Elektrolyse; schädliche Gase und die Desinsektion; der Verbrennungsprozeß; die Ernährung der Pflanzen und Thiere).

Im Anschluß an die Belehrungen aus der Chemie und unter Zugrundelegung der Mineraliensammlung des Seminars, ist den Lehrern ein Ueberblick über die oryktognostischen Gesteine gegeben

worden.

Die dadurch gewonnenen Anschauungen wurden noch durch Besichtigung einer vorzüglichen Steinsammlung eines hiesigen Prisvatmannes befestigt und erweitert. In 2 Stunden wurde im Anschluß an die Pilzmodelle von Löseke und Bösemann auf die Wichs

tigkeit dieser Pflanzenklasse bingewiesen.

Ein besonderes Augenmerk wurde während des ganzen Kursus darauf gerichtet, die Lehrer zu überzeugen, daß es zur elementaren Erläuterung physikalischer und chemischer Erscheinungen kostspieliger und komplizirter Apparate nicht bedarf. Eben deshalb wurden die Kursisten auch veranlaßt, sich selbst einfache Apparate zu verfertigen; auch wurde ihnen zur Behandlung der Glasröhren Anleitung gegeben.

Von Anfang an hatte es sich Referent zur Pflicht gemacht, die Lehrer zu ermuntern, über diejenigen naturkundlichen Stücke, in Betreff deren sie eine besondere Aufklärung wünschten, Fragen zu stellen, die entweder alsbald oder am folgenden Tage beantwortet

wurden.

Zu weiterer Vertiefung in den Gegenstand und zu vermehrter Anregung standen den Lehrern die naturkundlichen Werke der Seminar-Bibliothek zur Verfügung. Zu diesem Zweck wurden benutt: das Buch der Erfindungen und Entdeckungen, Schriften von Masius, Grube, Crüger, Wagner, Ruß, Rosmäßler, Teller, Koppe, Postel, Schlichting, Arendt und andere Werke.

Am Schluß erhielten die Kursisten noch die Grundlage zu einem Lehrplane in der Physik (und Chemie) für eine 3 und eine einklassige Volksschule, wobei sie auch mit einigen methodischen Arbeiten über diesen Gegenstand, mit geeigneten Leitfäden und mit Bezugsquellen physikalischer Apparate bekannt gemacht wurden.

Die Arbeit war eine umfangreiche.

Oft ist den angesetzten beiden Nachmittagestunden eine zugesetzt

worden, um das Ziel zu erreichen.

Unter Vorsit des Seminar = Direktors D. hielt Referent am Schluß des Kursus eine 2 stündige Prüfung der Kursisten ab, worin jeder eine Aufgabe in schulmäßiger, eine andere in freier umfassen=

derer Form löste.

Die Lehrer haben mit dem rühmlichsten Fleiße gearbeitet, sind den Unterweisungen mit stets sich steigerndem Interesse gefolgt, haben auch zum Theil die Opfer nicht gescheut, sich einige chemische Apparate und Stoffe zu selbständigen häuslichen Versuchen zu versichaffen, und sind mit Dank gegen die hohe Unterrichtsbehörde die ihnen Gelegenheit und Geldmittel geboten hatte, eine Lücke 'ihres Wissens und Könnens auszufüllen, und mit dem Bestreben von hier weggegangen, dazu beizutragen, daß die verständige Ertheilung des naturtundlichen Unterrichts überhaupt, und des physikalisch=chemisschen insbesondere in den Volkschulen Fortschritte mache.

## 279) Befähigungszeugnisse aus den Turnlehrerinnen= Prüfungen im Herbst 1876.

(Centrbl. pro 1876 Seite 370 und Seite 615.)

Berlin, den 22. Dezember 1876.

In den Turnlehrerinnen-Prüfungen, welche am 28. und 29. November, sowie am 1. und 2. Dezember d. J. hierselbst abgehalten worden sind, haben das Zeugniß der Befähigung zur Ertheilung des Turnunterrichts an Mädchenschulen erlangt:

1. Bauerhahn, Lehrerin zu Berlin,

2. Bendirsohn, Gemeindeschul=Lehrerin daselbst,

3. Benold, Sandarbeitelehrerin dafelbft,

4. Bosefeld, Lehrerin an der Glisabethschule daselbft,

5. Chales de Beaulieu, Turnlehrerin daselbst,

6. Claude, Gemeindeschul-Lehrerin daselbst,

7. Dossow, Lehrerin an der Bittoriaschule daselbst.

8. Ebert, Glise, zu Ofterburg i. d. Altm.,

9. Ehrentraut, Handarbeitslehrerin zu Berlin,

- 10. Erdmann, Therese, Handarbeitslehrerin daselbst,
- 11. Erdmann, Marie, Handarbeitslehrerin daselbst,
- 12. Euler, Lehrerin zu Koblenz,
- 13. Fieber, Lehrerin zu Berlin,

14. Fischer, Lehrerin daselbst,

15. Foß, Lehrerin an der Sophienschule daselbst,

16. Gögner, Marie, Gemeindeschul-Lehrerin daselbft,

17. Gögner, Anna, Lehrerin daselbst,

18. Sagemann, Sandarbeitslehrerin bafelbft,

19. Henning, Ottilie, zu Zerbst im Herzogthum Anhalt,

20. Beysing, Handarbeitslehrerin zu Berlin,

21. Irmer, Lehrerin daselbst, 22. Kluge, Lehrerin daselbst, 23. Kochler, Lehrerin daselbst,

24. König, Turn= und Handarbeits=Lehrerin daselbst,

25. Köppen, Marie, Lehrerin daselbst,

26. Köppen, Therese, daselbst, 27. Krötke, Lehrerin daselbst,

28. Krumbhorn, Lehrerin daselbst,

29. Landt, Handarbeitslehrerin daselbst,

30. Lehne, Turnlehrerin daselbst,

31. Lindner, Gulfslehrerin an der Biftoriaschule daselbst,

32. Manteufel, Glisabeth, daselbst,

33. Mint, Gemeindeschul-Lehrerin daselbst, 34. Moris, handarbeitslehrerin dafelbst,

35. Neumann, Turnlehrerin zu Neiße,

36. Nigmannn, Lehrerin an der Viktoriaschule zu Berlin,

37. Pensel, Gemeindeschul-Lehrerin daselbst,

38. Plewe, Sehrerin daselbst,

39. Duandt, Cehrerin an der Sophienschule baselbst,

40. Rauch, Lehrerin daselbst,

41. Richter, Glise, zu Greifswald,

42. Riedel, Lehrerin zu Berlin,

43. Ring, Glisabeth, Lehrerin zu Küstrin,

44. Ring, Susanne, Lehrerin zu Marienburg i. Westprß.,

45. Schilling, Gemeindeschul=Lehrerin zu Berlin,

46. Schmidt, Anna, Gemeindeschul=Lehrerin daselbst,

47. Schmidt geb. Meißner, Lehrerin daselbst,

48. Seehaus, Margarethe, daselbst,

49. Sello, Handarbeitslehrerin daselbst, 50. Sommerkorn, Lehrerin daselbst,

51. Stör, Turnlehrerin zu Weimar,

52. Theel, Handarbeitslehrerin zu Berlin,

53. Thumede, Handarbeitslehrerin daselbst,

54. Wille, Lehrerin daselbst, und

55. Wolff, Lehrerin an der Stadtschule zu Charlottenburg. Ueber den Grad der Befähigung geben die von der Prüfungs-Kommission ausgestellten Zeugnisse Auskunft.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

## Befanntmachung.

U. III. 15427.

280) Statistische Nachrichten über die vierwöchentlichen im Jahre 1876 abge=

(Centralblatt pro 1876 Seite 110

|     | 1.                                          | <del></del> | <del></del>                             | <del></del>    |                | 2.             |                |         | <del></del> | 1                   | 3.                      |                 |  |
|-----|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|-------------|---------------------|-------------------------|-----------------|--|
|     |                                             |             | Zahl und Lebensalter der<br>Theilnehmer |                |                |                |                |         |             |                     | Turnunterricht<br>haben |                 |  |
|     | 04                                          |             |                                         |                |                |                |                |         |             | bereits<br>erhalten |                         |                 |  |
|     | Provinz.<br>(Ort.)                          | Sabren.     | bie 30 Jahren.                          | bie 35 Jahren. | bie 40 Jahren. | bie 45 3ahren. | bie 50 Jahren. | Babre.  | ÷           | Seminar.            | 4                       | nicht erhalten. |  |
| Mr. |                                             | unter 25    | 25 нос                                  | 0E noa         | 26 поа         | 09 noa         | 29 noa         | Aber 50 | Aberhaupt.  | in einem            | anderweit.              | bisher n        |  |
| 1.  | Preußen                                     | 6           | 3                                       | 2              | 5              | 5              | 1              |         | 22          | 13                  |                         | 9               |  |
| 2.  | (Preus. Eplan)<br>Branbenburg<br>(Köpenic.) | 3           | 1                                       | 4              | 10             | 4              |                |         | 22          | 4                   | 2                       | 16              |  |
| 3.  | Pommern (Pprip)                             | •           | 1                                       | 6              | 7              | 3              | 2              |         | 19          | 8                   | 4                       | 7               |  |
| 4.  | Posen (Koschmin.)                           | •           | •                                       | 7              | 7              |                | 6              | 3       | 23          | 11                  | 2                       | 10              |  |
| 5.  | Schlesten (Rosenberg.)                      | 2           |                                         | 10             | 6              | 4              |                |         | 22          | 10                  | 4                       | 8               |  |
| 6.  | Sachsen (Palberfladt.)                      | 4           |                                         | 9              | 3              | 2              |                | 1       | 19          | 5                   |                         | 14              |  |
| 7.  | Schleswig-Holstein<br>(Segeberg.)           | 3           | 4                                       | 8              | 4              | 3              | 1              | 1       | 24          | 5                   | •                       | 19              |  |
| 8.  | Hannover (Ofnabrūc.)                        | 4           | 3                                       | 13             | 4              |                |                | 1       | 25          | 11                  | 1                       | 13              |  |
| 9.  | Beftfalen (Buren.)                          | •           |                                         | 4              | 7              | 2              | 4              | 3       | 20          | 19                  | •                       | 1               |  |
| 10. | Pessen-Rassau . (Shlüdeen.)                 | 1           | 4                                       | 5              | 10             | •              | 4              | 2       | 26          | 5                   | •                       | 21              |  |
| 11. | Rheinproving (Rempen.)                      | 3           | 6                                       | 6              | 4              | 3              | •              | •       | 22          | 11                  | 5                       | 6               |  |
|     | Summen                                      | 26          | 22                                      | 74             | 67             | 26             | 18             | 11      | 244         | 102                 | 18                      | 124             |  |
|     |                                             |             |                                         |                |                |                |                |         |             |                     | 244                     |                 |  |

Turnkurse für im Amtitehende Elementarlehrer, welche halten worden sind.

und Seite 180.)

|                              | 4.                                | <del></del>            | ļ             |                            | 6.                          |                        |           |                                                     |                              |  |  |  |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| Tu                           | rnnnterr<br>haben                 | іфt                    | Zahi 1        | ber Unte<br>bes g          | errichtsfl<br>ganzen S      | unben n<br>Kursus.     | ährenb    | Anßerdem habe<br>die Theilnehme                     |                              |  |  |  |
| bereits ertheilt<br>und zwar |                                   |                        |               | räthen.                    | ungen.                      |                        |           | rricht<br>itirt                                     | ab.                          |  |  |  |
| nur in Freillbungen.         | einen vollen Turn-<br>unterricht. | bisher nicht ertheilt. | Freillbungen. | Uebungen mit Banbgeräthen. | Geräth. u. Gerüft-Uebungen. | Inftruttion (Theorie). | zufammen. | bei dem Turnnnterricht<br>o von Schillern hospitirt | gebrübungen felbst<br>jalten |  |  |  |
| 11                           | <b>5</b> ·                        | 6                      | 24            | 24                         | 32                          | 24                     | 104       | 4                                                   | 6                            |  |  |  |
| 14                           | 1                                 | 7                      | 28            | 12                         | 40                          | 24                     | 104       |                                                     | 44*)                         |  |  |  |
| 11                           | 3                                 | 5                      | 30            | 14                         | 20                          | 17                     | 81        | 9                                                   | 9                            |  |  |  |
| 15                           | 5                                 | 3                      | 24            | 12                         | 28                          | 28                     | 92        | 22                                                  | 12                           |  |  |  |
| 14                           | 3                                 | 5                      | 33            | 17                         | 20                          | 26                     | 96        |                                                     | •                            |  |  |  |
| 4                            | 3                                 | 12                     | 24            | 24                         | 30                          | 18                     | 96        |                                                     | 8                            |  |  |  |
| 16                           | 3                                 | 5                      | 24            | 24                         | 32                          | 24                     | 104       | 28                                                  | 26                           |  |  |  |
| 9                            | 3                                 | 13                     | 27            | 8                          | 48                          | 20                     | 103       | 51                                                  | 4                            |  |  |  |
| 20                           | •                                 | •                      | 29            | 5                          | 33                          | 20                     | 87        | 14                                                  | 8                            |  |  |  |
| 13                           | 9                                 | 4                      | 26            | 10                         | 30                          | 23                     | 89        | 1                                                   | 20                           |  |  |  |
| 10                           | 5                                 | 7                      | 23            | 20                         | 27                          | 22                     | 92        |                                                     | 2/2                          |  |  |  |
| 137                          | 40                                | 67                     |               | •                          | •                           | •                      | ı         | •                                                   | ı                            |  |  |  |
|                              | 244                               |                        | 1             |                            |                             |                        |           |                                                     |                              |  |  |  |

<sup>\*)</sup> Jeber Aurfift 2.

| 1. 7. 1 6. 1 |                                |                                  |                       |       |                 |            |                    |           |           |                           |  |  |
|--------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------|-----------------|------------|--------------------|-----------|-----------|---------------------------|--|--|
|              | 1.                             |                                  |                       | a.    |                 |            |                    |           |           |                           |  |  |
|              |                                | ped 0                            | wahrend<br>luclus     |       | u Sch<br>us bak |            |                    |           |           |                           |  |  |
|              |                                |                                  | THE THE               |       |                 |            | _                  |           |           |                           |  |  |
|              |                                | 票                                | nen                   | ba6   | Benga           | ß mit      |                    |           | *         |                           |  |  |
|              |                                | Ħ                                | ä                     | Deitt | Brab            | mate       |                    | 2         |           | ted aus                   |  |  |
|              | Proving.                       | Luculpiele vorgenommen<br>worden | unternommen           |       |                 |            | 111E               |           | Lin       | tergriff :                |  |  |
|              |                                | 1383                             | 걸                     |       | ,               |            | gm2                |           |           | nub                       |  |  |
|              | (Drt.)                         | LO A                             |                       |       | 1               |            | 363                | Am Anfang |           |                           |  |  |
|              |                                | 3 5                              | 25                    |       |                 |            | H H                | De        | s Ri      | rfas.                     |  |  |
|              |                                | ufpiefe<br>worben                | Turnfahrten<br>morben |       | 1               |            | þig                |           |           | = ,                       |  |  |
|              |                                | TEST TEST                        | 11 11                 | gut   |                 | genitgenb. | Befabigungezeugniß | 11.       | E         | fer.                      |  |  |
|              |                                | (4)                              | स्व                   |       |                 | 8          |                    | E         | 豆         | 출퇴                        |  |  |
| Mr.          |                                | mal                              | mal                   | febr  | gut.            | 961        | ferm               | Menimum.  | Mapinium. | Durchichneit<br>fin Alle. |  |  |
|              |                                |                                  |                       |       | 1               |            |                    | <u> </u>  | 1 21      | ev                        |  |  |
|              | Ot now from                    | 3                                | 4                     | 6     | to              | 6          |                    | 0         |           |                           |  |  |
| 1.           | Preußeit (Preuß, Enlau)        | 3                                | 3                     | 13    | 10              | 12         |                    | 0         | 12        | 4,31                      |  |  |
| 2.           | Branbenburg                    |                                  | 4                     | 3     | 7               | 12         |                    | 0         | 18        | 4 - 5                     |  |  |
|              | (Ropeoid )                     |                                  |                       | ٠,    |                 |            |                    |           |           |                           |  |  |
| J.,          | Pommern (pre 8)                | 4                                | 4                     | 1     | 10              | 7          | 1                  | 0         | 8         | 3,1                       |  |  |
|              | ( true & )                     |                                  |                       |       |                 |            |                    |           |           |                           |  |  |
| 1.           | Polen                          | 6                                | 3                     | - 6   | 10              | 7          |                    | 0         | 10        | 4,1                       |  |  |
| 6            | (Rofomin)<br>Schleften         | - b                              | 1                     | 6     | 11              | 2          |                    | 0         | 6         | 3.7                       |  |  |
| 17           | (Rosenberg)                    | 17                               |                       |       |                 |            |                    | U         | U         | 271                       |  |  |
| -6.          | Sachfen                        | 6                                | b                     |       | 12              | b          |                    | 1         | 6         | A                         |  |  |
|              | (ga berfladt )                 |                                  |                       |       |                 |            | Ì                  |           |           |                           |  |  |
| 7.           | Schleswig-Polftein             | J                                | 2                     | 6     | 11              | 6          | - (                | 0         | 5         | 3                         |  |  |
| 11           | (Fearberg)                     | _                                |                       |       |                 |            |                    |           |           |                           |  |  |
| 8.           | Dannover                       | -2                               | 5                     | 5     | 10              | 10         | •                  | 0         | 9         | -3                        |  |  |
| 9,           | Beltfalen                      | 3                                | 4                     | 4     | 9               | 7          |                    | 0         | 5         | 2                         |  |  |
|              | (Buren )                       |                                  |                       |       |                 |            |                    |           | Ŭ         |                           |  |  |
|              |                                |                                  |                       |       |                 |            | ı                  |           |           |                           |  |  |
| 10           | Deffen-Raffan . (Schluchtern ) | 4                                | L L                   | 4     | 15              | 7          | • [                | 0         | 6,5       | 2,5                       |  |  |
| 11.          | Rheinproving                   | 3                                | 4                     | 2     | 11              | 9          |                    | 1         | 10        | 5                         |  |  |
|              | (Rempen )                      |                                  |                       |       |                 |            |                    |           |           |                           |  |  |
|              |                                | ,                                |                       |       |                 |            |                    |           |           |                           |  |  |
|              |                                |                                  |                       | 41    | 119             | 79         | 2                  |           |           |                           |  |  |
|              |                                |                                  |                       |       | 24              | 4          |                    |           |           |                           |  |  |
|              |                                |                                  |                       |       |                 |            |                    |           |           |                           |  |  |

# Leiftungsermittelungen.

|                        | <del></del>            |                           |           |          | b                        | ),        |          |                           | C.                                                                                             |          |                           |          |          |                           |  |  |  |
|------------------------|------------------------|---------------------------|-----------|----------|--------------------------|-----------|----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------|----------|---------------------------|--|--|--|
| Arm                    | dhan<br>1-Beu<br>eden. | ig mit<br>igen            |           |          | rren ai                  |           |          |                           | Schlußsprung aus Star<br>über die Schnur ohne Spru-<br>brett, von 5 zu 5 Centime<br>gerechnet. |          |                           |          |          | ing.                      |  |  |  |
| Am Enbe<br>des Kursus. |                        |                           | An<br>bes |          |                          |           |          |                           | Am Ende<br>des Kurfus.                                                                         |          |                           |          |          |                           |  |  |  |
| Winimum.               | Razimum.               | Durchschnitt<br>für Alle. | Minimum.  | Maximum. | Durchschitt<br>für Alle. | Odinimum. | Maximum. | Durchschnitt<br>für Alle. | Minimum.                                                                                       | Nazimum. | Durchschnitt<br>für Alle. | Minimum. | Maximum. | Durchschnitt<br>für Alle. |  |  |  |
| 2                      | 14                     | 6,77                      | 0         | 10       | 3,14                     | 3         | 15       | 7,5                       | 60                                                                                             | 100      | 79,09                     | 60       | 110      | 82,5                      |  |  |  |
| 2                      | 11                     | 5—6                       | 1         | 10       | 4-5                      | 2         | 12       | 5—6                       | 65                                                                                             | 100      | 85                        | 75       | 110      | 95                        |  |  |  |
| 2                      | 12                     | 7                         | 0         | 6        | 2,64                     | 3         | 13       | 6,7                       | 40                                                                                             | 100      | 81                        | 45       | 95       | 85                        |  |  |  |
| 0,5                    | 12                     | 5,6                       | 0         | 10       | 3,4                      | 2         | 14       | 6,6                       | 45                                                                                             | 90       | 70,9                      | 55       | 95       | 77,8                      |  |  |  |
| 2                      | 13                     | 644                       | 0         | 6        | 2                        | 2         | 13       | 8 <sub>1</sub> 1          | 81                                                                                             | 111      | 91                        | 81       | 111      | 924                       |  |  |  |
| 3                      | 10                     | 8                         | 0         | 6        | 3                        | 2         | 10       | 6                         | 55                                                                                             | 85       | 65                        | 75       | 100      | <b>85</b> .               |  |  |  |
| 1                      | 10                     | eř                        | 0         | 8        | 3                        | 2         | 12       | 64                        | 65                                                                                             | 100      | 79                        | 75       | 105      | 89                        |  |  |  |
| 0                      | 13                     | 6                         | 0         | 7        | 4                        | 0         | 11       | 6,7                       | 62                                                                                             | 82       | 77,7                      | 62       | 106      | 81                        |  |  |  |
| 1                      | 12                     | 6                         | 0         | 4        | 1                        | 3         | 12       | 8                         | 35                                                                                             | 66       | 50                        | 56       | 88       | 73                        |  |  |  |
| 0,5                    | 9                      | 4                         | 0         | 6        | 2                        | 0,5       | 10       | 5                         | 55                                                                                             | 80       | 66                        | 60       | 90       | 72                        |  |  |  |
| 1                      | 12                     | 7                         | 0         | 7        | 3                        | 2         | 11       | 6                         | 60                                                                                             | 90       | 71                        | 65       | 115      | 89                        |  |  |  |

281) Lebensalter für die Bulaffung gur Lehrerinnen.

(Centrbl. pro 1874 Seite 335 unb 337.)

Berlin, ben 17. November 1876. Auf den Bericht vom 17. v. M. erfläre ich mich mit dem Bersfahren einverstanden, wonach das Königliche Provinzial-Schulkolles gium zu der Lehrerinnen-Prüfung solche Bewerberinnen zugelassen hat, welche zwar nicht bei Beginn der Prüfung das 18. Lebensjahr zurückgelegt haben, dieses Alter aber vor dem Schlusse der Prüfung erreichen.

Bei Rudfendung ber Anlagen überlaffe ich bem Roniglichen Provinzial=Schultollegium, bemgemäß ben R. ju R. auf die Gin-

gabe vom 12. v. M. gu beicheiden.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

bas Rönigliche Brovinzial-Schultollegium ju R. U. II. 13046.

282) Termin für Zahlung und Erhebung von Lehrerbefoldungezulagen aus Staatsfonds.

Berlin, den 23. Ottober 1876. Auf ben Bericht bom 18. v. Dt. eröffne ich ber Roniglichen Regierung, daß bie allgemeine grunbfagliche Regel, nach welcher bie aus Staatsfonds gur Befoldung von Glementartebrern bewilligten Beibulfen ober perfonlichen Bulagen analog, wie es fur bie Bablung ber Befoldungen an nicht in tollegialifden Berhalfniffen ftebende Staatsbeamte vorgeschrieben ift, in monatlichen Raten praenumerando gu gabien find, burch bie von ber Roniglichen Regierung unterm - erlaffene Inftruttion fur die Schulvorftande nicht bat alterirt werden tonnen. Benn in ber diesfeitigen Cirtular-Berfügung vom 17. Auguft 1867 - U. 19471 - durch welche der Roniglichen Regierung bis auf Beiteres jahrlich - Ehlr gur Berbefferung von Chrerbefoldungen überwiefen worden find, bemertt ift, daß die gu bewilligenben Beibulfen junachft überall nur bis Ende 1871 in den ublichen Terminen und unter dem ausdrucklichen Borbehalt des Widerrufs zu gablen seien, so bat darunter selbstredend nur die grundsägliche allgemeine Zahlungeweise und nicht die in jener Inftruttion vom ermabnte gemeint fein tonnen. Daffelbe ift ber gall bei ber in Bejug genommenen biesfeitigen Girfular Berfügung vom 9. Juli 1874°). Die Berufung auf die im Centralblatt auszugsweise ab-

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1874 Geite 541.

gedruckte Verfügung vom 21. Oktober 1871\*) an eine Königliche Regierung in der Provinz Schlesien führt zu keinem anderen Ergeb= niß, indem diese Verfügung nicht nur jene grundsätliche Zahlungs= weise ebenfalls als die festzuhaltende Regel ausdrücklich bezeichnet, sondern auch mit Rudsicht auf die für Schlesien geltenden gesetz lichen Bestimmungen hervorhebt, daß unbeschadet der in Rede stehenden grundsätlichen Zahlungsweise, eine vierteljährliche postnumerando-Zahlung stattfinden könne. Mein in dem Centralblatt abgedruckter Erlaß vom 2. Juni 1874\*\*) an eine Königliche Regierung in einer anderen Provinz mit besonderen gesetlichen Bestimmungen hinfichtlich des Volksschulwesens enthält sonach nichts Neues, sondern wiederholt nur die Regel, daß auch im gedachten Bezirk Bewilligungen aus Staatsfonds zu Lehrerbesoldungen, mögen dieselben Stellenzulagen, sogenannte Dienstalterszulagen oder sonstige personliche Zulagen sein, in monatlichen Raten praenumerando zu zahlen seien, wobei es jedoch den Empfängern unbenommen bleibe, die Beträge vierteljährlich im letten Monat des Vierteljahres zu er-Endlich kann der Königlichen Regierung aus zahlreichen Verfügungen, durch welche meinerseits Bewilligungen zur Besoldung. von Lehrern auf neu errichteten Schulftellen erfolgt find, nicht unbefannt sein, daß auch hierbei die allgemeine Regel einer Zahlung in monatlichen Raten praenumerando ausdrücklich vorgeschrieben und festgehalten wird.

hiernach hat die Königliche Ober=Rechnungs-Kammer mit Recht das von der Regel abweichende Verfahren der Königlichen Regiesrung monirt, und eine Erstattung der zur Ungebühr gezahlten Besträge verlangt. Ein Grund, die Königliche Regierung von Befolgung der mehrerwähnten Regel zu entbinden, liegt nicht vor. Die ershobenen Einwendungen der Königlichen Regierung gewähren die Ueberzeugung nicht, daß es nicht ebenso, wie anderwärts, auch im dortigen Verwaltungsbezirk gelingen sollte, durch geeignete Maßenahmen zweckmäßige Einrichtungen zu treffen, welche den ordnungssmäßigen Bezug von Staatsbewilligungen gedachter Art thunlichst

erleichtern.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

U. III. 11,641.

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1872 Ceite 29.

<sup>\*\*)</sup> begl. pro 1874 Seite 543.

283) Syftem der Gehalteregulirung fur Boltefoul-

Berlin, ben 9. Rovember 1876. Auf ben Bericht vom 31. August b. 3. wegen ber Berbefferung ber Lehrerbesoldungen in der Stadt It. muß ich der Roniglichen Regierung vorweg bemerklich machen, bag bas Gintommen der Lehrer= ober Lehrerinnenftellen in jedem Gingelfall nach dem obwaltenden Bedürfnig und ben fonfreten Berhaltniffen vorschriftsmäßig festzusegen, nicht aber allgemeine Rormal. Behaltsfage aufzuftellen, beren Erfüllung ohne Beiteres in jedem Gingelfalle von ben Berpflichteten ju fordern mare. Die nach Ihrer Cirtular - Berfugung vom - in Ausficht zu nehmenben fogenannten Normalgehalter tonnen baber feine andere Bedeutung beauspruchen, ale bie eines allgemeinen Magftabes im Sinne ber Girfular - Berfügung vom 5. Dai 1869 (U. 13608.) \*), um bas Beburfnig ju murbigen. Dementsprechend giebt beshalb bie Cirfular-Berfügung vom 15. April v. 3. (U. III. 3779.) \*\*) auch wieberum gu erkennen, bag ben von ben Roniglichen Regierungen in Musficht genommenen Gebaltsfagen im Allgemeinen mobl guge. ftimmt werben tonne, aber unbeichabet ber vorschriftsmäßigen Beftsepung ber Lebrerbesolbungen in jedem Gingelfall nach ben kon. treten Berbaltniffen.

Nach welchen Grundfagen bei biefen Reftfegungen verfahren merben foll, ift wiederholt vorgeschrieben. Danach find bei ftadtischen Schulen in ber Regel feste, ben tontreten Berhaltniffen entsprechende Abstufungen ber Befoldungen zu bestimmen, bergeftalt, bag ein ftufenweifes Auffteigen ber Gebaltsfage im Bege ber Afcenfion von ben unteren gu ben oberen Lebrerftellen ftattfinden tann. Beboch ift bereits in der Cirfular Berfügung vom 7. Rebruar 1867 (U. 1638.) \*\*\*) vorgefeben, bag baneben auch periodifche Bewilligungen von Alterejulagen zuläffig find, fo bag alfo ein lebrer nicht nur in eine bobere Gehaltsftufe aufruden, fondern auch augerbem noch eine Dienftalterezulage empfangen fann. Die Gewährung folder Dienstalterszulagen fann aber nicht angeordnet werben und es fonnen bezw. Die zur Beftreitung ber Schulunterhaltungetoften Berpflichteten gur Gemabrung folder Dienstalterszulagen nicht angebalten werden. muß beshalb bas hauptaugenmert barauf gerichtet bleiben, Die Gebalter ber einzelnen ftabtifchen Lebrerftellen planmaßig bergeftalt feft abzuftufen, bag fie an und fur fich ihren Inhabern ein ausreichentes Gintommen und burch Afcenfion eine Gintommene-Berbefferung ficern.

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1869 Seite 271,

<sup>\*\*1</sup> begl. pro 1875 Seite 412.

Außer dem vorgedachten Spstem fest abgestufter Stellengehälter und dem Spstem der periodischen Bewilligung von Alterszulagen neben fest abgestuften Stellengehältern ift in neuerer Zeit auch noch ein Spstem sogenannter beweglicher Gehaltsstalen eingeführt, wobei eine planmäßige Gehaltsabstufung der Stellen nicht stattsindet, sondern das Diensteinkommen jedes Lehrers in bestimmten Zeiträumen von einem Minimum bis zu einem Maximum steigt. Sowenig aber die Staatsaussichtsbehörde die Gewährung von Dienstalterszulagen neben sest abgestuften Stellengehältern fordern oder zwangsweise durchsehen kann, ebensowenig ist dieselbe besugt, unter Ausgabe des hergebrachten, dem Zweck entsprechenden Spstems sesten gehälter resp. Gehaltsstalen die Einführung des Spstems sogenanneter beweglicher Gehaltsstalen zwangsweise zur Geltung zu bringen.

Nach dem vorliegenden Berichte scheint die Königliche Regierung bei Ihren Verfügungen sich diese Grundsätze nicht hinlänglich klar gemacht zu haben, so daß der Bürgermeister in N. nicht ohne allen Grund unterm 15. Februar d. J. um Aufklärung gebeten hat, nach welchen Gesichtspunkten denn, um den Absichten der Königlichen Regierung zu entsprechen, die Gehaltsregulirung zu erfolgen

habe. Die hierauf ertheilte Antwort vom — fordert:

1) eine planmäßige Regulirung der Gehälter, wogegen Richts

einzuwenden ist,

2) eine Normirung der Gehälter nach den in Ihrer Cirkular= Verfügung vom — für theuere Orte und mehrklassige Schulen erlassenen Bestimmungen, also Gehaltsstufen, wogegen mit dem Ein= gangs gedachten Vorbehalt ebenfalls Nichts einzuwenden wäre.

3) zugleich aber auch die Einführung einer Gehaltsstala, durch welche eine dem Dienstalter der Lehrer und Lehrerinnen entsprechende allmälige Erhöhung der Gehälter erzielt würde, was bei festen Gehaltsstufen nicht gut thunlich wäre. Allenfalls hätte nach obiger Darlegung die periodische Bewilligung von Alterszulagen in Aussicht genommen werden können. Die Königliche Regierung empsiehlt aber ausdrücklich, die Gehälter mit jedem zurückgelegten fünsten Dienstjahre bei Lehrern bis zum Maximalbetrage von etwa 1800 Mart, bei Lehrerinnen bis zum Maximalbetrage von etwa 1200 bis 1350 Mart neben freier Wohnung und Feuerung zu ershöhen. Dies würde eine sogenannte bewegliche Gehaltsstala sein, deren Einführung die Königliche Regierung zu verlangen und evenzuell zwangsweise durchzusehen, wie bemerkt, eben nicht für berechztigt erachtet werden kann.

Da nun anscheinend die Stadt N. nicht geneigt ist, die periodische Bewilligung von Dienstalterszulagen oder die Einführung einer beweglichen Gehaltsstala zu beschließen, die Lehrer in N., wie die Königliche Regierung angiebt, aber nicht ohne Grund um Erhöhung ihrer Gehälter gebeten haben, so bleibt nur übrig, nach der allgemeinen Regel für die Lehrer= und Lehrerinnenstellen vorschriftsmäßig den Verhältnissen des Orts entsprechende Gehaltsstufen, welche zu= gleich einen Erfat für Dienstalterszulagen bieten konnen, festzuseten. Wenn also die in Ihrer Cirkular = Verfügung vom — normirten Minimalsätze und Abstufungen eigentlich für die Landschulen in Aussicht genommen sind und die Lehrerbesoldungen in R. nicht einmal diese Gehaltsfätze erreichen, während das Leben in der industriereichen, 10700 Einwohner zählenden Stadt R. bedeutend kostspieliger ist, als auf dem Lande, auch in den den Verhältnissen N.'8 ziemlich entsprechenden Städten B. 2c. die Lehrergehälter bedeutend höher normirt sind, als in N., dies sogar in manchen wohl= situirten Landgemeinden der Fall ist, so ist die Königliche Regierung ebenso befugt, wie verpflichtet, mit Rücksicht auf diese Umstände das Erforderliche zu veranlassen, um vorschriftsmäßig das Einkommen der Lehrerstellen zu regeln und die Verpflichteten anzuhalten, das Nothwendige nach Vermögen zu leisten. Im Allgemeinen ift anzunehmen, daß die Städte aus eigenen Mitteln ihre Elementarlehrer nach den Verhältnissen des Orts und der Zeit auskömmlich zu besol= den vermögen und sonach nur ausnahmsweise und in der Regel nur, wenn es fich um kleinere Städte handelt, Staatsbeihülfen gewährt werden können. Eine solche ausnahmsweise Unterstützung bei Aufbesserung des Ginkommens städtischer Lehrerstellen kann nur erfolgen, wenn das Bedürfniß speziell auf Grund vorschriftsmäßiger Unterlagen unter Zuziehung der Finanz-Abtheilung näher geprüft und festgestellt worden ist, wobei die gesammten Besitz-, Bermögens-, Steuerund Abgaben=Berhältnisse der Betheiligten in Betracht zu ziehen find.

Sofern daher die Königliche Regierung nicht ohne alle weiteren Ermittelungen als zur Ueberzeugung festgestellt erachten zu können glaubt, daß die Stadt N. zweifellos im Stande sei, die von ihr zu fordernde Verbesserung der Lehrerbesoldungen selbst aufzuhringen, kann ich Derselben nur überlassen, auch im vorliegenden Falle eine vorschriftsmäßige Prüfung und Feststellung der Leistungsfähigkeit der

Stadt N. nach obiger Hinweisung eintreten zu lassen.

Hiernach wolle die Königliche Regierung der Stadt R. andersweitig bestimmt bezeichnen, was zur angemessenen Regelung des Einkommens der Lehrer= und Lehrerinnenstellen nothwendig ist und

über die Leiftungsfähigkeit der Berpflichteten befinden.

Sollte sich dabei das Bedürfniß ergeben, der Stadt N. zur Aufbringung der Erhöhung der Lehrerbesoldungen einen Zuschuß aus Staatsfonds zu gewähren, so würde es Sache der Königlichen Regierung sein, solchen aus den zu solchem Zwecke Ihr überwiesenen Mitteln zu leisten.

Was die Angabe betrifft, daß der Königlichen Regierung gegenwärtig die Mittel nicht zu Gebote stehen, um eventuell der Stadt eine nöthige Unterstützung zu gewähren, so bemerke ich, daß es Aufsgabe der Königlichen Regierung bleibt, derartige Maßnahmen zu treffen, daß mit den überwiesenen reichlichen Mitteln den hervor-

tretenden Bedürfnissen Rechnung getragen werden kann.

Im Uebrigen stehen der Königlichen Regierung auch in dem ansehnlichen Betrage, welcher der Königlichen Regierung aus dem Gesammtbetrage der hieher zu meiner Disposition abgeführten Ersparnisse unter dem 7. v. M. überwiesen worden, Mittel zu Gebote, um den älteren Lehrern und Lehrerinnen in N., welchen Dienstalterszulagen aus Saatssonds nicht gewährt werden können, nach

Bedürfniß einmalige Zuwendungen zu machen.

Die Bewilligungen aus Staatsfonds, welche in den von dem Bürgermeister N. bezeichneten Gemeinden Lehrern gemacht worden sind, mögen Alters und persönliche Bedürfnißzulagen sein. Da indessen die gedachten Gemeinden, wie es nach den in dieser Hinssig günftigerer Angaben den Anschein hat, sich in verhältnißmäßig günftigerer Vermögenslage befinden als die Gemeinde N., so fragt sich, weshalb diese Gemeinden nicht angehalten werden, ihre Lehrer thunlichst derart zu besolden, daß für lettere Alters und persönliche Bedürfnißzulagen aus Staatssonds entbehrlich werden, zumal, worauf auch die Cirkular-Verfügung vom 15. April v. J. hinweist, für besondere Fälle des Bedürfnisses die zu einmaligen Bewilligungen verwendbaren Ersparnisse zur Verfügung stehen.

Die Königliche Regierung wolle dies erwägen.

Hiernach ist der Bürgermeister N. in N. auf die zurückfolgende Vorstellung vom 17. Mai d. J. zu bescheiden.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An die Königliche Regierung zu N. U. III. 10745.

284) Ausschluß der Nachzahlung einer Dienstalters= zulage an einen vom Amte suspendirten, demnächst wieder eintretenden Lehrer.

(Centrbl. pro 1873 Seite 470; pro 1874 Seite 543.)

Berlin, den 4. Oktober 1876. Auf den Bericht vom 5. v. M. ermächtige ich die Königliche Regierung, dem katholischen Elementarlehrer N. zu N. die ihm aus dem Einkommen seiner Stelle für das verflossene Jahr noch zustehenden — Mark durch Ihre Hauptkasse zahlen zu lassen.

Die persönliche Zulage, welche der zc. N. mit Rucksicht auf seine Dienstzeit aus Staatsfonds im vorigen Jahre zu beziehen gehabt hätte,

ift nach der Cirkular-Berfügung vom 8. Juni 1873 — U. III. 22,574 - jebergeit wiberruflich und gebort nicht jum Stelleneintommen, unterliegt somit auch nicht gleichen Beftimmungen, wie das Gehalt selbst. Benn eine folche Dienftalterszulage aus Staatsfonds in Folge ber Suspendirung eines Lebrers vom Amte in Gemägbeit der Beftimmung unter Rr. 4. c. ber Cirkular-Berfügung vom 18. Juni 1873 gurudgezogen war, ift zwar bie Beit ber Amtejuspenfion bes Lebrere, wenn berfelbe im Umte bleibt, bei Berechnung ber gur Gemabrung der Dienftalterszulage erforderlichen Dienftzeit in Betracht zu ziehen. Die Nachzählung der aus Staatsfonds zu gewährenden Dienstalterszulage an einen Lebrer für die Beit feiner Suspendirung vom Amt würde aber mit den Bestimmungen der Cirkular-Berfügung vom 18. Juni 1873 nicht vereinbar fein. Der Roniglichen Regierung bleibt jedoch überlaffen, ju ermagen, ob befondere Grunde der Billigkeit dafür sprechen, den dem zc. N. hiernach erwachsenden Berluft in anderer Beife nach Daggabe ber sonftigen der Koniglichen Regierung gur Berfugung ftebenden Sonde und der megen beren Bermendung ergangenen Beftimmungen auszugleichen.

> Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

bie Ronigliche Regierung in R. U. IIL 11,252.

285) Gewerbebetrieb feitens der Lehrer und der Anges borigen ic. derfelben; Rachfuchung ber Erlaubnig.

Rach Borschrift des S. 19. der Gewerbe-Ordnung vom 17. Januar 1845 und Alin. 2 der Gewerbe-Ordnung vom 21. Juni 1869 bezw. der Allerhöchsten Ordre vom 13. Juli 1839 bedürfen Lehrer als mittelbare Staatsbeamte zum Betriebe eines Gewerbes der Erlaubniß der vorgeseten Dienstbehörde und zwar muß diese Erlaubniß auch zu dem Gewerbebetriebe ihrer Shefrauen, der in ihrer väters lichen Gewalt stehenden Kinder, ihrer Dienstboten und anderer Mitsglieder ihres Hausstandes eingeholt werden. Die zur Ertheilung der Erlaubniß allein kompetente Instanz ist die Bezirks-Regierung.

Berschiedene Unzuträglichkeiten, welche in jungerer Zeit durch nicht erlaubten Gewerbebetrieb seitens mehrerer Lehrer, bezw. der zu ihrem hausstande gehörigen Personen zu unserer Renntniß gelangt sind, veranlassen uns, Euer Hochwohlgeboren hierdurch zu beaufetragen, den Lehrern durch die Schulvorstände die vorgenannte Borschrift von Neuem einzuschärfen und dabei zu erkennen zu geben, daß wir fortan keinem Lehrer oder Lehrerangehörigen die Erlaubniß zu einem Gewerbebetriebe ertheilen, die etwa ertheilte Erlaubniß

aber sofort zurückziehen werden, sobald sich daraus Unzuträglichkeiten für die berufliche Stellung zeigen.

Für jeden Schulvorstand ist je Ein Neben = Exemplar dieser

Verfügung beigefügt.

Königliche Regierung; Abtheilung des Innern.

An sämmtliche Herren Landräthe des Regierungsbezirks.

# V. Volksschulwesen.

286) Abkommen der Preußischen Regierung mit meh= reren deutschen Bundesstaaten über die gegenseitige Durchführung der Schulpflicht.

Berlin, den 13. November 1876.

Die Königlich Preußische Regierung ist mit den Regierungen der Bundesstaaten Sachsen, Württemberg, Baden, Hessen, Mecklenburg-Schwerin, Sachsen-Weimar, Mecklenburg-Strelitz, Oldenburg, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Koburg-Gotha, Anhalt, Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-Sondershausen, Reuß älterer Linie, Reuß jüngerer Linie, Schaumburg-Lippe, Lippe, Lübeck, Bremen, Hamburg und Elsaß-Lothringen dahin übereingekommen:

"daß die dem Preußischen Staate angehörenden Kinder, welche sich in einem der bezeichneten Bundesstaaten aufhalten, und die einem der letteren angehörenden Kinder, welche sich im Preußischen Staate aufhalten, nach Maßgabe der im Lande des Aufenthalts bestehenden Gesete, wie Inländer

jum Besuche der Schule herangezogen werden sollen,

daß diese Nöthigung zum Besuche der Schule sich nicht nur auf die eigentliche Elementarschule, sondern, wo daneben eine sogenannte Sonntags oder Fortbildungs Schule mit obligatorischem Charafter besteht, auch auf diese erstrecke,

daß jedoch Kinder, welche sich durch ein Zeugniß der zusständigen heimischen Schulbehörde darüber ausweisen, daß sie der Schulpflicht, wie sie nach der Gesetzebung ihrer Heimath normirt ist, vollständig Genüge geleistet haben, von fernerem Schulbesuche zu entbinden sind, auch wenn das am Ort ihres Aufenthalts geltende Gesetz eine größere Ausdehnung des obligatorischen Unterrichts vorschreibt."

Die gegenseitig ausgetauschten Ministerial= 2c. Erklärungen schließen sich in ihrer Wortfassung dem Vorstehenden an. Nur ist

in das Abkommen zwischen Preußen und Bürttemberg hinter die Worte: "eigentliche Elementarschule" der erläuternde Beisat: "(Volksschule)" aufgenommen, um außer Zweisel zu stellen, daß mit den erstgenannten Worten nur die in den §§. 1. und 2. des Württembergischen Volksschulgesetses vom 20. September 1836 näher bezeichnete Volksschule im Königreiche Württemberg gemeint ist; und in der Vereinbarung mit Hamburg sind in dem ersten Sate die Worte: "im Lande des Aufenthalts", der Intention des Abkommens entsprechend, durch die Worte: "am Orte des Ausenthalts" ersett worden. Auch ist in den auf das Abkommen mit Vremen bezügslichen Verhandlungen anerkannt worden, daß die Dispensation eines fremden Kindes auf Grund des Zeugnisses seiner Heimathsbehörde nur dann eintreten solle, wenn demselben das Zeugniß erst nach begonnenem vierzehnten Lebensjahre ertheilt ist. —

Für die Ausstellung der Zeugnisse über die Erfüllung der Schulpflicht sind nach den bestehenden Bestimmungen zuständig:

in Preußen: der Lehrer und der Lokal=Schulinspektor oder der Vor= sipende des Schulvorstandes gemeinschaftlich;

in Sachsen: der Lehrer in Gemeinschaft mit dem Schulinspektor bezw. mit dem Schuldirektor als Lokal=Schulinspektor;

in Bürttemberg: die Ortsschulbehörden;

in Baben: die Ortsichulrathe;

in Hessen: der Vorsipende des betreffenden Schulvorstandes;

in Medlenburg=Schwerin: in der Stadt Rostod: die Gles mentaricul=Rommission; in der Stadt Wismar: die Schuls Kommission;

in den anderen Städten und in den Flecken: Ludwigsluft,

Doberan, Dargun, Dassow: der Schul-Vorstand;

in den Flecken Lübtheen und Zarrentin: die Orts-Schulbehörde; in der Ortschaft Neukloster: der Direktor des dortigen Schulslehrer-Seminars;

auf dem Lande: der zuständige Prediger als Orts = Schul=

inspektor;

in Sachsen-Weimar: der Ortsschulaufseher in Gemeinschaft mit

dem Lehrer;

in Mecklenburg=Strelitz: in den Städten und in dem Flecken Mirow: die Direktoren resp. Rektoren; im Flecken Feldberg: der erste Lehrer; auf dem platten Lande: die Pastoren;

in Oldenburg: der Lehrer und der Lotal=Schulinspettor oder der

Vorsitende des Schulvorstandes;

in Sachsen=Meiningen: der Lehrer und der Lokal=Schulinspektor oder der Vorsitzende des Schulvorstandes gemeinschaftlich;

in Sachsen-Altenburg: die Schulinspektionen; in Sachsen-Roburg-Gotha: der Schulvorstand;

in Anhalt: der Orts-Schulinspektor bezw. der Schuldirigent in Gemeinschaft mit dem letten Klassenlehrer des entlassenen Schülers unter Beifügung des Dienstsiegels des Orts-Schulinspektors bezw. des Schuldirigenten;

in Schwarzburg=Rudolstadt: die mit der Lokal=Schulaufsicht

beauftragten Ortsgeistlichen;

in Schwarzburg-Sondershausen: der Lehrer in Gemeinschaft mit dem Lokal-Schulinspektor;

in Reuß älterer Linie: die Lokal=Schulinspektionen;

in Reuß jüngerer Einie: der Schulvorstand der betreffenden Gemeinde;

in Schaumburg=Lippe: die Schulvorstände und Namens der-

selben die Lokal-Schulinspektoren;

in Eippe: der betreffende Hauptlehrer und der Schulinspektor gemeinschaftlich unter Beglaubigung ihrer Unterschriften durch die betreffende Distriktsbehörde (Magistrat in den Städten, Amt auf dem Lande);

in Lübed: der Schulrath;

in Bremen: das mit der Spezial=Inspettion der betreffenden

Schule betraute Senatsmitglied;

in Hamburg: der Direktor oder Hauptlehrer der öffentlichen Schule beziehungsweise der Vorsteher der Privatschule in Gemeinschaft mit dem kompetenten Schulrathe oder Schulinspektor; in Elsaß-Lothringen: der Bürgermeister.

Indem wir das Königliche Provinzial. Schulkollegium 2c. von der vorstehend erwähnten Vereinbarung in Kenntniß setzen, veranslassen wir Dasselbe 2c., die Schulbehörden mit entsprechender Answeisung zu versehen und für die Durchführung des Abkommens Sorge zu tragen.

Die Königlichen Regierungen haben diese Verfügung durch die

Amtsblätter zu veröffentlichen.

Der Minister des Innern. Graf zu Eulenburg.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Kalk.

An bas Königliche Provinzial Schulkollegium hier, an sämmtliche Königliche Regierungen, an die Königslichen Konssstein der Provinz Hannover und den Ober-Kirchenrath zu Nordhorn.

M. b. J. I. A. 8787. M. b. g. A. U. III. 12193. 287) Ratholischer Religionsunterricht in ben Bolts.

(Centrol. pro 1876 Seite 120 Rr. 56.)

I.

Berlin, ben 8. November 1876.

Auf die von Ew. hochwurden und dem Domkapitular R. in R. in Gemeinschaft mit anderen Geistlichen der Diozesen Diunster und Paderborn an mich gerichtete Eingaben vom 16. und 19. v. M.

eröffne ich Ihnen hiermit Folgenbes:

Die durch meinen Erlaß vom 18, Februar d. 3. — U. III. 1025 — getroffenen Anordnungen bezüglich der Ertheilung und Leitung des tatholischen Religionsunterrichts in den Volksschulen gründen sich durchweg auf die desfallsigen Bestimmungen der Verzfassungs-Urtunde vom 31. Januar 1850 und der Landesgesetze. Wenn Ew. Hochwürden in der Eingabe vom 16. v. M. eine prinzziepielle Stellung zu der beregten Frage einnehmen zu müssen glaubten, welche der der Staatsregierung geradezu entgegengesett ist, so entbehrt diese Aussassung eines jeden Nachweises geseplicher Unterlagen und bin ich daher nicht in der Lage, dem Schlußantrag der Eingabe vom 16. v. M. Folge zu geben.

Uebrigens tann ich zur Sache nur auf die Seitens der Staatsregierung in den beiden Sausern des Landtages und in den Kommissionen derselben wiederholt abgegebenen Erklärungen verweisen.
Vergl. insbesondere Stenographische Berichte des Sauses der Abges
ordneten, 26. Sipung vom 14. März c. Seite 611 bis 615 — dritten
Bericht der Rommissson für das Unterrichtswesen Nr. 248., sowie
Stenographischen Bericht des Gerrenhauses, 13. Sipung vom 27. Mai
Seite 257 bis 259 — Bericht der Petitions Kommission Nr. 29.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten.

ben Pfarrer jum beil. Cambertus Beren Stadtbechanten Rappen Pochwilrben ju Münfter.

U. III 12807.

2.

Berlin, den 6. Dezember 1876.

Ew. Dochwürden eröffne ich auf die Eingabe, welche Sie am 8. v. M. mit mehreren anderen Geiftlichen an mich gerichtet haben, hiermit Folgendes:

Die Volksichule ist eine Beranstaltung des Staates, an welcher jede unterrichtliche Thatigkeit nur im Auftrage des Staates ausgeubt werden tann. Dieser burch Verfassung und Landesgeset festgestellte und durch eine hundertjährige Geschichte des preußischen Bolksschulwesens bestätigte Grundsatz darf auch hinsichtlich des Rezligionsunterrichts eine Abanderung nicht erfahren, wenn auch der Natur der Sache nach den betreffenden Religionsgesellschaften bezügzlich des sachlichen Inhalts dieses Unterrichts jede mögliche Gewähr gegeben wird. Wenn Ew. Hochwürden in Ihrer Eingabe von einer entgegengeseten prinzipiellen Auffassung ausgehen, so sindet eine solche in den Staatsgeseten keine Begründung. Insbesondere weisen die von Ihnen angesührten Bestimmungen des Allgemeinen-Landrechts in erster Linie nicht auf den schulplanmäßigen, sondern den kirchlichen Religionsunterricht hin, welcher von meinem Erlaß vom 18. Februar c. nur äußerlich betroffen wird. In zweiter Stelle aber beziehen sich dieselben auf die Rechte und Pflichten der in der Regel mit der örtlichen Schulaufsicht betrauten Geistlichen.

Insoweit aber die Vorschriften des Schlesischen Schulreglements vom 11. Mai 1801 in Betracht kommen, ist bereits in den Kommissionsverhandlungen des Hauses der Abgeordneten Seitens der Staatsregierung darauf hingewiesen worden, wie insbesondere der maßgebende §. 48. desselben in dem erwähnten Erlaß bis zu dem Grade Berücksichtigung gefunden, daß in dem letzteren sogar einzelne Wendungen des Reglements aufgenommen seien. Daß übrigens auch in diesem §. es sich nur um einen Ausstuß des von den Geistzlichen des Ortes zu übenden staatlichen Schulaussichtsrechts handelt,

ist unzweifelhaft.

Rücksichtlich der dem Artikel 24. der Verfassungsurkunde vom 31. Januar 1850 gegebenen Auslegung verweise ich gleichfalls auf die desfallsigen Verhandlungen in der letzten Session der beiden

häuser des gandtags.

Nach Vorstehendem bin ich nicht in der Lage, dem Antrage Ew. Hochwürden zu entsprechen, muß vielmehr den Erlaß vom 18. Februar c. in allen Punkten als geseplich begründet und durch das Interesse der Schule geboten, aufrecht erhalten.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Falk.

An den Pfarrer zu St. Mauritius Herrn Fischer Hochwürden in Breslau. U. III. 14244. 288) Bedingungen für Organifation einer Bolleichule jum 3 wede ber Ginführung fremdiprachlichen Unterrichts.

Berlin, ben 8. Dezember 1876.

Nach näherer Kenntnignahme ber bortigen Schulverhaltnisse sehe ich mich nicht in der Lage, dem Antrage der Stadtverordnetens Bersammlung vom 4. Matz d. 3. auf Ginführung des fremdsprache lichen Unterrichts in die evangelische Stadtschule entsprechen zu können.

In einer vierstufigen Schule laßt sich auf dem bezeichneten Gestiete ein für das Leben irgendwie nunbares Unterrichtsergebniß nicht gewinnen, mahrend, wenn es in den Lehrplan aufgenommen wird, dadurch der Unterricht in den andern ungleich wichtigeren Lehrgegenständen beeintrachtigt wird und die vorgeschriebenen Lehrziele sich mit Sicherbeit nicht mehr erreichen lassen.

Die Betreibung des fremdsprachlichen Unterrichts könnte erst in Frage kommen, wenn sich etwa durch Bereinigung der dort vorsbandenen Bolksichulen eine sechsstusige Schule nach Raßgabe der Allgemeinen Bestimmungen vom 15. Oktober 1872 B. 2312 Nr. 1.

herftellen ließe.

Siernach tann der Retursvorstellung eine weitere Folge nicht gegeben werden.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

die Stadtverordneten-Berfammlung ju D. U. UI. 11862.

### 289) Schreibipftem in Bolteichulen.

Roblenz, den 13. November 1876. Für den Erfolg des Schreib-Unterrichts in den Boltsichulen ist eine wesentliche Bedingung, daß in demselben auf allen Stufen des Unterrichts ein und dieselbe Form der Buchstaben streng festge-balten wird.

Dem wird, wie die Revision der Schulen ergeben hat, vielsach nicht entiprochen. Es tommt vor, daß in den Schulen, in welchen lithographirte Borschriften gebraucht werden, der Lehrer bei seinem eigenen Vorschreiben andere Buchstabenformen anwendet, als auf jenen angewendet sind, serner daß bei mehrklassigen Schulen die Lehrer der einzelnen Klassen verschiedene Buchstabenformen festhalten, und daß beim Lehrerwechsel an ein und derselben Schule der neu eintretende Lehrer nach eigener Willfür andere Buchstabenformen einsicht, als sein Amtsvorgänger den Kindern bis dahin eingeübt hat.

Es wird nicht beabsichtigt, die eine oder die andere Buchstabensform, wie sie in verschiedenen Schreibspstemen sixirt sind, für alle Volksschulen unseres Verwaltungsbezirks obligatorisch vorzuschreiben, zumal da auch in den Seminarien, in welchen die Lehrer desselben ihre Vorbildung erhalten, eine Uebereinstimmung hierin nicht besteht.

Wir machen Ihnen aber zur Pflicht:

1) mangelhafte und unzweckmäßige Buchstabenformen, soweit solche beim Schreibunterricht noch in Anwendung kommen, abzustellen

und an deren Stelle zwedmäßigere vorzuschreiben und

2) streng darauf zu halten, daß bei jeder mehrklassigen Schule in allen Klassen, und daß auch in einklassigen Schulen bei eintreztendem Lehrerwechsel dieselben Buchstabenformen im Schreibunterzicht festgehalten und auf solche Weise mit gleichmäßiger Sicherheit eingeübt werden. Sofern andere Buchstabenformen, resp. Schreibzipsteme, als sie in einem der Seminarien für den diesseitigen Verzwaltungsbezirk beim Schreibunterricht angewendet werden, in einer Schule eingeführt werden sollen, ist dazu unsere Genehmigung einzuholen.

Königliche Regierung, Abtheilung des Innern.

An fammtliche Herren Areis-Schul-Inspektoren bes Regierungsbezirks.

290) Verhütung einer Unterbrechung des Unterrichts in weiblichen Handarbeiten in Beziehung auf die Stellung der Lehrerin.

Liegniß, den 5. November 1876. Nachdem es durch die fräftige Unterstüßung der Herren Landeräthe, sowie der Herren Kreise und Lokal = Schul - Inspektoren nunsmehr gelungen ist, den Unterricht in den weiblichen Handarbeiten zur allgemeinen Einführung in den Stadt = und Landschulen des Regierungs=Bezirks zu bringen, wird es vor allem darauf ankommen, den Unterricht in dem bezeichneten Gegenstande auch allen Schulen zu erhalten und für eine regelmäßige und in den Erfolgen befriedisgende Ertheilung zu sorgen.

Um zu verhüten, daß derselbe, namentlich in Landschulen, will= fürlich eingestellt oder ausgesetzt werde und ohne unser Wissen und unsere ausdrückliche Genehmigung eine Unterbrechung erfahre, verord=

nen wir, was folgt:

1. Reine Lehrerin für weibliche Handarbeiten darf ihr Amt nach eigenem Belieben aufgeben, sondern jede ist verpflichtet, ein Vierteljahr vor dem beabsichtigten Ausscheiden zu kündigen. Die Runbigung hat durch den Lotal- und Rreis-Schul-Inspettor bei uns zu erfolgen. Mur nach dieffeitig ertheiltem Dimifforiale darf an dem in diesem bezeichneten Termine die Amteniederlegung erfolgen.

2. Jebe Lehrerin ift bei ihrem Antritte hierzu schriftlich zu verpflichten. Bei benjenigen, welche fich gegenwärtig im Amte besinden, ohne eine soiche Erklarung abgegeben zu haben, muß dies alsbald nachträglich geschehen. Die herren Kreis-Schul-Inspektoren beauftragen wir, Sich zu überzeugen, daß bies in allen Land- und,

foweit nothig, in ben Stadtidulen genau befolgt wird.

3. Sollten Lehrerinnen den bezeichneten Unterricht darum aufzugeben beabsichtigen, weil fie direkt oder indirekt von oppositionellen Mitgliedern der Gemeinde dazu veranlaßt werden, jo haben die Lokale dul Invelteren bei eigener Verantwortung sofort den Schut ber Berren Landrathe nachzusuchen, welche gegen die Urheber ders artiger Störungen mit den zu Gebote stehenden Mitteln entschieden einschreiten werden.

4. Wenn durch Bersehungen, Lodesfälle und andere außere Werhaltnisse ein Ausscheiden der Lehrerinnen erfolgt, so ist von dem Lotal-Schul-Inspettor so rasch als möglich davon Anzeige zu machen und zugleich auch zu berichten, ob und durch wen der Unterricht

befinitiv ober vertretungemeile fortgefest werden tann.

5. Erfordert es das Schulinteresse, einer Lehrerin den Unterricht in weiblichen Sandarbeiten zu tundigen, wofür, wenn nicht ganz besondere Grunde eine frühere Entlassung nothwendig machen, ebenfalls eine dreimenatliche Frist gilt, so ist zuvor unsere Genehmigung einzuholen. Rein Patron oder Schulvorstand darf eine angestellte Lehrerin eigenmächtig entlassen.

Mit bem Antrage auf Entloffung find jugleich auch die Bor-

schlage megen anderweitiger Bahl zu verbinden.

6. Ist die Vakanz dadurch entstanden, daß der Unterricht von einem Familiengliede des Lehrers ertheilt wurde und dieser versett, emeritirt ober gestorben ist, und kann eine andere Lehrerin nicht alsbald beschafft werden, so ist in den Berichten bezüglich der Wahl des Nachsolgers auch anzugeben, ob resp. welches Glied der Familie desselben befähigt und gesonnen ist, den qu. Unterricht zu überenehmen.

7. Entstehen in einer Schule, wobei wir besonders die Landichulen im Auge haben, Unterbrechungen des ermahnten Unterrichts burch den Abgang der Lehrerin, ohne daß wir schleunigft davon Kenntnig erhalten, so machen wir den Lotal-Schul-Inspettor dafür

verantwortlich.

Wir erwarten aber von dem bewährten Gifer aller mitwirkenden Organe, daß keinerlei Berfaumniffe die bisher erreichten gunftigen Erfolge rudgangig machen werden.

Je mehr die Leiftungen der Schulerinnen in den weiblichen

Handarbeiten durch Geschick und Fleiß der Lehrerinnen sich steigern werden, um so mehr wird die in den Schichten der ländlichen Bevölkerung sich hie und da noch geltend machende Abneigung gegen diesen Unterrichtsgegenstand sammt den ihm entgegenstehenden Vorurtheilen schwinden.

Rönigliche Regierung, Abtheilung für Kirchen= und Schulwesen.

Cirkular an sämmtliche Herren Kreis-Schul-Inspektoren und Landräthe des Liegnitzer Regierungsbezirks.

291) Leistungen eines Rittergutsbesitzers als Guts= herr des einen und als Hausvater des andern Schul= verbandes.

(Centrbl. pro 1859 Seite 625 Rr. 217.)

Berlin, den 7. Dezember 1876.

Auf die Beschwerde vom 22. April cr., betreffend Ihre Heranziehung zu den Beiträgen für die Schule in K., eröffne ich Ew. Hochwohlgeboren, daß es bei der Ihnen im Auftrage der Königslichen Regierung zu N. durch das Landrathsamt mitgetheilten Versfügung, d. d. N., den 4. August 1876 aus den darin angeführten Gründen sein Bewenden behalten muß. Die Gegenausführungen in der Beschwerdeschrift kann ich nicht für zutreffend erachten.

Nach S. 36. Theil II. Titel 12. A. E. R. sind nur die Gutsherrschaften, auf deren Gute sich die Schule befindet, zur unentgeltlichen Verabfolgung von Baumaterialien verpflichtet. Nur diese Gutsherrschaften stehen in Folge der ihnen auferlegten speziellen Verpflichtungen der Regel nach der Schulgemeinde gegenüber und können zu den Hausvätern der auf ihrem Gute besindlichen Schule nicht

gerechnet werden.

Weder aus diesem §. 36. noch auch aus dem §. 33. a. a. D. läßt sich indessen die Folgerung herleiten, daß die Gutsherren über= haupt nicht den in den §§. 29. 34. a. a. D. erwähnten Hausvätern und Einwohnern zugezählt werden können, und insbesondere gewähren auch die von Ihnen angezogenen Entscheidungen des höchsten Gerichts=

hofs für diese Auffassung keinen Anhalt.

Indem in Folge der Einrichtung besonderer konfessioneller Schulverbände die Möglichkeit gegeben ist, daß sich über denselben Bezirk verschiedene Schulverbände je nach dem Glaubensbekenntniß der Einwohner erstrecken, kann auch der Fall eintreten, daß Gutsherrn zu der einen Schule im Verhältnisse der Gutsherrschaft stehen und in Folge ihres Glaubensbekenntnisses der anderen sich über ihr Gut erstreckenden Schule als Hausväter im Sinne des §. 29. a. a. D.

angehören. Zutressend ist allerdings, daß dieser Fall in den in dortiger Provinz maßgebenden Bestimmungen des Titels 12. Theil II. A. E. R. nicht speziell erwähnt ist. Indem aber die erwähnte Einzrichtung konfessioneller Schulverbände in den Bestimmungen der Regierungs=Instruktion rom 23. Oktober 1817 und der Vorschrift des S. 30. Theil II. Titel 12. A. E. R. ihre Rechtsertigung sindet, kann ich, da die evangelischen Einwohner von N. zur evangelischen Schule in R. eingeschult sind, und Ew. Hochwohlgeboren wie Ihr Herr Vater der evangelischen Religion angehören, es nicht für unzgeseslich erachten, daß Sie zu den Lasten der Schule in R. als Hausväter herangezogen werden, obgleich Sie hinsichtlich der Schule in N. als Gutsherrschaft anzusehen sind.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Falk.

An ben Rittergutsbesitzer 2c. Hochwohlgeboren zu N. U. III. 13922.

292) Ausschluß des Rechtsweges in Beziehung auf die Beitragspflicht der Gutsherren in Schlesien zur Besoldung der Industrielehrerinnen.

Im Namen des Königs.

Auf den von der Kgl. Regierung zu Oppeln erhobenen Kom= petenz=Konflikt in der bei dem Königlichen Kreisgericht zu B. an= hängigen Prozeßsache

des Grafen N. auf N., Klägers,

wider

die katholische Schulgemeinde zu 3., Verklagte,

betreffend Befreiung von der Beitragspflicht zur Besoldung der Industrielehrerinnen bei der katholischen Schule in 3., erkennt der Königliche Gerichtshof zur Entscheidung der Kompetenz-Konflikte für Recht:

daß der Rechtsweg in dieser Sache für unzulässig und der erhobene Kompetenz-Ronflikt daher für begründet zu erachten. Von Rechts Wegen.

Gründe.

Der Graf N., welcher als Eigenthümer des Ritterguts 3. von der Königlichen Regierung zu Oppeln herangezogen ist, zu dem Gehalte der bei der katholischen Schule zu 3. sei den Jahren 1873 bezw. 1875 angestellten 6 Industrielehrerinnen einen Beitrag von 1/3 zu leisten, klagt gegen die Schulgemeinde auf Anerkennung, daß er zu diesem Beitrage nicht verpflichtet sei, und auf theilweise Juruckzahlung des von ihm bereits eingezogenen Beitrags. Die Verklagte

hat die Unzulässigkeit des Rechtsweges eingewendet, und durch Plesnarbeschluß der Königlichen Regierung zu Oppeln vom 18. Novemsber 1875 ist der Kompetenz-Konflikt erhoben, welchen der Kläger für unbegründet erklärt, die Gerichte I. und II. Instanz dagegen

für begründet erachten.

In Uebereinstimmung mit wiederholten Vorentscheidungen, namentlich denen von 13. März 1869 und 12. März 1870\*) (Just.=Minist.= Bl. 1869 S. 98, 1870 S. 113) mußte der Rechtsweg für unzulässig erklärt werden. Hinsichtlich aller beständigen dinglichen oder persönlichen Abgaben und Leistungen, welche an öffentliche Schulen oder an deren Beamte vermöge einer allgemeinen gesetlichen Ber= bindlichkeit zu entrichten find, findet ein rechtliches Gebor nur inso= weit statt, als die Befreiung von einer solchen Abgabe oder Leiftung aus besonderen Gründen geltend gemacht oder eine Prägravation behauptet wird. (Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 19. Juni 1836, S. 15. des Gesetzes vom 24. Mai 1861). Die dem Kläger aufer= legte Verpflichtung ftutt fich auf das Schul=Reglement vom 18. Mai 1801, welches die Beitragspflicht der Gutsherrschaft zu den Schul= lasten — 1/3 der baaren Beiträge — ausdrücklich ausspricht. Schul-Reglement bildet, wie in dem Erkenntniß vom 14. Dezember 1867 \*\*) (Just.=Minist.=Bl. S. 118) des Näheren dargelegt ist, eine "allgemeine" gesetliche Verbindlichkeit. Der Kläger sucht darzuthun, daß lettere nach §. 19. des Reglements sich nur auf den eigentlichen Elementar = Unterricht beziehe, mahrend im S. 58. die Ginführung des Industrie=Unterrichts nur als nüplich und wünschenswerth be= zeichnet, die Erhaltung desselben durch seinen eigenen Ertrag in Aussicht genommen sei, daß also in dieser Beziehung von einer allgemeinen öffentlichen Abgabe nicht die Rede sei. Db diese Ausführungen, soweit sie eine Interpretation der materiellen Bestim= mungen des Schul-Reglements enthalten, für zutreffend erachtet werden konnten, ist in dem gegenwärtigen Verfahren nicht zu prüfen; soweit sie den Zweck verfolgen, die Zulässigkeit des Rechtswegs dar= zuthun, sind sie fehlsam. Darüber, mas in der Schule gelehrt werden foll, und ebenso über die auf der Auslegung des Gesetzes beruhende Ausdehnung der allgemeinen Verpflichtung hat die Verwaltung zu befinden. (Bergleiche die Vorentscheidungen.) Wenn Kläger aber meint, der §. 58. cit. musse als ein besonderer Titel, als ein Privilegium angesehen werden, aus welchem die Befreiung hergeleitet werde, und konne er deshalb rechtliches Gehor verlangen, so übersieht er, daß nach dem in der Allerhöchsten Ordre vom 19. Juni 1836 in Bezug genommenen §. 79. Tit 14. Th. II. Allgem. Land=

\*\*) begl. pro 1868 Seite 308.

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1869 Seite 309, pro 1870 Seite 626.

rechts (vergleiche §§. 4.—8. daselbst) nur Vertrag, Privilegium und Verjährung als "besondere" Gründe der Befreiung anerkannt sind, vorliegend aber nach des Klägers eigenen Ausführungen nicht ein besonderer Titel, sondern die Interpretation der allgemeinen Vor= schrift, in Frage steht. Unter denselben Gesichtspunkt fallen die weiteren Ausführungen des Klägers, welche fich auf die heutige öffent= lich-rechtliche Stellung der Gutsherrschaften, sowie darauf beziehen, ob der Industrie-Unterricht zwedmäßiger Weise mit den konfessionellen Schulen zu verbinden, ob eventl. im gegebenen Falle die Anftellung von 6 Lehrerinnen nöthig gewesen, oder 4 Lehrerinnen genügt hatten. Endlich bezieht sich der Kläger auch mit Unrecht auf die Vorentscheidung des unterzeichneten Gerichtshofes vom 10. März 1855 (Juft.-Minist.-Bl. S. 169). Der dort behandelte Fall lag wesentlich anders, als der vorliegende; es handelte sich um die nach der Allerhöchsten Ordre vom 19. Juni 1836 und §. 79. Tit. 14. Th. II. Allgem. Landrechts der Erörterung im Rechtswege überlassene Fest= stellung des gegenseitigen Rechtsverhältnisses der Kontribuenten, die Klage wurde auf Prägravation gestüpt. Vorliegend ist aber nicht dahin geklagt, daß die dem Kläger auferlegte Abgabe zwischen der Schulgemeinde und ihm nach einem gewissen Verhältniß vertheilt werde, sondern Kläger behauptet, die ihm auferlegte Abgabe habe ihm bei richtiger Auslegung des Schul-Reglements, insbesondere des S. 58. desselben, nicht auferlegt werden dürfen. Die Rlage stellt daher die Verbindlichkeit zur Entrichtung der Abgabe selbst, welche dem Kläger zur Last gestellt ist, in Frage, und dies genügt nach obigen Ausführungen nicht, um die Zulässigkeit des Rechtsweges zu begründen (Entscheidung vom 14. Dezember 1867 Just.=Minist.=Bl. **S.** 118).

Berlin, den 11. November 1876.

Königlicher Gerichtshof zur Entscheidung der Kompetenz-Konflikte. v. Könen.

(L. S.)

## 293) Regelung des Fabrikschulwesens.

Arnsberg, den 14. Juni 1876.

Zur Beseitigung hervorgetretener Unzuträglichkeiten wird bezüg= lich des Fabrikschulwesens Folgendes zur genauen Beachtung in Er= innerung gebracht bezw. angeordnet:

1) Es ist nicht gestattet, schulpflichtige Kinder, welche nicht vorsschriftsmäßig als Arbeiter in Fabrikanstalten angenommen sind und darin regelmäßig beschäftigt werden, in Fabrikschulen mit abgekürztem Tagesunterricht aufzunehmen.

Der Fabrikschullehrer hat sich bei der Anmeldung eines Schulers

nicht nur von dem Vorhandensein vorgenannter Requisite genügend zu überzeugen, sondern auch fortwährend zu kontroliren, ob die von ihm aufgenommenen Schüler noch in Fabrikanstalten beschäftigt sind, und, wenn dieses nicht mehr der Fall ist, dem Ortsschulvorstande zur weitern Veranlassung sofort davon Anzeige zu machen.

2) Jeder Lehrer einer Fabrikschule ist verpflichtet, ein Schuls verzeichniß zu führen, worin außer dem Schülernamen, der Vater oder Vormund, das Alter, der Wohnort und der Tag der Aufnahme des Schülers in die Fabrikschule, sowie die seither von dem Schüler

besuchte Schule anzugeben ift.

3) Die Aufnahme in die Fabrikschule darf nur bei Beginn eines Schulsemesters zu Ostern oder Michaelis und unter Vorzeigung eines von dem Lehrer und Vorstande der seither besuchten Schule ausgestellten Zeugnisses über den seitherigen Schulbesuch und den

Erfolg des genossenen Unterrichts erfolgen.

4) Von der erfolgten Aufnahme eines Schülers in die Fabrifschule hat der Fabrikschullehrer dem seitherigen Lehrer des Kindes sofort Angeige zu machen. Bis zur erfolgten deskallsigen Anzeige ist der Schüler in der Liste seiner seither besuchten Schule fortzustühren; nach erfolgter Anzeige ist in derselben der betreffende Versmerk zu machen, die Anzeige selbst aber als Belag aufzubewahren.

5) Für die Führung der Absentenlisten in Fabrikschulen und für die Behandlung der Absenzfälle gelten die für die Volksschulen

erlaffenen Bestimmungen.

6) Die Ortsschulvorstände haben die Fabrikschulen in gleicher Weise, wie die durch §. 13. der Instruktion für die Ortsschulvorsstände vom 6. November 1829 ihnen unterstellten öffentlichen und Privatschulen, zu beaufsichtigen, demgemäß in entsprechender Weise den Schulbesuch zu kontroliren und zur sichern Information sich nicht allein die Absentenlisten vorschriftsmäßig vorlegen zu lassen, sondern auch bei Beginn eines jeden Schulsemesters auf Grund des alin. 2. §. 130. der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 von dem Arbeitgeber ein Verzeichniß der von ihm beschäftigten jugendlichen Arbeiter einzusordern.

Die erforderliche Anzahl von Nebeneremplaren für die Schul-

vorstände ist beigefügt.

[;

1.

11

M

ŗŕ

Die Schulvorftande haben hiernach die Lehrer zu instruiren.

Königliche Regierung, Abtheilung des Innern.

An sammtliche Herren Landräthe und Kreis-Schulinspektoren des Regierungsbezirks.

### Berfonal : Beranderungen, Titel: und Ordens : Berleihungen.

### A. Beborben.

Der Regierunge : Rath Boffe ift zum Geheimen Regierunge : und vortragenden Rath in dem Ministerium der geiftlichen ic. Angeles genheiten ernannt,

der Direttor des Realgomnafiums zu Wiesbaden Dr. Fürftenau jum Provinzial - Schulrath ernannt und bem Provinzial - Schul-

tollegium zu Berlin überwiesen,

ber Regierungs- und Schulrath Baffe zu Aurich in gleicher Gigen-

icaft an die Regierung zu Raffel verfest,

bem General-Superintendenten Dr. theol. Gofden zu harburg, gandbrofteibegirt guneburg, ber Ronigl. Kronen Orden zweiter Riaffe verliehen worben.

### B. Univerfitaten, 2c.

Dem ordentl. Profess. Dr. Lepben in der medizin. Fatult. ber Univeri. zu Berlin ist der Charafter als Geheimer Medizinal-Rath verlieben,

an der Univers. zu Brestau der Privatdoz. Dr. Partich zum

außerordentl. Profess, in der philosoph. Fafult. ernannt,

dem bisherigen Direktor der staats- und landwirthschaftl. Afademie zu Eldena und ordentl. Profess, an der Univers, zu Greifswald, Geheimen Regierungs-Rath Dr. Baumstart der Königl. Kronen-Orden zweiter Rlasse verliehen worden.

Als Privatdozenten find eingetreten bei der Universität

zu Berlin in die medizin, Katultat: Dr. Litten, Dr. G. Wegner, Affistenzarzt bei ber chirurg. Univers. Klinit, und ber Oberstabsarzt Dr. Trautmann,

zu Bonn in die medizin. Fafultat: Dr. Rugbaum, Affistent

bes anatomifchen Inftitute.

- Der Professor Dr. Bastian ist jum Direktor ber ethnologischen Sammlung und ber Sammlung nordischer Alterbumer bei ben Museen zu Berlin ernannt, und der Dr. Bog als Direktorial- Affistent bei benselben Sammlungen ber Museen bestellt worden.
  - C. Onmnafial- und Real-Lehranftalten.

Dem Direktor bes Ihmnasiums zu Düren, Dr. Bogen ist ber Rothe Abler-Orben vierter Rlasse verliehen, bas Pradikat "Professor" ist beigelegt worden den Ihmnasial-Oberlehrern

Janich ju Raftenburg,

Dr. Gumlich am Friedriche-Gymnafium ju Berlin,

Dr. Milzzu Aachen,

Feld am Friedrich-Wilhelms-Gymnasium zu Köln, und

houben zu Trier.

Der Gymnasial-Oberlehrer Dr. Hart zu Frankfurt a. D. ist in gleicher Eigenschaft an das Gymnas. zu Bartenstein versetzt,

am Gymnas. zu Frankfurt a. D. der ordentl. Lehrer Dr. Arndt

zum Oberlehrer befördert worden.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Gymnasium

zu Königsberg i. Prß., Altstädt. Gymnas., der Schula. Kandid. Boruttau,

zu Königsberg i. Prß, Friedrichs-Rolleg., der Schula. Kan-

did. Kotowski,

zu Memel die Schula. Kandidaten Dr. von Guericke und Halling,

zu Thorn der Hülfslehrer Burgschat,

zu Kolberg der Gymnas. Lehrer Schuffert aus Neustettin, und der Hülfslehrer Theod. Neumann,

zu Pyrit der Gymnas. Lehrer Robert aus Treptow a. d. R.,

zu Eisleben der Schula. Kandid. Dr. Kohlmann,

zu Halberstadt = = = Lindecke,

zu hörter der hülfel. herm. Schneider,

zu hersfeld der ordentl. Lehrer Dr. Wachenfeld von der höh.

Bürgersch. zu Kassel, und der Hülfsl. Mannß,

zu Rinteln der Hülfslehrer Häsecke, der ordentl. Lehrer Dr. Hartmann von der höheren Bürgerschule zu Kassel, und der ordentl. Lehrer Dr. Zange vom Gymnas. zu Schleufingen,

zu Weilburg der ordentl. Lehrer Dr. Both vom Gymnas. zu

Oldenburg, und der Hülfel. Gropius,

zu Wiesbaden die Hülfslehrer Dr. Kühne, Dr. Schmidt= born und Dr. Göpel,

zu Elberfeld der Schula. Kandid. Evers,

zu Kleve der ordentl. Lehrer Dr. Imme vom Progymnas. zu Trarbach,

zu Köln, Friedr. Wilh. Gymnas., die Schula. Kandidaten Mol=

denhauer und Bernard,

zu Köln, Gymnas. an Marzellen, der provisorische Religionslehrer Dr. Fell.

Am Friedrichs-Kollegium zu Königsberg i. Prf. ist der provis.

Schreib= und Zeichenlehrer Podlech als technischer Lehrer,

an dem Gymnasium und dem Realgymnasium zu Wiesbaden der Zeichenlehrer Kreutzer vom Gymnas. zu Düren als Zeichenlehrer angestellt worden. Die Bahl bes Dirigenten der Realichule 2. D. zu Barmen-Bupperfeld, Dr. Burmefter zum Direktor dieser Anstalt ift be-

ftätigt,

das Praditat "Professor" ist beigelegt worden dem Realsch. Direktor Arensig zu Frankfurt a. Di., sowie den Oberlehrern Dr. Rothig an der Friedrichs-Werderschen Gewerbesch, zu Berlin, und Dr. Sochheim an der Realschule 2. D. (höheren Gewerbesichule) zu Magdeburg.

Die Babt des Lehrers Dr. Rrebs an der hoh. Gewerbesch. in Frankfurt a. Dl. jum Oberlehrer bei der Musterschule dafelbft

ist bestätigt,

die Beförderung der ordentl. Lehrer Rlanke und Dr. Budde an ber Realichule zu Duisburg zu Oberlehrern genehmigt worden. Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden an der Realichule

au Dangig, St. Johannisichule, ber Gulfelebrer Dr. Boltel, an Gibing Der Schule und Predigte-Amte-Randid. Rorpjubn, au Siegen ber Gulfel. Pape,

Bu Frankfurt a. M., Realich. 1. D., der ordentl. Lehrer Rintelin von der Realich. 2. D. der ifraelit. Religionsgesell-

icaft bafelbit, und

Bu Domburg v. d. D. der Schula. Ranbib. Sprand.

An ber Realich. 1. D. ju Frankfurt a. M. ift der Zeichenlehrer Diulter von der bob. Burgerschule daselbft in gleicher Gigenschaft, und

an der Meatich. zu hanau der provisorische Turnlehrer Störger befinitiv angeftellt worden.

Als ordentliche Lehrer find angestellt worden an der hoberen Bur-

ju Bollin der Gulfel. Ad. Duller,

Biebentopf ber Schula. Randid. harff und ber Gulfel. Bistemann,

ju Dieg ber Gulfel. Dregler, Bolimer,

gu Frantfurt a. Dt. der Buffel. Dr. Gotthold, und

Bealich, ju Domburg v. d. S.

An ber boberen Bürgerich, ju Frankfurt a. M. ift ber Zeichenlehrer Pfander von der Oftendichule bafelbft als Zeichenlehrer angestellt worden.

### D. Shullehrer. Seminare 2c.

Der Seminar-Direttor Rable ju Butow ift in gleicher Gigenichaft an bas evangel, Schullehrer-Seminar ju Roslin verfest worden.

Dem ersten Lehrer Dr. Bach an dem kathol. Schull. Seminar zu Boppard ist der Rothe Adler-Orden vierter Klasse verliehen worden.

An dem evangel. Schull. Seminar zu Petershagen ist der provisor. Stadt = Schulinspektor Dr. Kuhn zu Wiesbaden als

erster Lehrer angestellt worden.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Schull. Seminar zu Weißenfels der Seminarlehrer a. D. Lettau zu Königs= berg i. Prß.,

zu Edernförde der Lehrer Willig zu Einbed in der Provinz

Hannover,

zu Berden der Rektor Stafche zu Neuhaldensleben,

- zu Hilchenbach der Gewerkschul-Lehrer Römer zu Siegen,
- zu Kulda der Lehrer Brandenburger zu Alpenrod, zu Ottweiler der provisorische Lehrer Davin, und

zu Elten der provisorische Lehrer Beinstock.

An dem Schull. Seminar zu Schlüchtern ist der Lehrer Reuber zu Kathus im Kreise Hersfeld als Hülfslehrer, und

an dem Lehrerinnen = Seminar zu Münster i. Westf. die Lehrerin Bäumker zu Driburg als Hülfslehrerin angestellt worden.

Bei der Präparanden=Anstalt zu Barmstedt ist der Lehrer Tewes zu Deepbull als zweiter Lehrer angestellt worden.

Es haben erhalten den Königl. Kronen-Orden vierter Klasse:

Hartmann, kathol. Lehrer zu Inzigkofen, Oberamt Sigmaringen, und

Schwerzel, degl. zu Lorch im Rheingaufreise;

den Adler der Inhaber des Königl. Hausordens von Hohenzollern:

Bäcker, evang. erster Lehrer und Kantor zu Schwerte, Landkrst Dortmund,

Beier, evang. Lehrer, Organist und Kantor zu Domanze, Krs Schweidnit,

Brischke, evang. Hauptlehrer zu Danzig, Fuß, bish. kathol. Lehrer zu Düren, und

Simon, evang. Lehrer und Kuster zu Feldheim, Kre Witten= berg;

das Allgemeine Chrenzeichen:

Amthor, evang. Lehrer zu Trestow, Krs Ruppin,

Berg, degl. und Kuster zu Mohrdorf, Kre Franzburg,

Breigmann, evang. Lehrer und Kufter zu Karow, Krs Randow,

Dörffer, evang. Lehrer zu Lopinnen, Krs Darkehmen,

Rreuder, tathol. Lehrer zu Deubesfeld, Rre Daun, Spett mann, begl. zu Birten, Rre More, und Wöhler, evang. Lehrer, Organist und Rufter zu Centhe, Cand-freis hannover.

### Ausgeschieden aus dem Amte.

Geftorben:

der Konfistorials, Regierungs und Schulrath Jakel zu Posen, der Kreis-Schulinspektor Rupi zu Nikolaitm Reg. Bez. Oppeln, der Professor Dr. Rühle am Joachimsthalschen Gymnas. zu Berlin.

der Oberlehrer Prorektor Schaub am Gymnas. zu Spandau, die ordentlichen Lehrer Dr. Dietrich am Friedrichs-Gymnas. zu Berlin, und Dr. heidelberger am Gymnas. zu Rordsbaufen.

In ben Rubeftanb getreten:

bei den Mufeen zu Berlin, Profess. Dr. Botticher.

Auf ihre Antrage ausgeschieben:

als erfter ftanbiger Sefretar ber Atademie ber Runfte gu Ber-

der ordentl. Lehrer Bohnemann an der Realsch. 1. D. zu Frankfurt a. M.,

Dr. Muller an der bob. Burgerich, ju Raffel, und Dr. Muller an der bob. Burgerich, ju Oberlahnftein.

Inhaltsverzeichniß des November- und Dezember-Heftes.

- 260) Rachtrag zu dem Berzeichnisse ber befinitiv angestellten Rreis-Schulinspektoren S. 633.
- 261) Bestätigung ber Rektorwahl an ber Universität zu Kiel S. 633. 262) Zahl ber Promotionen im Jahre 1875/76 S. 634. 263) Statuten ber Melanchthon-Stiftung in Westfalen S. 635. 264) Berahfolgung von Kunstwerken aus der National-Gallerie behus anderweiter Ausstellung S. 641. 265) Berwendungen aus dem Fonds zu Antäusen sitr die National-Gallerie 2c. S. 641. 266) Konkurrenz sür die Ausschmückung des Kaisersaales zu Goslar S. 643. 267) Preisbewerdung bei der v. Rohr'schen Stiftung S. 644. 269) Ordnung sür das Kopieren in der Königlichen National Gallerie S. 645. 269) Berahfolgung neuer Berlagsartikel an öffentliche Bibliotheken S. 647. 270) Bestimmungen über die Benutung der Landes Bibliothek zu Wiesbaden S. 648.
- 271) Berzeichniß höherer Lehranstalten S. 652. 272) Höhe des Gehalts des ersten Oberlehrers und des letzen ordentl. Lehrers. Zulage eines Lehrers ans der Stadtkasse S. 653. 273) Bestimmungen einer Schulordnung über die Abgrenzung zwischen den räterlichen Rechten und denen der Schulzucht S. 654. 274) Behandlung der Ueberhebungen dei dem Bedürfnißzuschusse höherer Unt. Anst. S. 658. 275) Zurückzahlung des sider das Bedürfniß erhobenen Theiles eines Staatszuschusses S. 659. 276) Civillehrerstellen an den Kadetten-Lehranstalten S. 660.
- Fortbilbungskursus in der Naturkunde für Elem. Lehrer S. 661. 278) Befähigungszeugnisse aus der Turnlehrerinnen-Prüfung S. 670. 280) Statistische Nachrichten über Turnkurse für Elementarlehrer i. J. 1876 S. 672. — 281) Lebensalter für die Zulassung zur Lehrerinnenprüfung S. 676. — 282) Termin für Zahlung und Erhebung von Lehrerbesoldungszulagen aus Staatssonds S. 676. — 283) System der Gehaltsregulirung für Bollsschullehrer S. 678. — 284) Ausschluß der Nachzahlung einer Dienstalterszulage an einen vom Amte suspendirten, demnächst wieder eingetretenen Lehrer S. 681. — 285) Gewerbebetrieb seitens der Lehrer und der Angehörigen 2c. derselben S. 682.
- 286) Abkommen mit beutschen Bundesstaaten über gegenseitige Durchstührung der Schulpslicht S. 683. 287) Katholischer Religionsunterricht S. 686. 288) Bedingungen für Organisation einer Bollsschule zum Zwecke der Einführung frembsprachlichen Unterrichts S. 688. 289) Schreibspstem in Bollsschulen S. 688. 290) Handarbeitsunterricht, Berhütung einer Unterdrechung in Beziehung auf die Stellung der Lehrerin S. 689. 291) Leistungen eines Rittergutsbesitzers als Gutsherr des einen und als Pausvater des andern Schulverdandes S. 691. 292) Ausschluß des Rechtsweges in Beziehung auf die Beitragspslicht der Gutsherren in Schlesien zur Besoldung der Judustrielehrerin S. 692. 293) Regelung des Fabrikhulwesens S. 694.

Berfonaldronit S. 696.







# Chronologisches Megister

# zum Centralblatt für den Jahrgang 1876.

| abi | lirzungen:                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
|     | A. Ordre — A. Erl. — A. Berord. = Allerhöchste Ordre — Allerhöchster        |
|     | Erlag — Allerhöchste Berordnung.                                            |
|     | Bet. b. Reichst. A. = Befanntmachung bes herrn Reichstanzlers bzw. bes      |
|     | Reichstanzler-Amts.                                                         |
|     | St. M. Beschl. = Staats-Ministerial-Beschluß.                               |
|     | M. B M. Bet M. Beft M. Genehm Minifterial-Berfügung,                        |
|     | - Bekanntmachung, - Bestätigung, - Genehmigung.                             |
|     | Sch. R. B. — Sch. R. Bet. = begl. eines Königl. Provinzial-Schultollegiums. |
|     | R. B. — R. Bet. = begl. einer Königl. Regierung.                            |
|     | Der Buchstabe C. zugesett = Cirkular.                                       |
|     | Erk. b. Ob. Trib. = Erkenntniß bes Königl. Ober-Tribunals.                  |
|     | Ert. b. Db. Berw. Ger. = Erkenntniß bes Königl. Oberverwaltungsgerichts.    |
|     | Ert. b. Romp. Ger. B. = Ertenntnig bee Ronigl. Gerichtshofes zur Ent-       |
|     | scheidung ber Kompetenz-Konflitte.                                          |
|     | Bet. b. Atab. b. R. = Bekanntmachung ber Königl. Akademie ber Künste        |
|     | au Berlin.                                                                  |

| 1852.                                       | Seite           | . 1875.                                            |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 26. Febr Testam., Auszug                    | 89              | 5. Juli A. Orbre \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \   |
| 18 <b>63.</b><br>29. Novbr Kobizill, Auszug | 89              | 10. — M. C. B                                      |
| 1865.<br>25., April Kobizill, Auszug.       | 90              | 4. August M. C. B                                  |
| 1874.<br>31. Juli M. C. B                   | 323             | 18. — Bertrag 608<br>30. — A. Orbre 130            |
| 4 August Bertrag                            | 612             | 3. Septbr St. M. Beschl 28<br>12. — A. Orbre 130   |
| 10. Novbr M. C. B                           | 322             | 18. — M. B                                         |
| 1875.<br>11. Febr A. Ers                    | 26              | 21. — Bet. b. Reichst. A. 95<br>25. — M. B         |
| — Juni Nachweisung                          |                 | 28. — A. Orbre u. Deutsche Wehr-Orbn., Auszug 4    |
| 11. — A. Orbre                              | 83<br>130<br>26 | 2. Ottbr Bel. b. Reichst. A. 97<br>6. — M. C. B 45 |
| 1876.                                       | 1               | 49                                                 |

|                |                                            | Ceite      |              |                                       | Seile     |
|----------------|--------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------|-----------|
| 1525.          |                                            |            | IN26.        |                                       |           |
| 15. Ctibr      | M Dibre                                    | - 29       | 9. Janr      | Geteb                                 | 145       |
| 15. •          | begl                                       | 130        | 10.          | begt                                  | 150       |
| 15. —          | 11. 5 8                                    | 98         | It,          | M. B. (G I. 71)                       | 77        |
| 27. —          | M B                                        | 117        | 11. —        | begt (G. III, 6968)                   | 83        |
| 2%             | A Ordre                                    | 1.30       | 12. —        | M B                                   | 192<br>57 |
| 29. —<br>30. — | R. C. B                                    | 77<br>102  | 13<br>14.    | De S                                  | 109       |
|                |                                            |            | 19. —        | D 3 (U. 11. 6286)                     | 52        |
|                | Di. B                                      | 190        | 19. —        | begi (U. II. 6256)                    | 106       |
| 3. —           | M. E B                                     | 106        | 19. —        | begt. (U. II 164) ,                   | 114       |
| (4, -          | W. B (G I, 6216)                           | 25<br>44   | 19. —        | Bet b. Reichet M .                    | 233       |
| 0, —<br>5.     | regl. (U III. 11226)<br>Sc. R. C. B.       | 29         | 23. —        | Referat                               | 131       |
| 8.             | 11. 3                                      | 129        | 24, -        | भा ६. छ                               | 455       |
| 15             | M Orbre                                    | 104        | 25, -        | D1. B                                 | 263       |
| 15. —          | Statnten                                   | 6.35       | 31. —        | Dt. Bel. (U. H. 331.)                 | 91        |
| 19             | DR. 23                                     | 1.9        | . 31. ··     | 97. B. (U. HI. 14527)                 | 127       |
| 19, -          | tegt U. III (2822)                         | 51         | 31           | bøgl. (G. III. 141),                  | 191       |
| 20 —           | T C. B                                     | 1 MAR      | _ Sebrua     | r zc. D Beicheib .                    | 158       |
| 22. —          | M 3                                        | 117        | 4. Rebr      | D. C. B                               | 123       |
| 23             | real                                       | 101        | 3.           | begt                                  | 83        |
| 23. —          | Bertrag                                    | 605        | 4            | P8g1                                  | 7.7       |
| 26.<br>27. =   | M B                                        | 33         | 8. —         | Prut. Ordn                            | 192       |
| 20             | M. B                                       | 28         | 8            | R. C. B                               | 261       |
| 30, -          | bog!                                       | 164        | 10. —        | M. C. B                               | 73        |
|                |                                            |            | 12 -         | M. Cibre.                             | 162       |
|                | r & 6 R. E. B                              | 105        | 11, —        | M & (U. H. 531).<br>begt (U. H. 495). | 165       |
| 1              | Pt & v (G III 6344.)<br>begi (U III 13317) |            | 15. —        | ण (इ.स (U.111 1025)                   |           |
| b. —           | Dt. 3                                      |            | 18.          | begl. (U. III 1711)                   | 180       |
| 7              |                                            | 31         | 18. —        | begl. (U. III. 1745.)                 | 181       |
| 7              | M & B.(U III 138-26                        |            | 21. —        | Bet b. Atab. b R                      | 232       |
| 10, -          | beat                                       | 59         | 25           | M. B                                  |           |
| 11             | Di Bet                                     | 17         | 26, -        | Bet b Reichst. A.                     |           |
| 13.            | real                                       | 40         | 29 —         | M. B                                  | 189       |
| 22,            | Ed. 8 & 8                                  | 105        |              | Carlemater                            |           |
| 22             | Prill Erbn                                 | 115        |              | Etubienplan                           |           |
| 21,            | 型 學社 (U HI 1419) )<br>型 學。(U HI 13717)     |            | 2. —<br>8, — | R C. B                                | 305       |
| 23 -           | ©ф. Я. С В                                 |            | 9. —         | Bet b. Atad. b st                     | 232       |
| 24,            |                                            | 119        | 10,          | M. B                                  | 264       |
|                | 211 41 47 1 1 1 1                          |            | 13           | Dr. C. B                              | 120       |
| 1876           |                                            |            | 13           | Dt. 2                                 | 15.7      |
| 3. Jane        | Ed. R. C. B                                |            | 14.          | H. C. B                               | 305       |
| 3              | M & B                                      | 114        | 15. —        | DI C. B (U III 621)                   | 163       |
| ]. —           | W. B. (U III. 14620.)                      | 191        | 15. —        | M. Rd. (U. III. 2811)                 | 152       |
| 5              | <b>●内牙区, 塾,</b>                            | 105<br>459 | 16.          | DR B                                  | 224       |
| 5,<br>0,       | M & A                                      | 1.28       | 16 -         | Reglement                             | 20-3      |
| 0.             | Grf b Db. Trib                             | 153        | 17.          | 27 Bet. G I 18.15,                    |           |
| A              | भा श्रादा                                  | 74         | 17.          | Dt. Genehm. u. Berf.                  |           |
| 5 _            |                                            | 307        |              | (U III, 2128) .                       | 155       |
| 4,             | regl                                       | 311        | 1"           |                                       | 261       |
| N              | M. Ceb.c                                   | 417        | 15           | A. Orbre                              | 447       |
|                |                                            |            |              |                                       |           |

| 1086           |                             | Geite .     | 1000           | Gelt                                       | e  |
|----------------|-----------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------|----|
| 1876.          |                             |             | 1876.          |                                            |    |
| 20. März       | Bek. d. Akab. b. K.         | 232         | 1. Juni        |                                            |    |
| 20. —          | M. C. B                     | 324         | 6. —           | Erk. d. Ob. Berm. Ger. 28!                 | 9  |
| 23             | M. B                        | 302         | 7. —           | <b>M. E. S</b> 395                         | 5  |
| 23. —          | begi                        | <b>30</b> 3 | 9. —           | begi 440                                   | 6  |
| 24. —          | A. Orbre                    | 447         | 10. —          | M. Schrb 441                               |    |
| <b>25.</b> —   | Geset                       | 203         | 11. —          | Schreiben 430                              |    |
| 25. —          | M. 8.                       | 229         | 12. —          | M. C. B                                    |    |
| 27. —          | ~ ^ .                       | 448         | 13. —          | M. Bet                                     | _  |
|                |                             | 275         |                |                                            |    |
|                | M. B                        |             |                |                                            |    |
| 29. —          | Bet. b. Reichst. A          | 282         | 14. —          |                                            |    |
| 29. —          | A. Orbre                    | 448         | 14. —          | <b>91. 6. 3 69</b> 4                       |    |
| 30. —          | M. C. B                     | 304         | 16. —          | M. B 495                                   |    |
| 31. —          | Reglement                   | 226         | 19. —          | M. Orbre 448                               |    |
| 31. —          | DR. C. B. (U. II. 1844.)    |             | 19. —          | Bet. d. Reichet. A 473                     |    |
| 31. —          | <b>M. B. (U. IV. 1793.)</b> | 274         | 20             | <b>M. B.</b> (U. I. 3304.) 364             |    |
| 31             | M. C. B. (U. III. 2769.)    | <b>306</b>  | <b>20</b> . —  | 90. Bet. (U.III. 7221.) 370                |    |
| 10. April      | M. B                        | 300         | 20. —          | <b>M. C. B. (G. 111. 3954.)</b> 399        |    |
| 11. —          | DR. &. B. (U.III. 4113.)    | 262         | 20. —          | M. S. (G. III. 3629.) 49:                  |    |
| 11             | M. Bet. (U. 11. 1977.)      | 300         | 21. —          | A. Ordre \\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ |    |
| 15. —          | A. Berordn                  | 201         |                | (VO)                                       |    |
| 19. —          | M. B. (U. III. 2311.)       | 283         | 22. —          | W. C. B. (G. III. 3952.) 398               |    |
| 19. —          | begi. (U. III. 2311.)       | 283         | 22. —          | Fakult. Bekanntmach. 43:                   |    |
| 19. —          | M. C. B                     | 445         | 22. —          | M. C. B. (U. III. 5905.) 442               |    |
| -              | (G.III.2179. U.III.4152,    | .)          | 22. —          | <b>87. ©. 83.</b> 50:                      |    |
| 22. —          | Reglement                   | 359         | <b>23.</b> —   | Geset, Auszug 383                          |    |
| 24. —          | M. V                        | 302         | 24. —          | M. Bet. (U. II. 3487.) 369                 |    |
| 25. —          | Bet. d. Atab. b. K.         |             | 24. —<br>27. — |                                            |    |
| <b>26.</b> —   | M. Bet                      |             | 27. —<br>29. — | M. Borschriften 46: Gefet. Auszug 388      |    |
| 27. —          | M. E. B                     |             | 29             | Geset, Auszug 388<br>M. C. B 438           |    |
| <b>29.</b> —   | begi. (U. III. 3960.)       |             | 30. —          | begi. (G. I. 4006.) . 39:                  |    |
| <b>29.</b> —   | begi. (U. III. 3460.)       | 294         | 30. —          | begi. (G. III. 4137.) . 390                |    |
| 4. Mai         | M. C. B                     | 286         | 30. —          | A. Orbre 43                                |    |
| 4. —           | begi.                       | 287         | 30. —          | M. E. B. (U. 11. 3480.) 436                |    |
| 4. : —         | Regulativ                   | 360         | 30. —          | begi. (U. II. 3114.) . 438                 |    |
| 5. —           | M. E. B                     | - 1         | 00.            | bagi: (0.11.0114.) . 40.                   | () |
| 5. —<br>5. —   | begi. (U. III. 4144.)       |             | 5. Juli        | m. 8 43                                    | 1  |
| 6. —           | M. Bet.                     |             | 6. —           | - CA - A                                   |    |
| 8. —           | M. B                        |             | 7. —           | M. B                                       |    |
| 9. —           | Referat                     |             | 10. —          | begi 49:                                   |    |
| 15. —          | M.C. &. (G. III. 3181.)     |             | 11. —          | begi 43                                    |    |
| 15. —<br>15. — | begl. (U. III. 5316.).      | 301         | 13. —          | begi 490                                   |    |
| 16. —          | M. B                        | 367         | 14. —          | M. C. B 43                                 |    |
| 19. —          | M. E. B.                    | _           | 19. —          | begi 57                                    |    |
| 20. —          | M. 8                        |             | 20. —          | begi 43                                    |    |
| 23. —          | M. E. 8                     |             | 21. —          | M 8 63°                                    |    |
|                | (M. 2717. U. I. 2730.)      |             | <b>22.</b> —   | M. Bet 44                                  |    |
| <b>23.</b> —   | 9R. 8. (U. II. 2053.)       |             | 24. —          | <b>M. 8.</b> 46                            |    |
| 27. —          | St. M. Bet                  | 322         | 24. —          | begl. (U. II. 4177.) . 47                  |    |
| 27. —          |                             |             | 24. —          |                                            |    |
| 27. —          | begi. (U. III. 4224.)       | 372         | 24. —          | 8R. C. 33 49                               |    |
| 27. —          | M. B. (U. III. 4542.)       |             | 25. —          | 907. <b>©</b> . 38 48°                     |    |
| <b>29.</b> —   |                             | 448         | 26. –          | 90R. 28 470                                |    |
| 31. —          | Bet. b. Reichst. A.         | 473         | 29. —          | <b>R. 23.</b> 638                          |    |
|                | _                           |             | •              | 40.4                                       |    |

| 1876.    |                         | Gelte | 1876.          |                                         | Celte   |
|----------|-------------------------|-------|----------------|-----------------------------------------|---------|
|          | als on 6                |       |                |                                         |         |
|          |                         | 157   | 5, Ettb:       | r M. E. B                               |         |
|          | M. B (G. III 4518)      | 494   | 7. —           | M. B                                    | 591     |
| 1        | bagt (U. I. 1106) .     | 527   | 9,             | beqt                                    | 603     |
| 9,       | begt (U II, 42,0).      | 530   | 9, —           | beg!                                    | DO4     |
| 5.       | Dr. C. B                | 543   | 12, -          | Reglement                               | 595     |
| 9.       | Biblioth Orbn           | 648   | 14             | M. C. B (G III, 6572.                   | 35K     |
| 10,      | W B                     | 109   | 14. —          | begt. (U. III, 12329.)                  | 615     |
| 11.      | N E. R                  | 458   | 16. —          | Di. Bet                                 | 573     |
| 11       | M. E. H                 | 534   | 17. —          | begi                                    | 573     |
| 16, -    | A Orbre                 | 469   | 19. —          | W. B                                    | DOM     |
| 16, -    | M B                     | 469   | 20. —          | begl                                    | 592     |
| 10, -    | begl                    | 469   | 21. —          | begf                                    | 596     |
| 16       | R. E. B                 | 499   | 23. —          | begi                                    | 676     |
| 16,      | regi                    | 199   | 25             | Referat                                 | 593     |
| 16, -    | M. C B (G 111, 5041 )   | 590   | 25. —          | M. B                                    | 615     |
| lb. —    | N C. B                  | 682   | 26, -          | begi. (U. IV. 5561) .                   | 574     |
| 17. —    | Dt. J. B                | 486   | 26             | begt                                    | 589     |
| 17       | M. B                    | 487   | 30, —          | M. Bet                                  | 597     |
| F0 ==    | R. Bet                  | 637   |                |                                         | 1010    |
| 21       | m. B                    | 469   |                | Bergeichniß                             | 1033    |
| 22 -     | begl (G. I. 5010.) .    | 437   | 4 (3) 1        | and Outer                               | •       |
| 22       | DE & B. (G. I 523).)    | 501   | 1, 20000       | er &. Orbre                             | 631     |
| 23. —    | M. 9                    | 535   | ð              | 9. 5. 9                                 | 689     |
| 21. —    | M. C. B                 | 400   | 7              | D. C. B                                 | 658     |
| 25       | begt                    | 544   | 8. —           | D). B                                   | 656     |
| 2%,      | Glelets                 |       | 9. ~           | Dt. Beid. u. C. B.                      | 616     |
| 24, -    | A. Beroren              |       | 9. —           | (U III, 14808.)<br>W. B. (U.III, 10745. |         |
|          |                         |       | 11, -          | Erf. b. Romp. Ger. S                    |         |
| 1. Septh |                         | 545   | 13, -          |                                         |         |
| b. —     |                         | 604   | 13             |                                         |         |
|          | M. E. B                 | 541   | 17             | Dt. B                                   |         |
| 19. ~    | Gil. b Cb. Berm. Ger.   |       | 20             |                                         |         |
| 20,      | Di. G. B (G I. 4817.)   | 519   | 3.4            | begi                                    | 6,39    |
| 20 -     | Pefanntm                | 521   | 24             | R Bel                                   | 63      |
| 20,      | Dt. 28. (U. 11, 5058.)  | 531   | 27. —          | 60.1                                    | 633     |
| 23.      | था. ६. छ                | 312   | 27             | Bel. b. Reichel. Q.                     | 052     |
| 24       | W. B                    | 520   | 29,            |                                         |         |
| 27.      | Dt. C. B                | 533   | .30            | Dl. W. (U.H. 6391) .                    | 653     |
| 254,     | 11. Bd                  | 519   | 29. –<br>29. – | begi. (U II, 5804)                      | 654     |
| 29,      | ort, d. Cb. Berm. Ger.  | 618   | EU.            | M. E. B. (U. 11, 6492.                  | , mile  |
| dd,      | Dt. Ref                 | 5.2H  | - Dezb         | r Bergeichniß                           | btit    |
|          |                         |       | 1,             | Bel. b. Alab. b R                       | fiet    |
| 1. Clibr | Poriduiten              | 045   | 4. —           | 21. Orbre                               | 611     |
| 2. ==    | Bel. b. Reichst. A      | 601   | 6,             | M. E                                    | 656     |
| 3,       | M. C. N. u. Juftralt,   | 584   | 7. —           | begl                                    | 100     |
| 1. —     | M. C. B. (U.H. 4685.)   |       | 8.             | begi                                    | See and |
| 1,       | tegl (G. III, 5166.)    | 574   | 11             | Di. Bet                                 | 643     |
| 4        | DI. B. (U. 111, 11252.) | 651   | 22. —          | tegt                                    | 6"0     |
|          |                         |       |                |                                         |         |

# Sach : Megister

## zum Centralblatt für den Jahrgang 1876.

(Die Bahlen geben bie Seitenzahlen an.)

### 21.

Abgangsprüfungen an bob. Bürgerschulen: Bericht über bie Ergebnisse, Einsendung ber Prüf. Arbeiten 2c. 98. 99. S. a. Maturitätsprüf.

Abgangszeugnisse ber Studirenden, Stempelfreiheit 363. — Abg. Zeugn. bei dem Uebergang eines Schülers auf eine andere hoh. Lehranst. 438.

Ab güsse von Kunstwerken. Ergebnisse der Preisstellungen sur Auffindung eines Versahrens zum Reinigen von Gppsabgüssen und für Auffindung einer neuen Gußmasse 528.

Abiturien ten prüfung f. Abgangspr. und Maturitätspr.

Atabemie ber Wissenschaften zu Berlin. Personal-Veränderungen 88.

Preisaufgaben (Steiner'iche Stiftung) 471.

Atabem ie der Künste zu Berlin. Bestätigung der Wahl des Präsidenten und des Stellvertreters desselben 435. Preisbewerbung 232. Osgl. (Beersche Stiftungen) 232. (v. Rohr'sche Stiftung) 644. Kunstausstellung 472; Bersteihung von Medaillen an Künstler 596.

Alterthümer. Museen für rheinische Alterth. zu Bonn und zu Trier 522. Förderung ber Bestrebungen bes Bereins von Alterthumsfreunden im Rhein-

lande an höh. Unt. Anst. und an Seminaren der Provinz 604.

Amtskautionen f. Rautionen.

Amtssuspension. Ansschluß ber Nachzahlung einer Dienstalterszulage an einen vom Amte suspendirten, bemnächst wieder eintretenden Lehrer 681.

Anhaltische Statsangehörige. Zulassung zur Rektoren, und zur Wittelschnlichter-Prüsung in Magdeburg, Anstellung der Geprüsten in Preußen 441. Apotheker. Stempelfreiheit der Beglaubigungen der Servirzeugnisse für Apoth. Gehülsen 363.

Armee-Ersat. Mannschaften. Schulbilbung, ftatift. Nachweisung 546.

Aufsäte, lateinische und deutsche, in Prima u. Sekunda der Gymnas. 101. Aufsicht, Aufsichtsrecht, staatl., bei Bolkschulen: bei Einrichtung neuer Schulspsteme 275; bei Versetzung eines städtischen Lehrers, der nicht für eine bestimmte Stelle und Schule berufen ist, von einer an eine andere Schule 300. Desgl. zur Festsetzung des Geldwerthes sur den nicht in natura gewährten kulmischen Schulmorgen 389.

Ausstellung wissenschaftl. Apparate zu London 87. Kunstgewerbe-Ausst. zu München, Bergünstigung für den Eintritt von Studirenden und Schülern 435. Betheiligung des Preuß. Unt. Ministeriums an der Ausstellung zu Brüffel 536.

Auszeichnungen. Termin für Anträge 395. Formelle Behanblung ber Anträge auf Berleihung von Auszeichnungen an Geistliche und andere Kirchenbiener 395. Bau- und Maschinenfach. Borschriften über bie Ausbildung und Prufung für ben Staatsbienst im Bau- u. Masch. Face 462. Aussührung 520.

Bautaffen f. Ctate- 2c. Befen.

Baumaterialien. Berrechnung bes Erlöses für unbrauchbare Baumater.

bei Batronatsbauten 588.

Bauwesen. Behandlung der Schulbausachen im Geltungsbereiche der Kreis-Ordnung 275. Aufbringung der Kosten für Vertretung einer Schule in streitigen Bausachen 554. Etats., Kassen. 2c. Wesen s. Etatswes. — Orgelbauten s. b.

Beer'iche Stiftungen, Preisbewerbungen 232.

Beichte, Beichtzettel in hoh. Unter. Anstalten und in Seminaren 106. — Berbinderung einer Störung des Elementar-Schulunterrichts durch die Beichte 305. Benutzung des Schullokals für kirchl. Beicht- und Kommunion-Unterricht 444. Beneke'sche Stiftung bei der Univers. zu Göttingen, Preisaufgabe 434.

Besolbungen der Lehrer an höheren Unter. Anst. Abstusung der Lehrergehälter 530. Sobe des Gehalts des ersten Oberlehrers und des letzten ordentl. Lehrers, Zulagen aus der Stadtkasse bo3. Berwendung von Besolbungsersparnissen bei den aus Staatssonds subventionirten bob. Lehranst. 532.

— an Seminaren. Normal-Besolbungsetat 284.

on Bollsschulen. Spstem ber Gehaltsregulirungen 678. Termin für Zahlung von Zulagen aus Staatsfonds 676. Entschädigung der Lehrer für wegfallende Sing, und Bittumgänge 117. Staatsbeihülse für die ordentl. Lehrer und Lehrerinnen bei Berringerung der Leistungssähigkeit einer Gemeinde durch Einführung des Handarbeitsunterrichts 140. Besoldung zeitweiliger Berwalter erledigter Lehrerstellen, insbesondere bezüglich der für letztere ausgesetzen Staatsbeihülse 303. Bertretung der Schulgemeinde, der Schulstelle und des Lehrers, insbesondere in Angeleg. der Dotation der Schulnelle 548. Zuständigkeit der staatl. Schulaussichtsbehörde zur Festsetung des Geldwerthes sür den nicht in natura gewährten kulmischen Schulmorgen in der Provinz Preußen 389. — Fonds sür Dienstalterszulagen: Ausschluß einer Anrechnung außerpreuß. Schuldienstes 8. Dsgl. der Bewilligung einer Engänzung unzureichenden Stellengehalts 491. Dsgl. der Nachzahlung an einen vom Amte suspendirten, demnächst weiter eingetretenen Lehrer 681.

— der Industrielehrerinnen f. Weibliche Handarbeiten.

Bibliotheken. Berabfolgung neuer Berlagsartikel an Landesbibliotheken 527. 647.
— Benutzung u. Bermehrung der Univers. Bibl. zu Berlin, Anszug a. d. Jahresbericht für 1875: 227. Dogl. zu Greifswald 280. — Bestimmungen über Benntzung der Landesbibl. zu Wiesbaden 648.

Berichterstattung über bie in Schulbiblioth. vorhanbenen Banbichriften und

alten Drudwerke 534.

Chronolog. Berzeichniß ber Leseblicher in ber Biblioth. bes Seminars für Stadtschulen zu Berlin 166.

— , ausländische. Bedingungen für die Berleihung von Büchern aus den Rgl. Bibliotheken Italiene 366.

Bienenzucht. Schrift von 3lgen 114.

Bilbende Runfte. G. Urheberrecht und Runft.

Bittumgange ber Lehrer mit Schulfinbern, Abschaffung 117.

Blindenanstalt zu Breslau, Auszug a. b. Jahresbericht 505.

Blitableiter, über Anbringung berselben auf Gebäuben 82. Bruber-Unität zu Berthelsborf. Militärdienstpflicht ber als Lehrer fungirenben Theologen dieser Unit. 442.

Brunnen. Anlegung besonderer Schulbrunnen 191.

Burean-Einrichtungen ber Rreis-Schulinspektoren. Gebrauch von Dienstsiegeln, Beschaffung ber Kosten 574.

Bürgerliche Gemein ben in Beziehung auf Schulwesen. Berträge mit Gemeinden über Einrichtung von Seminaren und Semin. Uebungeschulen 605.

### C.

Centralblatt für bas Deutsche Reich 322.

Central-Turnanstalt. Befähigungszeugnisse 288. Neuer Kursus 291. Beurlaubung von Lehrern behufs Theilnahme an der Feier des 25jährigen Bestehens der Anst. 486.

Chroniten für Schulen, Anlegung und Einrichtung 502.

### D.

Dentmäler. Errichtung von Standbilbern der Gebrüber v. Humboldt zu Berlin 523.

Deutsche u. lateinische Aufsätze in Prima u. Obersekunda der Gymnasien 101. Deutsche Studien blätter, Zeitschrift. Berbot einer Betheiligung der Schüler böh. Unter. Anst. 108.

Deutsche Wehrordnung, Auszug 4. Dienstalterszulagen s. Besoldungen.

Di enstland bei Elementar-Schulstellen. Befreiung der Schuläcker von Kirchenbau-Beiträgen 28. Staatliches Schulaufsichtsrecht zur Festsetzung des Geldwerthes für den nicht in natura gewährten kulmischen Schulmorgen i. d. Provinz Preußen 389.

Dienstreifen. Allerh. Berordnung bezugl. ber Tagegelber und ber Reise-

tosten ber Staatsbeamten 201.

Dienftsiegel, Gebrauch in Schulinspettionssachen 574.

Disziplinarmefen an höh. Unter. Anstalten. Wirthshansbesuch ber Schiller, Provinz Preußen 107.

Dropfig, evang. Bildungs- und Erziehungs-Anstalten. Aufnahme neuer Zög- linge 182. Für wahlfähig erklärte Zöglinge 443.

Drudwerte, alte, in Schulbibliotheten. Berichterftattung über bieselben 534.

### Œ.

Chrenberg'sche Sammlung mitrostopischer Formen, Erwerbung für bas mineralog. Museum der Univers. zu Berlin 469.

Em eritirung. Fonds für emeritirte Lehrer, Fortbewilligung ber ben einzelnen

Regierungen überwiesenen Antheile 119.

Etat bes Ministeriums, Ausgaben für Bffents. Unterricht 2c. i. 3. 1876, Nach-

weisung 203, begt. im ersteu Bierteljahr 1877: 388.

Etats, Rechnung so und Kassenwesen. Berlegung des Etatsjahres 388. Berrechnung des Erlöses für unbrauchdare Baumaterialien bei Patronats-bauten 588. Form der Richtigkeitsatteste auf Geldausgabebelägen 590. Beibringung vollständiger Geldausgabebeläge bei Rechnungslegungen, insbesondere für Univers. Institute 591. Abrechnungs-Bersahren zwischen den Spezial-Baukassen und den Provinzial-Hauptkassen 77, insbesondere bei Universit. Bauten 222. Sohe der Zahlungen, sur welche Postscheine als Rechnungsbeläge angenommen werden 27.

— Orbnung ber finanziellen Berwaltung bei Univers. Instituten 364.

— Höhere Unter. Anstalten: Behandlung des über das Bedürfniß erhobenen Theiles eines Staatszuschusses 32. 658. 659. Berfügung über einen Kassenstiberschuß 155. Berwendung von Besoldungs-Ersparnissen bei den aus Staatssonds subventionirten Anst. 532.

Etates, Rechnunges und Raffenwefen. Brilfungetommiffionen für Mittelicullebrer, Rettoren, Lebrerinnen und Soulvorfteberinnen. Berrech. nung ber Einnabmen und ber Ausgaben 460, insbefondere ber Gebuhren 592.

Seminare und Braparanbenanftalten. Unmittelbare Staatsvermaltung (fatt ber bieberig. Buichufiverm ), beefallfige Anordnungen 34. 458. Einnahmeund Ausgaberefte, Beit für Einreichung Des Finalabichluffes, Baufonds ic. 468. Bermeibung von Ctatelberichreitungen, Befdranfung ber Uebertragbarfeit einzelner Etatetitel a43. Behandlung ber Debreinnahmen und ber Mehrausgaben, Binfen von belegten Beflanben 544. Atteft über bie Einnahmen und bie Ausgaben gur Juftifigirung ber Rechnung bon ber Provingial-Unter. Bermaltung 415. Berrechnung ber extraorbinaren Bewilligungen 446. -Berrechnung und Berwendung ber bon ebemaligen Geminariften gu feiften. ben Rudjoblungen; jum Erlaffe folder Rudjoblungen befugte Beborben 287.

Rabritichn Imelen, Regelung im Reg. Beg. Arnoberg 694. defte, Feierlichteiten in Unter. Anft. Feier bes banbertjährigen Geburtetages ber bochseligen Rouigin Louise in Bolleschulen 73.

Kortbilbungfurfe für Elementarlebrer: am Seminar ju Berlin 368. ju Bicebaben für bie an landwirtbicaftl. Fortbild. Schulen beichäftigten Elementarlebrer 205. an einem Geminar in ber Naturfunde 667.

Forbilbung foulen, gewerbliche: Beitrage ber Arbeite- und Lehrherren gur Unterhaltung 515. - Landliche: Grundzitge filr bie Ginrichtung 123, Fortbilbungsturfus ju Biesbaben für Die an benfelben unterrichtenben Lebrer 295.

Frembe Sprachen. Allerh. Berordnung wegen Geftattung bes Gebrauchs einer fremben Sprache neben ber beutiden als Beidaftefprache al7. -Lateinische Sprache bei Breisaufgaben, Pabilitations. und Bromotions. Leiflungen in ben jurift. Fafnitaten 431. - Befftellung ber Anfgaben jum Ueberfeten in frembe Oprachen bei ber Abitur. Prilfung an Real. u. bob. Bfirgerich, 604. - Rothwendigfeit bes Nachweifes ber Kenntnif frember Sprachen in ber Reftorprufung 44. Ablegung ber Brufung im grangofifden und im Englifden bebufe Erlangung ber Befahigung jum Unterricht in mittleren und boberen Diabchenichnien 114. Bebingungen filr Organisation einer Bolfofdule gum Bwede ber Einführung frembiprachlichen Unterrichts 688. Erequeng ber Univerfitaten. Nachweifungen 332, 404.

ber Gomnaf und ber Real-Lebranftalten. Dachweif. 248. 474. Fried en sgefellicaft, littamiche, lanbesberrlicher Rommiffarius 164. Frobel. Berbanb f. Rleinfindericulen.

Gebeideinlagen, Befeitigung ber nicht ju bem tathol. Schulgottesbienfte geborigen 106.

Gebentfeier f. Fefte.

Geographifder Unterricht in bob. Lebranftalten, Broving Schleswig-

Weich afto prade ber Beborben, Beamten und politifden Rorpericaften bes Staates, Bejen 513. Allerh. Berordnung megen Bestattung bes Gebrauche einer fremben Sprache neben ber beutiden als Geichaftelprache 517.

Gefundheitepflege in ber Schule. Aneftellung bierauf begitglicher Lebr-

mittel auf ber Ausstellung zu Bruffel 636.

Rachfuchung ber Genehmigung, Reg. Bez. Arneberg 682. ber Stelle besfelben burch bas Lehrertollegium 118. Ausichluß

ber Bewilligung von ber Dienstalters- ober sonstigen personl. Zulage bes

Lebrers 263.

Gottesbieuftorbnung. Beseitigung ber nicht zu bem tathol. Schulgottes. bienfte geborigen Gebetseinlagen 106. Beichtzettel, Borbereitung zur Beichte, firchliche Anfglige 106. Berhinderung einer. Storung bes Schulunterrichts burch bie Beichte ber Schulkinder 305.

Gugmaffe f. Abgüffe.

Gutsberrliche Leiftungen für Schulen. Unterflützung ber Gutsberren aus Staatssonds bei ihren Schulleiftungen 129. Leiftungen eines Rittergutsbefitere als Gutsherr bes einen und als Bansvater bes anbern Schulverbandes 691.

Gppsabgüsse. Auffindung eines Berfahrens jum Reinigen, Lösung einer Preisaufgabe 528.

## S.

Dabilitation ber Privatbozenten. Gebrauch ber lateinischen und ber beutschen Sprache bei Sabil. Leiftungen in ben juriftischen Fakultäten 431.

Bausliche Beschäftigung ber Schüler bob. Unter. Anft. 105.

Danbarbeiten f Beibliche Banbarb.

Banbschriften, Berichterstattung über bie in Schulbibliotheken vorhandenen 534. Bermes, Zeitschrift 367.

Hinterbliebene von Lehrern, Fürsorge durch Lebensversicherung 186. —

S. a. Gnabenzeit, Wittwen- 2c. Raffen. Binterlegungefonde. Rapitalanlagen milber Stiftungen zc. in Rolge bes

Besetzes über bas Hinterlegungswesen 396.

Bobengollerniche Lande. Geminar für die Ausbildung tatholischer Schula. Präparanden, Ort für die Aufnahmeprüfung 486.

Bubn er 2c., Beitschrift "Bermes" 367.

Ilgen: Auleitung gur rationellen Bienenzucht 114.

3 mmatritulation ber Defterreich - Ungarischen Staatsangehörigen in Breußen 363.

3mmebiat-Borftellungen, Behanblung ber ohne besondere Allerhöchfte Bestimmung abgegebenen 273.

Jurisprubeng, Stubium berfelben. Stubienplan an ber Univerf. au

Göttingen 224.

Inriftische Person. Nachweis. über Berleihung ber Rechte einer jurift. Berfon 130. 447. Begrundung ber Antrage auf Berleihung jurift. Berfonlichkeit an Bereine 2c. auf Grund eines Normal-Statute 575.

Rabetten-Lehranstalten. Mitwirkung ber Unterrichts-Behörben zur Besetzung ber Civillehrerstellen; Rücktritt ber Civillehrer in bas Reffort ber Unter. Berw. 660.

Raiserhaus zu Goslar, Konkurrenz zur Ausschmudung des Raisersaales 643.

Raffenwesen f. Ctatswesen.

Ratholische Religion. Ungulässigkeit einer Unterscheibung in ber Bezeichnung tatholischer Schiller boberer Unter. Anft. riidfictlich ber Religion 105.

S. a. Relig. Unterricht.

Rautions mefen. Einrichtung bes Amts-Rautionswesens 322. Raution ber Renbanten ber Spezial-Bautaffen 77, ber boberen Unter. Anstalten 535. Mitverhaftung ber Amtstautionen ber Rreis-Steuereinnehmer zc. für bie Bermaltung ber Gelber ber Elementarlebrer-Bittmentaffen 592.

Rind ergärten f. Rleinfinberfoulen.

Rirde fortbauer ber Schufleiftungen nach bem Anstritte and ber Ande; Reffortverbaltmife fur bie Entidetd ing 307

Rirdlide Abgaben für Schniquede, Befeingung bot.

Rirdliche Baulaft, Befreiung ber Schulader von Rirchenbaubeitragen 25.

Aleinfinderschulen. Bildungsanstalten für noch uicht icuffabige Rinber 3ite.

Ronfession f. Religionebetenninif.

Rouviltorium fathol, theologuches bei ber Univerf jit Bonn, Bermenbung ber Gelbmittel beefelben nach erfolgter Schließung 29.

Rreis. Schulinspelioren. Bergeichnis ber befinite angestellten 360 633. Bermebrung ber Babl 220 Benftonsverhaltniffe 274. Gebrauch und Beichaffung von Dienitftegein 574,

Rundigungsfrift für Elementarlebrer, inebefonbere bei beren Uebergang in

ein anberes Schulanit 117.

Runft Staateausgaben filr Runftanftalten ac. 209, 221. Fonbe gu Antaufen von Runftwerten fitr bie National-Gallerie u. f. m Dachrichten über bie Errichtung von Standbildern ber Gebillter v. Duin-Merwendung 641. botbt 523. Ausfdmildung bes Ratierfaales gu Goslar 643.

Runfigemerbe-Ausftellung ju Dinnden. Bergfinftigungen fur ben Gintertt

von Gu birenben und Contern 435.

Runbe: Leitfaben iftr ben Unterricht in ber Mufiltebre in Praparanbenanftal ten 487.

Laubbotation für Soulftellen f. Dienftlaub. Lateinifche und beutiche Amfage in Brima und Cherfefunba ber Gommal. 101.

Lateinifde Sprache f. Frembe Sprachen

Lauenburg, Bergogibum. Bereinigung mit ber Breafifchen Monarchie, Gefeb 355. Hebergang ber Berwaltunge Angelegenheiten auf Beborben ber Probing Coleswig-Polftem 357.

Lebendverficherung. Fürforge far bie Dinterbliebenen von Lebrern burch Lebensverf 156,

Lebrer, Lehrerftellen, an ben Umverfitaten, Rachweif, Aber bie Babl 310. - an bob. Unter. Auft. Babl in ben Frequengliften angegeben. Heber Betlegung bes Prorettorittele an bie erften Dberlebter bie. G a. Edulbienft - an Semmar-liebungeichnten, Stellung berf. im Gemmartebrer-Rollegium 253. - an Lottsichulen. Rachweisung fiber bie Babl ber vorhandenen Lebrer und Lebrerinven. Stellen und beren Beleting 52.

Lebrertag, benischer Urlaub für Lebrer jum Zwede ber Theilnahme 361. Lebr. und Lennmettel. Beiandgabe von Schulbuchern burch Lebrer bos. Unter. Anstalten 29. — Umfang ber lebungsorgel für Praparandenaustal-

ten 512 - G. a. Lefebilder. Lefebilder. Chronologiides Bergeichniß ber Lefebilder in ber Bibliothet bes Cemmars ju Berlin 166 Lefebuch fur bie Dberftaffen tatholifcher Bolteidulen, Groving Defifalen 188, Befettigung und Ginfilbrang von Lefeblichern 377. Berfahren ba Einfahrung und Benubung von Lefeb. fur evang. Schnien 616

Littanifde Kriebenegefellichaft. Lanbemberri. Romanffarine 101.

Lude: Rulturbiftorifde Banbtafeln 4 16.

m.

Maldinenfach i. Banfach Maturitatepriliung an bob. Unter. Anft. Radmeif. fiber bie Babt bei Afpiranten to. Rompenfation ber Leiftungen, Berichtigung Sill. Rell fellung ber Aufgaben gum Ueberfeben in frembe Sprachen an Real . und höh. Bürgersch. 604. Ausschluß ber jübischen Religionslehre von ben Gegenständen der Abitur. Prufung, Attest des indischen Religionslehrers für Abiturienten 162.

De e baillen, goldene, Berleihung an Klinftler aus Anlaß der Runftausstellung

1876: 59h.

Melandthon. Daus ju Berlin, Berleihung ber Rechte einer juriftisch.

Person, Statut 83. 130.

- Stiftung für angehenbe evangel. Theologen in ber Provinz Befffalen. Grundung, Genehmigung, Berleibung ber Rechte einer jurift. Person, Statuten 635. 448. 451.

Menerbeer'sche Stiftung für Tonkunftler, Preisbewerbung 232.

Militärverhältnisse. Auszug aus der Deutschen Wehrordnung 4. Anrechnung des Feldzuges von 1866 als Ariegsjahr bei Pensionirungen 26. Einkommen der über die Dauer bes mobilen Berhaltniffes der Armee aurudbehaltenen Civilbeamten 398. Ausstellung ber Unabkommlichkeitsattefte, spez. im Reffort der geistl. und Unter. Berwaltg. 23. 574. Behörde, von welcher die Beilegung der Berechtigung an Anstalten ausgeht 600. Schrift über die Bestimmungen für ben einjährig freiwilligen Dienst 77. Milit. Dienstpflicht ber als Lehrer fungirenben Theologen ber Bruber = Unität zu Berthelsborf 442.

Ministerial-Berfügungen. Bedeutung einer Spezial-Minist. Berfügung für eine Beborbe, welcher biese Berfügung zur Kenntnifnahme übermittelt

Ministerium ber geistlichen zc. Angelegenheiten 1. 321.

Mobilmachung ber Armee. Einkommen ber über bie Dauer bes mobilen Berhältniffes zurlichehaltenen Civilbeamten 398. Ausstellung von Unabkömmlichkeitsattesten im Ressort ber geiftl. und Unter. Berwaltung 574.

Münzwesen s. Reichsmünzen.

Mufeen, Runft-Mus. Berftartung ber Dotation für bie Runftmus. ju Berlin 221. Museen für rheinische Alterthumer zu Bonn und zu Trier 522. Mus. bei Univers. s. Univers.

Musit. Leitsaben für den Unterricht in ber Musiklehre an Praparanbenan-

stalten von Runge 487.

N.

National-Gallerie. Berabsolgung von Kunstwerken aus derselben behufs anderweiter Ansfiellung 641. Nachrichten über Berwendung des Fonds zu Anfäufen 641. Rig'sche Stiftung 89. Erhöhung der Dotation 221. Orb. nung für bas Ropieren. 645.

Raturwiffenschaften. Fortbilbungeturfe in naturwiff. Gegenstänben für

Elementarlehrer, ju Wiesbaben 295, an einem Seminar 667.

Rebenbeschäftigung ber Elementarlebrer, Gewerbebetrieb 682.

Rormalftatut für Bereine, Bofpitaler ac. 575.

### D.

Oberlehrer an bih. Unter. Anft. Begründung ber Antrage auf Ernennung

orbentl. Lehrer ju Oberl. 260.

Orben und sonftige Auszeichnungen. Berleihungen bei bem Rronungs. und Orbensfest 134. Degl. aus Anlag ber Anwesenheit Seiner Majestät bes Rönigs in ber Proving Sachsen 555. Degl. bei Gelegenheit ber Revue bes III. Armeeforps (Brandenburgischen) 556. Degl. bei Einweihung bes neuen Univers. Gebäudes zu Kiel 593. — Termin für Anträge auf Berleihung von Auszeichnungen 395. Formelle Behandlung ber Antrage auf Berleihung von Auszeichnungen an Geistliche und andere Rirchendiener 395.

Orgel. Formelle Behandlung ber Orgelbauten 584. Umfang ber Uebungs-

orgel für Brabaranbenanstalten 542.

Babagogisches Danbbuth von Schmib 368.

Paritätische Schulen s. Schulspstem.

Patronat. Richteristenz eines besonderen Schulpatronats nach dem Allg. Landrecht 127.

Patronatsbauten. Verrechnung bes Erlöses aus unbrauchbaren Baumaterialien 588.

Pen sion sanstalt, allgemeine beutsche, für Lehrerinnen und Erzieherinnen, Abänderung bes §. 22. bes Statuts 185. Anregung zur Betheiligung, An-

bringung ber Aufnahmegesuche 261.

Pensionswesen. Anrechnung des Feldzuges von 1866 als Kriegsjahr bei Pensionirungen 26. — Pens. Berhältnisse der Kreis-Schulinspektoren 274.
— Bedingung für Anrechnung der von Lehrern höh. Unter. Anstalten im Anstande zugebrachten Dienstzeit bei der Penstonirung 367.

Personaldronit auf ben letten Seiten ber Monatshefte.

Photographie. Geset über ben Schutz ber Photogr. gegen Nachbildung 150. Phy sit. Anleitung kunftiger Lehrer ber Physik zur Bekanntschaft mit ben physik. Lehrmitteln und im Experimentiren während bes Univers. Studiums 433.

Postanweisungen. Justifisation von Ausgaben burch Bostschein 27.

Präparanden-Bilbungswesen. Leitung ber Präp. Bilbung, Fonds und beren Berwendung, Berträge bezügl. der Privat-Präp. Anstalten, Einzelbildner 372. Unterstützung der Zöglinge in Privat-Präp. Anstalten 33.

Preisaufgaben. Aussindung eines Bersahrens zum Reinigen von Sppsabgüssen und Aussindung einer neuen Gußmasse, Ergebnisse 528. Universitäten: Reglement bei der Univers. zu Marburg 229. Gebrauch der satein.
und der deutschen Sprache in den jurist. Fakultäten 431. Beneke'sche
Stiftung zu Göttingen 434. S. a Alab. der Wiffensch. u. Akab d. Künste.

Preußische Monarchie. Bereinigung bes Herzogthums Lauenburg mit berselben 385. 387.

Probejahr ber Kandidaten des höh. Schulamts. Abhaltung desselben an Programmas, und höh. Bürgerschulen 98.

Professuren f. Lehrer.

Promotionen. Nachweisungen über die Zahl 156. 634. Allgemeine Berstigung über Promotionswesen 276. Gebranch ber lateinischen und ber deutschen Sprache bei Bromot. in den jurift. Fakultäten 431.

Prorektor-Titel für die ersten Oberlehrer höh. Unter: Anst. 603.

Prozession en. Ausschluß einer Betheiligung ber boberen Lehranft. 106.

Prüfung. Wissenschaftl. Staatsprüfung der Kandidaten des geistlichen Amtes. Ablegung ders. abgesondert von dem theolog. Examen 25. Zulassung von Kandid. zur Prüsung in einer anderen Provinz, als welcher sie angehören 457. Ausschluß besonderer Prädikate in den Zeugnissen 77.

— für das böhere Lehramt. Zulassung zur Prüfung behufs Erlangung ber Lehrerbefähigung in neueren Sprachen und Naturwissenschaften an Real-

schulen 472.

— für ben Staatsbienst im Bau- und Maschinensache, Borschriften 462. Ausführung 520.

- an bob. Unter. Anstalten, f. Abgangs. und Maturitäts. Pruf.

Der Rektoren und Lehrer an Mittelschulen. Festsetzung und Beröffentlichung ber Prüf. Termine 45. Termine i J. 1876: 46. — Nothwendigkeit des Nachweises der Kenntniß fremder Sprachen in der Rekt. Prüf. 44. Abslegung der beschränkten Rekt. Prüf. (für ein bestimmtes Amt) durch Seminarlehrer, Präparandenanstalts. Borsteber und Hauptlehrer zu Berlin 283. Assension 2c. der bei Erlaß der Prüf. Ordn. vom 15. Oktor 1872 bereits definitiv angestellten Lehrer ohne neue Prüfung 369. Zulassung Anhaltischer Staatsangehöriger zur Rekt. und Mittelschull. Prüfung zu Magdeburg 441.

Prft fung ber Lehrerinnen und Schulvorsteherinnen. Termine i. J. 1876: 47, zu Bromberg 300, zu Hilchenbach 369. Ablegung ber Prstfung im Französischen und Englischen behufs Erlangung der Besähigung zum Unterrichten in mittleren und höh. Mädchenschulen 114. Lebensalter für die Zulassung 676.

- für die Aufnahme in ein Seminar. Lebensalter für die Zulassung 286. Ort für die Aufnahmeprüfung der Präpar. aus den Hohenzollernschen

Landen 486.

— ber Turnlehrer, Termin 109. Befähigungszengniffe 290.

— ber Turnlehrerinnen. Termine 181. 615. Befähigungszeugnisse 50. 370. 670.
— ber Handarbeitslehrerinnen. Pruf. Ordnung für die Brovinzen Hannover

115, Heffen-Nassau 182.

Prüfungskommissionen für die wissenschaftl. Staatsprüfung der Kandidaten des geistlichen Amtes. Zusammensetzung 74; Beränderungen zu Königsberg 153, Breslau 457. 519, Bonn und Marburg 573. — Zuziehung eines Stellvertreters für ein plötzlich verhindertes Mitglied der Kommission 519. — Wissenschaftliche. Zusammensetzung 91. Beränderung zu Berlin 367.

Prüfungegebühren bei ben Prüfungen ber Reftoren u. f. w. f. Etats- :c.

Befen.

### Q.

Duittungen. Beibringung vollständiger Gelbausgabebeläge bei Rechnungslegungen, insbes. für Univers. Institute 591. Sohe der Zahlungen, für welche Postscheine als Rechnungsbeläge angenommen werden 27.

### N.

Rechnungewesen f. Etatemefen.

Rechtsweg. Ausschlinß des Rechtsweges in Beziehung auf Schulleistungen nach dem Austritte aus der Kirche 307. Dsgl. bei Beschwerden wegen Züchtigung eines Schulkindes auf Anordnung des Schulinspektors durch den Schuldiener 311. Dsgl. in Beziehung auf die Beitragspflicht der Gutsherren in Schlessen zur Besoldung der Industrielehrerinnen 692.

Reichs-Münzen, -Raffenscheine, 2c. Berpackung ber Reichsmänzen 26. Behandlung nachgemachter, verfälschter und nicht mehr umlaufsfähiger Reichsmünzen 327. Osgl. Reichstaffenscheine 399. Annahme und Berausgabung ber Reichstaffenscheine und ber Reichsbanknoten seitens ber Preußischen

Raffen 458.

Reisetoften f. Dienftreifen.

Rettorat, Prorestorat, Defanat bei ben Universitäten. Bestätigung ber Wahlen zu Königsberg 83, Greifswalb 224, Halle 595. Kiel 29. 633. Berlin, Bonn, Breslau, Göttingen, Marburg, Münster 469.

Religionsbekenntniß. Unzulässigkeit einer Unterscheidung in ber Bezeichenung ber kathol. Schüler bob. Unter. Anft. rücksichtlich ber Religion 105. Fortbaner ber Schulleistungen nach bem Anstritte aus ber Kirche 307.

Religionslehrer. Befähigung zur Ertheilung bes israelit. Relig. Unter. an höh. Unter. Anstalten 31. — Strafbarkeit ber Ertheilung bes Schulunter-

richts in der Religion ohne flaatliche Erlaubniß 153.

Religionsunt erricht. Ausschluß ber jübischen Religionslehre von ben Gegenständen der Abiturientenprüfung, Attest des jüdischen Relig. Lehrers für die Abiturienten 162. — Gesichtspunkte für die Behandlung des kathol. Relig. Unter. in der Bolksschule 120. 686. Konfessioneller Relig. Unter. in paritätischen Schulen 495.

Revers ber Seminaristen über dreijähriges Berbleiben im öffentlich. Schulamte bes betreff. Berwaltungsbezirkes. Provinz Brandenburg 51. Zum Erlaffe ber Rückzahlung vom Seminar-Ausbildungstoften befugte Behörden 287. Berrechnung und Berwendung ber Rückzahlungen 287. Anrechnung ber

Beit, welche Schulamtebewerber in ber Proving Bannover an flanbifchen Canbitimmenanftalten gubringen 302

Revision ber Schullebrer. Semmare. Rothwendigfeit, Berichterflattung 105. Reibenfolge ber Revifion 511

v. Robr'iche Guftung Breisbewerbung 644.

Sadverfländigen Bereine, Bufammenfebung, Form ber Musterngung ber Gutachten 597

Shentungen f. Buwenbungen.

Comtb: Babagogildes Banbbud 368. Soreibipftem in Boltsichnlen 668.

Soullervereine in Beziehung auf Erlernung ber Stenographie 164.

Soulbibliotheten f. Bibliotheten.

Soulbildung ber Armee Erfay. Mannichaften. Statift. Rachiver 5 th.

Coulbunnen, Anlegung 191 Coulbuder, Beransgabe burch Lebrer bob. Unter. Anft 29.

Souldroniten, Anlegung und Emrichtung 502. Goulbrenft an bob. Unter. Anftalten. Begrundung ber Antrage auf Ernennung orbentlicher Lehrer gu Dberlebrern 200 Lehrer für neuere Sprachen und Raturmiffenfdatten an Realfdulen, Dag allgemeiner Schulbilbung 47.2. Midtritt ber Civillebrer an Rabetten . Lebranftalten in bas Reffort ber Unter. Bermaliung boo. Anforderungen an Die Borbilbung ber an bob Unter. Anft, und beren Boriculen anguftellenben femmarifc ausgebilbeten Lebrer, Broving Schleswig Solftein 100.

- an Rabettien-Lebranftalten f. b. - an Semmaren. Auforderungen bei Anftellung von Gulis., Dufit., orden lichen und erften Gemmarlehrern und von Lebrerinnen, Bermeibung pro-

viforiider Anftellung 251. an Bolleidulen Alizenfion ic. ber bei Etluf ber Beilfunge . Ordnung vom 15 Eftober 1572 bereits befinitiv angestellten Lebrer obne neue Bra. fung 369. Form ber Anftellung ber Lehrer an ftabinden Schulen (micht für eine bestimmte Stelle), ftaatliches Auffichterecht bei Berfemung bes Lebeers von ber einen an eine andere Echufe 3(in), Konfessionsverhatt. niffe ber Lebrer an paritaufchen Coulen 49' - Dreifabeiges Berbleiben um Shulbrenfte bes betreffenben Bermalt Begirte f. Revers. - Anftellung Anbaltnicher Staatsangehoriger, welche bie Heltoren. und bie Dittelicul. lehrer- Britfung zu Dlagdeburg abgelegt haben, in Breugen 441 - an boberen und mittleren Mabdenschnien Ablegung ber Prillung un

Frangofiiden und Englischen bebufe Erlangung ber Befahigung jum Un. terrichten an benfelben 114.

Sonte. Schulgemeinde, Schulftelle. Bertretung berfelben, inobefondere in Augelegenh ber Dotation ber Lebrerftelle 548. Aufbringung ber Roften für Bertretung einer Coule in ftreitigen Baulachen 554.

Soulfeier f. Fefte sc. Soulgebaube Anlegung beforberer Schulbrunnen 191 - Benutung bes Schultolate filr firchichen Beicht- und Rommunton-Unterricht 441.

Edulgefeb. Gamminng, beutide, Bochenichrift 44

Contgotteebrenft f Gotteebrenftorbnung Edulinfpeltion. G. Rreis . Eculinipeltoren - Bertretung beurlaubter Brediger in ber Lotal. Edulinip., Brov. Edleswig Golftein 455. Gebrand pen Dienftliegeln 574.

edulland f. Dreuftlanb. Soul Dronungen Beftimmungen ber Edulorbung einer bob, Bebranflati über bie Abgrengung gwifden ben baterlichen Rechten und benen ber Ednijucht boi.

Shulpatronat. Richtexistenz eines besonderen Schulpatr. nach bem Allg. Landrecht 127.

Schulpflicht. Abkommen mit Deutschen Bundesftaaten über die gegenseitige

Durchführung ber Schulpflicht 683.

Soulspfteme 275. Grundsäte für Einrichtung paritätischer Schulen 495. 618. Bedingungen für Organisation einer Bolksschule behuss Einführung fremdsprachlichen Unterrichts 688.

Soul vorftand. Mitgliedschaft jubijder Baueväter 264.

Shulzucht. Bestimmungen der Schulordnung einer höh. Lehranst. über die Abgrenzung zwischen den väterlichen Rechten und denen der Schulzucht 654.

Zeminare bei Universitäten. Prakt. theolog. Semin. zu Berlin, Reglement 226. Philolog. Semin. zu Halle, begl. 229. Semin. für romanische und englische Philolog. zu Breslau, begl. 359. Gemanistisches Semin. zu Greisswald, begl. 433. Historisches Semin. zu Bonn, begl. 595. — Ordnung der finanziellen Berwaltung bei Univers. Instituten 364.

— für Bolksschul-Lehrer und Lehrerinnen. Berzeichniß 661. Neu zu gründenbe Seminare 220. Semin. für die Ausbildung der kathol. Schula. Präparanden aus den Hohenzollernschen Landen, Ort für die Aufnahme-Brüfung 486.

- Braparanden f. Braparanden.

Seminar, Uebung sichnlen, Stellung ber Ordinarien berfelben im Seminarlehrer-Rollegium 285. Berträge über Einrichtung von Uebungsichulen 605.

Seminarme sen. Wegsall der Berwaltungsberichte über die Schull. Seminare 165. Revision dieser Seminare, Rothwendigkeit, Berichterstattung 165. — Reihenfolge 541. — Lebensalter sur die Zulassung zur Ausnahmeprüfung 286. — Erlaß der Semin. Ausbildungskosten nach Austritt aus dem betreff. Berwalt. Bez. vor Ablauf von drei Jahren 287. — Ueber die Frage, ob Seminaristinnen sur Beschäftigung mit noch nicht schulfähigen Kindern im Semin. vorgebildet werden können 306. Lebrerinnen-Semin. zu Dropsig.

Servirzeugnisse ber Apothekergebülsen, Stempelfreiheit 363. Singumgange ber Lehrer mit Schulkindern, Abschaffung 117.

- Staatsausgaben für öffentlichen Unterricht zc. i. 3. 1876, Etatsnachweisung 203. degl. im ersten Bierteljahr 1877: 388.
- Staatsbeihülfen für Volksschulmesen. Unterftützung ber Gutsherren aus Staatsfonds bei ihren Schulleistungen 129. Ausschluß der Gewährung einer besonderen Staatsbeihülse für den Handarbeitsunterricht 190. S. a. Besoldungen.

Staatezuschüsse für höbere Unter Anstalten f. State, 2c. Besen.

Steiner'sche Stiftung. Preisaufgaben 471.

Stellvertretung. Zuziehung eines Stellvertreters für ein plötzlich verbinbertes Mitglied einer Prüfungstommission für die wissenschaftl. Staatsprüs
fung der Theologen 519. — Unentgeltliche Bertretung der Stelle eines
verstorbenen Lehrers durch das Lehrerkollegium behufs Gemährung des
Gnadenquartals 118. Stellvertretungskosten bei vakanten Schulstellen, insbesondere bezüglich der für letztere ausgesetzten Staatsbeihülse 303.

Stempelfreiheit der Abgangszeugnisse der Studirenden, sowie der Beglaubi-

gungen der Servirzengnisse ber Apothekergehülsen 363.

- Stenographie, Erlernung burch Schüler bob. Unter. Anstalten, Schülervereine zu diesem Zwecke 164.
- Stipendien wesen bei ber philosoph. Fakult. ber Akab. zu Münster, Regulativ 360.
- Studienblätter, beutsche, Zeitschrift. Berbot einer Betheiligung ber Schuler höh. Unter. Anft. 108.
- Studienplan für die Studirenden der Jurisprudenz zu Göttingen 224. Anleitung fünftiger Lehrer der Physik zur Bekanntschaft mit den physik. Lehrmitteln und im Experimentiren mährend des Univers. Studiums 433.

X.

Tagegelber f. Dienftreifen.

Laubfinmmenwefen. Uebergang bes Taubfi. Bilbungewefens auf bie Brovingial Berbanbe 200. Reffortverhältmffe bei ben Taubft. Anfialten nach
beren Uebergang auf ben Brovingial-Landtag 192. Ausbilbung von Taubftummen-Lebrern in ber Broving Dannover, Erleichterung bes Uebertrittes
von Schulamtebewerbern an Taubft. Anftalten bafelbft 303.

Titel Proreftortitel für bie erften Oberlebrer bob. Unter. Anft. 603.

Inriturfe für im Amt ftebenbe Element, Lehrer. Anordnung i. 3. 1876: 150. Statiftifche Radrichten für 1875 und 1876: 110. 672. Answahl ber Lehrer 293. Juhalt und Form ber Zeugniffe 294. Turnfurfus für Lehreriunen ju Nachen, Bericht 370.

Inrumefen. 6. Central-Zurnauftalt, Brufungen, Zurnfurfe. - Anberweite Bennhung ansfallenber Enruunterrichtsftunben in Elementariculen, Reg.

Beg. Duffelborf 305.

11.

liebergang von Soullern ber einen bob, Unter. Anft. auf eine anbere 438.

Hebungefonlen bei Geminaren f. Geminar-lebungefc.

Unabtommlichfeiteattefte, Ausftellung überhaupt 23; im Reffort ber geifi-

fichen und Unterrichte. Bermaltung 574.

Unterfitate. Bibliotheten, ju Berlin, Benuhung und Bermehrung, Ansjug and bem Jahresbericht für 1676: 227; ju Greifsmalb, beegl. 280. Gebaube ju Riel, Einweihung bes neuen Gebaubes 593.

Rufeen und fonflige Sammlungen und Inflitute. Ordnung ber ftuanziellen Bermaltung 364. Raturbiftorifdes Mujeum ju Bonn, Auszug aus einem Babresbericht 278. Mineralogifches Mufeum zu Berlin, Erwerbung ber Sprenberg'iden Sammlung 469.

- Brofefforen f. Lebrer. Geminare f. Seminare.

Borlejungen. Beachtung ber Boridriften über bie Beit für ben Schlif 431. Unterhaltung ber Bollsichule. Fortbauer ber Leiftungen für bie Schule nach Anstritt aus ber Kirche, Resortverhältniffe für bie Entscheibung 307. Freitissung ber Bollsichulebrer von Schulunterhaltungsbeiträgen 490. Befeitigung firchlicher Abgaben für Schulzwede 501. Leiftungen eines Ritteratebesiters als Guteberr bes einen und als Dausvater bes andern Schulzverbaubes 691.

Unterrichte Anftalten. Errichtung neuer Gomnaften 219. Berzeichniffe in Bezeichung auf bie Berechtigung jum einjährig freiwilligen Militarbienft 95.
17, 233, 281 282, 473, 601; Rudnahme ber bieber. Berechtigung einer Anftalt 473, Speziell Berechtigung bezüglich ber Dispensation vom Grie-

difden 65%.

lluterfichungen. Fonde ju Unterfilly, bei ber philof. Rafultat ber Afabemie in Münfter, Regulativ 360. Unterfillhung ber Boglinge in Privat-Prapa-ranbenanffalten 33.

Unbeberrecht. Eintragungen in bie Journale, Ratift. Rachweif. 90. Gefeb, birf. bas Urbeberrecht von Werfen ber bilbenben Allnfte 1 ib. Gefeb, birf. ten Sont ber Photographie gegen unbefugte Rachbildung 150.

### ER.

Balangfaffen bauernb vereinigter Soul- und firchlicher Memter 128. Balerliche Rechte und Rechte ber Schulgucht. Bestimmungen einer Soulorbaung über bie Abgrenjung 654.

Bereine Bereinemefen. Begrunbung ber Antrage auf Berleibung surififder Terfonlichfeit an Bereine ac. 575. Berein von Alteribumefreunden im

Rheinlande, Förderung seiner Bestrebungen an höh. Unter. Anstalten und an Seminaren der Provinz 604. — Bereine der Schüler höh. Unter. Anst. zum Zwecke der Erlernung der Stenographie 164. — Betheiligung der Bollssschullehrer an Bereinen 261.

Berfügungen bes Königl. Ministeriums. Bebeutung einer Minister. Berf. für eine Beborbe, welcher biese Berfügung zur Kenntnignahme übermittelt

ift 82.

Berlagsartitel, neue. Berabfolgung eines Eremplars an die Kgl. Bibliothet zu Berlin und an die Provinzial-Bibliothet 527. 647.

Bermächtnisse s. Zuwendungen.

Bermögen, Bermögens-Berwaltung. Kapitalanlagen milber Stiftungen zc. in

Folge bes Gesetzes über bas hinterlegungswesen 396.

Bertretung der Schulgemeinde, der Schulstelle und des Lehrers, insbesondere in Angelegenheiten der Dotation der Schulstelle 548. Aufbringung der Kosten für Bertretung einer Schule in streitigen Bausachen 554.

Berwaltungs berichte über die Schullehrer-Seminare. Begfall 165.

### W.

Baisenanstalten, Uebergang an die Provinzial-Berbande 221.

Bandtafeln, kulturhiftorische, von Luchs 436.

Behr Drbnung, Deutsche, Auszug 4.

Beibliche Handarbeiten in Bolksschulen. Befugniß der Unter. Berwaltung zur Einführung, Aufbringung der Remnneration für die Lehrerin, Prüfung der Geseymäßigkeit der Anordnungen durch die Berwaltungsgerichte 618. Nothwendigkeit der Ertheilung des Pandarbeits-Unterrichts in den Bolksschulen 189. 497. Anordnungen im Reg. Bez. Potsdam 497. Berbütung einer Unterbrechung des Unterrichts in Beziehung auf die Stellung der Pandarb. Lehrerin, Reg. Bez. Liegnitz 689. Ausbringung der Kosten 190; Berpssichtung der Gutsberren in Schlessen zu Beiträgen für die Besoldung der Pandarb. Lehrerin 692. Behandlung der Bersäumnisse der Unter. Stunden, Reg. Bez. Frankfurt 499.

Wirthshaus. 2c. Besuch seitens ber Schüler bob. Unter. Anft. in ber Pro-

ving Preußen 107.

Wittwen-Berpflegungs-Anstalt, allgemeine. Annahme und Berrechnung ber Beiträge burch die Regierungs-Hauptkassen 325. Elementarlehrer an

bob. Unter. Anft. 2c. 492.

Wittwen- und Baisenkassen für Elementarlehrer. Mitgliedschaft im Allgemeinen, Berpflichtungen zur Zahlung ber Beiträge 304. Elementarlehrer
an böh. Unter. Anst., Berhältniß zur Allgem. Wittw. Berpfleg. Anst. 2c.
492. Ausbewahrung ber Bermögensbestände 494. Mitverhaftung ber Amtskantionen ber Kreis-Steuereinnehmer 2c. für die Berwaltung der Gelder
einer Elemtarl. Wittwenkasse 592.

Bobunngegelbaufduß ber Universitätelaffen-Renbanten 470.

### 3.

Zeitschriften. Deutsche Schulgesetz-Sammlung, Wochenschrift 44. Deutsche Studienblätter, Berbot einer Betheiligung der Schüler höh. Unter. Anstalten 108. Zeitschrift Hermes 367.

Buchtigung, körperliche, in ber Bolksschule. Kompetenz bei Beschwerben über Züchtigung eines Schultinbes auf Anordnung bes Schulinspektors burch ben

Souldiener 311.

Zuwendungen im Ressort ber Unter. Berwaltung, Nachweisungen 130. 448.

# Namen:Berzeichniß

## jum Centratblatt für den Jahrgang 1876.

(Die Bablen geben bie Seitengahlen an.)

v. Michen 453.

Abraham 629. Abam, Onmn. Dirett. 559. -, Realich. Elem. 2. 265. -, Schula, Kandibatin 511, Abamfiemteg 200. Mbler 555. Afinger 194. Mathe 319, Ablmann 317 216m 70. Mbrens, @pnin. 2. 567. -, Realid. Dberl. 453. . 2. etner bob Brgrid. 70 **Alene** 559. Albrecht, E. einer bob. Brgrid, 510. -. Schull. 290. Allefer 666 MURabt 510 Mieguth 383 Mintber 699. Mabers 560. Anbre 285. Mabrid 510. Annede 265 Argelanber 88. Maft 507, 570 Menbt, Gomn. Oberf. 697. -, Semin. 2. 382. Urnolb 508. Eron 508 Artt 139.

Memus, Privatbog. 511. -, Schnivorfteb. 383. Afinus 266. Andonard 370. Anling 71. Aumiller 197. Außem 628. Muß 561. Mrt 572. **Baad** 319. Bagbe 317. Baate 454. Bach, erft. Semin 2. 699. -, Semin. 2. 269. Bachmann 94. Badbaus, Program. 2. 629. - Semin. L. 563. **Babow** 139. Юäder 699. Bagler 556. Bäthte 556. Bänmler 699. **Bablmann 2. 2.** 135. 451. Babn, Bof Mufit. Banbl. 598.

-, **G**pmn. L. 560.

Babte 628

Ballenhol 140.

Banbtte 507, 570,

Barbeleben 469.

Banbow 628.

Bater 75.

Barfurth 628. Bargtel 452. Barkhaufen 2. 2. 135. 627. Barnert 288. Bars 565. Bartels 76. Barth, Privatboj. 508. -, Semin. Dirett. 663. -, Schull. 510. Bartlau 197. Bartic 2. 2. Barmes 290. Baste 455. Baftian 696. Battig 570. Bauer, Superint. 265. —, Kreis.Schulinfp.633. —, Schull. 136. Bauerbanb 469. Bauerbabn 670. Banmann, o. Brofeff. 91. -, Semin. Dirett. 454. 661. Baumftart, o. Profeff., Beb. Reg. Rath 696. -, a.o. Brofeff. 70. Baur 267. Banrmeifter 267. Bed, Realfd. 2. 453. —, Semin Dirett. 454. 666, -, Soull. 288. Beder, Bice-Brafib., Bron feff. 435. -, Gymn, Oberl. 195.

Becker, Realsch. Direkt. 316. -, Semin. L. 269. -, begl. 563. · –, Pauptl. 270. Beestow 143. Begas, R., Bildhauer, Profess. 194. 380. —, R., Bilbhauer 597. Behl 564. Behrend 270. Beier 699. Beinert 2. 2. Beißert 271. Belger 207. Bellermann 267. Benber 265. Bendixsohn 670. Benicken 509. Benold 670. Benrath 452. Benseler 196. Berbig 562. Berch 381. Berg, Schull. 270. —, døgl. 699. Berger 271. Bergmann, o. Profess. 95. —, Rektor einer böh. Brgrsch. 502. —, Semin. L. 268. Bernard 697. Berner 137. Bertheau 028. Berthold 70. Besig 662. Besse 510. Besta 630. Bethe 664. Bette 509. Beper 268. Behrich 627. Behichlag 74. Bilewicz 288. Bindseil 560. Binlowski, Rreis-Soulinsp. 570. -, Hauptl. 136. Birtenfeld 564. Bischoff 95. Bisping 94. 135. 469. **Black** 454. Blankenburg 288. Blastowit 454. Blaß 380. 508.

Blauroc 628.

Blieb 197. Blittersdorf 565. Blumenthal 381. Boct 443. **Board** 195. Bobe, Gymn. Oberl. 559. —, Semin. Dirett. 666. Bodle 288. **Book 581.** Böckler 379. Böcklin 597. Bödeter 94. Böhm 562. Böhme 135. Böhmer 71. Bise 565. Bosefeld 670. Böttcher 452. Böttger 560. Bötticher 700. Bogen 696. Bogler 383. Bohm 560. Bohnemann 700. Boldt 268. Bolze 317. Bona-Mever 75. 75. 76. **95.** 469. Bonit 2. 3. 627. Boodstein 665. Bordard 139. Borgwarbt, Realsch. &. 453. —, Schull. 288. Bormann 556. Born 453. Borowski, Gymn. L. 628. , Semin. Dirett. 661. Boruttau 697. 23offe 696. Both 697. Brabandt 270. Bräuning 195. Brandenburger 699. Brandt 597. Brast 599. Brann, o. Prof., Direft., Geb. Reg. Rath 92. **557.** —, Opmn. Oberl. 559. —, Opmn. 2. 567. -, Semin. Dirett. 663. Braune 556. v. Bredow 318. Breibenstein 455.

Breitbach 597.

Breitmann 699. Brendicke 290. Brennicke 270. Breuer 630. Brieger, o. Projeff. 508. —, Gymn. Oberl. 267. Briegleb 558. Briefe 142. **Brill** 139. Brindmann 140. Brinkmann 270. Brischte 699. Broathoff 193. Brömel 664. Broschinski 198. Brüdner 141. 317. Brau 316. Brüller 511. Brune 565. Brunn 529. Bruns, o. Profess., Geb. Just. **R.** 88. —, a.o. Profest. 138. —, Biblioth. 143. Unbenzer 383. Buchholz 138. 270. Buchorn 566. Buckendahl 698. Budde 698. Budge 452. Bückeler 523. Bunger, Gymn. L. 381. —, Semin. Direkt. 662. Bünz 271. Bürgel 630. 666. Bürger 561. Büscher 199. Buffe 14U. Buble 381. Buldmann 382. Burdach 631. Burgdorf 563. Burger 70. Burgmüller 142. Burgschat 697. Burgtorf, L. einer hoh. Bitrgerich. 141. , &. einer bob. Mab. densch. 288. Burmefter 698. Busmann 140. Buffe 557. Cäsar 94. Callenberg 196.

Carnuth 558.

Caro 138, 194, Caspary 91. Caftenbud 510. Caner 567. 631, Chales be Beaulien 670. Cholevius 74 Cbrzescinsti 507. Claube 670. Claufen 560. Claufius, v. Profeff., Geb. Reg. Rath 95. –, **G**hmn. L. 288, Claufen 563, Clingeftein 664. Cochius 559. Coben 139. Cobn o. Profest, 93. -. Sandarb, Lebrerin 20, 50, Collmann Conbitt 71 Contien 629 v. Cranach 2. 511. be fa Ervir 1. 2. 3. Erilger, Geb. Reg. 12. Schulrath obi. —, Gemun. Direft. 317. 631. Cangan, Rreis - Schulinfpft. 69. 570. —, begi. 569.

Dach 510 Däge 599. Dare 71. 269. Dabrenflabt 2. 3. 134. 567. Dambach 134, n. mehrfact : 598, 599, Damroth 661. Damsch 564. Danert 141, 269 Dapper 666. Davin 699. v. Decben 523. Deden 288. 381. Deder 266. Defregger 596. Dehnhardt 188. Dellin 197, 288. Dernburg 137, 598. 16. Deftinon 316. Dettler 630. Dewischeit bbb. Dewitz 453. Died 267.

Dierde 665. Dietrich, Gomn. 2. 560. 700. —, Realfc. 2. 453. -, Semin. Balfel. 269. 288. Diez 318. Dilling 199. Dilthen 75, 76, 93. Dintes 290. Dittmann bot. Dittmar 315. 570, Dittrich, o. Profeff. 91. -, Gymn. Oberl. 566. 631. Dobler 317. Dobrofcite 663. Dömich 665. Dopte, Gomn. 2. 381. —, Soull. 630, Dörffer 699. Dorindel 629. Dolega 511. Donnborf 529, Dorn 570. 627. Dorner 74. 134. Doffon 670. Dobaner 509. Dove 193. Drabeim 381. Dreefen 567. Drendhahn 195. Drefter 698. Dröber 444. Drogat 142. Dronte 140. Droß 317 Dropfen 92. Drube 194. Duben 558. Diimmler 93, 595. Daringer 199. 270, Dunder 599. Duntel 628, Dute 140.

Tbenau 199.
Eberharb, J. B., Gymn.
Oberl. 559.
—, Eng., begl. 560.
Eberharbt 509.
Eberftein 570.
Ebert 670.
Edarbt 194.
Edert 559.
Edler 135.

Eccost 663. Edweiler 454. Ebemann 381. Chrenberg 383. Ebrentraut 670. Ebride 444. Gidler 93. Eichner 70. Gidemener 566. Gidboff 317. Gilere, Gomn. 2. 628. -, Semin. 2. 196. Ellenbt 267. Ellinger 453. Elfaffer 443. **Elsner** 570. @1ze 93, 194. Enbe 599. Enbemann 196. van Enbert 265. Engel, Somn. 2. 70. Engler 567. Englich 559. Enelin 598. Erbmann, o. Brofeff. 93 -, Opmn. Oberl. 559. -, Semin. 2. 269, -, Saubarb. Lehrerin 670. -, begi. 670. Erfurth 570. Ert 382, 510, Ermann 558. Ernft, Buch- u. Runft. banbl. 599. , Gemin. 2. 197. Ejan 141. **C**(6 453, 629, Eichmeiler 628. Espagne 598. Bulenberg 3. Euler 670. @ber# 697. **E**wald 599. Evlell 566. EpBenharbt 567.

Fabrucci 138, Ball 1. 321. 594, Fallenberg 315. Faßbenber 564. Fanth 267. Feder 699. Febermann 454. Fehlberg 570.

Felb 697. Feldhaar 571. Feldhügel 566. Kell 697. Fenger 507. 572. Fengler 570. 627, Fenner 370. Kerlmann 142. Ferwer 195. Kieber 670. Fiedler 511. Fiehn 453. Figulus 560. Filsinger 529. Kinte 628. Finselndurg 455. Finzelberg 556. Filchbach 599. Fischer, Gymn. Oberl. 195. —, degl. 267. —, Semin. L. 141. -, Semin. Bulfel. 198.

—, begl. 288.

—, Lehrerin 670.
Fitsichen 71.
Fitting 556.
Fix 665.
Flack 560.
Fleckes 50.
Fleischer 199.
Fleischreffer 567.
Flemming, o. Profess.
138.

—, Leiner höh. Brgrsch.

—, L. einer höh. Brgrsch. 567. Flügel 380. 571. Flügge, Semin. Dirett. 664. —, Semin. L. 199.

Förster, Minist. Dirett. 1. 134.

-, Kreis . Schulinsp. 570.

—, o. Profess. 558. Fontane 194. 700. be Fontenay 594. Foß 670. Fränkel 315. Fränzel 71. France 271. France 561. Fredmann 71. Freichs 3. Freytag 194. Frid 140. Fride, Opmn. & 316.

Frice, Zahnarzt 594. Friedländer, o. Profest. 91. -, Dirett. 88. 134. Friedlieb 92. Friedrich 268. Frieg 197. Friese 662. b. Fritich 194. Fritia 383. Frit 142. Fröhlich, Realsch. L. 140. —, Soull 383. Frohn 197. Fromme 70. Frormann 199. Furpenau 696. Kund 199. Funde 268.

Fuß 699. Gabriel 662. Gärtner 570. Gandtner 451. Gawlick 136. Gebhardt 505. Geerz 594. Gebrig 141. 269. Geißler 136. Gent 596. Genz 197. George 383. Geppert 598. Gerdes 454. Gerhardt bö8. Gering 194. Verner 569. Gerstäcker 558. Giebel 93. 556. Giert 198. Giese, Kreis: Schulinsp. **570.** --, Realsch. L. 561. Gilbert 452. Gillhausen 381. Gillis 50. v. Gimborn 196. Gisevins 199. Glänger 270. Gläsel 566. Glatel 268. Gleine 565. Glogau, Progpmn. Oberl. 567. -, Lehrerin einer bob. Mäddensch. 50.

**Gloth** 197.

Gneift 507. Godisch 141. 563. Gobel, Gymn. L. 70. -, Semin. Dirett. 662. Gobecke, Gymn. 2c. L. 319. 629. -, Schula. Kandidatin 444. Sopel 697. Göppert 2. Gbrlit 383. Göschen 696. Gögner, Gemeindesch. Lehrerin 670. — Lehrerin 670. Goldader 290. Woldhagen 556. Goldstein 290. Golisch 70. Frhr. v. d. Golf 193. 199. Golz 598. Gortita 452. Gotthold 698. Grade 197. Gtäbe 92. Gräbte 197. Gräfenhan 505. Grazii 570. Greeff 95. Gregorovius 290. Greiff 2. Grell 598. Gregner 509. Greve 629. Grimm 2. Grisebach 94. Gröber 93. Gropius, Arcit., Profess. **594.** —, **G**pmn. L. 697. **Große 266.** Grube o. Profess. 93. —, Gewerbesch. L. 631. Gruber 143. Grunow 599.

Große 266.
Grube o. Profess. 93.
—, Gewerbesch. L. 631.
Gruber 143.
Grupe, a. o. Profess. 143.
—, Turnsehrerin 370.
Grzonia 564.
Grzybłowski 318.
Günther, alab. L., Profess.
266. 597.
—, Gymn. Obers. 70.

—, Semin. Dirett. 661. v. Gueride 697. Gürtler 557. Güffow 562. Gumlich 696. Guthrie 443. Frhr v. Gutichmib 74. 153, 199.

Haag 268. Daagen 363. Haarbrücker Sib. Daafe 452 Dademann 288. Padamezif 453. Pabe 45J. Häbrich 269. Balldner .: 15. Sanelt 269. 511. Danisch 267. pajede t97. hagemann 671. Sagen 70. Sabn 140. habnrieber 139. Palama 455. Halling 697. Danemintel 269. Dantamer 316. Danle 288. Danftein 95. Banuja 197. Dappe 510. harber 380. Barbt 665. Parff 698. Harntick Bab. Sarnoch 505. Sartbaufen 289. Partmanu, Opmn. Oberi. 143 -, begi., Profest. 271. -, Gomn. 2. 697. —, Soull. 699, Bartung, Rreis Schulinib. 572. -, Reltor 199. -, Semin, g 264. Partivig, Bibliothel. 265. -, tecn. Gomn. 2. 628. Park 559. Saffe 76, 696, Pauer 570. Sauffe 662, Baupt, Gomn. Oberf., Profeff. 195. , Bomn. Relig. 2.316. Pauptfleifc 20.

Papbud 267.

Decht, Goma 2. 143,

Becht, Gemin. 2. 141. Deder, Rreis.Soulinfb. 507, 572, Schull 630. Deele 599. Peiber 662. Beidelberger 700. Perdenhain, o. Profess. 508. Gymn. 2. 628, Beibler 197. Beilmann 560. Dein, Semin. Bulfel.567. —, Schula. Randidatin 444. Peine 93, Dein! 136, Peinric 443. Peinich 507. Beint 93. Belb 70. Deller 270. Bentel 630. Bennede 567. Bennes 140. Dennig 136, Benning, Gemin. Direft. 382, 663, -, Turnlehrerm 671. Denrich 509. Dentici 594. Benfen 633. Denete 135. Benge 140. Beppe 75. Bering, Gomn. Dberl., Brofeff. 271. -, Semin. L. 269. Dermann 453. Pernecamp 560. Perrfurth 564. Perrig 92. Berrlich 139. Deremann 95. Dert, v. Brofesj. 92. 469. —, Buchhänbl. 598. Derwegen 453. 502. Berwig 319. 455. Perz 564. Dergog 563. Defi 453 Deffe, Gomn. 8. 140. Semin. Dilfel. 269. Detiá 630. Bettner 529. Deufer 511.

v Benbowig 370. Benbeck 194 Depbemann 75. Depben 599. Pepdenreich 627. Depblamp 316. Peper 574. Beple 317. Bepfing 671. Pilbebrand bob. Dilbebrandt, o. Brofeff. 83. -, Schull. u. Jufpett. 136. Dilger 269. Dillebranb 452. Diller 92, 138, Hintel 71. Pinneburg 454. Dinfoine 556, 598, 599 Ping 197. Dinge Sbu. Puppauf 370. Prefc, o. Profeff., Geb. Mebig. Rath 595. -, o. Profest. 92. —, Эфий. ob4. Birichfelber bb4. Durt 562 664. ປັນແປ ວິທວິ. Pittorf 94. Piting 134, 435, 509. Doche, Opmn. Dberl, 559. Program. L. 316. Dochheim 698. Boffer oba. ₽õgg 565. poliel 318. Bopfner, Broving. Goulzath 75. , Rreis . Schulinfp. 137 570. Pöppner 379. Dövelmann 142 Doffmann, Ereis-Soulinsp. 193. 572. , Cymn. Dberl., Bro. feff. 195. 560. -, Oomn Dberl., 559. -, Gymn 2. 31b. -, Program. L. 316. Semin. Dirett. 629. 661. -, Semin. 2. 197. —, Taubft. Anft. 2.567. —, Soull. 142.

Hofmann 629.

Pofmeifter 443. Boblen 511. Doi: 289. Polfelb 267. Holland 319. Dolle 567. Polific 382. 662. Polzbausen 318. Bolzlöhner 198. Popf 198. Dopp 197. Poppe, Gpun.Dberl.559. --, Soull. 142. Popftein 572, 627. born, Gemin. Bulfel. 289. -, Shull. 289. Horftmann' 195. Hofine 94 Bottenrott 629. Douben 697. Bouffelle 3. Dovestadt 629, Bubert 570. Bübler 1. 3. 598. Bubner , Gumn. Oberl. 267. —, **G**hmn. L. 560. -, begl. 561, -, Turnlehrerin 50. -, Lebrerin 50. —, Shula. Kandibatin 444, Ballenbed 139. Dille 560. Dummee 198. Hundt 267. Hunscha 511. Duver 566.

Sablonski 196.

Jacobi, o. Profess. 74.
—, a. o. Profess. 74.
—, Spmn. 2. 631.

Jacobs 290.

Jacobs 559.

Jacobs 559.

Jäger, Realsch. Direst.
629.
—, Univers. Bebell 594,
Jähnichen 511.
Jätel 700.
Jänsch 696.
Jagie 367.
Jahn 509.
Jahr 560.

Jante 370. Jantowiat 453. Janfen, Oberl., Profeff. 594. --, Realid. L. 196. Janjon 630. Jeitic 563. Benbezot 71. Jenife 382. Jenfen 594. Jeutsch 198. Jentich 70. Jeron 71. Jerrentrup 142, Jeffen 566. Ignée 630. 3mme 289, 697, Jörgenfen 268. Jörling 196. John 138. Jonas 267. Jorban, o. Brofeff. 91. -, Dirett. ber Ration. 😘a[ 315. -, Semin. Dirett. 661. Josupeit 269. 3rmer 671. Isaciohn 268. Jungling 665. Jurgens 70. Butting 317. 664, Büttner 453. Jung 195, Junge 560. Jungfer 560. Junghann 566. Junghans 199. Jungt 271. Rabelit 630. **R**ampf 556. Ragelmader 565. **Rable** 662, 690,

Ragelmacher 565.
Rable 662. 698.
Raifer, Buch n. Kunsthänbl. 598. 599. 599.
—, Schull. 289.
—, Schula. Randibatin
443.
Rallen 193. 573.
Rasieß 289.
Ramphansen 469.
Rannegießer 137.
Rapolse 564.
Rarasset 507. 569.
Rarsten 94. 593.

Rat 289.

Raner 197. Kaufmann 629. Rawetan 290. Rapfer 665. Reetmann 382, 664, Rebl 289. Rebr 135. 663. Rebrein 271. Reihl 571. Reil 93, 135, Refulé 95. Reller, Birti. Geh. Db. Meg. Rath 1, 2. Rreis-Schulinfpett. 573, 627, -, Schula. Randibatin 444. Relleter 137. 572. Rentenich 572. Rerber 140. Rern, Gemerbeich.e, bann Gomn. Direft. 92. 135. 266. -, Opmn. Direft, 559. -, Gemin. Direft. bb2, Rerfandt 3. 379. Riel 13b. Rienaft 141. Rienit Gerloff 268. Riefel, Realich. 2. 140. - , Prapar. Anft. Borfteber 199. Riefoto 561. Riefling 92. Rieb boil. Rinfelin 698. Ringel, 136. Rirchenbaur 594. Rirchhoff, G. R., o. Brofeff. 88. 88. 657. -, Ab., begi. 92. 135. -, Alfr., begl. 93. -, Semin. 2. 382. Rirchner, o.a. Profeff.143. —, Realich. 2. 140. **R**ecia 316. Rlante 698. Klar 454. Rlebe 290. Aleemann 444. Lleiber 556. Rlein, Rreis - Soulinip. 137. 572. -, begl. 380, 572. Rleinert 75. Rlempt 319.

Rleifing 289. Rieme 570. Rlingenber 511 Rür 92. 556. Rlobn 139. Rlofe 663. **L**(og 318. Riot 267. Alufener 136: Rluge, Somn. 2. 140. 628. -, Lehrerin 671. Rnabe 510. Anguth 665. Mnerf 1. 2. 3. Anicimener 566. Ritteben 628. Aniffler 453. Anille 597. Rntttericetb 271. Mnochenhauer 196. Smöcher 290. Anote, Gemin. Dirett. 664. -, Semin 2. 197. 269. Rnott 196. Rob 569. Robert 697. Roblep 267. Mod , Rreis . Schulinfp. 572. -, Opmu. Brofeff. 143. , Gpmn. L. 381, -, Realid. Dberl. 560. —, Semin. Gulfel. 199. -, Prapar. Anft. 2. ābi, Rochler 671. 31 8 day 664. Rögel 1. Routg 671. Ronnede 290. жарр 197. Roppen, Schull. u. Rant. 142. -, Lebrerin 671. -, Turnlebrerin 671. Rörting 558. Mögler 559. Röfter, p. Brofeff. 469. -, Realfc. 2. 140. Roblmann 697. Rohlrausch 316. Rolott 663. Rolbe 195,

Soft 631.

Roller 566. Rollmeber 370. Ronrad 629. Ronfalit 569. Ropp, Gomn. Dirett. 136. -, g einer bob. Burgerich. 382. Ropid 444. Rorf 571. Rorpjubn 698. Roffat 271 Rotometi 697. Kottenkamp 383. Romated 628. Kowalewski 197. 289. Rozer 630. Rrafft, o. Profeff., Ronfift. Rath 95. -, Realld, 2. 510. --, Сфий. 142. Rramer, a o. Broleff., Stift. Dirett. 93. -, Ogmn. Oberf. 195. -, Gemin. g. 630. Rrambe, Opmn. Billfel. 290. -, Progomn. Reft. 628. —, Schull. 289. **Kranz 2**89, Rrasper 566. Rraß 629. 665. Kraufe, Gewerbeich. &. 562. , Semin Billfel. ob4. Rrebe, Gomn. Dberl., Prof. 271. , Realfd Oberf. 698. Rreibler 289. Rremer 142. Rreifchmann 195. Rretidmer 663. Rreuber 700. Rreut 380, 572. Rreuter 697. Rrepfig 698. Rnd 510. Rrieger 269. Rriegomann 140, 629. Krigar 598. Rritinger, Semin. Dirett. 664. -, Schula. Randibatin 443. Rribler 76. Rroner 597. Rrotte 671.

Rrohn 318. Arager , Gymn. 2. 316. 560. -, Realfc. 2. 455. -, & einer bob. Bargerich. 111. Krug 509. Rrumbhorn 671. Krumme 567. Rrufe, Proving. Schulrath 137. , Dr. 598. -, Praparand, Anft. 2. Rubowicz 663. Ruchareti 269. Rud 628. Rilgier 318. Rilbn 143. Rühne, Goma. Dirett. 558. —, **G**ymn. **L.** 697. Rinen tibb. Runger 20b. Rapte 561. Rilbberg 572. Rufel 195. Rufter 563. Ruhlmen 565. Rubn, Gomn. Dirett. 135. --, **G**ymn. 566. Beident -, Semin. 2. 699. —, Schull. 198. Rujad 510. Rummer 265. Runge 270. Rupfer 570. Rupffer 139. Ruften 269 яцы 137. 571. 700. Rugnif 571. Rople bul.

Labipli 565.
Labenburg 94.
Lafecte 142.
Lahmeyer 75. 93.
Landau 508.
Landous 94.
Lands 671.
Lang 663.
Lange, o. Brofess, Ob.
Rons. Rath 380.
—, Realsch. Obers. 268.

Lange, L. einer hoh. Burgerich. 290. -, Semin. Dirett. 664. -, Semin, L. 510. Langen, o. Brof. 94. 469. -, begl. 95. 469. —, Semin. Direkt. 666. v. Langenbeck 137. Langtavel 319. Langrod 142. Langsborff 381. Lastowsky 570. Lassen 318. Laffer 139. **Lan** 270. Laubert 199. Laudien 452. Lauer, Reg. und Schulrath 265. —, Gymn. Pülfel. 567. Laugwiß 141. Lawin 564. Lechtappe 665. Lefarth 510. Legerlog 195. Lehmann, Progymn. 2. 561. —, Shull. 557. -, begl. 557. Lehne 671. Lehners 200. Leimbach 561. Leisering 316. Lemme 380. Lent 566. Lepte 268. Lepfins 135. Leffing 599. Lettau 199. 699. Yeuche 529. Leuchtweis 135. Levertühn 135. Levinson 566. Levsen 509. Lepben 380. 696. v. Lepdig 59. Levendecker 559. Libuba 197. v. Liebenberg 70. 508. Liebermann 529. Liebhold 268. Liebich 270. Liebnsch 665. Lied 453. Lief 510.

Liese 563.

Lindau 289. von der Linde 315. Lindede 697. Lindner, o. Profess. 558. -, Spmn. L. 316. —, Schull. 454. —, Lehrerin 671. Linhoff 1. 2. 134. Linke 316. Linnig 265. Lippelt 444. Lipsait 95. 135. Litten 696. Locher 136. Lochmann 71. Löhlein 70. Löschorn 598. Löwer 510. Löwig 93. Yohmann 76. Lobse 140. **201 197.** Lorenz 269. Lorideid 317. **Eoth** 319. Loke 558. Enbasch 139. Lucă 75. 94. 469. Lucanus 1. 2. Luds, Superintenb. 137. —, Gemin. Pülfel. 198. Luda 454. Lubewig 370. Ludwich 194. Ludwig 70. Lübbert 93. Lubect 316. Lübece 139. Lüdemann 317. Eliderit 599. 599. Lüders 599. Lanenborg 572. 627. Lüngen 629. Lutiohann 267. Luttge 504. Lutowsti 452. Lutsch 196. Lux 570. Maas 139. Maak 317. 662. Magdeburg 199. Magnus 71.

Mahraun 661.

Maier 455.

Maiwald 71.

Mandel 599. Mangold, o. Profess. 469. --, **G**hmn. L. 381. Mannhardt 567. Mannheimer 381. Manny 697. Manteufel 671. March 599. Marcuje 560. Marigraf 567. Maris 663. Martull 628. Martens 628. Martin, Gener. Super-Couffft. intend. Rath 135. —, Privatboz. 508. -, Semin. L. 454. Marwith 382. Marx 571. Matern 197. Materne 566. Mathieu 142. Matthiä, Gymn. Oberl. 70. — , begl. 143. Matthias 444. Maurenbrecher 91. 153. May 565. Maper 444. Meene 197. Meißner 630. Melde 95. Menge, Gomn. Dirett. 139. 315. —, **Gymu. L. 316.** Menges 137. 557. Menzel, Profess., Geschichtsmaler 136. —, Opmn. Oberl. 559. Merget 662. Merguet 554. Merten 266. Mertens 135. Merzenich 139. Megner 94. Mezenroth 142. Meurer 566. Meuß 92. Memes 559. Meyer, o. Profess. 93. -, Bona-M., begl. 75. 75. 76. 95. 469. -, B., Gpmn. Oberl. **267**. -, Herm., begl. 567.

Meyer, Realfch. 2. 140. -, ¶., begi. 317. , 3., Relt. einer bob. Brgrich, 381. -, Aug Oberl u Dirig einer bob. Brgrich 502. -, B , Dberl, einer bob Brgrich. 562 -, Elementarl. einer 58h. Brgrich, 502. —, Schull. 451 —, begl. u. Kantor 557 Michael 195 Michaelts, Univerf. Profeff. 529. —, Gemin. 2. 560 —, Semin. 8. 503 Michelia 140. Machelo 250 Mil 697. Mink 671 Dafder 62h. Mittelftabt 414 Moberfitzft 511 Möbins, Th., o. Profess 91. -, R., begt. 93 Doller, Geb. Reg. Rath u Direft. 5'9 -, Ohma. & 360 -, Progoma. Elem. 2. 316 Midnch 208. Mobanut 565. Moth 370 Motbante 152 Molbebn 563 Woldenhauer 697 Molnar 443. Mointer 559 Mommien, Roufeft. Brafibent 394. -, o. Profeff 598 Montag 571 Montnader 250 Dioce 270 Morawitt 289. Moris 671. b. Mofengeil 627 Mogler 324 Muche 453. Mahlmann 381 Daller, Reg. u. Echul Taib. 271 -, M., o Profeff, 94.

Miller, Th., o. Brofeff. 94. -, Brivatbog. 508. Dberl. 139. , Dito, begl. 315. -, Meinb., begl. 315. Beidenl. —, Ihmn. a01, , 39., Realid. Dberl. 567. - , Realfc. Zeichenl. 698. - Mb., &. einer bob. Brgrid. 698. , begi. 700. -, Semin. Dirett. 664. &b., Semin. Muj. E. 197. , Gemin. 2. 567. -, Gemin. Buffel. 141. , Prapar. Anft. 2. 269. -, Сфий. 142, , regi. 318. , Coulvorfteber 270. Manch bbb. Mittiter 92, 265. Rad 561.

Nabler 209. Ragel 570. Platemann 536. Raumann 143. Rehring 93. Renbeder 317. Mengebauer 136 Renhaus 45%. Bleumann, R., o. Profeff., Web. Reg. Rath, 9d. 265, , begl., begl. 194. —, Grunn. L. 381. -, bagi, 697. , Realfd. 2. 631. Gemin. Bulfel. 71. Reuner 594. Reng 195. Ridel 502. Miteberg 561. Uliebenführ 571. Riebned 76. 94. Riemann 140. Riemener 316. 9tiefe 45%. Rigmann 671.

Riffen, o. Profess. 95.
—, Semin. 2. 271.
Rusch 569.
Rusche 559.
Rusche 94.
Risch 75. 92. 135.
Road 269.
Rose 319.
Rose 565.
v. Roseben 138.
Russbaum 690.

Dberbid 558. Obermann 500. Dertel 381. Defterlen 508. Offe 209. DH 318. Oblenburger obi. Oblert 628. Olbric 505. Dishaufen 556. Opbenhoff 135. Dpel 70. Orbach 69. 571. Ortlieb 563. Offowell 199. Oftermann, Opmu. Oberl , Brofeff. 452. -, Semin. 2. 271. Overbed 529. Operholthans 208.

Baash 209. Baafde 665. Babft, Geh Reg. n. Schulrath 505. ., L. einer böh. Brgrid. 562. Bagliani 597. Balm, Profeff. 75. -, Semin. 2. 630. Panic 627. Bape, Realfd. 2. 698. —, Realfd. Beidenl. 268. Paproth 630. Partee 370. Partic 696. Paftulzyt 571. Baten 199. Baner 560. Baul, Gemin.Dirett 381. 663. —, Sona, 564.

Pauli, o. Profess. 94. 135. 205. -, Reftor einer þöb. Brgrich. 562. Paulsen 195. Bauly 629. Bawlowski 142. Beiper 140. Peipers 138. Pensel 671. Perthes 509. Beld 453. Pesate 630. Petermann, a.o. Profess. 383. —, Rekt. einer höh. Brgrsch. 567. Peters, Realich. L. 381. —, Soull. 383. Beterfen 271. Peterson 69. Pfänder 698. Pfalzgraf 443. Pfeisser 76. 194. 93. 457. Pflanz 269. Pfligg 511. Pfund 628. Pfundtner 554. Piepgras 71. 209. A168 310. Piontek 268. Viotrowski 71. Pits 195. Plagge 572. Pleines 199. Pleve 671. Plischte 71. Plugge 269. Podlech 697. Pöhlmann 628. Pölman 631. Pötschel 510. Pötter 142. 罗勒内 14%. Pohle 511. Bolack 566. Prolenstv 268. Pollot 571. Polte 75. Ponfick 558. Porste 571. Bott 452. Brätorius 194. Praffer 141. 561. Pratze 70.

Preiß, & einer böh. Burgerja. 141. —, Pauptl. 71. Presting 666. Frhr. v. Preuichen von u. zu Liebenstein 452. Preuß, Ohmn. Oberl. 70. —, Schull. 270. Priedemann 143. Primer 454. Pringsheim 135. Prinz 289. Probft 193. Proffd 565. Artifer 503. Prümm 599. Pruß 454. Püngel 455.

Duanbt 671. v. Duaft 3. Qued 316. Quebl 443.

Raab 597. Raaz 50. Machel 557. 573. v. Raczek 69. Radau hiv. Räder 569. Maffel 627. Rambohr 567. Rammelsberg 92. Rangen 453. Ranke, Privatdoz. 380. —, **G**pmn. Direkt. 198. Rappoldt 452. Raspe 452. Ragmann, Kreis-Soulinsp. 571. -, L. einer höh. Burgerich. 565. Mathke 508. Ratjen 593. Ratte 193. 573. Rauch 671. Rave 317. Ravené 599. Reclam 267. Regent 314. 571. Rebbronn 139. Rebs 289. Reibert 270. Reich 50. Reichard 75. Reichelt, Semin. 2. 141.

Reichelt, Schull. u. Kant. 136. Reichert 444. Reifferscheid 573. Reimann 560. Berlagsbuch-Reimer, bändl. 598. —, Taubst. Anst. Direkt. 318. Rein 315. Reinbrecht 197. Reinecke 563. 665. Reinhardt 140. Reinkens 572. Reisader 76. 266. Reißig 524. Reißmann 198. Reitemeher 269. Remacly 71. Rengier 136. Renner 197. Renvers 315. Rettig 196. Reuber 699. Reuleaux 524. Reum 453. Reusche 444. Reuß, Ghmn. L. 381. —, L. einer höh. Burgersch. 317. 631. Reuße 443. Reuter, o. Profess. 75. 138. 519, —, **G**pmn. L. 271. Rhode 571. Richard 199. Michter, a.o. Profess. 138. —, Gymn. Oberl. 195. —, Gemin. Direkt. 664. —, begl. bbb. -, erft. Semin. L., Mus. Dirett. 271. —, Semin. L. 268. -, Turnlehrerin 671. Richters 316. Riedel 671. Riemann 560. Riemer 142. Ries 598. Riesel 443. Rind 572. Ring, Lehrerin 671. --, bogl. 671. Ritschl, 94. 469. Robert 508. Röbenbeck 137.

Röbiger 265. MB66d 630. Römer 699. Mömbelb 383. Möfener 316. Möfiger 509. Roote 564. Röster 198. Röthig 698. Robbe 199. Robleder 271. Robrbach 289. 561. Rolle 556. Romahn 455. Rofanes 316. Rosbach 628. Rofenberg 559. Rofenberger 315. Rosenow 562. Rofenthal 269. Rofer 134. Mofin 289. Rospatt 139. Stoff 573. Rofiberg 564. be Rofft 88. Rogmann 563, Rotere 561. Rothe 657. Rother 454. v. Rouppert 444. Rubo 193. Muczynefi 453, Rubolph , Gymn. Clem. 2, 70. Фрипп. Beident. 561. Ruborff 631. Rubem 268. 561. Rilder 289. Mast 265. Mable 700. Mitte 141. Ruland 572. Nuverti 193. Rymartiewicz 566.

Saal 198.
Saalfelb 196.
Saalfelb 196.
Sachan 194.
Sache 268.
Sabebed 271.
Sagert 3.
Sallowell 137.

Zanber 453. Sartorius Frhr. v. Baltershaufen 631. Sauppe 94. Chabe 91. Chafer, Rreis. Schulinfp. 137, 573. , a. Brofeff. 75. 76. 95. 573. , a. o. Brofeff. 139. —, **Ֆ**րուռ. **ջ**. 289. 316. -, Semin. Dirett. 663. ., Stubrreuber 290. -, Pauptl. 630. , Shull. 198. , bøgi. 630. Ффајетв 267. v. Schäwen 195. Shallau 572. Shallehn 2, 2, 135, Schaller bb 1. Schallod 197. Schanbau 265, 670. Sharfe 569. Shanb 700. Schaube 453, Shauerte 318. Schaunelanb 452. Shaus 630. Frhr. v. Scheel . Pleffen 594. Scheibe 555. Scheitener 370. **⊗del!** 630. Schellbach, Profeff. 92. -, E. einer bob. Brgrich. 140. Schellen 381. Schellong 569, Schelete 139 Schemmel 381. Chent, Gomn. Dberl., Brofeff. 566. , Gemin. Dirig. 662. Scherbarth 142 Schering 94. 627. Chice 453. Schieffer 563. 665 Schiffere 136. Ghild 443. Schiller 382. Shilling 671. Schimanski 631. Chimmelpfeng 143. Gdipper 91.

Schirmer, Gemin. Lebrerin 630. -, Soull 189. Shirren 93. Schleistet 269. Schleigner 599. Schlottmann 74. 93. Schlüter 453. Schmebing 70. Somelger 195. Schmidt, Rreis Schulinfp., Superint. 556. Rreis. Soulinfpett. ān9. -, o. Profeff. 558. —, Privatboz. 319. , Rud., Gymn. Oberl., Brofeff 366. -, Gymn L. 560. Oymn. Beichenl. 567. , Realid. Brorelt. 2c. 140. 267. —, Gemin. L. 197. Gemin. Mufilleb. , 90 197. -, Gemin. L. 563. -, Schull. u Prazent. J83. —, Schull. 565. , Gemeinbefch. Beb. rerin 671. , Lebrerin 671. Somidthern 697. Somieben 594. Schmitt 561. Somit, Rreis Soulinip. JI5 57J. -, a. o. Brofeff. 92. -, Opmn Oberl , Profeff. 452. -, Realid. 2. 510. Somolbere 93. Schmülling 649. Schneiber, Geb. Db. Reg Rath 2, 451 -, a o. Brofeff. 451. —, Profest. 598. -, **G**ymn. L. 697. —, Сфий. 289. , Lebrerin 370. Sonell 198. **Ø**ф8mann 561. Soonborn 509. Schone 3. 451. 525. Ø66nen 572.

Schönenborn 142. Schönermart 270. Schönwalber ob2. Schöppa 563. Scholberer 629. Scholg, Gymn. Oberl. 316 —, Gyma. L. 381. -, Gemin. g. 317. Schotte 270. Schrader, Geb. Reg. u. Prov. Schulrath 69. -, o. Profeff. 89. -, Hiftorienmaler, Profeff. 599, 599, Schräber 572. Schrant 198. Schreier, Rreis . Schulinfp. 571. -, Gomn. Profeff. 266. Schröber, Rreis. Schulinsp 569. —, o. Profess, 138. -, Gpma. 2. 199. -, begl. n. Adjunkt 267. -, Optifus 594 Schröter, Areis . Schul. infp. 570. -, o. Projeff. 93. 472. -, Semin. Dirett. 665. Schubert 559, 628, Schuchardt 567. Schiller 194. Scharboff 380. 571. Ediltholy 572. Sф¶tte 193. Schitt 631. Schube, Brivatbog, 567. -, Cemin. g. 317. Souffert 316. 697. Schuler 663. 571. 666. Soult, Geb. Reg. und Proving. Schulrath 76. 94. -, Reg. n. Schulrath 627., Rreis . Soulinip. 572. -, o. Profeff, 194. —, Gymn. L. 140-143. -, begt. 631. , Gemin. Dirett. 664, Soulge , Gemerbeichul-Turni. 2c. 143.

-, Gemin. Dirett. 66%.

Schulben- von Aften 509. Souls 154. Schulge, o. Brofeff., Geb. Juftigrath 508. -, Opmu. Oberf., Brofeff, 199, -, Ohmit. 8. 560, Realid, bann Som 2, 140, 560, –, Realich. L. 196. -, R. 28. begl. 629. , Semin. Dirett. 630. 666. , Schulvorfteber 136. Schumacher, Gomn. P. 561. –, Edpul. 383. Schumann , Realichul. Dberl. 316. ., Semin. Dirett. 664, €dunc 571. Souppe 92. Schurich 443. Schwalbe, Rreis . Schul. inib. 570. , Onn. Direft. 566. Schwanert 92. Schwart, Ronfift. Rath 75, -, o. Brofeff , Dofrath 135. -, Ghun. Dirett. 75. Schwarz, Realich. Hilliel. 562, -, Semin. Direft. 663. Schwedenbied 76. Schwerzel 699. Scottland bbl. Sedt, Gemeinbeid. Lebrerin 50. Lebrerin 50. p Seebach 94. Geebeck 115. Geeburg 628. Geebaus 671. Seeliger 510. 661. Celiamiller 627. Seffer 198. Seibel, Semin. Direft. 663. Soutt. n. Rant. 631. Geibler 289. Seler 562. Gello 671. Gemifc bol. ban Genben 665.

Sermond 557. 572. Genberth 566. Sidan 629. Sieber 318. Siebert 566. Stebigt 443. Siegfrieb 267. Sieglerfomibt 319, Eielaff 136. Siemene 529. Siemering 597. 599, Sieniameli 267. Cierp 380, 572. Sievert 566, Simon, Rreis. Soulinib. 557. 573. —, Schuft. 699. Simrod, D. Profes. 76. 95. 455. 573. —, Mufflalienhandl 598. Singelmann 137. Eflabny 571. Sklarzyk 570. Stoblerrat 197. Strobzti, Gomn. Oberl. 143. Semin. Dirett. 663. Smenb 75. 94. Sobotta 135. Sohn 380. Solger 70. Sommer 665. Sommerbrodt 92. Sommerforn 671. Sonnenburg 268. Spangenberg, Beichichte-maler 596. -, Leiner hob. Brgrid. 383. Speer 317. Epeere 663. Speffer 628. Spenner 511. Sperber 662. Spettmann 700. Spider 266. Spregel 666. Spieg., Reg., Soni. u. Db. Ronfift. Rath 271. -, Gomn. L. 381. Soull. und Rant. 270. Spiller 197. Spobn 569.

Spohrmann 663. Sprance 698. Spreer 316. Springer, Berlagsbuch. händl. 598. —, Schull. 631. Ständer 266. Stahl 94. 469. Stahn 317. Stamm 452. Stange 562. Stapenhorst 135. Start 560. Starmanns 196. Stasche 699. Stauder 2. 3. Steffenhagen 194. Stegmann 35. Stein, Rreis-Schulinsp. 380. 572. -, L. einer bob Brgrich. 141. Steinbrind 453. Steinhausen 206. Steinicke 50. Steinwender 628. Stelzer 199. Stengel, o. Profess. 95. —, Gymn. L. 381. Stepel 142. Steudener 451. Stiehl 265. Stiebe 3. Stimming 94. 194. Stöber 269. 563. Stölking 629. v. Stöphasius 370. Stör 671. Störger 698. Stoffel 198. Stoll 381. Stolz 510. Stolzenburg 561. Stord 76, 94. Straubinger 380. 573. Streblow 565. Streibel 141. Streich 455. Stran 629. Strohalm 630. Strübing 455. Strufe 454. Stürmer 561. Succo 509. Sucier 94. 508.

SAB 509.

Suffrian 199. Sulzbacher 197. Suphan 559. Supprian 662. Sukmann-Pelborn 529. **599. 599.** Suur 453. Swat 382. v. Spbel 88. Sphel 266 Sydow 1. 2. Spmanowski 564. Sprée 509. Saymanski, Gymn. L. 455. —, Semin. L. 289.

Taubenspeck 50. Tecklenburg 570. Tegeler 270. Telemann b31. Telliampf 143. Terwelp 196. Tenber 382. Tewes 699. Thaulow 93. 593. Theel 671. Thele 562. Thiede 316. Thiele, Privatboz. 70. —, Ohmn. Oberl. 380. Thielen 1. Thiemich 140. Thilo 75. Thole 511. Thomas, Realsch. Oberl. 196. -, Semin. L. 317. Thomaschewski 266. Thomé, o. Profess. 92. —, Reft. einer höheren Brgrsch. 562. Thumede 671. Tiege 141. Lillmanns 455. Timmer 142. Tobler 92. Todt, Gpmn. L. 561. —, Sona. 318. **Toche** 598. Tonnies, 629. Topartus 50. Trapp 271. Traube 270. Trautmann 696. Trebst 289.

Treibel 564. v. Treitschle 135. Treuding 561. Triebel 661. Triemel 196. Trieschmann 383. Trinius 556. 664. Troschel 95. 265. Trossen 558. Trossin 380. Twesten 143. Tochsen 318. Tzschirner 3. 3.

Uber 140. Updolph 271. ubl 569. Uhlen 511. UUmann 560. Ulmann 92. Ultici 556. Unger 135 Unverzagt 629. Urlaub 565. Usener 95. Uth 195.

Bahlen 92. Barrentrapp 573. Basen 452. Bater, Semin. Dirett. 663. —, Pel., Lehrerin 50. -, Gertr., begl. 370. Berbeck 382, 666. Vilmar 631. Bockerath 267. Bolder 195. Böllel 698. Bogel, o. Profess. 508. --, Profess. an der Gewerbe-Atademie 599. -, Realsch. Dirett.561. Bogeler 270. Bogt, Kreis - Schulinsp. **507. 570.** 

—, degi. 571.

—, Ghmn. Dirett. 315.

—, Semin. L. 319.

—, Schula. Kandidatin 444.

Boigt, Reg. u. Schulrath 314.

-, o. Brofess. 74. 91. 135.

-, Conrett. 198.

—, Soull.u. Kant. 270.

Boigt, Stabtschul e er. 2.

557.

—, Schull. 565.

Bolbehr 594.

Boltmann 316.

Boltmer 663.

Bollbehr 135.

Bollberg 453.

Bollgold 599.

Bollmer 698.

Bolquarbsen 75. 93.

Bog 696.

Bouisteme 451.

Wachendorf 452, Bachenfelb 697. **W**ackmuth 94. Wätelbt 2. Bagemann 75. Bagenfnecht 289. Wagner, Fabrilant 599. -. L einer bob Brgrich. 196. **⊙**фµⅡ. 318. **Wais** 88. Ballaco 138. **Wallbaum** 571. **W**alter 91, 451. Frbr von Walterebaufen 631. Balther, Gomn. Dberl. 195, —, Schna. 198. —, begl. u. Kant. 631. Wangerin 194. Wapler 141. **W**appäus 94. **Wa**rmin**st**i 662 **Warnit 135** ABartenberg 629. Beber, Superint. 557. -, D. Profeff. 91. —, Degl. 507. -, begl., Och. Bofrath 508 Gymn. Dbert., Brofeff. 139. —, Gymn. L. 509 -, Semin Bulfel. 271, —, Schull, 142. emerit Schull. 142. Bebety 88.

Wedwarth 136.

Bebetin 664.

Webetinb 444.

Bebemener 290.

Bebig 197. Wegner 696. Wehrmann 69. 75. Weigert 599. Weil 142. Beiler 198. Beined 560. Beingartner 382. Beingarten 75, 76, 95. 50H. 519. 573. Weinholb 93, 138, 457. Weinmann 381. Weinstock 699. Weise 271. Weismann 567. Beiß, v. Brofeff., Ronfin. Rath 29, 93, 593. -, o. Brofeff, 452. -, Gemin. Direft. 663. —, Komponist. u. Mus. Berleger 599. Beißenfels 628. Beth 206. Beigfäder 138. Bellbaufen 92. Belomann 629. Wenbel 663. Wenbere 316 Benbling 510. Wendt 140. Wensty 500. Wennte bb2. Wengel 570. Bernede, Onmu. 2. 381. -, Schull 142. Werner, Semin. Dillist. 289. —, Schull. 318. Bernide, Privatbog 194. -, Semin. 2. 197. Westamp b29. Weisig 137. 572. Graf v. Beftary 164. Beftertamp 538. Weyer 93. Wichert 271. Widenhagen 567. Wiedafch 75. Bieberholb 455. Wiefe J. 3 Wigand 599 v. Wilamowih - Möllen-

borff 13h.

Bildens 289.

Bildberg 560.

Wilbe 110. Wildt 559. Wilhelm 381. Bille 314. Bille 671. Willert 567. Billig 699. Wilmanus 92. Bintler 195. Bintleweit 196. Binter, Rreis. Schulinip. 57t. —, Schula. Kandidatin 444. Wippo 290. Wistemann 699 Witte 571. Bittrod 560. Bobrig 567. 9BBbler 700. Wohlrabe 269, 631, Wohlthat 270. Woitplat 571. Wolf 563. Bolff, Rreis - Schulinfp. 137. —, begi. 572. -, Brivatboz. 139. -, Gymn. Oberl. 559. —, Schull. 136. -, Lebrerin 671. Bolffberg 627. Wollmann 200. Wollfeiffen 268. Mollmeber 141. Wolter 318. Woltereborff 556. Wonneberger 141. Borbs 195. Worft bob. Wrampelmener 195. Wredow 549. Brege 141. 204finei 268. Wuff 571. v. Wussow 1. 2. Marcal 269.

Babawa 569. Bacer, o. Profess. 93, —, Semin. 2. 317. Babbach 92. Bange 697. Banger 269. v. Beddelmann 454. Behender 317. Zeibler 509. v. Zelewsti 560. Zeller 92. 265. Zellner 453. Zenzes 453. Zepte 268. Ziegler 139. Ziesemer 510. Zillikens 193. 573. Zimmermann 196. Zimmerstäbt 562. Zinde 95. Zinn 700. Ziron 663. Zoch 289. Zumloh 527. Zumpt 139. Zupita 558. Zwerschkle 196. Zwitzers 318. Zyndrowski 197.

|   | <del></del> - |   | · • |   |   |
|---|---------------|---|-----|---|---|
|   |               |   |     | • |   |
|   |               |   |     |   |   |
|   |               |   |     |   | • |
|   |               |   |     |   | · |
|   |               |   |     |   |   |
|   |               |   |     |   |   |
|   |               |   |     |   |   |
|   |               |   |     |   |   |
|   |               |   |     |   | • |
|   |               |   |     |   |   |
|   |               |   |     |   |   |
|   |               |   |     |   |   |
|   |               |   |     |   |   |
|   |               |   |     |   |   |
|   |               | • |     |   |   |
|   |               |   |     |   |   |
|   |               |   |     | • |   |
|   |               |   |     |   |   |
|   |               |   |     |   |   |
|   |               |   |     |   |   |
| 1 |               |   |     |   |   |
|   |               |   |     |   |   |
|   |               |   |     |   |   |
|   |               |   |     |   |   |
|   |               |   |     |   |   |
|   |               |   |     |   | - |
|   |               |   |     |   |   |
|   |               |   |     |   |   |
|   |               |   |     |   | • |
|   |               |   |     |   |   |
|   |               |   |     |   |   |
|   |               | • |     |   |   |
|   |               |   |     |   |   |
|   |               |   |     |   | • |
|   |               |   |     |   | • |
| } |               |   |     |   | , |
| • |               |   |     |   |   |
|   |               |   |     |   |   |
|   |               |   |     |   |   |
|   |               |   |     | • |   |
|   |               |   |     |   | • |
| 1 |               |   |     | • |   |
| 1 |               |   |     |   |   |
|   |               |   |     |   |   |
|   |               |   |     |   | • |
|   |               |   |     |   | ; |
|   |               |   |     |   |   |
|   |               |   |     |   |   |
|   |               |   |     |   | • |
|   |               |   |     |   |   |
| 1 |               |   |     |   |   |
|   |               |   |     |   |   |
|   |               |   |     |   |   |
|   |               |   |     |   | • |
|   |               |   |     |   |   |
| 1 |               |   |     |   |   |
|   |               |   |     |   |   |
| ] |               |   |     |   |   |
|   |               |   |     |   |   |
| 1 |               |   |     |   |   |
| • |               |   |     |   |   |
| } |               |   |     |   |   |
| • |               |   |     |   |   |
|   |               |   |     |   |   |

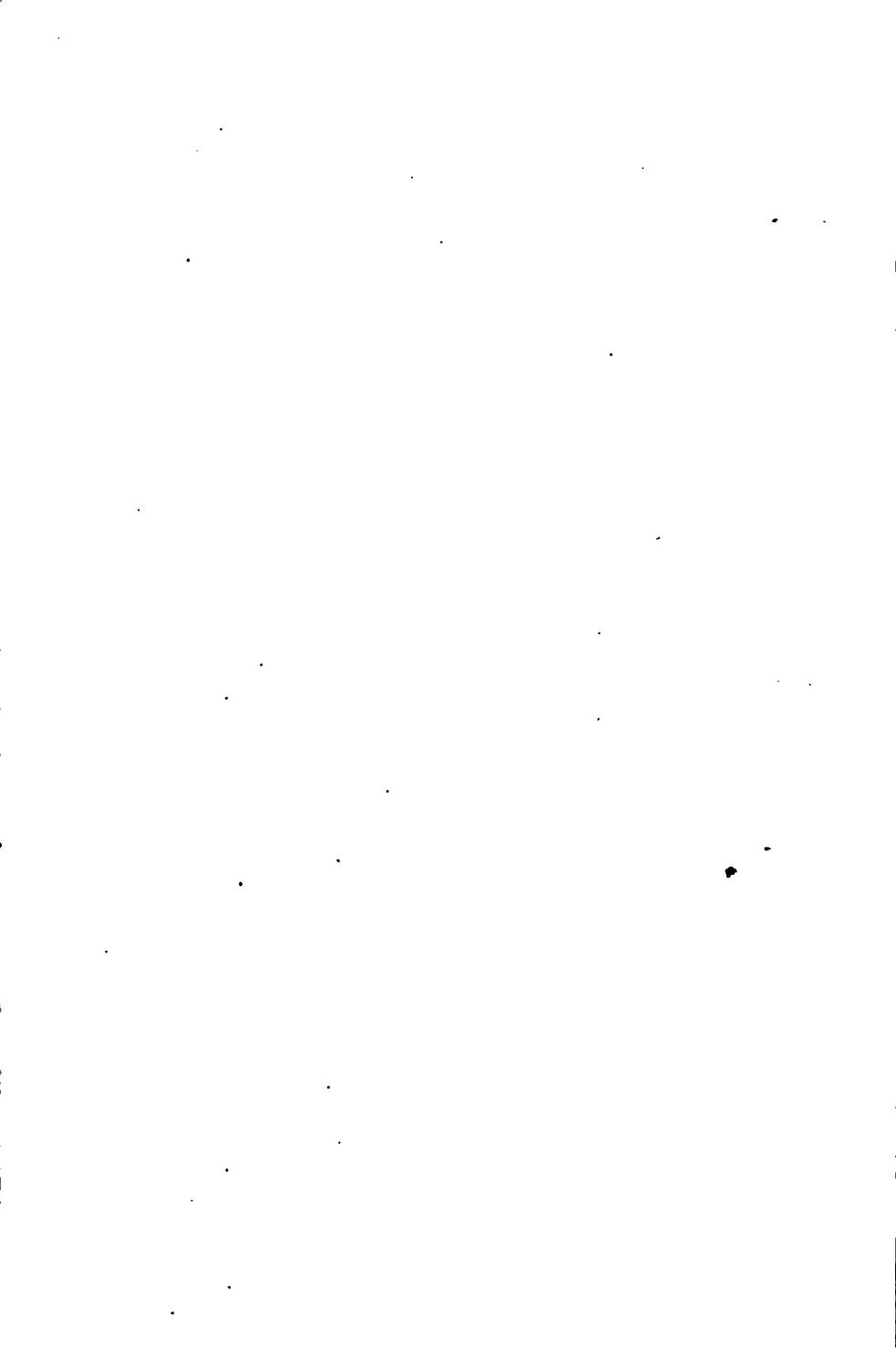

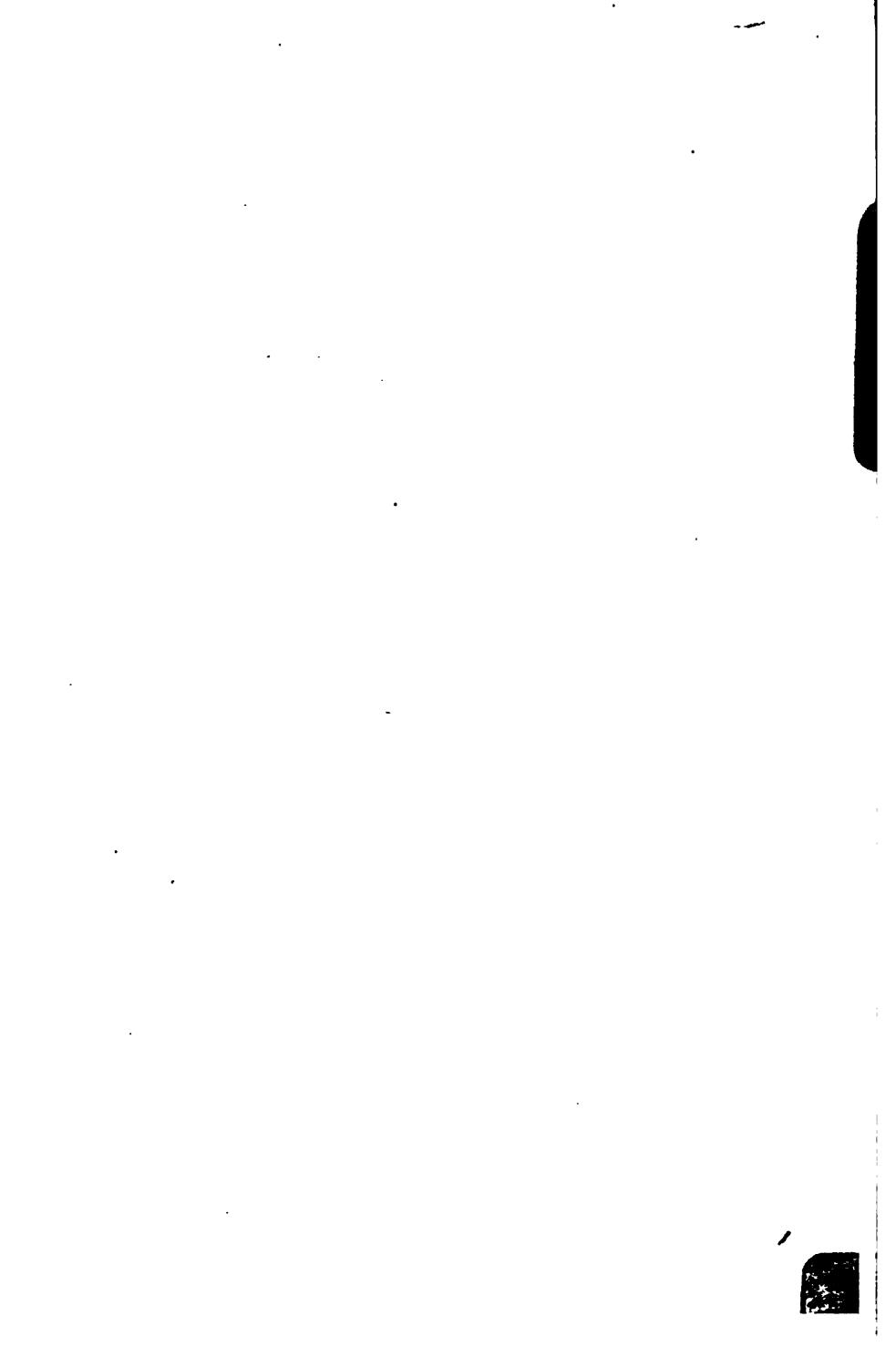

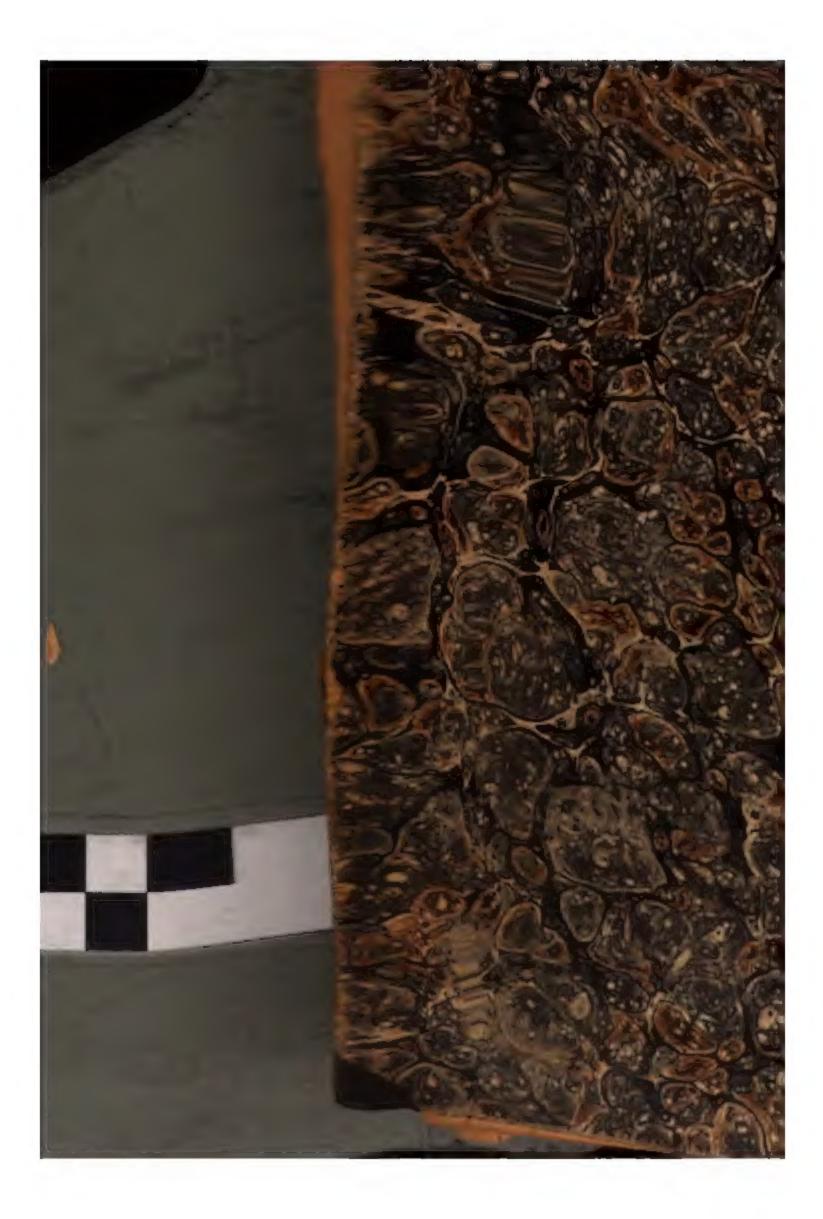